

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





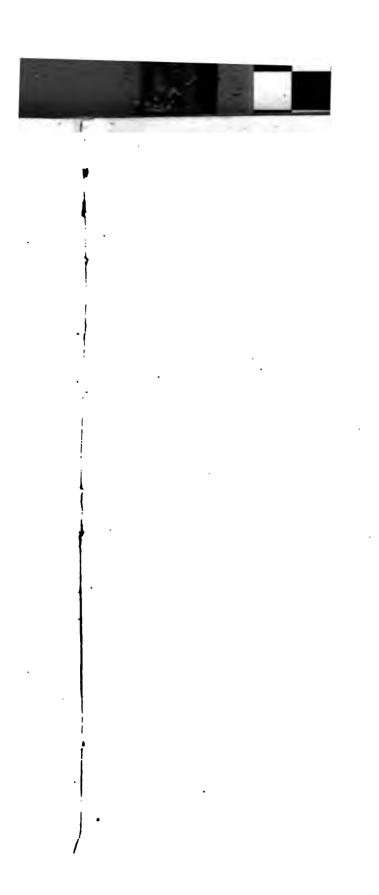

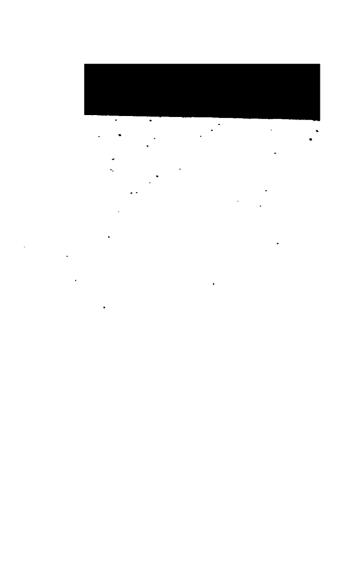

.

•

•

## Historisch-politische Blä

für bas

## katholische Deutschl

Des Jahrgangs 1884

Erster Banb.

whiting his con-

rithile addition of the

i de

## Hiftorisch-politische

# Blätt

für bas

## katholische Deutschlanl

herausgegeben

von

## Chmund Jörg und Franz Bin

(Cigenthum der Samilie Gorres.)

Dreiundneunzigfter Band.

Münden 1981. In Commission ber Literarisch artistischen

Maring the Contract

STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES
STACKS
DEC 1 1 1969

D1 V173

## Inhaltsverzeichniß.

|     | um 12 Jahre zuruc | •      | •   | •  | • |
|-----|-------------------|--------|-----|----|---|
| II. | Rach zehn Jahren. |        |     |    |   |
|     | (Bul              | :4-1:: | t 4 | ω. |   |

Cort, Glengariff und Killarnen

Beiß. — Dr. Endemann

IV. Social-politische Novitäten.

I. Bum Reujahr 1884.

V. Geschichte der Bischöfe von Regensburg .

VI. Bur religiöfen Bolkkliteratur bes fünfzehnter Jahrhunderts (Hafat's "himmelsftraße" und "Erklärung bes Bater Unfer") . . . . . . . . .

Robbertus = Jagepow's Ebitoren. - P. Alber

VII. Rach zehn Jahren. Exinnerungen aus der italienischen Revolutions zeit 1859—69 I. (Forts.)

| VIII. | Stiggen aus und fiber Irland.                                                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Cort, Glengariff und Rillarnen. II                                                        |
| IX.   | Geschichte der tatholischen Rirche in Schottlan                                           |
| X.    | Königin Maria Karolina von Reapel.                                                        |
|       | Ein Lebensbild                                                                            |
| XI.   | Die Controverse über das Thronfolgerecht is<br>Frankreich                                 |
| XII.  | Bur Sprichwörterbibliographie                                                             |
| XIII. | Königin Maria Rarolina von Reapel.                                                        |
|       | Ein Lebensbild. II                                                                        |
| XIV.  | Nach zehn Jahren.                                                                         |
|       | Erinnerungen aus ber italienischen Revolutions geit 1859-69. I. 1859 (Schluß) ,           |
| XV.   | Sfiggen aus und über Friand.                                                              |
|       | Cort, Glengariff und Killarnen. III.                                                      |
| XVI.  | Beitläufe.                                                                                |
|       | "Ein drohender Beltbrand in Nordafrita"                                                   |
| XVII. | Der Gesetyvorschlag über die Mischehen zwischer Christen und Juden im Ungarischen Oberhau |
| VIII. | Elpis Melaena und Garibaldi                                                               |
| XIX.  | Bur Weichichte der Bufdifciplin und der Bufbuche                                          |
| XX.   | Die Schule und die Revolution bis jum End bes Convents.                                   |
|       | I. Die Schule Franfreichs in der alten Mönigszei                                          |
|       | II. Die Schule unter ber Constituante .                                                   |

| Sette | XXI.    | Königin Maria Karolina von Neapel.                                                                            |
|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 96    |         | Ein Lebensbild. III                                                                                           |
| 108   | XXII.   | Sfizzen aus und über Frland.<br>Corf, Glengariff und Killarney. IV.                                           |
| 123   | XXIII.  | Studien aus dem Benedictiner= und b<br>cienfer=Orben                                                          |
| 141   | XXIV.   | Beitläufe.                                                                                                    |
| 242   |         | I. Reues Culturkampf-Unwetter in B                                                                            |
| 149   |         | II. Das Deutsche "Abelsblatt" über und Unritterlich                                                           |
| 153   | xxv.    | Die ignatianischen Briefe (Funt.) .                                                                           |
|       | XXVI.   | Nach zehn Jahren.                                                                                             |
| 168   |         | Erinnerungen aus der italienischen Ret zeit 1859-69. II. 1868-69 , .                                          |
| 183   | XXVII.  | Die Schule und die Revolution bis 3 bes Convents.                                                             |
|       |         | III. Die Schule unter ber Legislative                                                                         |
|       |         | IV. Die Schule unter bem Nationalco                                                                           |
| 197   |         | V. Schluß                                                                                                     |
| 211   | XXVIII. | Die fatholifche Literatur jum Luther bes Jahres 1883.                                                         |
| 217   |         | I. Kirche oder Protestantismus, Der<br>gläubige Lutheranismus. Bestermaper<br>E. Germanus. Grube. Sammerfteir |
| 229   |         | Die Samburger Briefe und Anderes                                                                              |
| - 1   |         | II. Hermann. Leogast. Wohlgemuth.                                                                             |
| - 2   | XXIX.   | Bom Tiber.                                                                                                    |
| 237   |         | Die Bantheons-Bilger Die Guter                                                                                |
| 247   |         | paganda                                                                                                       |

### VIII

| XXX.    | Eine neue Studie über ben Berfaffer bes Jatobus-<br>briefes (Dr. Schegg.)                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Schriften des "Berfes vom hl. Paulus".                                                         |
| XXXI.   | Stiggen aus und über Frland.                                                                   |
|         | Cort, Glengariff und Killarnen, V. (Schluß.                                                    |
| XXXII.  | Nach zehn Jahren.                                                                              |
|         | Erinnerungen aus ber italienischen Revolutions-<br>geit 1859-69. II. 1868-69 (Fortsepung)      |
| XXXIII. | Preußische Kirchenpolitik von 1758-1775                                                        |
| XXXIV.  | Die Socialpolitit ber frangöfifchen Republitaner                                               |
| XXXV.   | Beitläufe.                                                                                     |
|         | Die Quadrupel-Allianz mit Rugland; ihre Ge heimnisse                                           |
| XXXVI.  | Bur Geschichte ber altdristlichen Katechese und Predigt (F. Probst.)                           |
| XXXVII. | Die Bildung und Erziehung der Geiftlichen nach tatholischen Grundfägen und nach den Maigesehen |
| xxvIII. | Die Bahl Gregor's VII                                                                          |
| XXXIX.  | Nach zehn Jahren.                                                                              |
|         | Erinnerungen aus ber italienischen Revolutions-<br>zeit 1859-69. II. 1868-69. (Fortsehung)     |
| XL.     | Anarchismus und Spiritismus                                                                    |
| XLI.    | Beitfäufe.                                                                                     |
|         | Die Beltmächte an ber Arbeit: England in Negnpten                                              |
| XLII.   | Poetliches.                                                                                    |
|         | 5. Ferdinande von Bradel                                                                       |

|                | 3        |                                                                                |
|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E</b> ei le |          |                                                                                |
|                | XLIII    | . Rach zehn Jahren.                                                            |
| 399            | Ĺ        | Erinnerungen aus der italienischen Revo<br>zeit 1859—69. II. 1868—69. (Schluß) |
|                | XLIV     | . Anarchismus und Spiritismus (Schluß)                                         |
| 405            | XLV      | '. Schweizerbrief.                                                             |
| .40            | ÷        | Die Lage; die Schule und der Kampf<br>Schule                                   |
| 413            | - XLVI   | . Norrenberg's allgemeine Literaturgeschid                                     |
| 432            | XLVII    | . Beitläufe.                                                                   |
| 447            | XLVII    | <b>Bas</b> mag in Berlin wieder los seyn?<br>"Fusionspartei"                   |
| 101            | * xlviii | . Die Thronfolge-Frage in Frankreich noch                                      |
| 464            |          | (Eingesendet)                                                                  |
| .~~            | XLIX     | . Königin Maria Karolina von Neapel.                                           |
| 477            | ŀ        | Ein Lebensbild. IV                                                             |
| 485            | L        | . Sociale Schattenbilber aus und über Li                                       |
| 492            | LI       | . Ordensschwestern als Frrenpflegerinen                                        |
|                | } Ln     | . Unmaßgebliche Gebanken über bas her<br>ber Friedenslage                      |
| 520            | LIII     | . Voltslieder und Voltsschauspiele.                                            |
| 543            | Q        | (Schlossar. Bailler. Hartmann) .                                               |
|                | LIV      | . Königin Maria Karolina von Reapel.                                           |
| 553            | 1        | Ein Lebensbild. V. (Schluß.)                                                   |
| 567            | . LV     | . Der confessionelle Geschichtsunterricht<br>baherischen Ghunnasien            |

£

|        |                                                                                               | Sette |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| LVI.   | Das Gift in der frangofischen heeresreform .                                                  | 763   |
| LVII.  | Die Lebensfähigkeit des fraatsrechtlichen Bers hältnisses zwischen Defterreich und Ungarn.    |       |
|        | Erfter Artitel                                                                                | 782   |
| LVIII. | Beitläufe.                                                                                    |       |
|        | Socialpolitische Rundichau im eigenen Lager .                                                 | 802   |
| LIX.   | Ulrich von Richental                                                                          | 818   |
| LX.    | Die Lebensfähigkeit bes ftaatsrechtlichen Ber=<br>haltniffes zwischen Defterreich und Ungarn. |       |
|        | Zweiter (Schluße) Artifel                                                                     | 821   |
| LXI.   | Der consessionelle Geschichtsunterricht an ben<br>baperischen Gymnasien (Schluß)              | *     |
| LXII.  | Wie man in Franfreich Deutschland fobt .                                                      |       |
|        | (P. Didon.)                                                                                   |       |
| LXIII. | Die Beschreibung des Bisthums Augsburg von Erzbischof Dr. von Steichele                       |       |
| LXIV.  | Beitläufe.                                                                                    |       |
|        | Die Mächte im Zuge nach bem Orient; Er land in ber ägyptischen Falle                          |       |
| LXV.   | Bur Geschichte bes Kölnischen Kriegs .                                                        |       |
| LXVI   | Renaissance and Dominifoner-Runfl                                                             |       |

ette

|         |                                                                                      | XI           |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| LXVII.  | Das höfische Leben zur Zeit der Minnesinger                                          | Seite<br>915 |
| LXVIII. | Zeitgenössische katholische Dichter                                                  | 937          |
| LXIX.   | Die St. RepomubFrage                                                                 | 943          |
| LXX.    | Die Thätigkeit des öfterreichischen Reichsrathes in der jungften Sigungsperiode      | 950          |
| LXXI.   | Beitläufe.                                                                           |              |
|         | Sociales und Politisches aus den Parlamenten in Berlin. — Das "Recht auf Arbeit" . : | 963          |
| LXXII.  | Geschichtsblätter für die mittelrheinischen Bis-<br>thumer                           | 980          |
| LXXIII. | Erklärung betr. die Commentare zu den haiber                                         |              |



## 3mm Renjahr 1884.

Um 12 Jahre gurüd.

Das Jahr 1881 ift unter ähnlichen Aufregungen zu Ende gegangen, wie sie das jetzige in überraschender Weise zum Schlusse begleiten. Aber die Ursachen sind anderer und erfreulicherer Natur. Damals war, zum erstenmale seit der Gründung des Deutschen Reichs und seit dem Ausbruch des mit der Gründung fast gleichzeitigen Culturkampses in Preußen, die Besetzung eines erledigten Bischofssitzes in diesem Staat ermöglicht worden. Der Liberalismus schrie laut auf vor Entsetzen: "Gang nach Canossa." Zu gleicher Zeit war die Lage des heiligen Baters in Rom so peinlich geworden, daß von der Berlegung des heiligen Stuhles ernstlich die Rede war. Bor uns liegt ein Bericht aus Berlin, der unter Berufung auf die besten Quellen mittheilte, daß im Batikan bereits die umfassendsten Borkehrungen zur Uebersiedlung des Papstes nach Malta getrossen sein.

Jest, im lesten Monat des scheidenden Jahres, ist der erste der vier abgesetzten Bischöfe auf seinen Sitz zurucksberusen ober, wie man sich in der maigesetzlichen Sprache ausdrücken muß, "begnadigt" worden; und der Erbe der beutschen und der preußischen Krone machte, im Auftrage

<sup>1)</sup> Angsburger "Allg. Zeitung" vom 2. Sept. 1881.

feines greifen Batere und auf Berlangen bes Geiner Beiligkeit im Batitan feierlichen Befu geberbet fich ber Liberalismus, als ob er a getreten fei. Er beutelt und mackelt an ber wie beiterem Simmel gefallenen Thatfache. Er mad mit ber icharffinnigen Untersuchung, ob bei bes Kronpringen aus Spanien auf bem Umr bie Begegnung mit bem Papit Sauptzwedt o gewesen fei; und bas nabestehende Organ in B hier wieber beigeholfen. Wir meinen einfach, Italien mare auch an biefem ober jenem at treffen gemefen, Ge. Beiligfeit aber nirgenbs c Much ift ber beutiche und preußische Rronpring ber fich als Austrager von Bisitenkarten in be schicken läßt. Sicherlich wird er fich mit ? uber die Maigefete geftritten haben; fein & tifan bebeutete entweber ben Anfang obe neuer Stellungen.

Much bezüglich ber Rriegs= und Friede Musgang bes Jahres 1881 in Giner Be; fallenbfte Mehnlichkeit mit bem jest zu Enbi 3ch meine bie wiederholten Friedensversicher hochfter Stelle. Es bleibt aber nur zu wun Soffnungen nicht abermals getäuscht werben. Thronrede vom 17. November 1881 wa gefagt: "Roch in feinem ber letten gebn ? mit bem gleichen Bertrauen auf die Forth in die Butunft geblickt wie in bem geg gerabe bie zwei folgenben Jahre waren 1 fürchtungen. Es blieb nicht bei ben berto ber Preffe in Frankreich und Rugland. Grenze huben und bruben gaben beibe 2 erwartungen thatfachlichen Unhalt; Preut die Ueberfüllung Polens mit ruffischen mit ber analogen Dagregel in ben Oftprovin

fanglers. (bermals e Matter Hit aus acherlic Rückreise er Ront benfache at auch nig von Ort zu Batifan. Mann, herum= it nicht im Ba= Midling

eigt ber ie auf= Jahre. n aller= is dieje ferlichen etonung en Wir Friebens " Unb riegsbe= etereien olnischen Rriege= t bereits inerfeits tworten. Rurz vor jener Thronrebe hatte die Begegnung beiber in Danzig stattgefunden; jeht befand sich der Czar na lang in Kopenhagen, der englische Premier erschien de Besuch, aber von deutscher Seite Niemand. Nachträg denn auch zugestanden worden: Europa habe allen Gruhabt beunruhigt zu seyn; es sei so gestanden, daß der jeden Augenblick ausbrechen konnte; wie ein Alp holage auf Europa gelastet: "jeht kann Europa aufatt

Rachbem nämlich Raifer Bilbelm, faft genau zwei nach jener Thronrede, bem aufwartenben Direktoriu Rammer gefagt hatte : "Gie tonnen ben Frieben gur als vollkommen gesichert betrachten; namentlich haben Begiehungen zu Rugland zu meiner großen Freude bie lichfte Wendung genommen." Bald barauf trat ber r Minifter feine neue Runbreife an und wurde ein ru Unleben ausgeschrieben. Wie schwer ben greifen Mon bie Spannung mit Rugland gebruckt haben mag, wir verstehen, wenn man sich erinnert, wie peinlich es ih im Jahre 1879 feine Unterschrift gu bem "Berhaltni geben, welches Fürft Bismard in Wien eingeleitet hatt erfichtliche Spite bes Uebereinkommens nicht nur gegen reich, fonbern auch gegen Rugland, genirte ben Gine zwei Raifer, ber im Jahre 1871 ben Garen feiner ganglichen Dankbarkeit fur bie Ruckenbeckung im frangi Rriege verfichert hatte. Der Reichstangler hatte andere cal er hatte burch ben Berlauf bes Krieges gegen bie und für die "flavische Ibee" die Ueberzeugung gewonne bas Czarthum felbft burch ben revolutionaren Banflat bebroht fei, weshalb man auf diesen einst so zuverle Fattor verzichten muffe. "Das alte impofante Czarthu bas man bauen und vertrauen burfte, fange an intro gu werben; an ben Sofen wiffe man nicht mehr, wer eig

<sup>1)</sup> Rach anderer Lesart : "für ben Augenblid".

bie ruffifche Politit mache, und was bie officielle Politit werth fei." 1)

Bas fich neueftens hierin geanbert und welches Unterbfand bas Czarthum ben verbunbeten Dachten gegeben haben follte, entzieht fich ber Beurtheilung und bleibt bas Geheimniß ber betheiligten Rabinete. Der öfterreichische Minifter bat freilich feine Berficherung, bag Rugland nicht an einen Ungriffstrieg bente, auf gang hausbadene Grunbe geftust: weil erftens bie inneren Berhaltniffe bes Reiche fur einen Rrieg nicht angethan feien, und weil man zweitens in Betersburg wiffe, baß "wir nicht allein fteben." Die Freube, bie Raifer Bilhelm geaußert bat, wie über ein taum mehr zu erhoffenbes Glud, muß aber befondere Grunde haben. Dag ein Borgeben gegen Rugland, folange Er lebt, zu ben unbentbaren Dingen gehört, fteht ebenfo feft, als es naturlich erscheint, bag er bestrebt ift, alle Unlaffe ju ruffifchen Berftimmungen im Reime zu erftiden. In ber That ift gleichzeitig mit ber Freudenbezeugung bes Raifers über die gluckliche Benbu in ben Beziehungen zu Rugland befannt geworben, bag ber felben, in Folge vertraulicher Berhandlungen über bie ? eigniffe in Bulgarien, "eine berechtigte Gphare feines fluffes" auf ber Baltanhalbinfel zugeftanben worben fei. F war unfraglich über bie Schwierigkeiten bes Augenblid weggeholfen. Aber nicht nur im Innern, fonbern Driente felbft wird bas Garthum viel mehr geschot es schiebt. Die Pandorabuchse bleibt fteben, wo fie

Im Dezember 1868 hat ein von dem ungarif nister Grafen Andrassen Berlin gesendeter Agen Grafen Bismarck über den bevorstehenden Krieg greich conferirt. Derselbe berichtet: am Schlusserredung habe der Kanzler die Zuversicht ausges sich mit Frankreich, wenn auch vielleicht erst nach

<sup>1)</sup> Nach einem Artifel ber "Allg. Zeitung", d batirt war, f. "Augsburger Postzeit November 1879."

Rrieg, boch wieber eine friedliche Nachbarichaft berftellen laffen murbe, anders aber ftehe es mit Rugland. "Der mahre Feind für bas civilifirte Europa fann bann Rugland werben; wenn biefes fein Gifenbahnnet ausgebaut, feine Armee reorganifirt bat, 1) fann es mit zwei Millionen Golbaten marichiren; bann muß fich Guropa coaliren, um biefer Macht zu wiberfteben." 2) Db wohl ber Rangler bamals ichon vorausseben tonnte, daß bann Rugland nicht nur bie Alliang Frankreichs jum Bergweiflungstampfe, fonbern auch ben Succurs aller Parteien bes revolutionaren Nationalismus in allen Lanbern bes Belttheils von einem Enbe bis zum anbern zur Berfügung haben wurde? Jedenfalls ift bas jest über allen Zweifel erhaben, und wie es bann mit bem monarchifchen Wiber= ftand in Italien und Spanien, mit ben neugebackenen Souveranen und Salbfouveranen in Rumanien, Gerbien, Bulgarien, Oftrumelien beschaffen fenn wurbe, muß er am beften wiffen.

Als der deutsche Hof im vergangenen Herbst ein Parterre von Königen und Prinzen um sich versammelt hatte, wie dereinst der erste Napoleon in Erfurt, da konnte man sich kopfschüttelnd fragen, ob denn nicht schon der Zweikaiser-Bund, dem sich zum Uebersluß bereits Italien angehängt hatte, genügend sei, um die vielberegte Friedensgarantie "nach beiden Seiten" herzustellen. In der That ist eine überall angebotene Freundschaft ersahrungsgemäß nach keiner Seite hin besonders sest und zuverlässig. Und wenn es sich wirklich immer nur darum gehandelt hätte, Frankreich und Rußland im Zaum und auseinander zu halten, so war die Frage am Platz, ob denn nicht stets versichert worden sei, daß die

<sup>1)</sup> Mit Beibem ift Rugland, feit bem Berliner Congreg, über Sals und Kopf beschäftigt.

<sup>2)</sup> Der Agent war der ungarische Graf Seherr=Thoß; sein Bericht ist in der Berliner "Germania" vom 28. Juni 1881 abgedruckt und nirgends angezweiselt worden.

beutsch sösterreichische Berständigung für diesen Zweck vollständig ausreiche? Die demonstrative Reise des Kronprinzen nach Spanien gab über das Käthsel um so mehr zu denken, da bei den spanischen Zuständen von einer Bindung an eine mit Frankreich überworsene Großmacht kaum die Rede sehn kann. Als aber der hohe Herr urplötzlich beaustragt wurde, die Rückreise über Kom zu nehmen, um — wie der ofsiciöse Telegraph in der ersten Ueberraschung sich verschnappt hatte — "dem Papst einen Besuch zu machen": da schien ein helles Licht auf die eigentliche Bedeutung des fürstlichen Concurses von Berlin und Homburg zu fallen. Die Liberalen hatter es zuerst ergattert: es handle sich um eine Coalition o Grund der dynastisch-conservativen Solidarität gegen die volutionären und republikanischen Tendenzen der Zeit.

Also eine "heilige Allianz" neuer und eigener Artzusagen eine Privatverständigung der Monarchen unterein ohne und unter Umständen gegen ihre eigenen verantwo Ministerien. Wenn der Liberalismus darin eine stutionelle Neuerung erblickt, und diese neueste Vers des deutschen Reichskanzlers, in dessen Augen sa "preußische Fortschrittspartei" antimonarchischer und republikanischer Gestinnung schuldig ist, als gangspunkt einer europäischen Reaktion betrachtet man ihm nicht Unrecht geben. So, meint das Porgan, halte also Fürst Bismarck sein Wortschritze, den "Schulmeister Europa's" spie Vielleicht ist es nicht bloß ein gewisser Jest Wielleicht ist es nicht bloß ein gewisser Jest Wielleicht wenn genaueren Einblick tiefgreisende Wendung der deutschen Politi

"Man kann sich kaum des Gefühls Berliner Regierung gewillt ist, allen St äußeren Politik angeschlossen haben, auf als Richtschnur aufzubrängen. Conserve essen soll der Besuch des deutschen Kogewidmet, und sein Resultat ein su

7

kommen gegen "revolutionäre Bewegungen" gewesen seyn. Die Wiederannäherung zwischen Deutschland und Rußland führt man nicht zum geringsten Theile auf dieselben Erwägeungen zurück, und der Bund mit Italien hat die Niederhaltung nicht bloß der anarchischen und republikanischen, sondern auch der antiklerikalen Elemente auf der apenninischen Halbinsel zur Boraussehung. Seht der Seist Louis Napoleons in der Welt um?" Als diese Zeilen geschrieden wurden, ahnte noch Niemand, daß der Erbe der beutschen Krone über Kom heimzeisen würde, "um dem Papst einen Besuch zu machen". Nunmehr siel es dem liberalen Blatt wie Schuppen von den Augen: bei einer solchen monarchischen Bereinigung müsse der Papst allerdings nothwendig mit dabei seyn; das liege in der Natur der Sache.

Benn man in ber Erkenntnig einmal fo weit war, bann war auch bie logische Folgerung nicht zu umgeben, baß es fich nicht blog um einige Menberungen an ben Maigefeten und um die endliche Buftimmung zu ben unumgänglichen Forberungen bes beiligen Stubles bezüglich ber Beranbilbung bes Rlerus und ber oberhirtlichen Jurisdiftion handeln fonne. Dazu hatte allerbings Berr von Schlozer ausgereicht und mare es weber notbig noch angezeigt gewesen, ben Rronpringen gu einem fo auffallenben Schritt zu entfenben. "Es ift etwas Grokeres im Spiele, was nicht blog Preugen, fonbern gang Europa intereffirt. Denn nicht aus Grunden ber inneren preußischen Bolitit batte man fich in Berlin zu einem Schritte entschloffen. ber ben Konig von Italien verleten mußte, falls von biefem nicht ein volles Ginverftanbnig mit bemfelben befundet worben ware. Der Befuch bes beutschen Kronpringen, ber zwischen Quirinal und Batican getheilt ift, birgt allem Unscheine nach die Abficht in fich, die Gegenfate, welche gwifden Konigthum und Papftthum in Italien befteben, ju überbruden und eine Unnaberung ber beiben Gewalten angubahnen, zu ber beibe im Boraus fich bereit erflart haben." Go calculirt bas Wiener Organ, dem es an weitreichenden Fühlhörnern nicht fehlt. 1) Aber auch in Berlin ist die Nachricht mit Bestimmtheit aufgetreten, es handle sich um Regelung der weltlichen Seite der Papstfrage, und Fürst Bismarck suche die von König Humbert thatsächlich angebahnten Bestrebungen schon aus dem Grunde zu fördern, weil badurch der Gesahr, daß Italien zur Berständigung mit Frankreich zurückkehren könnte, am wirksamsten vorgebeugt wurde.

In wie weit diefe liberalen Beangftigungen wirklich begrundet find, laffen wir unfererfeits babin geftellt. Doch möchten wir an bie, wie es icheint, ichon wieber vergeffene Thatfache erinnern, bag bie romische Frage vor nicht langer Beit in Berlin bereits zur publiciftifchen Erörterung gefommen war, wenn auch biefelbe wie ein Meteor erschien und wie ein Meteor wieber verschwand. Es war gleichfalls im Unfang bes Jahres 1882. Der Reichstangler hat nachher am 14. und 15. Juni bie bochpolitischen Reichstagsreben gehalten, wor er ausführte, baß ber "Fortschritt" gerabewegs gur Repv binab gleite. Insbesondere fte"te er bem Ronigthur Italien, wenn die Dinge bort fortgeben wurden wie ben Sturg burch bie Republit in fichere Musficht, Bahricheinlichkeit nach war bie Rebe noch ein Nach ben Befprechungen, welche zwischen Raifer Bilhelm 1 ruffifchen Czaren bei ber Zusammenkunft in Dangi funden hatten. Die "Solibaritat ber monarchischen ? bilbete bamals ichon, wie berichtet wurde, ben Saw Confereng. Die unläugbare Erscheinung, bag vom Guben eine bemofratisch-republikanische Stromu monarchischen Diten berangiebe, gegen die man gebenen Mitteln antampfen muffe, fei ernftlic als eines ber Bollwerke fei an gang bervor bas Bapftthum erflart worben. Benige W Rangferrebe brachte bann bas fogenannte ? in Berlin feine Bariationen über ben

<sup>1)</sup> Bgl. "Neue Freie Preije" vom 7.

europäischen Staaten sich wegen Rom's nicht zu gemeinsamem Handeln entschließen, so muffen fie in Europa ein Element ber Unordnung bestehen laffen." 1)

So viel ift gewiß, bag bie monarchische Solibaritat im Laufe ber letten Sabre mit jebem Tage bringenber gu ben ernftlichften Erwägungen berausgeforbert wurbe. Die Ber= wilberung fteigt in allen Staaten zu einer Sobe beran, gegen bie am Enbe auch bie Sunberttaufenbe ber ftehenben Seere teine Buflucht mehr bieten. Das eiferne Zeitalter broht vom Dynamit überwältigt zu werben. Wo bie anarchiftischen Beftrebungen nicht binreichen, ba brobt ber unfelige Rationalitaten = Saber bas ftaatliche Zusammenleben auseinander ju reißen. Im freien England ift fein Minifter mehr bes Lebens, fein öffentliches Gebaube bavon ficher, in bie Luft gesprengt zu werben. In Ungarn fieht fich ber bemofratische Ministerprafibent und "calvinifche Bapit" genothigt, bie Nationalitäten = Sete mit Unterbrudung ber Breffreiheit gu bedroben. Die giftige Berfeindung ber Nationalitäten arbeitet Sand in Sand mit ber Socialbemofratie an ber Labmlegung ber Staatsgewalt und an ber Muflofung ber Gefellichaft. Alle Staatswesen ber alten Welt franken an bem Ginen ober bem anderen Uebel, die Ginen mehr an biefem, die anderen mehr an jenem; überall ift bas einigenbe Band einer boberen Autorität gelodert und bem Berreigen nabe. Gelbft ber beutschen Ration hat ein warmer Bewunderer bes großen Ranglers fürglich nachgefagt: "fie ertenne gleichwohl ihren geiftigen Buftand als ben einer moralischen und intellettuellen Berriffenheit, wie er nur je in ihren schlimmften Epochen geherricht hat.2)"

Daß bie politischen Erschütterungen der letten 25 Jahre bie bedrohlichen Uebel, wenn nicht hervorgerufen, fo boch ge-

<sup>1)</sup> Bgl. bes Beitern "hift. : pol. Blätter" 1882. Bb. 89. C. 233 ff.: "Die Rejurrektion ber Römifden Frage."

<sup>2)</sup> Aus der mittelparteilichen Berliner "Polit. Wochenschrift" f. Münchener "Allg. Zeitung" vom 21. Juni 1883.

nährt haben, ist unbestreitbar; bei ben Berheerungen bes revolutionären Nationalitäten-Princips liegt es birekt auf platter Hand. Fürst Bismarck, der Hauptfaktor der neuesten Geschichte, auf der einsamen Höhe seiner ungeheuren Berantwortlichkeit konnte sich der Wahrnehmung nicht verschließen. Zeuge dafür sind seine beharrlichen Bestrebungen, der socialen Bewegung die gefährlichste Spitze abzubrechen. Das muß man anerkennen, wenn man auch über die beliebten Wittel und Wege sehr verschiedener Meinung sehn kann. Ueberdieß hat er in der Staatsallmacht nicht immer das sociale Universalmittel verehrt.

Der intimfte Renner ber vericbiebenen Phasen in ber Unichauungsweise bes machtigen Staatsmannes bezeichnet ben Enfturfampf gerabezu als bas Moment, welches auch feinen jocial-politifchen Standpunkt verfebrt babe. Es tonnte auch gar nicht anders fenn. Der staatliche Socialismus follte nun nebenbei auch bas Mittel abgeben, ben Ginfluß ber fatholifchen Rirche auf bie Arbeiter zu brechen. Derfelbe Bewähremann aber verfichert, bag ber Gurft im Anfang ber Gechsgiger Jahre gang anders gedacht habe. Ohne Zweifel bur bas Auftreten Laffalle's veranlaßt, habe er feine Aufme famteit auf bie focialen Stubien bes Bijchofs von Ret gerichtet. Er foll fogar die Ernennung beffelben gum Br ber katholischen Rirche in Deutschland geplant haben. Regierung murbe burch ben Primas mit bem Bapft eine mit bem beutschen Epiffopat andererfeits verhandeln ; mit bes auf focialem Gebiet fo erfahrenen von Rettele bann eine confervativ-fociale Reformpolitit getrieben Capitalismus, bie , Jubenherrichaft' gebrochen werb

Als nach fast zehnjähriger Dauer bes Eu bas "praktische Christenthum" proklamirt wur

<sup>1)</sup> Bgl. über die Schrift des Geh. Raths Bagen, nach bem Krieg", die Erörterungen im Biener bom 12. Oft. 1883 und in der Augsb. "Bof 13. Oftober 1883.

erften Borlagen gur focialen Reform an ben Reichstag gelangten, bemertte ein Samburger Blatt: "That man vor gebn Jahren, als bilbe bie Fortführung bes Gulturfampfs bie Summe aller nationalen Intereffen und als feien alle im Namen biefes Rampfes angewendeten Mittel recht, fo thut man beute, als fei bie Socialreform bie einzige in Betracht kommende Angelegenheit ber Ration, und mußten ihr alle Rückfichten untergeordnet werben."1) In ber That muß bamale ichon bie Anichauung, bag ber Rampf gegen Rom jest nicht mehr an ber Zeit fei, ftart überhandgenommen haben. Sonft hatte fich wohl ber langjahrige Leiter bes Pregbureaus, Dr. Sahn, zweimal befonnen, bas Rejumé feiner Gefchichte bes Gulturfampfe mit ben Worten ju ichliegen: "Die Aufgaben, welche ber Staat und die Rirche nach ihrer beiberfeitigen Beftimmung zu erfüllen haben, berühren fich fo mannigfach, baß ber Gine nicht in feiner Thätigkeit gelahmt werben kann ohne Beeintrachtigung bes andern; jest aber haben beibe in ben focialen Ungelegenheiten, nach bem Zeugniß bes Papftes, wie nach ber Ueberzeugung unferer hervorragenbsten Staats= manner, fo schwierige und zugleich fo unaufschiebbare Huf= gaben zu erfüllen, daß um fo mehr bie Ginigkeit aufrichtig erftrebt werben muß."2)

<sup>1)</sup> Aus dem "Samburger Correspon den ten" in der Berliner "Germania" vom 3. Gept. 1881.

<sup>2) &</sup>quot;Augsb. Allg. Zeitung" vom 30. Aug. 1881. — Denfelben Gedanken drückt die Leipziger "Allg. evangel.-luther. Kirchenzeitung" in einem Artikel, worin sie die Gründe der weit
verbreiteten Sympathien unter den Protestanten für den Katholicismus untersucht, in solgender drastischen Beise aus: "Bährend
fast alle weltlichen Regierungen jeht bei ihren Unterthanen nur
auf einen problematischen Gehorsam rechnen können, einige,
und zwar sehr mächtige, nur von Sinem Tag zum andern leben,
ist die Macht und die Autorität des Papstes größer denn seit
langer Zeit: nach seinem Billen lassen sich Millionen widerstandslos, zum nicht geringen Theil mit Enthusiasmus, entweder
so oder so dirigiren, und gibt es da, wo des Papstes Bort

Deichstag som 30. Nov. 1881 wenigstens eine halbe

argwöhnen ließ. Das amtliche Organ bezeichnete bi ung mit den Worten: jetzt handle es sich um die E ver Gesellschaft gegen den Ansturm der zerstörenden E und hiebei könne der gläubige Protestant mit dem g Katholiken zusammengehen. Als dieser Ton auch im age angeschlagen wurde, erhob sich Herr Hänel, e igsen'scher Fortschrittsführer, in hellem Zorn üb unnatürliche Allianz"; drohend ries er aus: "Es interesse in der deutschen Nation, das Sie vernichter enn wir es anrusen wollten: das ist das prote

Fragliches Intereffe ift benn auch

ewußtsenn."

wie? bas wird ben beutschen Ratholifen unvergeffen bleiben. Muf einer Reihe von Paftoral-Conferengen und Bereinstagen haben Profefforen und Paftoren jebes Bufammengeben mit bem "romifchen Untichrift" als Reichs= und Baterlands= Berrath gebrandmarkt und mit Acht und Bann belegt. Bir wollen barauf nicht zurucktommen, um fo weniger als bas größere Bublifum fich noch nicht viel barum fummerte. Da fam aber bas Lutherfest und ergriff mit feinen larmenben Geftlich= feiten bie Maffen. Die glaubigen Protestanten faben fich babei balb verbrangt; benn man hat in Luther nicht ben muftischen Theologen mit feiner Imputationslehre, in ber er ben Rernpunkt bes ftebenben und fallenben Evangeliums ent= bectt zu haben meinte, gefeiert, fonbern ben national-beutschen Sturmbod gegen die bamalige chriftliche Weltordnung mit Raifer und Bapft an ber Spite. Außer bem Schöpfer ber beutschen Sprache und Schule - was er Alles nicht war feierten fie vor Allem ben "guten Revolutionar", beffen Wert im neuen beutschen Reich nun vollenbet werben muffe. "Garibalbi und Biftor Emanuel", fagte bas national-liberale Sauptorgan in Berlin, "feien nur bie bis jest letten Bollftreder ber 3been gewesen, bie von Luther ihren Musgang genommen". Go fonnten auch bie Juden unbedenklich mit= feiern. Bon bem "lebenbigen und bemuthigen Streben nach Erkenntniß ber driftlichen Bahrheit", das ber Rronpring in seiner Wittenberger Rebe empfohlen hatte, war in bem Tumult nichts mehr zu vernehmen. Dagegen wurde ber Papft überall mit ben Farben eines lebendigen Gatan - ber Musbruck wurde wirklich gebraucht - angestrichen und gegen ihn protestirt "im Ramen bes beutschen Bolles".

Wenn aber die beutschen Katholiten ein Recht haben ben fronprinzlichen Besuch bei Seiner Heiligkeit als eine Sühne aller ber Kränkungen anzunehmen, welche sie im Reich bisba erleiben mußten, so reicht die Satissaktion über bas jüngste Lutherjubiläum weit zuruck, minbestens bis in die Abresbebatte des ersten beutschen Reichstags. Hier schon

wurde der Culturkampf begründet, vorerst noch nicht von der Regierung, sondern von den liberalen Parteien. Hier schon wurden die Mitglieder des Centrums als ein Hause besiegter Heloten behandelt, die eigentlich mit ihrem kirchlichen Standpunkt gar nicht das Recht hätten im Reichstag zu siehen. "Das Deutschland von heute ist gegen Sie zu Stande gebracht; Sie sind heute die Geschlagenen": so rief ihnen ein liberaler Führer zu, der später zuerst unter allen über den Culturstampf Reu' und Leid gemacht hat. 1) Und was war der Anslaß dieser grimmigen Angrisse?

Das Centrum erklärte sich gegen bas Princip ber Richtintervention, es trat für die europäische Rechtssolidarität,
also für die Solidarität der monarchischen Interessen ein,
und lehnte baher den Abressentwurf der Mehrheit ab, weil
in denselben absichtlich, nämlich mit besonderer Beziehung
auf die Beraubung des heiligen Stuhles, der Sat eingeschoben worden war: "Die Tage der Einmischung in das
innere Leben anderer Bölker werden, so hossen wir, unter
keinem Borwande und in keiner Form wiederkehren." Würde
wohl der Neichskanzler heute eine solche Abresse seinem
kaiserlichen Herrn zur beisälligen Entgegennahme empsehlen
Ich glaube nicht. Aber wenn ja, dann wären alle se
Mulanzbemühungen seit dem Oktober 1879, die königkt
und fürstlichen Reisen nach Berlin und Homburg, wie
Besuchsreisen Sr. Hoheit des Kronprinzen — pro nihilo

Allerdings konnten die Worte der Thronrede vom 21. 1871 im Sinne eines Bekenntnisses zum Princip der intervention migverstanden werden. Sie lauteten: neue Deutschland wird ein zuverlässiger Bürge des euroffriedens senn, weil es stark und selbstbewußt genug sich die Ordnung seiner eigenen Angelegenheiten ausschließliches und zufriedenstellendes Erbtheil zu b

<sup>1)</sup> S. "hiftor.-polit. Blatter". 1871. Bd. 67, S. 70 beutiche Reich von ber Schattenfeite im Reichstag"

Aber ben Liberalen tam es nicht nur barauf an, biefe Borte mit einer beutlich machenben Umschreibung zu verseben; fie wollten nicht nur bie Golibaritat ber internationalen Revolution ausbrudlich proflamirt haben, fie magten fogar eine versteckte Ruge gegen bie Berfon bes Raifers felbit. Er hatte fich in einem Puntte, an bem die europäische Revolution ihren größten Triumph gefeiert hatte und am empfindlichften ift, im Ginne ber alten Rechtsfolibaritat, ber guten monarch= ifchen Tradition geaußert. Das war bie gewaltsame Wegnahme Roms burch ben farbinischen Konig. Bon Raifer Wilhelm waren bereis verschiedene Meugerungen bes Diffver= gnugens über die Frevelthat befannt, und noch mabrend ber Abregbebatte ergablte man fich von einer Aubienz, bei welcher ber Raifer am 8. Februar 1871 gu Berfailles eine Abreffe ber beutschen Maltheser-Congregation zu Gunften bes beiligen Baters entgegengenommen batte. Die Erzählung lautete: "Die Deputation, an beren Spipe ber Bergog von Ratibor ftanb, fei fehr gnabig empfangen worben, und ber Raifer habe fich fehr eingehend über ben Wegenftand ber Betition geaußert. Er habe bas Borgeben ber italienischen Regierung als Bill= für und Anmagung bezeichnet und verheißen, nach beendigtem Rriege, im Berein mit ben übrigen Fürften, Schritte fur bie Unabhängigfeit bes beiligen Baters thun zu wollen." 1)

Dieser Thatsache wagte nun die Mehrheit des Reichstages die wie Besehl klingenden Worte entgegenzustellen: "Die Tage der Einmischung in das innere Leben anderer Bölker werden, so hoffen wir, unter keinem Borwand und in keiner Form wiederkehren."

Zugleich war in bem Sate selbstverständlich auch das revolutionäre Nationalitätenprinzip ausgesprochen. Der Abgesordnete A. Reichensperger hat dieß namentlich den Conservativen von vorgehalten, deren Unterschrift aber damals auch für ihr eigenes Todesurtheil zu haben gewesen wäre. In der That

<sup>1) &</sup>quot;Siftor. = polit. Blatter" a. a. D. C. 773.

hat in ben nächsten Jahren die Aussicht auf Bervollständigung des beutschen Reichs durch Einbeziehung der beutschen Provinzen Desterreichs viel mehr Freunde gezählt, als seitdem
eingestanden werden will. Fürst Bismarck hat indeß die
Borschrift der Adresse praktisch nicht zu verwerthen gewußt. Es hat nie eine Politik gegeben, die sich aller Hebel der
moralischen Intervention geschäftiger bedient hätte, als die
von ihm geleitete. Und wer weiß, was jüngst in Spanien
geschehen ist, als das intellektuelle Haupt der Orleans, die
sonst allem Anlaß zur Berdächtigung in Frankreich so vorsichtig aus dem Wege zu gehen wissen, in oftentativer Weise
ben Besuch des preußischen und deutschen Kronprinzen empfing?

Bare jest bie Golibaritat ber monarchischen Intereffen gur Proflamirung reif, fo tonnten bie nachften Sabre jenen "Reichsfrieden" bringen, ben bie Thronrede vom 21. Darg 1871 herbei gewünscht, bon bem aber bie Folgegeit nur bas traurige Gegentheil gebracht bat. Das mabre monarchische Intereffe beruht im Recht, und im Schut bes Rechts ift die Grifteng= berechtigung ber Monarchie begründet. Alles Untampfen gegen ben brobenben Umfturg in Staat und Gefellichaft ent= behrt des Reros, folange nicht mit jener modernen Lehre und Praris gebrochen ift, die bas eigenbestandige, ber Billfur ber Parteien überhobene Recht verläugnet. Db im Beweifen ber blogen Zwedmäßigteit die Socialbemofratie nicht allen gouvernementalen Abvofaten überlegen ift, wird von Tag gu Tag zweifelhafter. Bas gegen bas Recht im letten Biertel jahrhundert gefündigt worden ift, lagt fich großentheils nie mehr gutmachen; aber bas Schicffal ber Monarchien w bavon abhängen, ob fie wenigstens ben guten Willen 3 Umtehr zeigen, und zwar viribus unitis!

## Rach zehn Jahren.

Erinnerungen aus ber italienifchen Revolutionszeit 1859-69.

I. 1859.

Der Renjahrstag bes verhängnigvollen Jahres 1859 war vorüber; ber Reujahrsgruß, welchen ber bamals faft allmachtige Berricher an ber Seine bem Botichafter Defterreiche, Freiheren von Subner, entboten hatte, war wie ein Ranonenfcug, ber die Eröffnung bes Krieges anzeigt, über Guropa hingehallt. "Ich bebauere", hatte ber fleine Reffe eines großen Ontels gefagt, "baß meine Beziehungen ju Ihrer Regierung nicht fo gut find, wie bisher; aber ich bitte bem Raifer zu melben, bag meine perfonlichen Befinnungen fur ihn fich nicht geanbert haben." Gine bumpfe Schwüle lag über ben beutschen Lanben, es war bie Ahnung großer, ge= waltiger Greigniffe, die nun balb bie Rarte von Europa andern follten. Frankreich, wiewohl es nur fnirschend und wiberftrebend bie Reffeln trug, bie ber Revolutionar auf bem faiferlichen Throne ihm angelegt hatte, ichien an feiner empfind= lichsten Geite angegriffen, ber Gloire, und traumte bereits von Lorbeern. Satte ihm ja boch ber Raifer fo oft gejagt, bag es an ber Spige ber Civilifation marfchire, und hoffte es mun burch Erfolge auf bem Schlachtfelbe einen Schabenerfat zu gewinnen fur bas, mas es an mahrer Freiheit, Ehre und nationaler Burbe verloren hatte. In Italien faben bie ge-

LXXXXIII.

an seine Eidschwüre gemahnt; die Staats Schule Cavour's sahen ihre diplomatischen dem besten Erfolge gekrönt. Selbst aus "beutschen Treue" waren nach und nach i Briese in den Tuilerien eingetroffen, welche Bewunderung und Sympathien der Nation au

Bewunderung und Sympathen der Kation an auch aus Italien. Das mußte ja diesen ermu betretenen Weg weiterzuschreiten. 1)

Der Krieg vom Jahre 1859 hatte auge gethan, daß die Berträge von 1815 zerrissen is Europa nicht mehr existirte; jener vom Jahre her dessen nothwendige Folge; seine Wirtung hichtige Mann in den Tuiterien nicht vorauszisch überlistet sand, suchte er seinen Fehler zu machen. Es war zu spät. Die deutschen ringten ihn, wie die Jäger den Fuchs in sein hatte gedacht es recht sein anzulegen, und eigenen Retzen gesangen.

borausgegangener großartiger Schenkung als Stiftung borthin gegeben; raftlofer Fleiß, außerordentliche Sparsamkeit und glückliche Speculationen hatten ihn in den Stand gesetzt, seinen Lieblingsgedanken in großartigem Maßstade zu realisiren.

Es war ein truber Wintertag, trube wie die politische Stimmung; in bichten Moden fiel ber Schnee nieber, als bie leitenben Behörben Unfangs Februar 1859 fich versammelten, um bie Frage zu berathen, in welcher Beife bie Universität am ficherften und furgeften in ben Befit ihrer Erbichaft ein= treten tonne. Der Borfigenbe, ein Dann von burchbringenbem Berftanbe und prattifchem Blid, hatte bie Schwierigkeit ber augenblidlichen Lage fich nicht verhehlt; Krieg war in Sicht, fein Musbruch war nur noch eine Frage ber Zeit, ob morgen ober nach einem Monate. Der erfte Ranonenschuß aber, ber in ber Lombarbei fallt, wird ber Allarmruf fenn für alle Bebeimbunde, vom Bo bis binab nach Sicilien ; dieg fonnte mit Gewigheit vorausgesagt werben. Wann aber und wie bas Ende fenn wird, wer tonnte bieg auch nur ahnend aussprechen? Daß unter fo bewandten Berhaltniffen an eine balbige und corrette Erledigung ber Erbichaftefrage nicht gebacht werben fonnte, war zu erwarten.

So schien es benn am zweckmäßigsten, einen Bertrauensmann nach Rom zu senden, der mit Sprache, Sitten, Anschauungen und Persönlichkeiten bekannt, an Ort und Stelle
diese Angelegenheit bereinigen sollte. Die Wahl siel auf mich;
ich erschrack im Bewußtsen der Schwierigkeit dieser Aufgabe,
im Hindlick auf die kritische Zeitlage, die Größe der Summe,
die hier in Frage kam, und die schwere Berantwortung. Doch
das Vertrauen, welches die hohe Corporation durch diesen
Auftrag mir bewies, mein eigenes warmes Interesse an der
Sache, sowie die Besugniß, einen Rechtsbeistand mir zur Begleitung wählen zu dürsen, beschwichtigten meine anfänglichen Bedenken. Bollmachten für alle möglichen Fälle und
mit allen juridischen Cautelen versehen, sollten mich vor den

reiste man bamals entweder zu Land i welchem ich früher oft und gerne Bekan ober über Marseille ober über ben Spl See nach Rom; das italienische Bahn über seine ersten Anfänge hinausgekom Schweiz zeigten sich die Borboten des den Gasthäusern, in den Postwagen bege die Pferde massenhaft und um die höch um sie nach Piemont auszuführen.

Seit meinem ersten Ausenthalte in Piemont mit Savonen nicht bloß wegen der Bewohner, der Loyalität eines großen Tean Christians feinem Ringer den Ernstellen

Seit meinem ersten Aufenthalte in Spiemont mit Savoyen nicht bloß wegen b Bewohner, ber Loyalität eines großen T ber Königstreue seiner Bürger, ber Emst werbeleben, ber guten Haltung seines He besonders wegen seiner politischen Tenden teresse. Schon im Jahre 1845, als ich an einmal lustwandelte, sagte ich zu dem Freunde: Sehen Sie doch, erinnert un Preußen? So war es, in einem noch 1

und als roh erscheinen läßt. Es war ein praftisch tüchtiges, ruhriges, an Arbeit und Entbehrung gewöhntes Bolf mit vorwiegend confervativem Charafter. Geit bem Jahre 1848 war bieß jeboch anbers geworben. Bas im übrigen Italien mit ber Regierung gerfallen, ausgewiesen, zu Gefängniß= und Tobesftrafe verurtheilt war, fand in Biemont friedlichen Aufenthalt, Unterftutung, Freunde. Turin erschien jo ben Unaufriebenen ber Salbinfel als die Arche, in welcher allein noch alle ebleren Afpirationen ber Patrioten eine Statte und Berftanbniß fanden, bas Berg bes mahren Stalien, in bem allein noch Leben und Freiheit pulfirte. Go richteten fich benn feit jener Zeit alle Augen nach Biemont. Es ift gar nicht zu läugnen, Biemont hatte bie Sympathien aller Italianiffimi; aber biefe Ghre war theuer erkauft - mit bem Berluft aller feiner Trabitionen, bem Zwiefpalt im Schoofe feiner Burger, ber Entfrembung gegenüber ber Rirche, ohne beren Mitwirtung eine Regierung auf bie Dauer feinen Salt bat, gang besonders aber daburch, daß biefes vorbem fo friedliche Land ein Berb aller Berichwörungen wurbe, und ber Gabrungeftoff, ben biefe aus Müchtlingen zu Berren geworbenen Fremben angefammelt hatten, fruh ober fpat zu einer Explosion tommen mußte. Es war auch bieß ein gelungener Schachzug bes geriebenen Cavour, bag er piemontefifche Truppen an ben Ge= fechten in der Rrim theilnehmen ließ. Wohl hatte biefe Erpedition bem burch die Rriege von 1848 und 1849 erschöpften Lande neue Roften gebracht, bafur aber auch bie Gunft bes Raifers, die Ramerabschaft mit bem frangofischen Beere, und was am wichtigften war, bas Gelbftvertrauen ber Urmee, bas bie Nieberlagen von Cuftozza, Mortara und Novara ftark erschüttert hatten, wieber gehoben und befestigt. Piemont, beffen Staatsausgaben um bas Siebenfache fich vermehrt hatten, wurde vorwarts getrieben; hatte es boch Alles auf eine Rarte gefett.

Wohl war, wie ich vielmal mich zu überzeugen Gelegen= heit hatte, bas Landvolk im lombarbisch-venetianischen König-

geprugtes Cremplar diejes Shitemes acht firchlichen Geiftes beargwohnt und 1 wollte ja einen fervilen Rlerus, ber auf Dben geborcht, und außer feinem bureauft Umte als "Boltslehrer" fein hoberes Streb ftieg man bie befferen Elemente von fich, bie Regierung mit Gunft und Gnaben über! liefen fie in ber Stunde ber Roth, weil e ohne leberzeugungstreue waren. Unter bem alten welfischen und antighibellinischen leber gang erftorben. Wiewohl Erghergog Maximi bilbet, perfonlich liebenswürdig, eine ritterlich cenas ber Talente in Runft und Biffenichaft, m Bicetonige am wenigften waren, feinen Sof gu ungspuntte für bie Mailanber Ariftofratie gu war : ein großer Theil bes ftolgen, reichen und einflugreichen lombarbischen Abels bielt fich fatlich ferne. Ginen britten Feind hatte Defte nannten mezzo ceto, bem gablreichen Stanbe Notare, Mergte, Raufleute, Gutspächter, u. f. Theil bei Mangel an grunblicher Bilbung be Bbrafen von Ginbeit und Freiheit ein

bennoch bie Abneigung gegen Defterreich unter alle Claffen ber Bevölkerung und namentlich auch ber Frauen trugen, und ihm mehr schabeten, als ein feindliches Armeecorps.

Das Landvolk war gut taiferlich; aber feine politische Bedeutung war gleich Rull, es gablte eben einfach nicht. "Auf bem Lande Beloten, in ben Stadten Bfufcher" - biefes Bort Riebuhr's fagt Alles. Man muß bas Glend bes italienischen "Colono" tennen, ihn gesehen haben in feiner halb= zerfallenen Sutte bie bem Berrn gebort, ihn im Winter befucht, wenn er im Biebitall gegen bie Ralte Schut fucht, ibn beobachtet bei feiner Arbeit auf bem Felbe, wo die glubenbe Site und die Fieberluft in ben venetianischen Dieberungen und ben Reisfelbern ber Lombarbei feinen Rorper bis jum Stelett austrochnet, nur noch von einer braungelben Saut überzogen; man muß fich zu ihm gesetzt und mit ihm gerebet baben, wenn er fein Mittagsmabl halt mit Bolenta, bie nur felten mit etwas Rafe gewurzt ift, einen Tag wie ben anbern, fo bag in Folge beffen, weil felbft bas beffere Polentamehl ber "Signore" vertauft und ber "mezzajuolo" nur bas fchlechte behalt, die furchtbare Rrantheit ber "pellagra" unter bem armen Bolke wuthet - bas Alles muß man tennen, um einzuftimmen in ben Fluch, ben fcon Barro und Plinius gegen die italienische Landwirthschaft schleuberten, welche biefes herrliche Land physisch und jest auch politisch ruinirt hat. "Latifundia Italiam perdidere"! Die Regierungen liegen bas Bolt unter ber Willfur ber Signori schmachten, die ihm burch ihre Bachter ben letten Schweißtropfen auspregten, um ben Gewinn in ben Stabten, im Theater, auf bem Corfo, in ben Cafe's zu verpraffen und felbft zu politischen Agitationen zu gebrauchen. hier war eine Agrargesetzgebung bringend geboten; bem besithlofen colono mußte ein Eigenthum werben, und es war Sache ber Regierung, auf gesetlichem Wege nach und nach bies zu ermöglichen; "ho una casa", bas ift bie Gumme aller Bunfche bes italienischen Landmannes. Die Regierung hatte fo ben größten

zn heilen. Man hat die Papste für die Italien verantwortlich gemacht; ') hätte bunten erwähnten Schrift die aktenmäßige Darstellung der Berhältnisse der römischen der Herschaft des ersten Napoleon durch Präsekten Lournon') gelesen, der nicht wie flüchtig das Land durcheilte, dann hätte theilt. Gerade die Päpste waren es, welche Ueberwuchern der Weidenutzungen auf den Getra der nicht gleiche hohe Kente abwarf und die Großgrundbesitzern mehr und mehr ausgegeben

selbe Tourist erzählt als eine Neuigkeit, be sieben Jahren "vier ober acht ober auch zwölf hier und dort durch die Campagna den schwere der unter der verfilzten Gras= und Niedbeck alten Schutt und Moder aufriß." Dieses ihn spiel habe ich schon vor vierzig Jahren gesehe weder mir noch denen, welche die Campagna Wenn die Kirche im Besit von Großgrundbes daß sie nicht eine Aenderung der traurigen gragte, so haben die Großgrundbesiker aus

Gutern (Tenute) in ber Campagna gelebt, kenne auch solche anderswo z. B. in der Mark, und kann nur bezeugen, daß die Pächter zu einem nicht geringen Wohlstande gelangten und die Arbeiter mild und human behandelt wurden, was sich von jenen der Signori nicht immer sagen läßt.

Defterreich nach ben Aufstanben von 1848 und 49 batte unbebenklich ben zum großen Theil compromittirten Abel zwingen konnen, ihren Colonen unter gewiffen Bebingungen Grund und Boben zu geben, und ben Zeitpacht, welcher bas Land aussaugt, allmählig in Erbpacht zu überführen. Defterreich that es nicht, die schwachen, von der Revolution bebrohten früheren Fürsten konnten es nicht thun, und felbst bas Wenige was es für ben Landmann that, hat ihm feiner Beit felbft in ber MIg. Beitung ein Correspondent gum Borwurf gemacht; bas neue Italien aber thut es auch nicht. Es hat vielmehr bas gerabe Gegentheil gethan, inbem es burch bie Banbe unwiffender und unredlicher Beamten bie geiftlichen Guter unter Bebingungen vertaufte, bie nur bie Großgrundbefiger erfüllen tonnten. Go ift ber Schaben Italiens nur gewachsen, haben bie Latifundien in ben Sanben gelbgieriger Laien fich nur noch mehr gum Berberben bes Boltes befestigt, ift ber arme Colono nur noch hoffnungslofer geworben. Aber nicht einmal bie Borausfeb= ung ift richtig, auf ber bie ber papftlichen Regierung beguglich ber Berobung ber romifden Campagna gemachten Borwurfe, fowie die wohlgemeinten aber wenig verftanbigen Reformvorschläge - "eine agrarische Umwälzung in größter Musbehnung" - beruben. Der nun verftorbene Angelo Aleffandrini hat in seinem Buche "Roma ed il Lazio dal punto di vista agrario ed igienico, welches auf Roften bes Aderbauminifteriums im Jahre 1881 veröffentlicht murbe, alle bezüglichen Projette, bie auf ber Bafis einer neuen Co= lonisation ber Campagna gemacht werben, mit zwangsweiser Ablofung und Parcellirung von Grund und Boben, entschieben verurtheilt und verworfen, als zwedwibrig, rechtswibrig und unmöglich, ja fogar als einen Blan, ber, wenn er in's Wert gefest wurde, ben rauberifchen Ueberfallen ber fruberen Groberer gleich fame. Gerabe bas mas man ale hemmniß für herbeiführung befferer landwirthichaftlicher und fanitarer Berhaltniffe ber Campagna betrachtet, Die Grifteng bes Grofgrunbbefiges ift, nach ibm eine abfolute Bebingung fur jeben Aufschwung in ben genannten Begiebungen. Das Guftem bes Großgrundbefiges neben bem wirthichaft= lichen Rleinbetrieb in bem Bau bes Beines, Deles, Sanfes, ber Geibe, bes Obftes und Gemufes u. f. f., ift in ber Ratur ber Berhaltniffe ebenfo gegeben, wie burch bas hiftorifche Recht begründet; jebe Bonification bes Bobens und Berbeffer= ung ber Luft wird nur burch ihn möglich, ber über große Mittel verfügt, wie benn ber größte aller Grofgrundbefiger, Gurft Torlonia allein ein Bert unternehmen tonnte, an bem felbst bie Mittel ber Raifer Claudius, Trajan, Sabrian nicht ausreichten, die Austrodnung bes Fucinerfee's, woburch bie Gegend wieber gefund, und fedzehntaufend Settaren fur ben Aderbau gewonnen wurben.

Uebrigens hat auch Alessandrini, wenngleich keineswegs ein Freund der Päpste, den Bemühungen derselben namentlich unter Pius VI. volle Anerkennung gezollt; bezüglich der Projekte aber, wie sie in der unten genannten Schrift empschlen werden, sagt er: Lasset Familien kommen und vertheilet unter sie das Land in kleine Grundstücke und Colonien, und sehet dann den Erfolg; in Kürze wird der Lodauch sie hinwegraffen, wie er auf demselben Boden aus densselben Gründen die früheren Bewohner hinweggerafft hat.

Doch fehren wir wieber zur Betrachtung ber Situation in Oberitalien gurud.

Defterreich vertraute auf sein Heer und seine Polizei. Gewiß ift es nicht leicht, die Italiener in Zucht zu halten; wo das Stilet und der Treubruch selbst von Beamten als erlaubtes Mittel den Patrioten gilt, da bedarf es einer eisernen Hand. Aber gerade diese, wie mir damals schien

hatte Defterreich nicht. Die Bolizei, beren Beamte vielfach Deutsche ober Bohmen waren, nicht fellen von geringer Bilbung, nur gewöhnt, bas Bolf nach feinen Schattenfeiten gu beurtheilen, war in ihrem außeren Gebahren ichroff, beleibigenb, bas fo reigbare Chrgefühl bes Stalieners oft tief verletend fleinlich, jebe Regung einer freieren Bewegung, jeden Bunfch nach Befferem gewaltsam unterbrudenb. Da= bei im Befentlichen boch wieder ichlaff und inconfequent. Bon Bielem nur Gines. Fur bie Theaterftucke, bie in Berona, ber gweiten Stadt bes Landes aufgeführt wurben, batte man einen Cenfor aufgestellt, ohne beffen Gutheigung fein Gab, fein Bort gesprochen werben burfte. Diefer, bem bie Mufgabe zufiel, jedesmal bas, was aufgeführt werben follte, vor= ber burchzulesen und jebe Anspielung zu ftreichen, war ein junger Briefter, ein Deutscher, ber Barnifonsprediger fur die beutschen Truppen! Furmahr, eine für einen Briefter wenig paffenbe, gehäffige, peinliche Aufgabe; wie fdwierig feine Gituation war, wie oft er fich bor bem Commanbanten zu rechtfertigen hatte, wenn auch nur ein ber Digbeutung fabiges Wort ge= fprochen wurde, hat er mir felbft ergahlt. Gin boberer Boli= zeibeamter in einer größeren italienischen Stabt hatte, wenn Jemand ihm vorgeführt wurde und fich vertheibigen wollte, immer nur die eine Rede: Tacete, altrimente io vi farò condurri abbasso. (Still! fonft laffe ich Guch in's Gefangniß führen). Und boch foll diefer außerdem ein guter alter Berr gewesen fenn.

Rach bem, was ich hier in der Schweiz gesehen und von Ortseinwohnern sowie Reisenden erfahren hatte, war es mir keinen Augenblick mehr zweiselhaft, daß der Krieg bevorsteht. Das war eben das Doppelspiel, das Napoleon III. immer getrieben hatte; er rüstete zum Kriege und rief dabei: L'empire c'est la paix! — er schlug jetzt einen Congreß vor, um Desterreich als Störenfried seiner etwaigen Bundesgenossen zu berauben und seine eigenen Kräfte zum entscheidenden Schlage zu rüsten. Jedermann hoffte ja, ganz Deutschland

werbe zu Deftereich fteben; auch Preugen? ja auch Preugen, fo hoffte man. -

Solcherlei Betrachtungen begleiteten mich, als ich auf ber Eisenbahn burch bas breite Rheinthal hinauf gegen Chur suhr. Die Landschaft war, so weit das Auge reichte, in Schnee und Nebel gehüllt; ernst und düster bliefte das Schloß zu Chur mit seinen Thürmen Spinöl und Marsöl auf das Städtchen nieder, und mehrte nur in mir die trübe Stimmung. Der uralte romanische Dom, mit seiner edlen Patina, die ihm eine tausendsährige Geschichte gegeben, erinnerte mich, daß ich der Grenze Italiens nahe war, und erfreute Auge und Herz durch seine aus alter Zeit stammenden Kunstwerke.

Fruh am Morgen ging es bann auf Schlitten bem Dberland ju; querft nach Reichenau, am Busammenfluffe bes Borberund hinterrheins, mit feinem Schloffe, bas von ben Bifcofen von Chur gebaut, fpater eine Erziehungsanftalt wurde, wo ber burch feine "Stunden ber Anbacht" befannte Bichotte lehrte und Louis Philipp während ber Revolutionszeit unter frembem Ramen eine Buflucht fanb, jest Gafthaus. Bon bier au Bonabug und Rhaguns vorüber führte ber Beg burch bas burgenreiche Domlesschg-Thal (Val Tomiliasca) nach Thufis, einem feit bem Branbe 1845 faft gang neu aufgebauten Stabtden. Sier ichlugen gum erften Dale romanische Laute an mein Ohr; in einer gewissen Entfernung gesprochen, glaubte ich Italienisch zu hören, boch wurde ich balb enttäuscht; allerbinge ift bas in brei Dialette gerfallenbe Romanische ber Schweiger eine Tochter ber gemeinsamen romanifchen Mutter, aber mit vielen Ausbruden feltischen und auch beutschen Urfprunges verfett, vom Stalienischen ebenfo entfernt, wie vom Labinischen im Grobnerthale gu Tirol und in Buchenftein (Livino longo.) Bier die Probe eines turgen Gebetes, bas mir ein Freund aus Diffentis in's Tagebuch fdrieb:

Suspir a Maria, la benedida purschala!
Tei viel jeu oz ligir or'
Sco cara Spusa dil mio cor.')

In neuerer Beit wurde biefe Sprache forgfaltiger untersucht und gepflegt; fie befitt eine fleine Literatur und brei Beitungen, ba fie faft fur bie Salfte ber Bewohner bes Rantons Graubunden Mutterfprache ift; bie übrige Salfte fpricht gum Theil beutsch, jum Theil (gegen 15,000) italienisch. Bu jener Zeit, als ich zum erften Dal biefe Gegenb bereiste, hatte gerade bas nationalitätsprincip angefangen, bie Runbe um Europa zu machen; Rapoleon III. hatte es gleich einem Fenerbrand hineingeworfen in bas europäische Staatenfuften, bas zu einer machtigen Flamme emporlobern follte, in bem alle bisherigen Staats- und vollterrechtlichen Buftanbe untergeben, und folgerichtig fortgebilbet, mit einem völligen Chaos enben mußten. Diemand wird bemfelben eine gewiffe Berechtigung abstreiten; aber als einziges Brincip staatlicher Entwicklung festgehalten, wird es ein Abfurbum, und führt ichlieflich gur Barbarei, wo ein Stamm im anberen feinen Reind erblickt. Schon ber Romer hatte es verftanben, alle bie verschiebenen Bolfer bes Orbis burch ben Gebanken bes Civis Romanus in boberer Ginheit zusammengufaffen und hat fo ber 3bee bes Orbis christianus - ber Chriftenheit - ben Beg gebahnt. Gerade hier in ber Schweig, wo wir brei Gulturvolfer, Italiener, Deutsche und Frangofen in freier ftaatlicher Bereinigung erblicen, weber burch Baffengewalt noch geographische Lage gufammengehalten, ift ber Gegenbeweis mit Evideng geliefert, daß bas Rationalitätsprincip die Bauberformel nicht ift, um Bohlftand und Bluthe ben Bolfern gu bringen. Aber ber Revolutionar brauchte es gu feinen 3weden, namentlich um in Defterreich, mit feinen vielen

<sup>1)</sup> Seufzer zu Maria, der gebenedeiten Jungfrau! Dich will erwählen ich hinfür Bur holben Braut des herzens mir.

Bölkerschaften und Sprachen, alle Glieber bes staatlichen Organismus zu paralysiren und zur Aktion unsähig zu machen, Magharen gegen Slaven, Czechen gegen Deutsche, und Italiener gegen Alle zu hetzen. Und es ist ihm guten Theils gelungen; noch gährt und schäumt es unter ben verschiedenen Bölkern und Stämmen bes großen Ostreiches, und noch ist nicht abzuschen, wann und wie die Bewegung zur Aube kommen soll und bauernde geordnete Zustände wieder einstreten werden.

Der Weg von hier nach bem Schamferthale führt burch bie großartig-wilbe Bia Dala. Den Gingang ichutte vorbem die Burg Soben-Rhatien (Realta, Riva alta), beren Ruinen noch fichtbar find, mit einer uralten Rapelle, bem bl. 30bannes gewidmet; es war bas erfte Gottesbaus im Thale. Gine Stunde lang geht es die Schlucht aufwarts, von mehr ale anderthalbtaufend guß boben gelfen überwolbt, tief unten braust ber Rhein, beffen Baffer jedoch in biefer Jahreszeit einen fehr niedrigen Stand hatte. Wegen ber überhangenben Welfen und in Folge ber großen Sorgfalt ber Schweiger Poftverwaltung hatten wir bier noch wenig burch Schnee gu leiben ; beim Austritte in bas Thal fcbien felbft bie Conne einen Augenblick uns leuchten zu wollen. Doch balb verbuntelte fich ber himmel wieber, beftiger und immer beftiger wurben bie Schneefturme, bie nach und nach wie mit fleinen Giefplittern bie Luft erfüllten, und gegen welche fich gu fcuten faum mehr möglich war. Biergehn guß boch lagen bie Schneemaffen, bagu tam ein fo gewaltiger Bind, bag er uns in den Abgrund gu werfen brobte, in dem ber Ruticher ein Fuhrwert zeigte, bas wenige Tage guvor bon biefem Schickfal betroffen worben war. Doch wir mußten vorwarts. Durch bas Felfenthor von Saffa plana, in welches bie Roffnaschlucht munbet, waren wir auf ber britten oberften Thalftufe, bem Rheinwalbthale angelangt; ber großere, mebrere Perfonen faffenbe Schlitten blieb fteben, ich betam einen Meinen offenen Sanbichlitten, auf einem gweiten wurbe

ber Roffer befestigt, und fo ging es nun, jeber Schlitten von einem fraftigen Pferbe gezogen, wieber aufwarts; gegen Mittag war Splugen, ber Hauptort bes Thales erreicht. Bon bier ftieg bie Strafe noch einmal zwei Stunden lang in vielen Windungen bis zur Bagbobe, welche bie Schweig von Stalien scheibet; man berechnet biefetbe auf nicht gang 7000 Bug, giemlich gleich mit jener bes Gottharb. 2118 ich biefen gehn Jahre fpater gu Enbe bes Monates Dai paffirte, hatte mir bie Wirthin zu Airolo noch ben wohlgemeinten Rath mit auf ben Weg gegeben, Ohren und Geficht wohl einzuhullen, um fie vor Erfrieren gu fchuben; bier im Rebruar bedurfte es biefer Mabnung nicht, ba ich mich schon von Chur aus, wo man an ber Möglichfeit bes Ueberganges zweifelte, auf bas Mergfte gefaßt gemacht hatte. Jeboch außer ben Spuren, welche bie icharfen Gisnabeln, von benen bie Luft angefüllt mar, in meinem Geficht binterliegen, tam ich wohlbehalten binüber.

Bierzehn Jahre später, auf einer Fußreise vom Comersee an den Bodensee kam ich von der anderen Seite her wieder über dieses Joch; wie ganz anders lagen da die Thäler vor mir im sonnigen Lichte der ersten Septembertage; da dachte ich lebhaft an jene Fahrt, und noch mehr an alles das, was seitdem sich ereignet, und das Angesicht von Europa, Regierungsmaximen, politische und religiöse Tendenzen, selbst das wirthschaftliche Leben in Deutschland so gänzlich verändert hat.

Bon hier ging es in zahllosen Windungen mit rasender Schnelligkeit bergab, breimal durch lange Gallerien, welche die Straße vor Lawinen schützen; in Campo Dolcino war kurze Rast, wo wir an dem nach Weise der Engadiner aus vier großen Schiefer= oder Serpentinplatten zusammengesetzten Ofen in die steisen Glieder wieder etwas Leben brachten. Die kleinen Schlitten wurden zurückgelassen, und ein größerer wieder bestiegen. Mehr und mehr wehten nun laue Lüste aus dem Thale herauf, Kastanienwälder, bereits mit frischem Grün bedeckt, erblicken wir zu unsern Füßen. Bald muckte

auch biefer Schlitten bem Postwagen weichen; zuerst noch auf naffer, bann bestanbter Straße gelangten wir am Abend burch blühende Garten und grune frische Matten nach Chiavenna.

Chiavenna, wie alle an ber Grenze zwischen Dentschland und Italien gelegenen größeren Ortschaften tragen einen Doppelcharatter. Dem Wanderer, der von Rorben kommt, erscheinen sie fremd, von durchaus sübländischem Typus; auf den der vom Süben heimreist, machen sie bereits den Gindruck einer halbbeutschen Stadt; so ist es in Bellinzona, Trient, Cortina, Domo d'Ossola und den übrigen Städten an den Uebergangsstraßen nach Italien.

Un biefem Abend war mein Begleiter, ber nie Italien gefeben hatte, recht ungludlich. In ber That, ber erfte Ginbruck Italiens ift, fur ben Deutschen gumal, nichts weniger ale entguckend, und es gilt auch bier ber Cat, ben ber Lorbfangler von England, Frang Baco von Berulam bezüglich ber Philosophie ausgesprochen; bei fluchtiger Durchreife ftoft Italien ab, bei langerem Beilen gieht es une mehr und mehr an, fo bag wir jest erft ben Bauber begreifen, ber mit unwiberstehlicher Gewalt unfere Ahnen nach dem Guben trieb. Kinden wir boch bier in fo Bielem gerabe bas Biberfpiel bon bem, was wir zu Sause gewöhnt waren; was Berobot von bem Begenfat zwischen ben Griechen und Megnptern fagt. lagt fich in mancher Begiehung auf Deutsche und Italiener anwenben. Das Rachfte, worauf ber Reifenbe, ber Enbe Winters nach Stalien tommt, zugeben mochte, ware ein warmer Ofen; boch ben fucht er umfonft. Und fo macht ibm benn bas unheigbare Zimmer, mit feinem gugboben von Biegeln und Bacffteinen, besonders am Abend einen recht froftigen, ungemuthlichen Ginbrud. Und es bauert lange, bis er gelernt bat, auf die Boefie bes marmen Dfens gu vergichten. Gin Rohlenbeden (scaldino), bas die Frauen, wo fle geben und fteben, in ben Sanben tragen und ben marito nennen, ift Alles; in ben Saufern ber Reichen finbet fich

wohl ein Ramin, ber aber in ber Regel feinen Bug hat und mehr als architektonischer Schmud, als zum Gebrauche bier angebracht murbe; ift er aber im richtigen Stanbe, bann verurfacht bas nicht gehörig ausgetrochnete Solz einen erftickenben Rauch, bag man eilen muß, die Wenfter gu öffnen. Sat man endlich ein richtiges Holgscheit erlangt, fo hat man bas Blud, an ber Borberfeite gu braten, und an ber Rudfeite gu frieren. Der Staliener gundet auch bier nur ein Feuer an, um fich augenblicklich etwas zu erwarmen; bann geht er wieder hinweg. Das habe ich mehr als einmal in ben römischen Salons mitmachen muffen, wo bann als nothwenbige Folge eine leichte Erfaltung fich einstellte. Der Deutsche richtet sich baulich ein mit besonderer Rucksicht barauf, die Ralte abguhalten; ber Italiener felbft mitten im Winter hat nichts Giligeres zu thun, als vor ber Sonne bie Laben zu schließen und bie Rimmer recht fühl und luftig zu halten, ba er von Zugluft feine Empfindung noch Borftellung bat, und felbft in ben Spitalern bie oberen einander gegenüber= ftebenben Tenfter ftete geöffnet find. Der Deutsche hat einen Regenschirm, ber Staliener nur einen Connenschirm (ombrella). Der Deutsche hat ein schmales Bett, aber warm und weich, wo möglich mit vielen Febern gefüllt; ber Staliener hat ein breites Bett, aber hart und fuhl, eine ge= politerte Bollenmatrate mit eben foldem Pfühle für ben Ropf. Der Deuische hat in ben Gafthofen gur Bebienung einen Rellner, ber Italiener einen Rammerbiener (cameriere.) Des Deutschen Zimmer, Bett u. f. f. beforgt eine weibliche Sand, in Stalien ift es ein Mann, bem biefe fammtlichen Berrichtungen obliegen. In Deutschland trägt bie Mutter ihr Rind bei Spaziergangen auf bem Arme; in Italien ift es ber Mann, bem bie Laft bes Rinberichleppens gutommt, und die Frau geht, mit mehr ober weniger fostbarem Facher ftets beschäftigt, vor ihm ber. In Deutschland sucht man fich comfortabel einzurichten, ftellt viele und glangenbe Mobel, weich gepolfterte Fautenile in fein Zimmer; in Italien ift LXXXXIII

auch ber Galon bes Bergogs mit nur wenigen, oft febr unichonen Strobfeffeln und eben folden Copba's anofiaffirt, bagegen fteht im Ge eine Statue, ober hangt ein Bilb an ber Band, bas einen Berth von vielen Taufenben reprafentirt. Der Deutsche bat nicht gu Mittag gefpeist, wenn er nicht mit einer Suppe fein Dabl beginnt; ber Italiener hatte tein volles Brango, wenn er nicht gum Schluffe Fruchte genoffen bat. Der Deutsche fleibet fich im Binter außer bem Saufe warm, zu Saufe leicht; ber Italiener gebt leicht gefleibet auf ber Strafe, fist bagegen mit Sut und Mantel babeim an feinem Schreibtifche. Der Deutsche wintt, bie rechte Sanbflache gu fich bingerichtet; ber Staltener wintt, bie Sanbflache nach Außen gefehrt. Und um ben Begenfat ju vollenden, fuhre ich noch einen italienischen Gpruch an: In Deutschland fieht man ben Winter, aber man fuhlt ibn nicht ; in Italien fühlt man ben Winter, aber man fieht ihu nicht.

Sier in Chiavenna, bem fleinen Schweigerftabtchen, bat ein gutes Stud Religionsgeschichte gespielt, an bas bie 2Benigften jest noch eine Erinnerung haben. Um Musgange bes Engabin und italienischen Beltlin (Valtellina) gelegen, welches lettere die Bunbner zu Anfang bes fechzehnten Jahrbunberts unter bem Ramen einer Bunbesgenoffenschaft fic botmäßig gemacht hatten, bilbete es ben Mittelpuntt ber religios-politischen Rampfe, welche bas fruchtbare, gegen zwanzig Stunden lange Thal verheerten, bis durch Billfur, Druct und religiofen 3mang jum Meußerften gereigt, am 19. Juli 1620 bas Bolf fich erhob, und in einem blutigen Rampfe über funf bunbert Reugläubige tobtete und bie übrigen aus bem Lanbe trieb. Politische Motive, perfonliche Feinbichaften mischten fich mit religiofen Intereffen. Dan hatte von Geite ber Bunbner bie beften Manner bes Thales jum Tobe gefoltert ober in anderer Weise ums Leben gebracht, burch bie barteften Gefebe ben Protestantismus einzuführen gefucht, indem man g. B. bie Bemeinden nothigte, überall, wo brei nenglaubige Familien fich fanben, ihnen eine Rirche zu über-

geben, und bie Brabicanten, zumeift ausgesprungene Donche, aus Gemeinbemitteln zu unterhalten. Dag babei, tout comme chez nous, es nicht an gewaltfam aufgesprengten Rirchen= thuren und erzwungenem Glodengelaute fehlte, lefen wir in ben Geschichten ber "Dreyen Bunben." Als einmal bei einer folden Gelegenheit ber Amterichter zu Conbrio, bem Sauptort bes Thales, fich auschickte, mit Bewalt in bie Rirche einzubringen, fandte ber Burger Bartolino feinen Gobn, Giangiacomo, mit bem Degen in ber Fauft fich bem ju wiber= feten. Als ber Befehlshaber fich barüber beschwerte, nahm ihn Bartolino mit fich nach Saufe und lud ihn zum Imbig, wobei fein Cobn Giangiacomo bom beften Beine frebengte, bas bann bie Runbe machte. Sierauf öffnete biefer bie Thure, und funfgehn bom Tuß bis zu ben Bahnen bewaffnete junge Manner bes Ortes traten ein. "Dieje bier", fprach bann Giangiacomo, "und ich find bereit, fur unfern Amtsrichter und ben Bund unfer Blut hingugeben bis gum letten Tropfen; nur laffe er unferen Glauben unangetaftet." Das Baltellin blieb fatholifch. -

Um anbern Morgen ging bie Fahrt in leichter Ralesche über Colico nach bem Comerfee. Roch lag Schnee auf ben Bergeshauptern, bie in ben grunen Gee hinabblicen; aber nicht falter Rebel bullte fle ein, fonbern fie waren verklart burch ben garten, leichten Duft bes fublichen Simmels, ber um fie fchwebte. Der Gegenfat zwischen ben eifigen Soben bes Splugen von geftern und ben fonnigen Geftaben, an benen wir vorüberschwammen, tonnte nicht größer fenn. Wie in einem Panorama gieben bie berrlichften Bilber uns babin, jest ein Dorf mit freundlichem Rirchthurm, jest ein Stadtchen, jest eine Billa, binter ernften Enpreffen verftedt. Bir unter= icheiben vom Schiffe aus genau bie Regionen ber Gultur ; unten wachst ber graugrune Delbaum, ber Maulbeerbaum, find Citronen= und Drangengruppen, schlingt fich bie Rebe bon Stamm gu Stamm. Schon bei horatius lefen wir bon diefer Gitte, die Beinrebe Guirlanden gleich an ben Baumen

emper ju gieben (Ep. I. 16): amicta vitibus ulmo. Blinius nennt bieß gerabezu eine Ghe gwifden Rebe und Ulmbaum. Sober hinauf breitet bie Raftanie ihre Mefte aus; noch bober fteben buntelgrune Rabelbaume, an welche bie Alpenweiben fich anschließen. Der Comerfee und namentlich feine bevorjugten Buntte, Bellagio, Billa Commariva, Barenna, Billa Bliniana u. f. f. find oft und nach jeder Richtung bin gefchilbert worden ; ich felbft habe in fpateren Jahren mehrmals einen Aufenthalt bort genommen, und namentlich auch ben weniger befannten fuboftlichen Urm bes Gee's, ben Gee von Lecco befahren und in Lecco felbft bie Dertlichkeiten aufgefucht, welche Manzoni in feinen "Promessi sposi" fo meifterbaft zu ichilbern verftand. Die Stille biefes Theiles bes Gee's mit feiner großartigen Natur und weniger von fremben Rarawanen belebt jog mich besonders an, in der Erinnerung an Rengo, Don Abbondio, Babre Criftoforo und Don Robrigo fühlte ich mich hier heimisch. Doch ziehe ich trot aller Raturiconheit, trop Billa Delgi mit ihrem Dleanber- und Camelienflore und Billa Gerbelloni mit ihren Citronenpflangungen, Binien, Cebern und Eppreffen, burch welche binburch bas Auge bie beiben Arme bes Gee's erblidt, mahrend am Abhang machtige Aloe's und Cactus aus ben Telfen machfen. trop allebem giebe ich ben Aufenthalt an unferen beutschen Geen vor. Die Ratur ift eben in Italien gang in ben Dienft bes Menfchen genommen, wohl ichon beghalb, weil jeber Bug breit Erbe viel boberen Ertrag bietet, als unfer rauber norbifder Boben. Go ift benn jebes Stud Land von boben Mauern eingefaßt, wo bu immer gehft, gehft bu gwifden Mauern, die jeden Ausblick hemmen, und jeden Totalein= brud unmöglich machen wurben, fante fich nicht bie und ba boch ein Buntt, von bem aus eine Runbichau fich gewinnen lagt. Italien ift eben uraltes Culturland, und jeber Rled Erbe hat feit mehr als zweitaufend Jahren feinen Gigen= thumer; bagegen verfloffen noch mehr als taufend Jahre, bis bas berrenloje ober Bemeinbeland in unfern beutichen

Bergen getheilt und gerftuckt in bie Banbe ber Gingelnen überging. Bas Mangoni fo anschaulich schilbert, gilt von einem großen Theile von Italien : "Bon einem Dorfe gum anbern. von ben Soben bis binab jum Gee, von Sugel ju Sugel burch fleine Thaler hindurch liefen und laufen beute noch viele fleine Strafen, balb eben, balb fteil, balb fanft geneigt, meiftens von Mauern umschloffen und mit uraltem Epbeu überzogen, welcher mit feinem Grun bie gange Mauer gu= bedt. Oft find bieje Stragchen fo 'tief und wie begraben zwischen ben Mauern, bag ber Fußganger nichts fieht als ben Simmel und vielleicht ben Gipfel eines hohen Berges." Der Staliener empfindet bieg weniger, weil großere Partien in's Freie feine Sache überhaupt nicht find, und er bagegen viel lieber auf bem Corjo und ber Piazza bin= und bergebt; treibt es aber ihn im Berbft bennoch in's Freie, fo fucht er eine Billa mit geräumigem Cafino ober wenigstens eine Bigna mit einem wenn auch noch fo fleinen Sauschen auf, und fährt ober reitet borthin, und ware es auch nur auf einem ftorrigen Bruber Langohr.

Bom Gee ging es in rafcher Fahrt nach Como, Dai= land und Genna. Da ich nicht gesonnen bin, eine italienische Reisebeschreibung zu liefern, und bas fo oft Beschilberte wieber zu ichilbern, moge ber Lefer feine Beschreibung biefer Gegenben und ihrer lanbichaftlichen Schonheit, biefer Stabte mit ihren Runftichaten erwarten. Alle berartige Schilber= ungen geben ohnehin nie ein richtiges Bild und ermuben eber, als baß fie anregen und belehren, wenn fie nicht in ben Rahmen eines gang besonderen Begegniffes fich von felbft einfügen, und fo bas Allgemeine und felbit Befannte ben Reig bes Erlebten und Lebendigen empfängt. Gehr mahr ift auch was Gothe einmal fagt: Sat man auch taufend Dal von einem Gegenstand gebort, bas Gigenthumliche fpricht nur gu uns aus bem unmittelbaren Unschauen. - 3mei Ginbrude aus jener Beit find mir tief in ber Grinnerung geblieben : ber Blat vor bem Caftell von Mailand und eine Truppen=

ichan in Genna. Dort fab ich ofterreichische Reiter und Augvolt, fraftige Danner und trefflich ausgeruftet; boch felbit aus ben Befichtern ber Officiere tonnte ich nur wenig Fener, Begeifterung, Buverficht heraussehen. Wie es ichien, und auch fpater fich thatfachlich zeigte, mar tein popularer Mann an bie Spite bes Beeres geftellt worben, ber auch mur von ferne einen Rabetty erfett batte. Bielleicht hatte man Biulan mit Rudficht auf die Ungarn gewählt; aber gerabe biefe ichlugen fich ichlecht, weil gum Theil bemoralifirt. Gin Felbberr wie Rabeth batte auch biegmal bie Mangel ber öfterreichischen Beeresorganisation unschablich gemacht und auch bie mehr paffiven Elemente mit fich fort geriffen; unter einem mittelmäßigen und bagu hochft unpopularen Gubrer mußten alle biefer Tehler, fowie bie Schwierigfeit ber inneren Lage mit boppeltem Gewicht in die Bagichale fallen. Dazu tam ber fprichwortliche Leichtfinn fo mancher Staatsmanner. "Junger Freund", fagte mir vor mehr als breißig Jahren ber große Jurift und preußische Minifter a. D. v. Gavigno, "Sie wiffen nicht, wie leichtfinnig die Diplomaten ihr Sandwert treiben."

Unmittelbar barauf sah ich zu Alessandria und Genua Theile ber piemontesischen Armee. Einem Laien bürfte es schwer seyn, die Tüchtigkeit beider Truppen gegenseitig abzuwägen; soviel konnte jedoch Jeder erkennen, daß diese, in vieler Beziehung schwächer, durch den Beifall der fanatisch erregten Menge, die meistens von Emigrirten bediente Presse, die nationale, antiösterreichische Strömung bei einem großen Theile des Abels und der Bürgerschaft und schließlich durch die gesheime Allianz mit den Franzosen sowie den Berschwörern im übrigen Italien eine moralische Unterstützung fanden, welche dem österreichischen Soldaten in fremdem Lande, von der Bevölkerung zum großen Theil gehaßt und gemieden, nothwendig entgehen mußte. Und dennoch hat dieser mehr als seine Schuldigkeit gethan. Dabei waren die österreichischen Truppen notorisch schlecht, sene ihrer Gegner reichlich verpstegt.

Bon Genua reisten wir mit bem Dampfer nach Livorno, von da über Florenz nach Rom. Durch die vom Corfo heimskehrende und von den Freuden des Carnevals belebte Menge konnte unser Wagen nur langsam vordringen; ein Obdach war nur um schweres Geld und nach vielen Bitten zu haben. Da wegen der Krankheit des Königs von Neapel dort keine öffentlichen Feste stattsanden, waren Massen von Fremden von da nach Rom gekommen. Wir war sehr ernst zu Muthe; wie bald, dachte ich, wird statt dieses Mummenschanzes dort oben am Mincio ein ganz anderes Spiel ausgeführt werden!

(Fortsehung solgt.)

## III.

## Stiggen aus und über Irland.

Cort, Glengariff und Rillarnen.

T.

Ber Cork nicht gesehen, hat Irland nicht gesehen. Obgleich unter Irland's Städten die dritte an Größe, ist sie dem Irländer die erste und treueste Repräsentantin seiner Nation, eine Tochter reinern Geblütes — nicht nur als der fremde Eindringling im Norden, Belfast, sondern auch — als die Hauptstadt des Königreiches selbst. Durch die lebhaste Berbindung mit England, sowie durch die englische Beamtenwelt und die derselben assimilirten höheren Schichten der Bewölkerung ist Dublin in Physiognomie, Denk- und Lebensweise start anglikanisirt. In Cork fühlt man sich so recht in Irland.

Bu einem leiber nur fluchtigen Befuche tam ich am Nachmittage eines iconen Geptembertages nach Cort. Der Babnbof wimmelte von Fremben. Die Ausstellung irifder Induftrie, welche ichon feit ein paar Monaten eröffnet war, jog noch immer Schaaren von Fremben in bie Sanptitabt bes Gubens. Balb waren bie Bagen ber gludlichen Lobn= tutider vergriffen und bie Sotelomnibuffe vollgepfropft. Wir fubren eine turge Strede am Quai vorbei, bann über bie fcone, fechzig guß breite St. Patridbrude und waren im Bergen ber Stabt. Die febr breite St. Batridftrage bilbet einen Salbfreis. Im geraben Gegenfate gu bem Ginerlei ber Stragen moberner , namentlich englischer Stabte, reiben fich zu beiben Geiten Saufer vom verschiebenften Wertbe, hohe und niedrige, in auffallenber Unregelmäßigkeit aneinanber. Gleich bei ber Ginfahrt in biefe Sauptftrage empfängt une bas cherne Standbilb bes Father Mathem, bes großen Mäßigkeitsapoftels, beffen erhobene Sand uns vor ben Wefahren geiftiger Betrante warnt. In ber Grafichaft Cort geboren, gab er in Cort ben erften Unftog ju jener großen Bewegung, welche fich allen Lanbern bes britischen Beltreiches. fowie bem alten Coloniallande in Amerita mittheilte. Taufenbe von Familien, aus benen er ben Teufel ber Truntfucht austrieb, verbanten ihm Frieben und Wohlstand. Gein Schwager, ein Deftillateur, welcher ihn unterftutte, bietet une bas feltene Beifpiel eines Induftriellen, ber bor bem Antaufe und bem Genuffe bes Produttes feiner Induftrie warnt, anftatt es gu empfehlen. Er verwendete ben Ertrag feiner Branntwein= brennerei bagu, die Predigt totaler Enthaltsamteit von Brannt= wein ju unterftugen. Das war ebel, aber wenig taufmannifch. und richtig fallirte er. Die englische Regierung zeigte fich großmuthig und belohnte feine Bemubungen um die Reformation bes jocialen und fittlichen Lebens burch Unweisung eines Jahrgehalts von breihundert Pfund Sterling. - Father Mathew brang auf vollständige Enthaltsamfeit von allen geiftigen Getranten ohne Musnahme. Wenn Jemand einmal

bem Lafter ber Truntfucht ergeben gewesen, fo mag es faum ein anderes Mittel gegen ben Rudfall fur ihn geben. Aber Mathem mutbete totale Enthaltfamfeit auch folden zu, welche eines fo grundlichen Schutzmittels gegen bie Truntfucht feines= wegs benothigten. Man ergablt, bag er Bapft Gregor XVI. jum Unichluffe an feine Dagigfeitsliga eingelaben, von biefem aber eine ablebnende und febr gutreffende Antwort erhalten babe. "Bas foll ich benn trinten, wenn ich feinen Bein mehr trinten foll?" fragte ber Papft. "Baffer", lautete bie Antwort. "3ch babe im Evangelium gelefen, bag ber Berr Baffer in Bein verwandelte", fagte Gregor lachelnb, "aber nicht, bag er Bein in Baffer verwandelte." Es liegt in biefer scherzbaften Antwort eine Wahrheit, welche manche Anbanger Mathem's, namentlich in Amerika, nicht genügend berücksichtigt haben. In ihrem lebereifer für die Enthalt= famteit empfablen fie biefelbe burch Motive, welche ftart nach Manichaismus fcmedten.

Nachbem ich ben Reisestaub abgeschüttelt, ließ ich mir ben Beg gur Ausstellung zeigen. Das Lotal, vulgo Getreibe= markthalle, liegt auf bem füblichen Ufer bes füblichen Urmes bes Leefluffes. Der Beg führte burch enge, unichone Stragen und bann über bie icone - Barnellbrucke. 3ch erftaunte als ich bie Brucke fo benennen borte. Bie D'Connell gu Dublin, fo bat Parnell feine Brude in Cort. Die Brlanber sind etwas überschwenglich und voreilig in Austheilung von Lob und Tabel. Als Glabftone bie bei ber Bablcam= pagne versprochenen Reformen nicht fogleich ausführte ficherlich theilweise weil er nicht tonnte - fo bieg er gleich in irifchen Zeitungen Jubas-Glabftone. Parnell borte ich in maßgebenden Kreifen nennen "a heavenly sent man". Run, Borte fliegen; Monumente, wie die Brude mit ihrem Namen, bleiben und etwas gewagt ift es boch, bem Fuhrer in einer Bewegung, beren Ende und fernerer Berlauf noch fo fehr im Dunkeln liegt, ein folches bauernbes Monument gu feten, bevor er fein Lebenswert mit Ruhm vollenbet. - Cobalb ich bie Brude erreicht, sah ich auf bem andern Ufer bie in buntem Fahnenschmucke sich prafentirende Ausstellung und bald vernahm ich die Tone der Musik, durch welche im Junern bes Gebäudes das Musikcorps eines englischen Regimentes die Besucher unterhielt.

3d trat ein und wandte mich rechts zu ben bier ausgestellten Antiquitaten. Dit größter Freundlichkeit fam fogleich ein Berr gu mir, welcher bie Schluffelgewalt in bem betreffenben Departement bejaß; er machte mich auf einige uralte Begenftanbe irifcher Runft aufmertfam, bie in ben Torfichichten aufgefunden worben. Gine fleine ovalformige Glode verfette er in's funfte Jahrhundert. Biele andere religioje Gegenftanbe, wie Rreuge, Debaillons, Rofenfrangforner waren aus ber im Torfe aufgefundenen ichwargen irifchen Giche gefchnitt. Schon anberswo hatte ich Belegenheit, diefes mertwürbige Solg, welches ein vortreffliches Material für Schmuckfachen ift, tennen zu lernen. Es ift glangend ichwarz, fast wie Ebenholz. Die ichwarze Farbe ift nicht bie urfprungliche, boch ift fie mahrend ber Jahrhunderte, welche bas Soly in feinem ichwargen Grabe gugebracht, fo von allen Fafern eingefogen, baß fie wie eine urfprunglich bem Solze eigene ericheint. - Muger ben irifchen Alter= thumern fanben fich in bem Theile ber Musftellung, welchen mir mein freundlicher Fuhrer ertlarte, viele Gegenftanbe altund neuheidnischer Runft aus bem Dufeum von South-Renfington, befonders folche, welche ber Bring von Wales aus Indien mitgebracht. 3ch brudte mein Befremben aus, folde Gegenftanbe auf ber Musftellung zu finben, ba fie ja eine Ausstellung irifcher Induftrie fenn folle und ben 3wedt habe, die Induftrie in Irland aus ihrem Schlafe aufgurutteln. "Dies ift freilich ber Zwed ber Ausstellung". antwortete ber Berr, "in ber Saupthalle werben Gie auch nur Brifdjes finden. Aber aller Unfang ift fcwer und wir haben, um mehr bes Intereffanten bieten gu tonnen, Die Bulfe frember Daufeen in Anspruch genommen. Das Mufeum

von South-Renfington bat fich besonders freigebig gezeigt." "Die Bieberbelebung ber Induftrie ift eine Rapitalfrage fur ihr Land?" fragte ich. - "Obne fie tonnen uns bie beften Gefete, welche wir gur Lofung unferer Lanbfrage erlangen, nicht belfen. Das liegt ja auf ber Banb. Die Babl ber Rinber in einer Familie ift burchichnittlich funf. Wie follen fich nun funf Rinder mit ben Familien, welche fie grunden, auf einer Farm ernabren, welche nur etwa fur eine einzige ober für zwei Familien ausreicht? Gibt es außer Landwirthichaft feine Erwerbsquelle, fo bleibt nichts übrig als Auswanderung." - Wir famen auf bie Lage Frlands, befonbers auf feine Induftrie ju fprechen. Gie liegt gang erbarmlich barnieber. Auf bem Lande gibt es taum noch Sandwerter, Schneiber, Schuhmacher, Beber. Die Bolle ber irifchen Schafe wird ausgeführt und tommt als Tuch ober fertiger Ungug gurud. Maffenimportation von Schuben und Rleibern, von Bertzengen und Dobeln ruinirt jest felbft in ben Stabten bas Sandwert. Das Sauptnahrungsmittel, ber Mais, tommt gemablen von Amerita. Außer Bierbrauereien und Deftillerien gibt es faft feine größeren Induftriewerte in Irland. Rur im Norben blubt noch bie Flachsinduftrie. Go gibt es benn für ben Bren fast teine Erwerbsquelle außer ber Landwirth= schaft, und mit biefer fteht es wegen ber ichlechten Landgefete jo miglich, baß fie ben Farmern und Arbeitern faum, was gur Friftung bes Lebens abfolut nothwendig ift, bietet; jebe Difernte bebeutet Sungersnoth in bem Diftrifte, welcher von ihr betroffen wirb. Große Schate bietet bas Meer ben 3rlanbern in feinen fifchreichen Buchten. Aber in ihrer außerften Armuth besitzen die Ruftenbewohner nicht bie nothwendigen Bulfemittel, die Tifcherei mit Erfolg zu betreiben. Die Schuld an ihrer verzweifelten Lage ichreibt bas irifche Bolf allgemein ben Englanbern gu, welche bie Infel felbstjuchtig ausbeuteten, bas Land feinen Eigenthumern entriffen und an Frembe verfauften und verschenften, bie Sanbelsverbinbungen ber Infel mit fremben ganbern abschnitten und burch Barlamentsatte bas Auftommen jebes Inbuftriezweiges gu Gunften ber eigenen Induftrie unterbrudten. In Folge ber außerften Urmuth ber Landbewohner, fowie ber Gitte ber Groggrundbesither, mit ihren Familien außerhalb bes Landes ben Ertrag beffelben zu verzehren, verschwand bas Sandwert in ben Lanbbegirten. - "Saben Gie gute Ausficht, bag fich bie Berhaltniffe ber Infel allmablig gunftiger geftalten?" fragte ich ben herrn. "Ich glaube, wir find auf bem beften Wege gur Löfung unferer nationalen Frage", erwiberte er. "Das Landgeset, welches feit zwei Jahren in Rraft getreten, erweist fich als fehr wirkfam gur Umgeftaltung ber unfeligen Bachterverhaltniffe. Wir muffen aber und werben mehr erlangen, und jenes Landgeset muß ichneller, allgemeiner und ehrlicher ausgeführt werben." "Das Bolt icheint großes Bertrauen auf Barnell zu feten?" fragte ich. - "Er befitt bas Bertrauen ber großen Majoritat im vollsten Mage." -"3ch febe, baß fie felbit eine Brude ju feiner Ghre umgetauft haben." - "Es ift eine neue Brude. Ginige wunschten, ihr ben Ramen bes bl. Finbar, bes Stabtpatrons, ju geben, andere brangen barauf, fie nach unferm Bertreter im Barlamente zu benennen." - "Und Parnell ichlug ben Beiligen aus bem Welbe", feste ich bingu. "Ich hatte bie Brucke lieber nach bem Stadtpatrone benannt", erwieberte er etwas verlegen; "aber man machte geltenb, bag anbere Bruden icon ben Ramen von Beiligen trugen, und fo ging ber andere Borichlag burch." 3ch verabichiebete mich bantenb von bem freundlichen Berrn und begab mich in bie Saupthalle.

Wer die Ausstellung in der Erwartung besucht, mit neuen überraschenden Erfindungen oder seltenen Weltwundern Bekanntschaft zu machen, hat sie enttäuscht verlassen. Sie war nicht eine Weltausstellung, wie die von London und Paris, sondern sie beschränkte sich nur auf ein Land und zwar auf ein Land, mit bessen Industrie es sehr schlimm steht. Ihre Aufgabe war es, das Beste von demjenigen, was troß der Ungunst der Berhältnisse irischer Fleiß und irisches Talent gefchaffen, vor Aller Mugen gu ftellen, gur Unregung und Ermuthigung und zugleich jum Beweise, bag bas Bolt gar Manches von ben Dingen felbft fchaffen tonne, bie es fich vom Auslande her verschreibt. Diese ihre Aufgabe bat bie Musstellung glangend gelost. Da ftanben in langer Reibe prachtige Fuhrwerte und Equipagen aller Gattungen, Gifen= bahnwagen mit ben Lotomotiven, Dobelle von Dampfichiffen, berrliche Mufitinftrumente ber verschiedenften Art. Tuchlager waren aufgeschlagen, Rleibermagagine eingerichtet, Rurgwaaren= banblungen eröffnet. Leben und Abwechslung brachten bie Mafdinen, beren wunderbar ineinandergreifende Raber burch Dampf ober Baffer vor Aller Augen in Betrieb gefet waren, und bie Bandwerter, welche von Schaaren von Befuchern umgeben, ihr Sandwerf übten. Da wurde Mehl gemablen, Wolle gefponnen, Tuch gewebt, Burften und Schuhe verfertigt, Retten vergolbet, Rarten gebruckt. Mild mußte bor ben Mugen ber Besucher unter fpeciell Corter Behandlung alle Bandlungen burch= machen, bis fie zu bem eigentlichen Artitel Cort's, zu ichoner golbener Butter geworben. Cort, fo fagt man, liefert jahr= lich 28 Millionen Pfb. Butter auf ben Martt. Den ichwächsten Buntt bilbete bie Ausstellung ber Corfer Zeitung "The Eagle", welche an einem Pfeiler angeschlagen war. Wenn ber Werth einer Zeitung mit ber Elle zu meffen ift, fo verbiente fie ihren Blat auf ber Ausstellung. Ihre Große scheint ihr benfelben in ber That verschafft ju haben. Denn über ihr las man : "Die größte Zeitung ber Welt". Es ift überhaupt etwas Großes um eine englische Zeitung. Wer aber nicht bie Urme eines Drang-Utang bat, ber verfuche es nicht, ben Eagle von Cort zu entfalten. Abgesehen von biefer fonberbaren Schauftellung ber größten Zeitung, an welcher weiter nichts gerühmt wirb, als ihre Große, ichien mir, wie gejagt, bie Ausstellung glangenb. Gie war ftart besucht. Dit Stannen faben bie Irlanber, wie mannigfach und berrlich boch noch bie Dinge feien, welche ihr Bolt gu fchaffen ver= moge. Auf allen Gefichtern glangte Freude und von allen Lippen vernahm man: a great success, a great success, "Wir können nicht leisten, was London und Paris leistet; aber es ist doch ein bescheidener Anfang", sagte mir ein Irländer. Möge die Ausstellung Ideen anregen, Talente wecken, Bertrauen zur eigenen Kraft einslößen und ein mächtiger Anstoß zur Wiederbelebung der eigenen Industrie senn, ohne die das arme, gedrückte Bolk nicht zur Ruhe gelangt auf seinem heimathlichen Boden.

Ueber zwei Stunden hatte mich bie Ausstellung feitgehalten gegen meine Tagesorbnung, in welcher nur ein Stundden fur ben Besuch angesett war. Dun mußte ich aber nothwendig gur Beforgung eines Heinen Gefchaftes in bie Stadt gurud und nach manchen Brrfahrten fand ich meinen Beg, welcher über die Parnellbrude, bann über bie Gt. Batridbrude und endlich auf ber Nordseite bes Lee rechts ben Sugel binaufführte. Gin großer Theil ber Stabt ift bier nen angebant. Gin beutsches Wort feffelte meinen Blick, als ich burch biefen Theil babineilte. Auf ben vier Kenftern eines fleinen einstöckigen Saufes ftanb zu lefen: High School. For Ladies, Kindergarten, Mixed School. Das beutsche Bort heimelte mich fofort an, aber nur fo lange, bis bie Reflexion über feine Bebeutung tam. Etwas beschamt lief ich von bem Saufe weg, biefer traurigen Bescheerung, mit welcher ein Landsmann bas harmlofe irifche Rind bebacht.

Die Sonne stand schon tief im Westen, als ich auf einen einsamen freien Platz gelangte. Wenn die Straßen, die ich durchwandert, der Mehrzahl nach mich nicht gerade angesprochen, so bot mir hier die Stadt, welche im Glanze der Abendsonne zu meinen Füßen lag, einen herrlichen Andlick. Zum Walen schön breiteten sich im Thale und auf Hügeln und Abhängen die Wohnungen der achtzig Tausend vor mir and, um die hoch aussteligenden Kirchen geschaart, durchschnitten von belebten Wasserstraßen und freundlich beseuchtet von den Strahlen der untergehenden Sonne. Wie friedlich ist doch das Bild für den Betrachter auf der Höhe! Ist es, wie es

zu seyn scheint? Wohnt unter den Dächern Friede? Stört kein Miston die Harmonie der Herzen, die gesellig unter ihnen sich zusammengefunden? Nachdem ich mich dem Eindrucke, den das Gemälde auf mich machte, eine Zeitlang überslassen, schaute ich auf den Weg zurück, den ich gemacht, und mit Hülfe einer Karte der Stadt suchte ich mich mit der Topographie derselben bekannt zu machen.

Sie besteht aus brei Theilen. Der mittlere und altere liegt auf einer Art von Infel amifchen einem füblichen und einem nörblichen Urme bes Ruftenfluffes Lee, beffen beibe Urme fich im Weften ber Stabt bon einanber entfernen und unterhalb berfelben im Often zu einem machtigen Strom vereinigen. Die Stadt verbreitet fich aber weit über bie von ben Mußarmen gebilbete ovale Infel gu beiben Geiten binaus, und bie norblich und fublich auffteigenben Stabttheile find burch mehrere Bruden mit bem Centrum verbunden. Im füblichen Stadttheile ragt unter ben Bebauben befonbere bie proteftantische Kathebrale mit ihren brei Thurmen bervor, weiter rechts zeigt fich bas Queens College, noch mehr rechts bas Gefängniß ber Brafichaft. Cort, Corcagh ober Corroch bezeichnet im Brifden Marichland ober Moraft. Der Rame war gewiß febr bezeichnent, wie die irifden Ramen gewöhn: lich, als ber bl. Finbar vor taufend Jahren burch Grundung einer Chriftengemeinde zwischen ben beiben Alugarmen ben Grund gur Stadt legte. Auch jest noch ift ber im Thale gelegene Theil feucht.

Als ich nach Besorgung meines Geschäftes auf die freie Stelle zurücksehrte, war es schon dunkel. Im Wasser sich abspiegelnd bezeichneten Lichtreihen den Lauf der Flüsse. Ich ging den Hügel hinab zur Patrickbrücke, und von hier auf derselben Flußseite einen westlichen Hügel hinauf, um mich noch an demselben Abende eines andern Auftrages zu ent= ledigen. Hier passirte ich die protestantische sog. Shandon= kirche, deren Thurm anstatt eines Helmes eine Anzahl von Stockwerken hat, welche sich zu Umfang abnehmend, über=

einander lagern und fo eine Uri Thurmhelm bilben. Dan lautete bier gerabe bie "lette Rofe," boch nur bie beiben erften Zeilen, bie man beftanbig repetirte, und gwar mit 2Beg= laffung von ein paar Tonen, ba bie Gloden nicht fur ben vollständigen Lauf ausreichten. Die naturwuchfige beutiche Glodenmufit, welche bei freien Schwingungen barmonifc gufammenftimmenber Gloden feierlich über Stadt und Land erschallt, ift ebenso in Irland wie in England unbefannt. Der Lautenbe entlocht ber Glode, beren Geil ihm gugefallen, einen furglebigen Ton, faft als ichluge er mit bem Sammer auf bie Glode. Lautet man nur eine Glode, fo bort man nur die einformigen, in gleichen Intervallen aufeinander folgenben Schlage. Lautet man mehrere, in ber Regel find es bann feche, fo haben bie Glodenfunftler bie Reihenfolge ber Tone vorher bestimmt, und es gehort gur Runft bes Lautens, oft und ohne Unterbrechung bie Ordnung ber Tone ju wechseln. Gelten fpielt man eigentliche Delobien, und von ber Schonheit einer folden Mufit tann man fich eine Borftellung machen, wenn man fich ans Clavier fest und, ohne Accelerando ober Ritarbando, ohne Piano und Forte, mit einem Finger die Tone eines Liebes ber Reihe nach abichlagt. Deutsches Glodengelaute gilt bem Englander als ein ungeordnetes Durcheinander von Tonen; bas einheimifche begeiftert ihn gerabe fo zu bichterischen Erguffen, wie bas beutsche Geläute ben Deutschen. Es find gerade bie Chandongloden, bie von einem irifden Dichter, Frang Mahonn, in einer Dbe befungen wurden. Es folgen bier bie Berfe ber erften Strophe, beren vollen, ben Glodenton nachahmenben Rlang vielleicht mancher Lefer ber englischen Sprache nicht zugetraut hatte:

With deep affection
And recollection
I often think on
Those Shandon bells,
Whose sound so mild would
In the days of childhood
Fling round my cradle
Their magic spells.

Wie aus biesen Bersen erhellt, stand die Wiege bes Dichters nahe bei der Shandonkirche; obgleich katholischer Priester, ist er unter den von ihm besungenen Glocken im Thurme begraben.

3ch hatte nicht weit zu geben, um von ber Chandon= firche zur katholischen Rathebrale zu gelangen. Sier läutete man aud; boch nur mit einer Glode. Gie rief bie Un= bachtigen jum Abenbfegen, welcher bier in ber Octave von Maria Geburt allabenblich Statt hat. Auf meinem Rudwege trat ich in bie bobe, weite, im gothischen Stile erbaute Rirche. Draugen war mir Alles fo fremd, bier war ich zu Saufe. Gine große Menge von Glaubigen fniete in ben Banten und ber Briefter mit ben Miniftranten vor bem 211= tare, auf welchem, von vielen Rergenflammen umgeben, bas hochwürdigfte Gut zur Anbetung ausgesett war. Als ich eintrat, ftimmte bie Orgel gerabe bas Tantum ergo jum Schluffegen an. Die Unbachtigen verneigten fich tief, als ber Priefter fich nach bem Sommus mit ber Monftrang gum Bolle tehrte. Es berrichte lautlofe Stille. Aber als bas Glodchen erklang, raufchte wie auf ein gegebenes Beichen, von der Menge mehr gefluftert als gesprochen, ein Wort burch die Rirche; ein zweites und ein brittes Dal fehrte es wieber mit bem Zeichen bes Glödleins; es war ber Rame Befus. Dir brang es burch Mart und Bein. Es war ber Musbrud bes Staunens ber verfammelten Menge über bie Gegenwart Gottes in ihrer Mitte und bes Dantes fur ben mit ihrem lebendigen Glauben wie mit forperlichen Ginnen wahrgenommenen Gnabenfegen, welcher fich in biefem Augenblide über fie ergoß. Der Irlander bat einen tiefinnigen, lebenbigen Glauben und zugleich bas Bedürfniß, ihn zu manifeftiren. Befteht bei Prebigten bie Buborerichaft aus achten, von "boberer Cultur" noch verschonten Irlandern, fo werben bie Zeichen ber Buftimmung zu ben Worten bes Prebigers und die Manifestationen ber Bergensaffette oft fo vernehm= lich, baß fie leicht einen Prebiger, welcher an ein folches Echo seiner Worte nicht gewöhnt ift, aus bem Contert bringen tonnen. Solche Zeichen innerer Erregtheit schwinden in bem Maße, als man sich bewußt ober unbewußt ben Englandern conformirt.

Rach Schluß ber Anbacht verweilte ich noch ein Biertelftunbden in ber Rirche. 218 ich jum Quai binabeilte, ftief ich auf einen bichten Menschenknauel. Bon vielen Buborern umgeben ftanben auf einem etwas erhöhten Blate zwei Ganger, welche unter lebenbigen Geftitulationen einen Dialog portrugen und offenbar beim bochften Bathos angelangt waren. Sobald fie mich mit ben Abzeichen meines geiftlichen Stanbes faben, nahmen fie grußend ben Sut ab. Dieje Rundgebung ihrer Chrerbietigfeit wirfte fast tomifc bei ihrem Contrafte mit ber affettvollen Deklamation, bie fie in ber größten Erregtheit ohne Unterbrechung fortfetten. Der Gruß zeigte inbeffen, wie bie Achtung bor bem Priefter bem Irlander jur zweiten Ratur geworben. In die bochften Regionen bes Pathos entruckt, bezeugt fie ber irifche Acteur ebenfo, wie wenn er auf bem Boben bes gewöhnlichen menichlichen Lebens wandelt. Ghrfurcht für ben Priefter ift in ber That ein charafteriftifches Mertmal bes Irlanbers. Cobald ber Briefter, von England tommend, ben Boben Irlands betritt, liest er es auf ben Befichtern, bag er fich in einem Tatholijden Lande befindet. In England betrachtet man ibn mit Schen, gewöhnlich mit großer Aufmertfamteit, und in ber Regel begegnet man ihm mit Achtung. In Frant leuchtet ihm Bertrauen und Ehrfurcht aus ben Mugen entgegen. Manner und Rinder, fowie die Frauen, die feinen Sut tragen, grugen meiftens ober geben fonft ein Zeichen ihrer Sochachtung; fo bemertte ich z. B. mehreremale, bag Manner, welche rauchten, fobald fie mich faben, augenscheinlich aus Chrfurcht bie Pfeife aus bem Munbe nahmen.

Als ich auf meinem Wege zu meinem Logis an ben Quai tam, fah ich, wie zwei Mabchen im Borübergehen mit zwei am Ufer ftehenben jungen Mannern ein paar Worte wechfelten.

Die lettern bemertten mich und ichienen ben Mabchen gu fagen, bag ein Briefter fomme. Ohne aufzusehen, liefen biefe in größter Gile bavon. Bei ber großen Gittenreinheit bes irifchen Boltes und feiner Feinfühligfeit im Buntte bes fittlichen Anftanbes und ber Buchtigkeit, die fich in ben eigent= lichen Gigen biefes Bolfes in feiner gangen außeren Erfchein= ung fund gibt, faben fie in ber Unschicklichkeit, mit Mannern Abends auf ber Strafe gesprochen gu haben, ein Bergeben, mit bem beflect fie ben Blid eines Priefters nicht ertragen fonnten. Bugleich fürchteten fie vielleicht eine Burechtweifung. Die Briefter burfen fich in biefer Begiehung vieles erlauben. 3ch ging in einem Lanbftabtchen am Abende eines Markttages mit bem Priefter bes Ortes aus. Gin gewaltiger garm auf bem Martte zog viele Leute zusammen. Wir brangten uns burch bie Menge und fanden einen entsehlich betruntenen Menschen, welcher auf einem Gfelstarren faß und in fein Beimatheborf fahren wollte. Er fcbrie aus voller Rehle, mahrend er feine noch halb gefüllte Bhistyflasche mit beiben Banben fefthielt. "Rennen Gie mich?" rebete ihn ber Priefter an. "Rein, your Reverence." "Ich bin Father N., geben Gie mir fofort bie Mlafche." Der Betrunkene gehorchte wie ein Rind, obgleich er weinte und ichluchte, bag er bie Glasche verliere. Ber= gebens flehte er ben Priefter an, ihm feine Flasche gurudgu= geben. "Beute nicht," fagte ber Priefter, "aber wenn Gie wieber zur Stadt tommen und mich befuchen, follen Gie bie= felbe wieber erhalten." Der Geiftliche befahl ihm, fich ruhig gu verhalten, und gab einem jungen Manne aus ber Menge ben Auftrag, ben Betrunkenen nach Saufe zu fahren. mit hatte ber Standal ein Ende.

In einer Gesellschaft von Priestern bat ich um Aufschluß über die den Ausländern unerklärliche Thatsache, daß trot des großen Ansehens, welches die Priester genießen, so manche Irlander sich den von der Kirche verponten geheimen Gesellschaften anschließen, in denen sie zu Berbrechern und Mördern herangeschult werden. Ich erhielt zur Antwort, daß solche

Mitglieber von Geheimbunben fich bem Briefter gegenüber abichließen. Entweber tebren fie ber Rirche vollftanbig ben Ruden, ober fie verheimlichen ihren Unschluß an ben Gebeimbund. Mit ihrem Gewiffen fuchen fie fich bann in ber einen ober ber andern Beise abzufinden. Das Unrecht, welches bie Irlander Jahrhunderte hindurch von Geite Englande erfahren, bat in ben Ropfen eine vollständige 3beenverwirrung über Recht und Gerechtigfeit bewirft. Die Irlander betrachten fich wie in einem Buftanbe gerechter Gelbftvertheibigung gegen bie Uebergriffe einer fie mit Gewalt nieberhaltenben fremben Macht, und, ba fie in offenem Rriege nichts gegen biefelben auszurichten vermögen, fpiegeln fich Manche vor, bag bie Geheimbunbe und bie von benfelben befurmorteten Dagregeln, als bie einzigen möglichen Mittel, auch erlaubte Mittel ber Bertheibigung feien. Der Briefter hat einen außerorbentlichen Ginflug in Irland; aber unbegrengt ift er nicht, namentlich nicht in politischen Dingen. Das Berbot ber Rirche und ibre Bachjamteit halt Taufenbe von bem Unichluß an Bebeimbunbe ab und verhinderte Taufenbe von Berbrechen. Bie wurde es erft in Frland in Folge ber englischen Digregierung aussehen, wenn bas Land nicht tatholifch mare? Aber alle Geheimbunde auszurotten, alle Berbrechen zu verhindern. vermag bie Rirche nicht. Go weit geht ihr Ginfing felbit in Irland nicht.

## Social-politifche Dovitaten.

Rodbertus-Jagehow's Ebitoren. - P. Albert Beig. Dr. Endemann.

In keinem Lande thut man fich auf bie "erakte Biffenichaft" fo viel zu Gute, wie in Deutschland. Bertreter ber eratten Biffenschaft ift nur ber Fachprofessor ber Universität. Run ift es eine eigenthumliche Erscheinung, baß faft jeber intellektuelle Fortidritt außer bem Rreise ber Fachprofessoren und meift gegen fie fich vollzieht. Ochon bie Ochopfer ber mobernen beutschen Literatur ftanben ben Universitäten ent= weber ganglich ferne, wie Leffing und Gothe, ober nur in furgem Bufammenhange, wie Schiller. Die Raturwiffen-Schaften gehren feit Jahrzehnten von ben Refultaten Darwin's; in ber Befchichte wurden bie Regeftenwerte Bohmers fur bie Forschung maßgebenbes Borbild. In ber Nationalokonomie endlich wurden zwei Manner, welche gleichfalls außer ben Universitäten ftanben und ihr Leben lang als unebenburtige "Dilettanten" galten, bie Grunber zweier Schulen. Marr ift ber Prophet ber Socialiften, Robbertus-Jagebow ift ber geiftige Bater ber Rathebersocialiften.

Was seit einem Jahrhunderte keinem Professor mehr zu Theil wurde, das widerfährt dem Dilettanten Rodbertus. Seine zerstreuten Schriften werden gesammelt und in ein System gebracht; sie werden glossirt und commentirt. Nachs dem im vorigen Jahre Rudolf Meyer die "Briefe und socialpolitischen Aufsätze von Dr. Rodbertus-Jagetzow")

<sup>1)</sup> Berlin (bei Ub. Rlein) 2 Banbe.

publicirt hatte, machte zu gleicher Zeit ein jungerer Gelehrter, Dr. Theophil Kozak ben Bersuch, aus ben Lehren
von Robbertus ein "geordnetes Ganze" zu bieten in einem
umfangreichen Berke, welches auf drei Bande berechnet ist.
Der erste vorliegende Band beschäftigt sich mit "RobbertusZagehow's social-ökonomischen Ansichten",") ein zweiter Band
wird die "Kritik seiner Borgänger und die Darstellung seiner
Methode" enthalten, wobei Hr. Kozak sich rein referirend
hält. Erst im dritten Bande wird der Berfasser eine "Prüsung der social-ökonomischen Ansichten von Robbertus" bieten.

Die Arbeit von Rozat ist sehr bankenswerth, indem die Schriften von Rodbertus nach jeder Richtung hin, für die philosophische und ethische, für die naturhistorische und wirthschaftliche Aussagiung neue Gesichtspunkte bieten und anregend wirken. Rodbertus verdindet philosophischen Scharfsinn und eine unerbittliche Logik mit gründlichen geschichtlichen Kenntnissen, ein Borzug, welcher nur wenigen Forschern eigen ist. Er verfolgt die einzelnen wirthschaftlichen und socialen Erscheinungen dis zu ihren Keimen, um ihr Wesenklar zu erfassen und die Gesche der Entwicklung zu begreisen. Die geschichtlichen Thatsachen benutzt er zu Analogien mit der Gegenwart, um daraus die Lehren für die nächste Zustunft zu gewinnen.

Neben ben großen Borzügen macht sich auch ein bebentlicher Nachtheil geltend. Robbertus sucht einer rein naturalistischen Auffassung auf dem Gebiete der Socialökonomik Gingang zu verschaffen. Das Christenthum sindet innerhalb des Rahmens dieser Auffassung nicht die ihm gebührende Bürdigung und Stellung. Für Robbertus ist das Christenthum nur eine vollendetere Form der verschiedenen Religionen, aber er anerkennt nicht den göttlichen Ursprung unserer hl. Religion und die ihr gesetzte Aufgade der Erlösung und Beseligung. Das hiesige Erdenwallen ist ihm nicht die Borbereit-

<sup>1)</sup> Jena, Berlag von Guft. Fifcher. 1882. GG. XVI und 374.

ung für die Ewigkeit, sondern die irdische Entwicklung ersscheint ihm als Selbstzweck, und so kommt er nothwendigerweise zum Socialismus, den er allerdings nicht mit Gewalt herbeiführen will, wie die socialistischen Agitatoren und die Communisten, sondern den er auf dem Wege der Belehrung und Ueberzeugung anzubahnen sucht (Rathedersocialismus). Die Corporation erscheint ihm als die schlechteste und hemmendste Organisationssorm, die Vereinigung von Arbeit und Capital dünkt ihm mit den Fortschritten der Gegenwart unsvereindar.

"Die Arbeitstheilung im probuktionswirthschaftlichen Sinne", fchreibt er, "tann nicht entfteben, befteben, fich ent= wickeln und bamit über bie Gefellschaft bas Fullhorn ihrer wunberbaren Schate ausgießen, wenn Boben, Capital und bas unmittelbare materielle Arbeitsprodukt je ben Arbeitern ju eigen gehoren wurben. Gie burfen ihnen niemals ge= boren, wie fie auch ihnen niemals, feit Theilung ber Arbeit, gehört haben. Die nationalofonomische Entwicklung wird auf feine Theilungsgesetze bes Nationalvermogens binaus= laufen, fie fann nicht tenbiren, Boben und Capital ihren heutigen Eigenthumern zu nehmen und bamit die Arbeiter als Eigenthumer auszustatten, wenn jene Entwicklung auch aller= bings barauf hinausläuft, bie Ungerechtigkeit bes Grund= und Capitaleigenthume aufzuheben und ber Arbeit zu geben, was ber Arbeit ift. Denn wenn ich es eine tiefe provibentielle Gerechtigkeit genannt habe, bag Boben, Capital und Arbeitsprodutt ben Arbeitern nicht gehören, fo besteht boch, ben Arbeitern gegenüber, auch eine ebenso tiefe Ungerechtig= teit baneben. Diese beginnt bamit, bag Boben, Capital und Arbeitsprodutt anderen Privatperfonen gehoren. Diemals, fo lange bie Theilung ber Arbeit befteht, haben Boben, Capital und Arbeitsproduft ben Arbeitern gebort, aber immer fo lange bieg ber Fall gewesen ift, haben Boben, Capital und Arbeitsproduft zugleich anberen Privatpersonen gehort. Jenes negative Eigenthumsverhaltniß ift biejenige Seite,

welche nicht nur unumgänglich ift, so lange auf Theilung ber Arbeit bas Glück ber Gesellschaft ruhen soll, sonbern bie auch die Grundlage gerechter Eigenthumsverhältnisse int biejenige Seite, welche eine Aenderung erheischt, weil sie die Ungerechtigkeit der Eigenthumsverhältnisse in der Gegenwart birgt, benn sie bewirft, daß auch das Einkommen der Arbeiter nicht einmal äqual dem Werthe bes Arbeitsproduktes ist."

In biesen wenigen Saten hat Robbertus klar und bestimmt seine socialökonomische Ueberzeugung über Bergangensheit und Gegenwart und sein Programm für die Zukunft ausgesprochen. Das Privateigenthum an Boden und Capital soll ganz beseitigt und auf die Gesammtheit, den Staat übertragen werden. Erst die Gesammtheit vermöge, meint Robbertus, das Einkommen äqual dem Werthe des Arbeitsproduktes zu gestalten und so das gerechte Eigenthum, welches aus der Arbeit stamme, zu begründen. Der Kathedersocialismus des Robbertus ist Staatssocialismus.

Bu obigen Saten macht Robbertus noch folgende interessante Bemerkung: "Der Idee, daß das Eigenthum sich nur
auf die Arbeit gründe, nur dem Produkte der Arbeit ent=
sprechen dürfe, ist es gegangen, wie allen socialen Ideen.
Wenn die Menschheit sie eben neu gesaßt hat, werden sie in
edlem ober eigennüßigem Eifer als der Geschichte schon zu
Grunde liegend dargestellt, während sie doch nur erst in der
Zukunft ihre Verwirklichung sinden."

Wir möchten bazu bemerken, baß bie Politiker diese ansgebliche Zukunft bereits eskomptirt haben in dem Spfteme ber allgemeinen Einkommensteuer. Diese Steuerart wäre nur bann als entsprechend und gerecht zu bezeichnen, wenn bas Einkommen Aller auf die Arbeit sich gründen würde. So lange aber das Privateigenthum von Grund und Boden und Capital besteht, ist nur das Ertragssteuerspstem, als ben thatsächlichen socialen und wirthschaftlichen Berhältnissen entsprechend, gerecht. Interessant ist nun, daß das Capital in

ber Rentensteuer nach bem Einkommenspsteme besteuert zu werden pflegt, z. B. in Bayern, und nach einem vorliegenden Entwurfe demnächst auch in Preußen, während die Grundssteuer nach dem Ertragsspsteme bemessen wird. Bei der Grundsteuer wird nicht gefragt, welche Rente alljährlich aus Grund und Boden thatsächlich gewonnen werde, sondern es wird nach objektiven Normen die Ertragsfähigkeit als Grundslage genommen. Solche Widersprüche wirken von selbst zerssehend auf die socialökonomischen Anschauungen der Massen. Robbertus hat nachgewiesen, daß ähnliche Widersprüche zwischen den socialökonomischen Anschauungen und zwischen den thatsächlichen Zuständen zur Austösung des römischen Reiches beigetragen haben. Diese Widersprüche sind auch für die Entwicklung der Gegenwart sehr bedenklich.

Die fociale Frage brebte fich zu allen Zeiten um bie Sobe bes Antheils ber Arbeit an ben Arbeitsproduften, und auch heute bilbet biefes Problem ben Mittelpunkt ber Dis= tuffion und ben Ausgangs = und Endpuntt ber Unterfuch= ungen. Wir find nun ber Unficht, bag biefe Frage ewig Frage bleiben wirb, bag fie überhaupt in ber Beife, wie Biele wahnen, annehmen und vorschlagen, gar nicht losbar ift. Auch Robbertus taufchte fich volltommen, wenn er glaubte, bag burch Beseitigung bes Privateigenthums am Boben und am Capital und burch Uebertragung biefes Gigenthums auf Die Gefammtheit bas Arbeitseinkommen bem Werthe bes Arbeiteproduftes gleichgestellt werben fonnte. Das wurde gur Boraussetzung haben, bag bie Lenter und Bertreter ber Ge= fammtheit lauter Engel waren. Die Erfahrung ber 3ahr= taufende lehrt aber das Gegentheil, nämlich bag die Gewalt= haber vom Egoismus beherricht und von ber Leibenschaft fort= geriffen zu werben pflegen. Dan gerftore beute bas Privateigenthum, und morgen wird es neu entstehen!

Die Lohnfrage wurde in biesem Jahre auch von katholischer Seite auf die Tagesordnung gesetzt und leibenschaftlich biskutirt. "Die Gesetze für Berechnung von Capitalzins und

Arbeitelobn", 1) welche P. Albert Beig feftauftellen unternabm, riefen die lebhaftefte Opposition bervor. Bir gefteben gerne gu, bag bie "Gefete" bes P. Beig febr anfechtbar find. bennoch icon auch bie Opposition weit über bas Riel binaus. Bor Allem bat man nicht untericbieben gwifchen Lobn und Lohn. Der Lohn bes Dienftboten ift, wie P. Beift mit Recht bemerft, etwas gang anberes, als ber Lobn bes Arbeiters. Bir untericeiben auch gar febr im gewöhnlichen Sprachgebrauche gwifchen bem Dienftboten und bem Arbeiter. Das Berbaltnif bes Dienftboten jum Dienftherrn ift bas ber Dbligation; ber Dienftbote binbet feinen Billen auf eine beitimmte Beit gu verichiebenen perfonlichen Leiftungen, wogegen eine fire Entlohnung, regelmäßig nach Ablauf ber bebungenen Brift, erfolgt. Bang andere ift bas Berhaltnig gwifden Mrbeiter und Arbeitgeber auf induftriellem Gebiete. Der Arbeitgeber tauft ein beftimmtes Arbeitsprobutt, um es im Berein mit anberen Brobutten, im gleichen Buftanbe ober burch neue Arbeit umgeformt, mit Brofit wieber zu verfaufen. Dan in biefem letteren Salle mit bem "vereinbarten Lobne" Alles abgemacht fei, wie bie "Chriftlich-focialen Blatter" behaupten, fann gerabe vom driftlichen Standpuntt aus nicht gugegeben werben. Die driftliche Moraltheologie und bie driftliche Biffenfchaft forbern bei jebem Raufgeschäfte ben gerechten Breis (justum pretium) und begeichnen bie Ausbeutung ber Roth als Bucher und Aneignung fremben Gigenthums. Der beutige Arbeiter, vom Angebote und von Rachfrage abhangig, ift aber regelmäßig in einer Rothlage; er muß fein Arbeiteprobutt fogujagen auf bem Salme vertaufen, b. b. ebe es noch Gebrauchswerth erlangt hat. Diefer Buftanb ift baufig benütt worben, um bas Arbeitsprodutt ju einem ungerecht niebrigen Breife zu erlangen. Beuge biefur find bie Dillionare auf ber Ginen, bie Proletarier auf ber anberen Seite.

Es ift allerbinge unferes Grachtens nicht möglich, biefen Uebelftanben burch eine mathematifche Berechnung abzuhelfen.

<sup>1)</sup> Freiburg, bei Berber 1883. G. 77.

Das fociale Leben lagt fich nun einmal nicht in Formeln und Tabellen beschließen; wir beftreiten auch, bag bas heutige Lohnverhaltniß ein Gefellichafteverhaltniß fei ober nur fenn fonne. 200 bas Gefellichaftsverhaltniß beginnt, bort bas Lohnverhaltnig auf, welches ja gerade barin besteht, bag ber Arbeiter fein Probutt um einen firen Breis verfauft, gang unbefümmert barum, welchen Werth ber faufenbe Unternehmer baraus erzielt. Aber wir behaupten, bag ber lebergang aus bem Lohnverhaltniffe zum Antheilsspfteme ober Gefellichafts= verhaltniffe innerhalb beftimmter Grengen bas Ibeal ber Bufunft fenn muffe. Gine gewiffe Theilnahme ber Arbeiter am Reingewinn ift burchaus nicht unmöglich und fie gebort unferes Erachtens fogar zu ben ibealen Elementen bes "ge= rechten Breifes." Benn in ben "Chriftlich-focialen Blattern" bie Frage ber Restitutionspflicht bes einzelnen Fabrifanten aufgeworfen wird, fo icheinen ba zwei febr verichiebene Gachen vermengt zu werben. Man fonnte bie Nothwendigkeit ber Abschaffung ber Stlaverei betonen, ohne von jedem einzelnen Stlavenbefiger bie fofortige Entlaffung ber Stlaven forbern gu durfen. Man fann beute behaupten, bag ber Lohn nicht immer ben Anforderungen bes "gerechten Preifes" entfpreche, ohne einen einzelnen Fabritanten für reftitutionspflichtig gu halten. Schaben ber Befammtheit burfen nicht bem Gingelnen gur Laft gelegt werben'), welcher felbft unter ber erbruckenben Macht (vis major) gefellschaftlicher Buftanbe leibet. Da= gegen hat ber Fabritant gewiß die moralische Berpflichtung, für seine Arbeiter nach Möglichkeit zu forgen und mit feinem Ueberfluffe ihnen zu Bilfe zu fommen.

Sicherlich ift noch ein weiter Weg zurückzulegen, ehe man aus bem Lohnspftem zum Antheilsspftem kommt. Allein Gine Aufgabe ift sofort zu lösen, nämlich die Bedingungen der Noth einzuschränken, unter benen der Arbeiter seinen Lohnpreis sich bestimmen lassen muß. Der richtige Weg hinzu scheint nicht in mathematischen Berechnungen zu liegen,

<sup>4)</sup> iniquus est, qui commune vitium singulis objecit.

sonbern in der Errichtung thatsächlicher Schranken gegen Ausbeutung: Festsehung der Arbeitsmaximalzeit, Einschränkung der Frauen- und Kinderarbeit, Heilighaltung des Sonntags, Regelung der Krankenunterstützung, Unfallversicherung und Altersversorgung. Dieß sind die besten Wittel, um der Ausbeutung zu begegnen und dem gerechten Preise nachzukommen, freilich nur dann, wenn man nicht immer den Staatssäckel, sondern die Fabrikanten selbst als beitragspflichtig erklärt. Erst wenn diese Borstusen erreicht sind, kann an das Anstheilssystem gedacht werden; die dahin kann ein Jahrhundert verstossen sent

In Ginem Buntt muffen wir herrn Dr. Beig entichieben wiberfprechen, nämlich in feiner neuen Begriffebeftimmung fur Lohn. Er fchreibt : "Lohn im eigentlichen Sinne beginnt erft ba, wo bas jum Leben und gur Arbeit Erforberliche überftiegen wirb. Alles aber, was jum Unterhalte bes Lebens und zur Berftellung ber Rrafte nothwendig ift, mit benen bie Arbeit verrichtet wirb, Rahrung, Rleibung, Bohnung und fonftige unentbehrliche Lebensbeburfniffe nebft bem, was zur Bermeibung ober gur Befeitigung von Rrantbeiten und Störung ber Arbeitsfabigfeit gebort, bas alles ift nicht Lobn, fonbern lebiglich Erfat ber reinen Arbeitskoften. Die Arbeitstoften find ber reine Berbrauchswerth ber Arbeit, ber Lohn ift ber Bebrauchswerth ber Arbeit. Die ersteren werben ausgegeben, bevor bie Arbeit bergeftellt ift und ba= mit fie bergeftellt werben fann. Der Lohn ift bas, was bie Arbeit fur ihren Theil neu erzeugt, alfo bie Frucht ber Mrbeit. Gibt man alfo einem Arbeiter eben bas, mas er be= barf, um gu leben und gu arbeiten, fo hat er gwar bas Un= entbehrliche erhalten, aber er hat noch feinen Lohn em= pfangen."

Dieser Theorie gegenüber bemerkte ichon Robbertus mit Recht, daß die Unterhaltsmittel, welche der Mensch während der Herstellung eines Gutes verzehrt, diesem Gute nicht in Rechnung gestellt werden können und nicht als Kosten bes Gutes zu betrachten sind. Wollte man dieß thun, hieße es den Zweck aller Birthschaft, das Leben des Menschen, zum Mittel herabsetzen. Der Mensch lebt nicht, um Güter zu ersarbeiten, sondern er erarbeitet Güter, um zu leben. Die Unterhaltsmittel sind unmittelbare Güter oder Einkommenszäter und haben, wie sedes andere individuelle Gut, Arbeit gekostet. Sie sind Erzeugnisse früherer Arbeit und sind Einkommenszüter einer früheren Produktionsperiode, während der Lohn der Preis für die gegenwärtige Herstellung eines Gutes ist.

Noch Eines wurde bei ber neuen Definition bes Lohnes Riemals wird bie Menschheit binüberfommen über bas Rothburftigfte, über bas tagliche Brob, und um bas muffen wir Gott noch bemuthig und vertrauensvoll bitten. Der Grund liegt in jener gottlichen Ginrichtung, bag ber Menich im Schweiße bes Angesichtes fein Brod verbienen Jebermann außer bem täglichen Brobe auch noch muß. Ueberfluß - Lohn im Ginne von P. Beiß - garantiren ju wollen, heißt Unmögliches anftreben. Das Dogliche ift bann ichon erreicht, wenn nicht große Schichten bes Bolles bas jum Leben Unentbehrliche, die Unterhaltstoften vermiffen. Elend im Ginzelnen wird es immer geben, folange die fundige Menfcheit eriftirt, folange bie Machtigen ihren freien Billen gur Ausbeutung und gur Berpraffung migbrauchen, mahrend ber arme Lagarus um Brofamen bitten muß.

Der Hauptsehler in der Argumentation von P. Weiß liegt indeß nicht in seiner neuen Begriffsbestimmung von Lohn, sondern in der Leugnung des Risito's für den Unternehmer. Herr P. Weiß unterscheidet nicht die verschiedenen abgeschlossenen Funktionen der Arbeitstheilung. Der Unternehmer kauft von seinen Arbeitern Arbeitsprodukte, nicht Arbeit, wie P. Weiß sagt. Dem Unternehmer ist es niemals um die Arbeit als solche, sondern um das Produkt zu thun. Nun beginnt ein völlig neuer Arbeitsproceß, die Arbeit der Berwerthung und des Absahes der gekauften Produkte. Und das

mit ist ein großes Risto verbunden, aber besthalb auch ein großer Gewinn erlaubt. Produktion ist immer in hulle und Fülle möglich, aber im Absahe liegt die große Schwierigkeit, die Möglichkeit ebenso hohen Berlustes, als hohen Sewinnes. Der Arbeiter will die Chancen dieses Berlustes und dieses Gewinnes nicht theilen, sondern verlauft sein Arbeitsprodukt zu einem siren Preise, zum Lohnsahe.

P. Weiß behauptet, bag ber Arbeiter fein Arbeitoprobutt gar nicht vertaufen tonne, fonbern Gefellichafter fei und bleibe. bis bas Arbeitsproduft vom Unternehmer verfauft fei; ber Arbeiter babe Theil an biefem erzielten Berthe, und wenn ber Arbeiter warten tonne mit feinem Lobne, bis ber Capitalift ben Betrag fur fich erhebe, jo muffe ber Lohn gang genau bem Untheile entfprechen, ben ber Arbeiter gu beanipruchen hatte, wenn er als freier Gefellichafter im Beichafte ftunde. Sier liegt ber fundamentale Brrthum. Ginmal will und fann ber Arbeiter bie Berluft- und Gewinnchancen nicht tragen, wie ber freie Befellichafter es thun muß, fonbern ber Arbeiter gieht einen ficheren Lobn bor, ber eben ber Gicherbeit wegen geringer ift, ale bie fünftige mögliche, aber mit Rifito verbundene Berwerthung. Cobaun bleibt der Arbeiter nach Geftsebung bes Lohnes nicht mehr "Berr feiner Arbeit". wie P. Beiß (G. 52) behauptet, fonbern mit Erwerbung bes Arbeitsproduftes burch ben Unternehmer beginnt eine neue Arbeit, die Arbeit bes Abfates und ber Berwerthung. Dier fest ein gang neues Arbeitsperfonal feine Thatigfeit ein : wollte ber frubere Befiger, ber producirende Arbeiter auch an bem Ertrage Diefer neuen Arbeitsentfaltung Theil nehmen, jo wurde er fremben Arbeitsertrag beaufpruchen.

Mit biesen Bemerkungen gegen die Ibentificirung bes heutigen Lohns mit dem Gesellschaftsvertrage möchten wir teineswegs alle Migbrauche des Lohnwesens gutheißen. Im Gegentheile flößt dasselbe jedem Menschenfreunde die größten Bedenken ein, weil es die schlimmste Ausbeutung und die Aneignung von Lieblohn, diese himmelschreiende Gunde nur

allzusehr begunftigt. Die Gesetgebungen aller civilifirten Lander haben beute ben Bauer foweit geschutt, bag fie ben Bertauf auf bem Salme fur unerlaubt erklarten. Der Arbeiter ift aber regelmäßig gezwungen, fein Arbeitsprobuft "auf bem Salme", b. h. ehe es Gebrauchswerth erlangt hat, zu vertaufen. Richt blog bie Sabfucht bes Unternehmers, fonbern auch die thatfachlichen Berhaltniffe , Angebot und Rachfrage, tonnen ben Arbeiter gwingen, die Frucht feiner Arbeit um einen Rothpreis bingeben zu muffen. Biegegen muffen ichutenbe Gefete erlaffen werben, wie wir fie bereits bezeichnet haben: Ginfchrantung ber Arbeitszeit und Conntageheiligung, Regelung ber Frauen= und Rinberarbeit, Rranten=, Invaliden= und Altersverforgung u. f. w. Wenn die Unternehmer biegu angehalten werben, fo wird man bem "gerechten Breife" bes Arbeitsproduttes ziemlich nahekommen, jedenfalls naber, als wenn die Lohnarbeiter zu Gefellschaftern theoretifirt werben. Aus ben eigenen Berechnungen bes herrn P. Weiß geht hervor, bag bie Arbeiter bei bem Gefellschaftsvertrage aus bem Regen erft recht unter bie Traufe tamen.

Die Bortheile bes Gefellichaftsverhaltniffes, ohne bie Rachtheile fur bie Arbeiter, fonnen auch beim Lohnverhalt= niffe erreicht werben, wir meinen burch eine gewiffe Theilnahme am Reingewinne. Es lagt fich jum Beifpiel gang wohl bie Forberung begrunden, daß beftimmte Progente bes Rein= gewinnes in guten Jahren zu bem 3wede refervirt werben muffen, um in ungunftigen Jahren, wenn ber Mbfat ftodt und bie Produktion eingeschrankt werben muß, ben Arbeitern unter bie Arme greifen zu tonnen, ftatt fie einfach auf's Pflafter zu werfen, wie es jett zu geschehen pflegt. Bare diefe Forderung einmal prattifch burchgeführt, bann wurbe eine gleichmäßigere Bertheilung bes Gintommens entstehen, bie Millionare wurden weniger werben, bafur wurden aber auch bie Millionen von Proletariern fich verminbern. Theilnahme ber Arbeiter am Reingewinne in ber angeben = teten Ginschränkung halten wir für burchaus berechtigt und

für die Intereffen des Arbeiterstands viel wirksamer, als das Gesellschaftsverhältniß, welches bei den unausbleiblichen Berluften allen Arbeitern einzelner Etablissements den empfindlichsten Schaben bereiten mußte.

Bon Endemann's "Studien in ber romanifch-fanoniftischen Birthichafte- und Rechtelehre", wovon icon 1874 ber erfte Band ericbien, wurde foeben ber zweite, abicbliegenbe Band ausgegeben (Berl. 1883). Wie ber erfte, fo zeigt auch biefer Band bie große Belefenheit und ben unermudlichen Foricherfleiß bes Berfaffers auf bem angegebenen Bebiete. Aber auch bie Schattenseiten find biefelben geblieben; fie zeigen fich in unglaublich beichrantter Auffaffung feines Gegenftanbes. Der Berfaffer geht von ber 3bee aus, bag ber Gelbvertehr abfolut frei fenn muffe, bag feinerlei Befdrantungen auf bem Bebiete bes Bertehrswefens eriftiren burfen. Alle Schranten, welche früher beftanben haben, erscheinen ihm als lauter Berkehrtheiten und als Ausgeburten bes "Bucherbogma's" ber Rirche. Faft auf jeber Geite ift bas Bort "Berkehrtbeit" wiederholt gu finden. Gine folde Darftellung macht einen geradezu peinlichen Ginbrud, bie Ginfeitigfeit bes Berfaffers wirft abftogend. Anftatt bie frubere Gefetgebung aus ben Zeitverhaltniffen zu begreifen, anftatt die Wechfelwirfung zwischen ben prattifchen Buftanben und ben theoreti= ichen Unichanungen fachgemäß zu ertlaren, wird ber Lefer ermubet burch bas Ginerlei ber Unflagen gegen bas firchliche "Bucherbogma". Dem Berfaffer mangelt aller hiftorifder Ginn und bie Befähigung, fich in andere Beiten und Inschauungen hineinzubenten. Er tragt bas Guftem feiner Un= fichten in die fruhern Jahrhunderte hinein, und fobalb er Buftanbe und Meinungen finbet, welche in fein eigenes Syftem nicht paffen, wird furgweg Alles als "Bertehrtheit" bezeichnet. Es birgt fich im Buche jener Fanatismus ein= feitiger Dottrin, welcher in ber Gulturtampfsgesetzgebung in Preugen fich ein trauriges Dentmal ber Berftorung gefett bat.

## Gefchichte ber Bijdofe von Regensburg. ')

So viele Diöcesen Deutschlands haben bereits kostbare und gründliche Werke über ihre Geschichte, seien es zusammenshängende Darstellungen, seien es Regesten und Sammelwerke. Um nur bei der Kirchenprovinz Salzdurg stehen zu bleiben, wer kennt nicht Hansiz (Salzdurg und Passau), die PP. Joseph, Franz und Paul Mezger (Salzdurg), Meichelbeck (Freising), Resch (Brixen), und die spätern Forscher: Deutinger, Meiller, Sinnacher, Tinkhauser n. a.? Auch die Nachbardiöcesen haben ihre Historiographen: Braun, Steichele, Suttner, Lefflad u. s. f. Nur die Diöcese des hl. Wolfgang entbehrte bislang einer auch nur in etwas genügenden historischen Arbeit.

Bas P. Chriftophorus Hofmann2) und nach ihm nicht ohne einige Bitterkeit gegen bas Rlofter St. Emmeram ber Domherr Lorenz Hoch wart3) in biefer Beziehung geschrieben,

LXXXXIII.

<sup>1)</sup> Bon Dr. Ferdinand Janner, b. g. Rath und Professor am t. Lyceum zu Regensburg. I. Bb. VIII, 635 S. u. 19 S. Register. Regensburg, Fr. Bustet. 1883.

<sup>2)</sup> Johann Hofmann, geb. um 1460 ju Rothenburg a. d. Tauber (baher Erythropolitanus Tubertinus), wurde mit dem Namen Fr. Christophorus Mönch in St. Emmeram und schrieb Bieles mit großem Fleiß, indem er die alten Urtunden sorgiam benützte. Er stand mit Aventin in guten Beziehungen und starb 1534. Seine historia Epp. Ratisp. steht bei Desele I, 547 ff. Seine Handschriften besinden sich mehrentheils in der t. Staatsbibliothef zu München.

<sup>3)</sup> Lorenz Hochwart, geboren zu Tirschenreuth als Unterthan des Klosters Baldsassen, studirte in Leipzig die schönen Bissenschaften, leitete hierauf die Domichule in Freising, docirte bann

enthalt allerdings viel brauchbares Material, entspricht aber teineswegs bem jehigen Stande historischer Forschung. Hansiz kam in seinen gedruckten Werken über ben prodromus zur Geschichte bes Bisthums Regensburg nicht hinaus, obgleich er noch manchen Stoff dazu handschriftlich hinterließ. Nicht einmal ber codex diplomaticus Ratispon. von Ried ) wurde

in Ingolstadt, worauf er 1528 auf die Pfarrei seiner Heimat präsentirt wurde. Weil er ein guter Redner war, berief ihn der Bischof auf die Domkanzel nach Regensburg; später nahm er die Domprädikatur in Eichstätt an, wurde nach einigen Jahren Domherr in Regensburg und Passau, wohnte den Shnoden zu Salzburg 1548 und 1549 bei, ging 1551 als Theolog seines Bischoss zum Concil von Trient, arbeitete, sprach und schrieb viel, war scharf, mitunter beisend nach dem Geiste und Gebrauche seiner Zeit, doch stets orthodog und wohlthätig. Im Kreuzgange neben dem Dome zu Regensburg liegt er begraben. Seine Grabschift lautet:

Laurentius Hochwart ss. Th. et J. U. D. cathedralis ecclesiae Ratisp. Senior et Passav. Canonicus, qui cum in vinea Domini concionando ex suggestu hoc talentum suum probe exornasset, tandem exhaustis viribus animam Deo, corpus terrae reddidit, bona vero omnia sua pauperibus Christi testando legavit. Obiit 20. Febr. anno 1570.

Qui fueram sparsor divini seminis olim, hoc tumulo mea nunc ossa sepulta iacent. Quae bona sors dederat, Christi miseris ea liqui, mercedem reddes tu mihi, Christe, bonam.

Bu feiner Berlaffenschaft gehörte auch eine Bibliothet bon mehr als 300 werthvollen Buchern. Ueber fein Leben und feine Schriften fteht Einiges bei Defele I, 148 ff. Sein Catalogus Epp. Ratisp. in brei Buchern ebendort I, 159.

1) Thomas Ried wurde 1773, 15. XI, zu hohenburg an der Lauterach in der Oberpfalz geboren, 1798 zum Priester geweicht.

1800 in die bischöfliche Kanzlei nach Regensburg berufen. Seine Welehrsamkeit und Thätigkeit waren gleich groß, sein Sammelsteiß für historische Arbeiten erstaunlich, da ihm die Berufsgeschäfte nur eine knappe Zeit übrig ließen. Außer einigen pasiorellen Schriften und dem Cod. dipl. Ratisp. versaßte er eine genealogische diplom. Geschichte der Grasen von Hohenburg (1813); historische Nachrichten von dem 1552 demolirten Schotten.

vollständig gedruckt; Band III liegt nur im Manuscript vor, abgesehen davon, daß dieses Werk an sich weder vollständig genug noch diplomatisch genau ist. Domkapitular Lipf, ') ein fleißiger Sammler in staubigen Registraturen und Archiven, hat in lettern Zeiten einen Versuch zu einer Geschichte der Bischöfe von Regensburg gemacht und eine Menge schätzens-werther Notizen zusammengetragen; allein die Arbeit wurde weder vollendet (sie reicht auf 272 Seiten dis 1684) noch in den Buchhandel gegeben, da sich das Unzulängliche derselben alsbald herausstellte.

Endlich liegt uns ber erste Band einer wirklichen Gesichichte ber Bischöfe von Regensburg vor, geschrieben von kundiger Hand, mit Bienensleiß gesammelt, mit kritischer Schärfe gesichtet, mit Liebe zur Sache bargestellt. Der Band reicht von ben ersten Zeiten bes Christenthums bis 1126 und führt die Thätigkeit von 19 Bischöfen vor.

Bor Allem ift ins Auge zu faffen, daß bis in unfere Beiten tein Regensburger Oberhirte eine Biographie von einem Beitgenoffen ober auf Grund zeitgenöffischer Mittheil-

tloster St. Beter (1813); geographische Matrikel bes Bisthums Regensburg (1814); Geschichte der Auer in Regensburg und Prennberg; Geschichte der Sinzenhoser, und andere, die noch als Manuscript vorhanden sind. Er wurde Mitglied der k. Akademie der Bissenschaften und Domkapitular zu Regensburg, wo er, in einer Sipung des Ordinariates vom Schlage berührt, am 14. Januar 1827 starb. Ueber ihn und seine Schriften s. Besnard: Literaturzeitung für die katholische Geistlichkeit. 1832. III. Bd. S. 389 ss.

<sup>1)</sup> Lipf Joseph, geboren am 17. November 1805 zu Massing, Priester seit 1829, wurde als Bitar bald in den Dom zu Regensburg berusen und als Sekretär verwendet. Bon 1845 bls 1848 sungirte er als Privatsekretär des Fürstbischofs v. Diepenbrod in Breslau, worauf er wieder an seine vorige Stelle trat, 1855 Domherr wurde und am 21. Juli 1876 zu Binabiburg starb. Außer asketischen und pastorellen Schriften gab er auch 1838 eine Matrikel des Bisthums Regensburg, später eine Sammlung der bischössischen erordnungen von 1250 bis 1852 heraus.

Werke beobachten wird. Die ganze theils äußerst muhsam aus Tausen richten und Regesten mosaikartig z beshalb vielsach bes pragmatischen sonst zur Klarheit und Anschaulicht wesentlich beiträgt. Dann muß die K Stoff nach Zeit und Werth, nach Gruerst sichten, sormen und ordnen, und verhältnismäßig große, den Leser mit Drittens kann unter diesen Umständen und Darstellung natürlich nicht sehr senn. Es bietet sich also gerade kei

Drittens kann unter diesen Umständen und Darstellung natürlich nicht sehr seyn. Es bietet sich also gerade kei haltung, sie nimmt vielmehr einen err Gleichwohl wird das Werk den Freund Geschichte befriedigen und erfreuen, al in vielen Stücken erwünscht und die Auctor, wie er (S. VIII) selber sagt, den Klerus der Mutterdiöcese, insbeste Schüler, im Auge behalten hat.

Das Buch gibt zunächst auf 73 G

Theodo, welcher um 717 ftarb. Daburch wirb nun bie Dauer feines Aufenthaltes in Babern ungemein turg jugeschnitten (auf nur 8 Jahre), und ihm ber von Altere überlieferte Nimbus, ber Apoftel von Babern zu fenn, faft gang entzogen. Unberfeite find manche Grunde, welche andere gewiegte Forfcher für eine frubere und langere Beriobe feiner Birtfamteit in bie Befechtelinie ftellen, noch feineswegs aus bem Welbe gefchlagen. Batten bie mittelalterlichen Gelehrten nicht ben fatalen Schniger gemacht, ben dies resurr. D. N. (27. III, Tobestag bes bl. Rupert) ale Pascha Domini (Dfterfest) zu faffen, um auf diesem Brrthum fußend bas Tobesjahr bes Beiligen gu berechnen; hatten fie vielmehr bie gu ihrer Zeit gewiß noch vorhandenen Refte alter Dentmaler in Stein und Bergament gufammengefucht und verglichen, um aus beren Angaben bie Beit bes bl. Rupert ju firiren : fo mare jest ber Zwiefpalt ber Meinungen nicht vorhanden. Bie es aber gegenwärtig ftebt, wird bie Frage taum je allseitig befriedigend gelost werben.

Gelbftverftanblich wird bem bl. Emmeram (G. 46 ff.) große Aufmerkjamkeit gefchenft, bem Beiligen, ber gleichfam ale Grund= und Edftein ber Regensburger Rirche gilt. Die ichwierige Stelle bei Aribo (vita S. Emmer.) bezüglich ber Sunde und Schuld Uta's und Sigibalo's (super eum commissum scelus mittere deberent), welche fo grundliche Bebenten gegen fich hat, wird bier (G. 49), falls fie nicht corrupt fenn follte, wohl auf bie gulaffigfte Beife gebeutet. Da nämlich bie beiben Schulbigen ihre Gunbe bem Bifchofe gebeichtet hatten und biefer fie bor bem ploglichen Ausbruche bes Bornes und ber Rache ber Ihrigen möglichft bewahren wollte, habe er einen Theil ihrer Buge übernommen und ber Uta geftattet, feiner Beit ihm bie Schulb zu überburben, b. h. auszusagen, ber Bifchof trage bie Schuld bes Frevels und er werbe ibn verantworten. Freilich machte bann Uta, wohl nur im Schreden, von ber Erlaubnig einen fo braftischen Gebrauch, bag bie Buth ihres Brubers auf ben Bifchof gelenft und biefem ein qualvoller Tob bereitet wurde. - Des hl. Erhard wird möglichft einläffig gebacht, die Thatigkeit bes bl. Bonifaz auf Grund ber in diesen Blättern (Bb. 88) gegebenen Darstellung behandelt. Sein wesentliches Berdienst um die Diöcese besteht eben barin, daß er sie mit apostolischer Bollmacht 739 kanonisch errichtete, umschrieb und ihr einen ordinarius (einen ordentlichen Bischof) in der Person Gaubald's vorsetze.

Bon G. 74 ab folgt bie Beschichte ber erften 19 Biichoje felbft, wobei bas baberifche Synobalwefen, fowie bie Rlofterftiftungen in ber Dioceje gehörige Rudficht finben. Der Text ber Synobalbestimmungen erscheint bier, wie bas von bem Theologen nicht anders zu erwarten ift, an vielen Stellen richtiger gebeutet, als in anbern neuern Werten. Die Entstehung ber Rlofter, die Reihen ihrer Borftanbe, ihre ferneren in turgen Bugen gefaßten Schidfale find theils nach eigenen Forschungen, theils nach tuchtigen Bemabremannern gegeben. Das Betersflofter "ad Weridam", fpater "ad Sueigam" genannt, wird (S. 99) gang richtig als (bas jest ganglich bemolirte) Munchemunfter an ber 31m ertannt und bem "Borth a. D." öftlich von Regensburg mit Recht abgefprochen ; es lag einfam, von einem großen breiten Teiche umgeben, zwifchen ben zwei Ortichaften Schwaig und Borth, welch' letteres ohne Zweifel bas jebige Dorf Munchsmunfter ift. Gider gebort es gu ben leicht begreiflichen Brrungen, wenn im Bergeichniß (G. 652) auf ein Girtustlofter bingewiesen wirb. Gin folches gab es in biefer Dioceje nie, und die Pfarrfirche S. Sixti im Dorfe Werid (Munchemunfter) war von der Rlofterfirche S. Petri, eine Strecke außer jenem Dorfe gelegen, gang verichieben.

Die Reihe der Bischöfe bietet ein unterscheibendes Werkmal dadurch, daß die ersten 13 von 739 bis 975 als Abtbischöfe erscheinen. Diese, wechselnd aus den Mönchen und
Kanonikern gewählt, hatten wohl eine Cathedra zu St. Peter
in der Stadt, aber ihren eigentlichen Sitz zu St. Emmeram
außer der Stadt, wo sie zugleich als Nebte vorstanden. Der
Grund dieser Maßnahme war hauptsächlich die Dotation, vielleicht auch wohl das hohe Ansehen, in welchem schon bei der
Bründung des Bisthums der Ubt von St. Emmeram sand.

St. Peter hatte anfänglich gewiß nur ein geringes Einkommen, bas für ben Klerus ber Kirche (Canonici) wohl eben hinreichen mochte; eine neue ausgiebige Dotation konnte für ben bischöflichen Stuhl so schnell nicht beschafft werben; baher mußte bas bereits begüterte Kloster allen Bebarf des Bischofs becken, wie das in der Heimath des hl. Bonifaz und mehrsach in Gallien ja auch der Fall war. Erst der hl. Wolfgang nahm die Trennung vor und verlegte seinen Sit in die Stadt, weil sich gezeigt hatte, daß das Kloster als Wohnsit des Bischofes die Ordenszucht nicht wohl aufrecht erhalten könne. Freilich mußten dann auch die Güter getheilt werden; dieß konnte aber um so leichter geschehen, als seit mehr denn 200 Jahren viele reichlichen Legate an St. Emmeram und St. Peter, also für den bischöflichen Stuhl, gemacht worden waren.

Gerabe biefe Trennung und Theilung aber, fo gut gemeint und ebel burchgeführt fie auch von bem bl. Wolfgang warb, wurde gleichwohl ber Same vieler Zwiftigkeiten, welche fich noch Jahrhunderte lang (bis 1325) burch bie Bifchofsgeschichte bingieben, fo ärgerlich bisweilen wie felten anberewo. Die Monche von St. Emmeram und bie Ranoniter bon St. Beter nämlich hatten bon Anfang an mit ben bezüglichen Minifterialen ben Abt-Bifchof gewählt. Rach ber Trennung blieben bie Monche noch langere Beit bei ber Bahl bes Bifchofs wenigftens formell betheiligt; ber Bifchof aber, feine Ranonifer und Minifterialen wollten auch bei ber Babl bes Abtes, beziehentlich an ber Berwaltung und Rugniegung ber Rlofterguter ihren Untheil haben. Es fam zu gemaltigen Auftritten: manche Bischofe hatten ben Beift und bie Gefinnung bes bl. Bolfgang nicht und verjagten bie wiberftrebenben Mebte; die Monche traten hinwiederum entschieden für die Freiheit ihres Klofters ein und wollten Mebte nicht bulben, die vom Bifchofe aufgebrungen waren. Gelbft wer ein Legat nach St. Emmeram vermachte, ftellte bamale bie Bebingung, bag ein Bijchof ober fonft jemand nicht barein greife, fonft falle bas But an die Famille gurud. Rurg es war ein innerer Krieg, ber viel Gutes störte, viel Uebles förberte, bessen stärkste Ausbrüche jedoch erst in die Periode ber folgenden Bischofe fallen, bis dem Kloster nach einem kostspieligen Processe durch papstlichen Spruch seine Freiheit zuerkannt wurde.

Much biefe Beobachtung brangt fich unschwer bem Lefer auf, baß jene alteren Abtbifcofe ihr geiftliches Amt in ben Borbergrund ftellten, und bag ber bl. Bolfgang bierin ale leuchtenbes Dufter bafteht, mahrend bei ben Bifchofen nach ihm mehr ber Reichofürstenftand und bie ftaatemannifche Thatigfeit hervortritt, bei einigen in recht auffallenber Beife. Allerbinge waren bie Bifcofe ber alten Beit ftete auch um bie Lanbesfürsten in Rirchen = und Staatsangelegenheiten thatig. Schon Gaubalb murbe bei einem Rriegszuge, ben er mit Bergog Datilo 743 machte, vom Bausmeier Bipvin gefangen genommen (G. 85), und Bifchof Abalwin geborte fogar zu ben Genbboten Rarls bes Großen. Allein wir werben burch jene ehrwurdigen, meift beiligmäßigen Geftalten eines Sinbbert, Abalwin, Baturich, Erchanfrib, Ambriche, Tuto, Michael boch gang anders angemuthet, als burch bie Gebharte und Otto, welche auf ben bl. Bolfgang gwar ber Beit, aber nicht bem Geifte nach folgten. Bir feben mit Bebauern ein Burudbrangen ber firchlichen Intereffen, eine allau ichwache Unbanglichkeit an ben apostolischen Stubt einen Mangel entschiebener religiofer Ueberzeugung, eine ubergroße Singabe an bie weltlichen Dachthaber auch ba, wo fie, gegen bie rechtmäßige Rirchengewalt in offenen Rampf treten, furz eine gefährliche Berquickung von geiftlich und weltlich bie nur ichabliche Folgen haben tonnte. Es war nur gui. baß burch tuchtige Metropolitane und Comprovingialbischofe. jumal burch ben bl. Otto von Bamberg, fowie burch bie Salt= ung ber Rlofter auch bier mancher Schaben verbinbert. mancher verbeffert wurde. Aber im Gangen und Großen macht fich bis zum bl. Bolfgang bin eine Urt Grescenbo. von ihm ab ein ftartes Decrescendo fühlbar, und es wurde ber erfte Band biefer Bifchofsgeschichte mit einem bas Gemuith burchaus nicht befriedigenben Finale ausklingen, wenn nicht boch einige kräftige Aktorbe eingeset waren.

Da baben wir gleich brei Regensburger, welche uns mit mancher Diffonang wieber ausfohnen. Es find brei Benedittiner Monche von bedeutendem Ginfluffe: ber bl. UIrich, Cluniacenfer und Stifter ober Reformator von Rloftern in Deutschland, bann ber bl. Bilbelm, Abt von Sirichau und ber Carbinal Gerald. Der erfte war von vornehmer Abfunft und in Regensburg felbft geboren, burch feine Mutter verwandt mit dem bl. Ulrich von Augsburg und mit Bischof Gebhard II. von Regensburg, durch feinen Bater mit Bifchof Ritger v. Freifing, fromm und gelehrt, eifrig für firchliche Bucht. Mit Gutern und Pfrunden (Canonitate befonders gu Freifing und Regensburg) reich bedacht, gab er um Gottes willen Alles babin und trat 1063 in ben Orbensftand; aber fein Ginfluß auf Erhaltung und Belebung bes firchlichen Beiftes und religiofer Bethätigung wuche in bem Dage, als feine Entfagung groß war, ba er nicht im Berborgenen bleiben tonnte. Er war es auch, ber insbesonders bem bl. Bilhelm feine bobere Aufgabe für Deutschland lofen half. Diefer, in ober bei Regensburg geboren, wohl arm an Gutern, aber reich an Beift, murbe einer ber gelehrteften Monche gu St. Emmeram, fpater Bropft bafelbft und feit 1070 Abt in hirschau. 218 folder entwickelte er für die Reform ber beftebenben Rlöfter und fur zwedentsprechenbe Errichtung neuer eine fo fegensreiche Thatigkeit, daß er fur die Rirche in Deutschland, für die Rräftigung des firchlichen und religiöfen Sinnes unter Beiftlichen und Laien, befonbers im Abel, wie ein auserlefenes Werkzeug erschien, und alle Kirchentreuen fich hier an Sirichau anschloffen wie anberwarts an Elugny. Der britte mar ber beiben anbern Freund, ber fromme und gelehrte Berald, Borfteber ber Domichule ju Regensburg. Auch er wurde 1063 Cluniacenfer, und Prior in jenem berühmten Kloster, bann Rachfolger bes hl. Betrus Damiani auf dem bischöflichen Stuble von Oftia und Cardinallegat in Deutschland, wo er noch viel Gutes ftiftete. Er ftarb aber LIXXIII.

schon 1078, Wilhelm 1091, Ulrich 1093, ihr Einfluß jeboch starb so schnell nicht aus.

Doch wir burfen une bem Detail nicht überlaffen. Rur auf Eines mag noch bingewiesen werben, wie namlich (G. 297 ff.) der alte Streit gwijchen St. Denne und St. Emmeram besprochen und beffen Lofung versucht wird. Bebes biefer beiben Rlofter wollte ben Leib bee bl. Dionpfins Areopagita befigen. Das Regensburger Rlofter wies als Beweismoment brei alte Ziegelplatten mit Infdriften auf; jugleich hatte fich bier bie fagenhafte Ueberlieferung icon recht frub (11. Jahrhundert) gebilbet, ber Raifer Urnulf habe ben hl. Leib in St. Denne ftehlen und nach St. Emmeram entführen laffen. Dem gegenüber wird mit bober Bahricheinlichkeit bargethan, bag bie wirklich borhandenen Reliquien allerdings von einem bl. Dionys berftammen, aber vom Raifer Arnulf als Gefchent bee Bapftes aus ben Rata= tomben von Rom mitgebracht wurden, und somit von ben in St. Denns ehemals vorhandenen fehr verschieben feien. Gider wird jeder Siftoriter mit biefer Lofung und beren Begrund= ung einverstanden fenn fonnen.

Moge bas Bert jenen Lefertreis gewinnen und jene Beachtung finden, die es wirklich verdient! P. B.

#### VI.

## Bur religiöfen Bolteliteratur des fünfzehnten Jahrhunderte.

(Bajat's "himmelsftrage" und "Erflärung bes Bater Unfer".)

Noch vor wenigen Jahrzehnten tonnte Dr. Gefifen, ber Gerausgeber bes "Bilbertatechismus bes 15. Jahrhunberts", sagen, es gebe taum einen Zeitabschnitt ber Geschichte, ber in manchen Beziehungen, namentlich aber bezüglich ber lichlichen

und religiösen Zustände, noch so unbekannt ware, als das fünfszehnte Jahrhundert. Seitdem ist zur Erforschung dieses Zeitsabschnitts Bieles geschehen, und zumal auf katholischer Seite wurde es als Pflicht erkannt, sich um das Studium dieser merkwürdigen Periode anzunehmen. Noch aber ist Manches zu thun, und jeder Beitrag, der die Erkenntniß und richtige Würsbigung des Jahrhunderts zu fördern geeignet ist, muß wills

fommen geheißen werben.

In ber Reihe ber Gelehrten, welche die Aufhellung ber religios = fittlichen Buftanbe ber genannten Epoche fich gur Aufgabe gemacht, verbient ber wurdige Dechant P. Binceng Safat, Pfarrer in Beigtirchlit bei Teplit, mit Ehren genannt zu werben. Seine Schriften: "Der driftliche Glaube bes beutichen Bolkes beim Schlusse bes Mittelalters" (Regensburg 1868) und "Dr. DR. Luther und die religiofe Literatur feiner Beit bis jum 3. 1520" (baf. 1881) - bie Ergebniffe vielfahrigen Foridens und Sammelns - haben gerechte Unerkennung ge= funden und find auch in biefen Blattern (Bb. 77 G. 35 ff., und Bb. 89 G. 645 ff.) besprochen worben. Die feltene Bibliothet bes "bobmifden Landpfarrers" ift weit über bie Grengen feines Beimatlandes befannt geworben. Abermale bat uns Safat nun aus bem reichen Schate ber religiofen Literatur por Luther mit zwei Baben beschenft, welche zu ben porausgegangenen Bublitationen trefflich ergangenbe Geitenftude bilben. Die eine, im vorigen Jahr erschienene Schrift betitelt fich: "Die Simmeleftrage".') Der Titel ift bem Berte bes Biener Propftes Stephan Langfrana entnommen, einem ber intereffanteften Unterrichtsbücher für bie driftlichen Familien, beffen Borrebe Safat in ber Einleitung reproducirt. Bas unfere "Simmele-ftrage" enthalt, ift im Titel ebenfalls angegeben. Für jeben Sonn= und Feiertag hat fr. Safat aus einem beutichen Blenar eine ober mehrere Erflarungen bes Evangeliums ausgemählt, um burch feine Sammlung ein Bild bamaliger Prebigt und Somilie gu geben. Bei jeber Ertlarung ift genau bas Blenarium mit Geitengahl zc. angeführt, wo biefelbe bergenommen murbe. Die Terte find, wie es fcheint, genau im Originale wieber=

"In biefen Evangeliumserklärungen findest Du, lieber Lefer", sagt hafat am Schluß seines Buches, "einen mahren Schatz eines praktischen, driftlichen Bolksunterrichtes, wie er unsern beutschen Altvorbern gegeben wurde. Die meisten bieser Erklärungen sind so tief religiös gefühlt und so gartinnig gebacht, daß wir beim Lesen berselben in diesen alten Bolksbüchern

<sup>1)</sup> Regensburg bei Mang. 1882. VI, 404.

unsere Freude und unser Erstaunen oftmals nicht tief genug ausbrücken konnten, theils über den Gedankenreichthum, theils über die Originalität in der Auffassung." 3ch kann diesen Borten Hasal's nur zustimmen, und sicher wird es jeder thun, welcher nur einige der gebotenen Erklärungen durchzulesen sich die Zeit nimmt. Haben die Briefter in dieser Beise gepredigt, wie sie uns bei Hasal entgegentritt, hat das Bolk Erbauungsbücher dieser Art gehabt, dann gehört eine dreiste Stirn dazu, um behaupten zu können, das Bolk habe im 15. Jahrhundert

bas "Evangelium" nicht gefannt.

Das Gleiche paßt auf die jüngst erschienene zweite Schrift Hast's: "Erklärung des Bater Unser" nach Markus von Weida und Münzinger von Ulm.¹) Die inhaltreiche Auslegung des Dominikaners Markus v. Weida, Lesemeisters zu St. Baulus in Leipzig, wurde gepredigt im Jahre 1501 und gedruckt zu Straßburg 1516. (S. 7—126.) Die "Gloß" von Hans Münzinger, Rektor in Ulm, die er "zu einer lehr seiner schüler gemacht", erschien im Druck zu Memmingen schon um das Jahr 1470. (S. 127—153.) Diesen beiden Schriftbenkmalen sügt der Herausgeber als Anhang noch passende Auszüge aus dem "Sittenspiegel" des Albrecht von Epbe (1511), aus dem "Würzgärtlin der andächtigen Uedung" von einem Barfüßer der österreichischen Provinz (1515) und anderen vormals bezliebten Drucken bei, erbauliche Abhandlungen, die ebenso in sprachlicher wie theologischer Hinsicht von Interesse sind (S. 154—225). Seine eigenen Betrachtungen saßt dann Hast in einem lesenswerthen, kurzen und frästigen Schlußwort zusammen.

Es ift gar schön, wie Hr. hafat in ber Einsamteit seines böhmischen Bfarrborfes, seiner vorgerückten Jahre ungeachtet, als literarischer Schatzgräber immer wieder neues gediegenes Edelmetall ans Tageslicht zu fördern nicht ermidet. Er gibt daburch weltlichen wie geiftlichen Sammlern ein nachahmenswerthes Beispiel, wie man mit beharrlicher Opferwilligkeit eine auserlesene Bücherei nicht blos sammeln und erwerben, sondern auch lebendig und nuthar machen tann. Mögen seine schönen Bücher weite Bersbreitung sinden. Abgesehen von der geistigen Nahrung, welche sie bieten, glauben wir, daß dieselben ein rechtes Berständnis der religiösen Bolksunterweisung jener Zeit vermitteln. Schriften wie die von B. Hasat sind zugleich die wirksamsten Baffen, um gewissen Geschichtslügen mit Erfolg entgegentreten zu können.

<sup>1)</sup> Regensburg 1883. VI. 233 G.

### VII.

# Rach zehn Jahren.

Erinnerungen aus ber italienischen Revolutionszeit 1859-69.

## I. 1859. (Fortfepung.)

Es war im Monat März; Manbeln, Pfirsiche, Apristosen blühten überall, ber Frühling war bereits mit Macht in's Land gekommen. Run galt es, ungesäumt an die Arbeit zu gehen. Bei Cardinälen, die ich um ihren hohen Schutz bat, bei den römischen Behörden, vor welchen die Erbschaftssangelegenheit geregelt werden sollte, bei den Advokaten und Agenten, welche bisher bei der Berwaltung des Bermögens betheiligt waren, bei den Notaren, welche Berträge theils schon abgeschlossen hatten, iheils neue abschließen sollten, bei den Bankiers und Geschäftsleuten, mit welchen wegen des Berkauses von Staatspapieren und Hypotheken ich mich in's Benehmen sehen mußte, wurden die Besuche gemacht, die Bollmachten vorgelegt, die einleitenden Schritte besprochen.

Nun erst sollte ich inne werden, welche Last und Berantwortung zugleich ich auf mich geladen hatte. Bon Geldzgeschäften, zumal in solcher Ausbehnung, verstand ich wenig oder nichts. Meine erste Aufgabe war es nun, mich in die Anfangsgründe des Wechselrechts hineinzustudiren und mit den römischen Rechten bezüglich der Erbschaftssteuer bekannt zu machen. Dazu kam, daß die Berhandlungen je nach Bersschiedenheit der Personen, mit welchen ich zu thun hatte, in

LXXXXIII.

brei Gprachen geführt wurben, in italienischer mit ben Gerichten, Rotaren und Mgenten, in frangonifder mit bem Banfier und feinen Commis, in beutscher mit ber baverifchen Gefandtichaft, ben Teftamentserecutoren und bem Rechtsbeiftanbe. Wie bachte ich ba mit Schmerz gurud an meine fille Studirftube; bie ichwerften Fragen fpeculativer Biffenichaft, bie verwideltsten Untersuchungen biblifcher ober biftorifder Rritit waren mir nicht fo fchwer geworben wie bas Erlernen ber Terminologie bes frangofifchen, italienifchen und beutichen Borfen= und Bechfelmefens. Dun, es ging, weil es geben mußte, und in bem Arbeitszimmer bes Erblaffere fant ich gur taglichen Ermunterung eine Tafel, unmittelbar vor feinem Schreibpulte aufgehangen, mit ben Worten: Bernunft, Bebulb und Beit - Dacht möglich bie Unmöglichkeit. Das Rechnungswefen hatte mein Begleiter mit ber größten Bereitwilligfeit übernommen und mit gewiffenhafter Benanigfeit beforgt.

Defto anregender und belehrender war ber Umgang mit ben Teftamentserecutoren, brei beutschen Runftlern von bervorragenber Bebeutung. Alle brei liegen jest im Grabe. Der Gine war Meifter in ber Darftellung von Frauen in ber Tracht bes Lanbes; er verftand es wie tein Zweiter, ben leuchtenben Glang, bas Farbenfpiel, bie fonnige Luft, bie garten Tone, ben gangen Bauber bes romifden Lichtes auf ber Leinwand wieberzugeben. Ginmal frug ich ibn, ob er nicht ein Berlangen babe, Deutschland wieder gu feben. Rein, antwortete er, bort habe ich tein Licht. Tagelang fag er an ber Meeresfufte, um bas Farbenfpiel ber fich brechenben Bellen und die Lichtwirkungen in der klaren Fluth gu ftu= biren. Die neue Binafothet in Danden zeigt mandes icone Bert von ihm. - Der Zweite war ausgezeichnet im Benre ; romifche Ziegenbirten, manbernbe Bifferari, betenbe Frauen por einem Muttergottesbilbe wußte er mit überraschenber Naturwahrheit barguftellen. Biele feiner Bilber find nach Belgien gewandert, wo fie bie toniglichen Balafte fcmuden.

Der Dritte war ein Bilbhauer, ein geborener Munchener, und in ber That ein Topus von Altmunchen, fo fernhaft, gewiffenhaft, treu und gut, fo anspruchelos und boch fo begabt. Geine Stanbbilber zeichnen fich aus burch bie eble Ginfachheit ber Conception, Die minutiofe Gorgfalt in ber Behandlung aller Theile, und bie "morbidezza" ber Formen; er war, wie taum ein Zweiter, berufen im Auftrage Ronigs Mar II. von Bapern bie Statue bes ungludlichen Ronrabin zu ichaffen, bie nun zu Reapel fteht, bort, wo er feinen anfänglich jo glangenben Giegeszug nach Stalien und fein Leben zugleich beschloß. Dehr als einmal ftand ich vor feinem Dentmal in Santa Maria bel Carmine; Die Linke auf ben Griff feines Schwertes geftust, lagt ber ungludliche Ronigsfohn bie Rechte an ber Geite berabhangen. Mit ge= fenttem Saupte heftet er ben Blid ernft und nachbentenb auf ben Boben, gleich ale ahne er bas Schicffal, bas braugen por ber Rirche, bem Marttplate, feiner wartete. Man braucht eben fein Shibelline gu fenn, um wegen feines tragifchen Befchickes fur ben letten ber Sobenftaufen eine gewiffe Sympathie ju fublen; auch fein Unternehmen war nur eine Reftauration auf Grund von 3been, die aus dem Bewußt= fenn ber Bolter bereits geschwunden waren. "Der Arme". fagte Clemens IV., als er von feinem abenteuerlichen Buge über bie Alpen borte, "wird von ben Ghibellinen wie ein Lamm gur Schlachtbant geführt; er wird vorübergeben wie Rauch." Bon welchen Zufunfthoffnungen erfüllt mochte er vom Monte Mario berab, an ber Spite feines Beeres, über Rom hingeblickt haben! Er felbft war am wenigften ber Dann, ben gefuntenen und feines Zaubers beraubten faiferlichen Ramen wieder gur Geltung gu bringen, ben Friedrich II. und fein Sohn ber tyrannifche Engio, welchen bie Bolognefen gefangen nahmen und bis an fein Enbe im Rerter eingeichloffen hielten, sowie ber Butherich Eggelino als faiferlicher Reichsvitar ben Stalienern und namentlich ben freien Stabten verhaßt gemacht hatten. Da war fein Dheim Manfreb boch

eine gang andere Natur; er tampfte für seine Rechte und fiel mit bem Schwert in ber Hand. Freilich war er Baftarb und Italiener.

Dem Umgange mit diesen Kunstlern verdankte ich viele förbernde und bildende Einwirkungen. Ich suchte, soweit ich konnte, von ihnen zu lernen, Natur, Gestalten, Kunstwerke sehen, wie sie das Auge des Kunstlers sieht. Und in ihrer wie anderer deutschen Kunstler Gesellschaft brachte ich manchen Abend zu; wenige prunkende Salons mit geputten Herren und Damen, trothem daß Orbenssterne und Unisormen der Gesladenen dort sich brängen, können eine solche Elite von geiste vollen, selbst genialen Künstlernaturen aufzeigen, als sie hier in dem höchst einfachen Raume einer Osteria sich zusammensgesunden hatten.

Der Erblaffer hatte burch langer als ein halbes Jahr= hunbert bie Billa Malta, von ben Romern Giardino bi Malta genannt, bewohnt, war bafelbit geftorben. Dort war nun auch ber Mittelpunkt unferer Thatigkeit. Diefe Billa, urfprunglich Eigenthum bes Malteferorbens, war in ben Befit bes Ronigs Ludwig I. von Bayern gekommen, ber ichon als Rronpring regelmäßig mabrend feines romifden Aufenthaltes hier wohnte. Das Gange bilbete einen Complex von Bebauben, Terraffen und Beingarten, nicht weit von ben ebemaligen Garten bes Galluftius, auf bem Monte Pincio ge= legen. herrlich war ber Blid von ber großen Terraffe nach Weften bin, über bie Stabt mit ihren Thurmen, Ruppeln, Rirchen, Palaften, im hintergrunde begrengt vom Janiculus und bem Monte Mario, am Abend zumal, wenn bie Conne hinter ber St. Beterskuppel unterging und biefe bon lichter Gluth übergoffen noch aufleuchtete, mabrend weiter nach Norben bin ber himmel in Purpurroth getaucht ericbien, bas allmalig in Biolett und tiefes Blau überging. Gin Rebftod, beffen Alter nach Jahrhunderten gablte - ber Durchmeffer bes Stammes betrug nabegu einen Suß - breitete feine Mefte weit aus wie ein ichutenbes Dach, unter bem bie buf=

tigften Blumen bes Gubens ihre Bohlgeruche aushauchten. Gin langer Laubgang, von ftets blubenben Rofen gebilbet, lub jum Spagierengeben ein, und bie ebel geformten Atan= thusblatter, von benen ber Weg umfaumt mar, erinnerten baran, bag wir uns auf flaffifchem Boben befanben. Rach rudwarts behnte fich eine Bigna aus, von uppig wuchernbem Bufdwert nach Rorben bin umfaumt; auf ber einen Seite blickteft bu binab in bas reiche volle vielgestaltige Leben ber großen Stadt, nach ber anberen berrichte Stille und bie wildwachsende Ratur, gerbrockelndes Mauerwert, um bas fluchtige Lacerten mit Hugen Mugen im Connenschein fpielten, fo bag man fich in eine einsame Tenuta ber Campagna verfett glaubte. Die Bauten felbft waren gu verschiebenen Zeiten errichtet worben, und alt; boch bilbeten fie ein harmoni= iches, außerft malerisches Bange, und ber bochragenbe Thurm mit feiner eine weite Runbichau bietenben Loggia mit flachem Dache in ber Mitte gab ihm ben Charafter beiterer Romantit und anmuthender Rube. Konig Ludwig batte mit bem ibm eigenen hohen Berftanbniß fur Schonbeit in Ratur und Runft fie geliebt gerabe fo, wie fie war, und fein Stein burfte im Intereffe fogenannter Berichonerung geruckt werben. einem Rebengebaube befand fich bie Bibliothet ber beutiden Runftler, beren Macenas ber geiftvolle baverifche Souveran war. Jest ift allerdings bas Bange in außerbeutichen Sanben. und vollig umgebaut, und fomit ein Stud Boefte weniger in Rom, bas Ronig Ludwig eifersuchtig gehutet hatte, ber Art, bağ er jogar bie Defen wieber hinwegzunehmen befahl, welche Ronig Dar II. mabrent feines Winteraufenthaltes batte feten laffen; ber Typus eines altromifchen Saufes follte nicht geanbert werben. Denn wie er felbft in feinen romifchen Diftichen erflärte:

Ralte erträgt fich in Rom mehr, benn in unferer Seimath: Die empfangene Gluth marmet, wenn Barme verging.

Bon bier aus fah er binuber nach St. Beter und fcbrieb :

hier erblidt' ich St. Beter in reiner erhabener Brofe, Rleinlich ericeint oft noch, was in ber Ferne erstaunt.

Und im Gefühl, in Rom ein ftilles heim zu befitzen, fern von dem Treiben des Hofes, fagt er vom Giarbino bi Malta:

Bie werth bift du mir, liebes Afpl, wo endlich den Menfchen Findet der Ronig aufe Ren', welchen daheim er verlor.

Konig Ludwig von Bapern gehorte gu ben popularften Beftalten Rom's in ber erften Salfte biefes 3abrhunberte : fein Stragchen war fo flein, fein Binfel fo enge und fcmutig, ben er nicht aufgesucht, fein Runftwert, bas er nicht gefannt hatte. Die Rirche bella Concezione, ben Rapuzinern ge= borig, in beren Rabe die Billa Malta liegt, fab ibn fonn= täglich bort beim Gottesbienft, wie er benn biefen Orbend= mannern besonders geneigt war. In der Billa Malta war es auch, wo er bem im Jahre 1843 verftorbenen Rettor bes beutschen Collegiums, P. Lanbes, einem geborenen Mugsburger und Manne von imponirenbem Meugeren, ein mertwurdiges, bis jest meines Biffens noch nicht befannt geworbenes Bort fprach. Diefer war erichienen, um bie Mlumnen aus Bayern, von welchen zu jener Beit viele im beutiden Collegium ftubirten, ihrem Landesherrn vorzustellen. Der Ronig nahm ihn febr freundlich, felbft berglich auf; und fagte bann, indem er feinen Mantel mit ben Sanben faßte, ju ben Berfammelten : "Diefes Rleib hat in Bapern ben tatholischen Glauben bewahrt."

Später, schon in ber Mitte ber vierziger Jahre, war seine Gesinnung in dieser hinsicht eine andere geworben. In einer Audienz, die ich hatte, sprach er sich gereizt gegen die Jesuiten aus, und als ich schüchtern eine Entgegnung wagte, verwies er mich kurzweg zur Ruhe. leber die Ursache dieser Sinnesanderung sind verschiedene Vermuthungen ausgesprochen worden. Ringseis in seinen Erinnerungen erzählt Folgenbes?): "Bei unserm biesmaligen Aufenthalte (1823—24)

<sup>1)</sup> Diftor-politifche Blatter, Bb. 81, G. 335.

Toberte bas Sulbigungsfeuer bes Rronpringen (gur Marcheja Florengi) in hellen Flammen, und er hielt dieg fur eine harmlos erlaubte Sache, besonders fo lange feine ernften Mahner bem fugen Schwarmen entgegentraten. 3ch und ber eine und andere folder Dahner nahmen uns aber bie Freiheit, ihm Borftellungen zu machen. Run legte er ben Fall einem Jefuiten vor. Diefer entschied in unserem Ginne. Der Teibenschaftliche Schmerg, ber ben Rronpringen bieruber ergriff, hatte genugen fonnen, ihn über bas Bebenfliche feiner Empfindung aufzuklaren ... Es fand fich Jemand, ber einen anderen Beiftlichen auffuchte, einen Schweiger und Orbens= mann von hohem Range. ,Wenn die Cache fo liegt, wie ihr berichtet, erwiberte biefer, bann ift fie ja gang barmlos. 3d wußte nichts von ber Unfrage, noch von bem Bescheib, und tonnte nicht begreifen, warum eines Tages ber Rronpring wie ausgewechselt bei Tisch erschien, ftrablend und pridelnd von Bohlbehagen, bis mir nach Tifc burch Baron Sumppenberg bas Rathfel gelöst wurde ... Wenn in ber Folge Ronig Ludwig die Ginführung ber Jefuiten in Bapern nicht gewollt hat, fo lag bieg gewiß in feiner gangen Anschau= ungeweise. Ob aber burch jenes Erlebnig in Rom, wenn auch ohne beutliches Bewußtsenn, ber Rame , Jefuit' fur ihn nicht ein gewiffes unbehagliches Beigeschmädchen erhalten hat?" - Bur Ergangung bes bier Gefagten tann ich aus allerbefter Quelle ben Bortlaut ber Antwort angeben, welche ber Rronpring von bem oben ermabnten Jesuiten erbielt, bie mich auf ben Inhalt ber Anfrage ichließen lagt. "Die bl. Schrift", fagte biefer, ein außerft milber und rubiger Briefter, "weiß nichts von platonischer Liebe ju einer anbern Berfon, fonbern nur, bag ber Dann fein Weib lieben foll." Da ift nichts von Rigorismus, nichts von Larismus; es ift bie Lehre bes Evangeliums. Er tonnte nicht anbers antworten. Sagt boch icon ber claffifch gebilbete Carbinal Bona in feiner "Manuductio": Pernicies est amor, quem Platonicum vocant, quo a formae corporalis aspectu animam erigi fingunt ad divinae pulchritudinis considerationem. Formosae faciei obtutus ad concupiscentiam excitat, et quod per oculos exit, sive lumen sit, sive fluxus quidam, hominem colliquat et perdit.

Unfere Bohnung hatten wir am fpanifchen Plate in einem fleinen Sauschen genommen, bas feitbem einem großen Balafte hat weichen muffen. Unfere Sausfrau, Signora Briffi, war eine geborne Romerin und Bittwe eines Arates bie mit ihrer Schwester und ber in Rom unvermeiblichen Rate im Frieden gufammenlebte, fo gang in altromifcher Beife, einfach, naturlich, ohne viele Bedurfniffe und obne viele Sorgen. Gie war feine bizzocca, b. i. Betichwefter ftellte aber in ihrem gangen Wefen und Leben bas Bilb jener Romerinen bar, bie, hineingewurzelt in ein gefundes tatholifches Chriftenthum, biefen ihre gange Art gu benten, gu reben, zu urtheilen entnehmen; es ift fur fie wie ein boberer Ginn, und es tommt ihnen, tropbem bag fie immer Frembe in ihrem Saufe hatten, nicht von ferne auch nur ber Gebante, bag biefes auch anbers fenn tonnte. Rur in einem Buntte batte ber Ginflug bes Muslandes, ber Frangofen namentlich, welche ichon burch bie militarifche Befetsung Rom's ein großes Wort fprechen fonnten, und auch ju fprechen gewohnt waren, fich felbit bei biefen ftillen Frauen geltend gemacht. Bei aller Berehrung, mit ber fie von Pio nono fprachen, hatten fie boch "Siamo mal governati" von ben Malcontenten gu fagen gelernt. 3ch tonnte nur lachen, wenn ich ibre Rlagen über bie boben Steuern borte; fie waren eben gewöhnt, faft nichte zu gablen. und in den Jahren 1848 und 1849 hatten die Manner ber Republit nicht nur bie Raffen geleert, fonbern auch Schulben auf Schulben gebauft.

Es war überhaupt eine eigenthumliche Stimmung zu jener Zeit. Rom wimmelte von Fremben und namentlich von Franzosen, beren Uebermuth sich Bieles erlaubte; bie papstliche Partei, wenn man biesen Ausbruck gebrauchen soll,

welche ben Rern ber Burgericaft bilbete, war eine Zeitlang wie eingeschüchtert, bis es gelang, auch ihrerfeits öffentliche Meinung zu machen, fie nachbradlich gur Geltung zu bringen, und nicht Alles ber Regierung zu überlaffen. Als ich bas "Siamo mal governati" öftere borte, fuchte ich ber Gache auf ben Grund ju tommen. 3ch tam in Gefchaftsangelegen= beiten oft mit einem Abvotaten von Ruf gufammen, ber burch= aus mir ben Ginbruck eines offenen, unabhangigen Mannes gemacht hatte; fo frug ich ibn benn nun in einer vertraulichen Stunde über feine Meinung bezüglich ber Rechtspflege und Abministration in Rom. Ueber Alles sprach er fich mit Unerfennung aus, nur Gines hob er tabelnb hervor : bas Protektionsmefen. "Go lange bie Staaten und Regierungen aus Menichen befteben", entgegnete ich ihm, "wird es immer fenn, mehr ober weniger; find es bier die Bruber und Depoten, fo find fie es auch anberswo, nur tommen bie Gobne und Schwiegerfohne noch bagu." Ginen Gefchaftsmann, aus beffen Studio die iconften Cameen hervorgingen, frug ich gleichfalls. Much ber hatte weiter nichts auszuseben, als bag Pio nono ben ausgewiesenen Revolutionsmannern nicht nur bie Rudtehr erlaubt, fonbern fie fogar wieber in Armter eingefest hatte, ba er boch hatte wiffen tonnen, bag fie gum großen Theile "birbaccioni" waren. Gin Dritter, ein feit feiner Jugend in Rom eingeburgerter Deutscher, mit bem ich mich über biefes Thema unterhielt, war gleichfalls mit Pio nono ungufrieben, weil er immer zu nachfichtig gewesen fet. Da fei bod Gregor XVI. gang anbers vorgegangen. "Das mar ein Papft", meinte er.

An ben Gerichten und von ben Behörben, mit welchen ich täglich zu verkehren hatte, wurde ich immer mit großer höf- lichkeit behanbelt; von einem böswilligen hinausziehen ber Geschäfte ober schleppenben Gange berselben fand ich keine Spur. Den sichersten Beweis hiefur möge die einsache That- sache liefern, daß im Laufe von nicht ganz vier Monaten alle Rechtsfragen bereinigt und eine Summe von nahezu einer

halben Million Franken, die jum geringften Theile in Staatspapieren, großentheils in Oppotheken uns jugefallen mar, nach ber Beimath entfendet werben tonnte.

Die Erlebigung biefer Beicafte batte nun allerbings manche Berbrieglichfeiten mit im Gefolge; bie Erfullung aller Formalitaten, bie ich mit meinem juriftischen Laienverftande nicht fur fo unumganglich nothwendig erachten tounte, nabm mich febr viel in Unfprud. Doch brachten fie mir auch einen Bortheil, ben ich nicht gering anschlage. 3ch befam baburd einigermaßen einen Blid in ben Saushalt ber großen romiichen Familien, die Art ber Bewirthichaftung ihrer Latifundien. biefer mehr als taufenbjahrigen Gutercomplere, bes Bertbes ihrer Erträgniffe u. f. f. Da tonnte ich beobachten, bag trot allem Reichthum an liegenben Gutern und ausgebehnten Befigungen bie Rente oft nur gur Roth bas Bedurfniß bedt. Gines ber ehebem machtigften Baronalgeschlechter, welches an MIter alle Repotenfamilien überragt und feit mehr ale fechehundert Jahren die Beschichtsbucher ber ewigen Stadt mit ben Ramen und Thaten feiner berühmten Mitglieber gefüllt hat, barunter Bapfte, Carbinale, Felbherrn, Macenaten u. f. f., war nicht im Stande, eine gwar nicht niedrige, aber boch im Bergleich ju bem toniglichen Reichthum, ben biefe Familie einft bejag, nicht fehr hohe Gumme fluffig zu machen. Dan gablte lieber einen hoberen Bins, woburch es möglich war, bie bort ftebenbe Spothet an einen Dritten gu cebiren.

Auch ber bayerische Gesandte, Hr. v. B., kam mir sehr freundlich und ausmerksam entgegen; besto weniger seine Dienerschaft. Als die ersten Besuche und geschäftlichen Bershandlungen daselbst stattgesunden hatten, konnte ich die Excellenz lange Zeit nicht mehr zu Hause tressen. Ich kam frühe, die stereotope Antwort war: L'Eccellenza non c'è, ist nicht zu Hause. Ich kam gegen Abend: L'Eccellenza non c'è. "Wann wird wohl die Excellenz zu sprechen seyn", fragte ich. Mit einem Achselzucken hieß es: Non so. — Unmuthig über diese stergeblichen Bersuche, klagte ich einem seit lange

anfässigen Deutschen meine Roth. Dieser lachte hellauf. "Sie haben wahrscheinlich die buona mano, das Trinkgeld bis jetzt vergessen", bemerkte er; "drucken Sie nur jedesmal beim dritten oder vierten Besuche dem Diener etwas in die Hand, dann ist die Ercellenz zu Hause, oder Sie erfahren sicher, wann Sie dieselbe treffen können." So geschah es.

Unterbessen war ber Krieg wirklich ausgebrochen, die Desterreicher über ben Ticino gegangen und in die Lomellina eingerückt. Ganz Italien war sieberhaft erregt. In Rom wurde in San Carlo am Corso eine Novene gehalten, die Cardinäle und hohen Geistlichen wohnten berselben bei. Während ihre Carossen durch die Straßen suhren, fanden unter der Menge Demonstrationen statt, wehte in und für einige Augenblicke auch außer manchen Lokalen die blanweißerothe und grünweißrothe Tricolore, sangen sie, wenn auch mit gedämpster Stimme: "Evviva la bandiera, la bandiera tricolor!" Die päpstlichen Truppen, namentlich die "Esteri", die geworbenen Schweizer und Deutschen wurden mit Hohn, durchbohrenden Blicken voll Haß und Berachtung betrachtet. An den Kunstläden, namentlich auf dem Corso, hingen Bilder, welche Scenen aus der ersten französischen Revolution darstellten.

Gines Morgens, es war zu Anfang Mai, fand ich bei ber Ruckfehr aus ber Kirche auf meinem Tische ein Billet von der bayerischen Gesandtschaft. Mein Erstaunen war nicht gering, als ich in demselben den Rath und Wunsch ausgesdrückt sand, augenblicklich abzureisen und die Geschäfte auf bessere Zeiten zu vertagen, indem das Aeußerste zu befürchten sei. Da war ich denn sehr schmerzlich überrascht; ich war dem Schutze der Gesandtschaft empsohlen, statt dessen sindet diese es für gut, mich in höflicher Weise abzuschütteln; die ganze Reise und alle bisherige Arbeit war umsonst, und wer konnte sagen, was und ob überhaupt, sollte eine Katastrophe einstreten, noch etwas zu retten war?

Mein Entschluß war alsbald gefaßt. Unverzüglich ging ich jur Wohnung bes Gefandten, bie zu jener Zeit faft in

von dem Inhalte des Billets, der Herr Gesandte wiederholte mundlich, was er mir schriftlich mitgetheilt hatte. "Sie wissen nicht," setze er hinzu, "wie es steht. Jeden Tag kann eine Revolution ausbrechen, und," dabei deutete er auf mich, "auf Sie schießen sie zuerst. Daß die schone Kunstsammlung und auch das Geld fortgebracht wird, hat ohnehin eine Aufregung hervorgerusen und als Geistlichen wird man Sie besonders versolgen." Ich schwieg einen Augenblick, dann stellte ich in aller Bescheidenheit die Frage: "Haben Ew. Ercellenz diesen Besehl im Auftrage des k. Staatsministeriums mir mitgetheilt?" "Nein", antwortete er, "aber es ist mein wohlgemeinter Rath".

Bieber einen Augenblick befann ich mich; bann erklärte ich mit möglichster Ruhe: "So lange ich teinen Befehl bes t. Staatsministeriums habe, bleibe ich. Jenen allein, die mich hierher gesendet, gehorche ich, wenn sie mich zurückrusen; so lange dieß nicht geschieht, verlasse ich meinen Posten nicht. Gott wird mich schüben, und an den nothwendigen Borsichtsmaßregeln will ich es nicht sehlen lassen." Ich wurde etwas ungnädig entlassen und kam nicht wieder in den Palast bis am Borabend vor unserer Abreise, als das Schlußprotokoll dort ausgenommen wurde.

Bon jenem Tage an ging ich nur noch in der Kleidung eines französischen Abbe; war ja doch Frankreich der Allitete Italiens und dazumal äußerst populär bei diesem Bolke, das von jeher gewöhnt war, Frankreich gegen Deutschland anzurusen, nicht um die Freiheit zu erringen, sondern nur um die Herren zu tauschen. Und gar viele, sonst rechtlich denkende Franzosen, von der Gloire berauscht, ahnten nicht die Tragweite dieses Krieges. Zuerst, hörte ich so Manchen sprechen, haben wir Revanche genommen an Rußland für die Berträge von 1815; jest kommt Desterreich an die Reihe und zulest "le Prussien", der damals schon den besten Theil des französischen Rationalhasses zu tragen hatte.

Eine Charafterfigur aus jener Zeit stellte in vollenbeter Weise ein Notar bar, P. P., mit welchem ich vielsach wegen Cession, Liquidation u. s. f. von Hypotheken zu thun hatte. Ein angehender Vierziger, hatte er das beste Notariat in Rom, jenes, dem das reichste Viertel, der spanische Plat mit Umgebung zugewiesen war und bei welchem auch unsere Verträge daher abgeschlossen werden mußten. Man rechnete seine Einnahmen sehr hoch. Klein, mager, von gelblicher Gesichtsfarbe, mit schwarzem krausem Haare und von äußerst heftigem Temperamente, ließ er mich an Julius Casars Worte bei Shakespeare denken:

"Laß wohlbeleibte Männer um uns sehn,
Mit glatten Köpfen und die Nachts gut schlafen,
Der Cassius dort hat einen hohlen Blid.
Ich kenne Niemand, den ich eher miede,
Als diesen hagern Cassius. Er liebt kein Spiel,
Wie der Antonius, hört nicht Musik;
Er lächelt selten.
Und solche Männer haben nimmer Ruh',
So lang sie Jemand größer seh'n als sich."

Er war Italianissimo von der Fußsohle bis zum Scheitel und, wie sich dieß später herausstellte, ein rühriges Werkzeug der Berschworenen. Mit seinen Gedanken war er fast immer abwesend, kaum daß er sich soviel sammelte, um die Verträge rechtsgültig zu formuliren. Da ich viele Zeit bei ihm zubringen mußte, manchmal Stunden lang auf die Parteien warten, so wurde er mehr und mehr mit mir vertraut und offenbarte allmälig seine Gesinnung. Wie ein Bulcan kochte in ihm der Haß gegen die "papalini"; wir wollen ein Bolk werden wie die anderen Bölker, frei, groß, geeint, kriegerisch, ein mächtiges Italien, und nicht bloß Litaneien singen und das Rauchsaß schwingen. Seine politische Bildung war eine ziemlich geringe; die landläusigen, volltönenden Phrasen, wie sie bie Blätter boten, wiederholte er mit kindlicher Naivetät. Seine Kenntniß der politischen Zustände des Auslandes waren,

wie so häusig bei den Italienern von bamals, wo möglich noch geringer. Letteres konnte man ihm noch verzeihen; was ich ihm aber nicht verzieh, war seine Unkenntniß bezüglich der ihn zunächst berührenden Dinge, die seines Amtes waren, wie z. B. bezüglich der Scala für die Erbschaftstare. Unsere Bevsuche, das Recht der Exterritorialität für die Behandlung der Erbschaftsmasse in Anspruch zu nehmen, waren eben gesicheitert, und mußte darum in dieser Beziehung ein Uebereinskommen getrossen werden.

Diefer Mann war ein Enpus fur jo Biele, bie gu jener Beit in ben geheimen Befellichaften fur bie Revolution arbeiteten und im Dienfte bes großen Revolutionars auf bem Throne, ber fich ihrer als feiner Sandlanger bebiente. Allerbings, Cavour hatte andere Biele, Garibalbi andere und Maggini wieder andere. Bor ber Sand jeboch machten fie gemeinsame Sache, benn im Saffe gegen Defterreich und ben Papft waren fie Gins. In Cavour faben jene Biemontefen, welche icon feit Langem, felbit noch auf bem Biener Congres. nach ber Lombarbei Berlangen getragen hatten, ben rechten Mann zur Ausführung ihrer Plane; Maggini mit feinen muftisch-politischen Bamphleten, bem Rimbus bes Geheimnigvollen, bas biefen "Alten vom Berge" unter ben Carbonari umgab, hatte fur bie unreife Jugend einen gewiffen Banber. Und Garibalbi mar Jenen gerabe recht, die ein friegstüchtiges Italien feben wollten und in ihm barum ben "Belben zweier Belten" anftaunten. Denn, fagt Swetchine, "beaucoup de gens sont comme les chiens, qui cherchent un maitre."

Es ist teine Frage, die politischen Zustande Italiens, welches auf dem Wiener Congreß nur noch ein geographischer Begriff war, und darum ohne Rucksicht auf seine Bergangenheit und die berechtigten Bunsche seines Bolkes behandelt wurde, waren für die Malcontenten ein erwünschter Borwand zu bitteren Klagen. Daß Pius IX. die Zerrissenheit Italiens und bessen Bertheilung unter ausländische Herrschersfamilien — mit Ausnahme des heiligen Stuhles — selbst beflagt und beffen Ginigung in ber Form eines Bunbes= ftaates angestrebt hatte, bag Biemont bem wiberftrebte, weil baburch feine Blane auf die Unificirung ber Salbinfel unter feiner Rrone burchfreugt wurden, ift eine befannte Thatfache. Rosmini in feinem Tagebuche, welches bie Erlebniffe bes Jahres 1848 beichreibt, bat bieg ausführlich geschilbert und auch bie betreffenben Altenftude mitgetheilt. Tropbem malgte man alle Schuld ber traurigen Lage bes Lanbes auf bie weltliche Berrichaft bes Papftes; bas perfibe England unter Palmerfton und fein Bertzeng, Lord Minto, ber Berfchworer auf bem Throne Rapoleon III, und felbit Defterreich hatten nichts Ungelegentlicheres zu thun, als über bie Digbrauche bes papitlichen Regimentes Beschwerbe zu erheben und Reformen zu forbern - was Alles nur bagu biente, die Riagen ber Patrioten als völlig berechtigt erscheinen ju laffen, fo baß biefe immer teder und rudfichtslofer mit ihren Forber= ungen auftraten. Auf bem Parifer Congreffe 1856 hatte Camillo Cavour bereits bie "italienische Frage" gur Sprache gebracht, i. 3. 1858 gu Plombières mit Rapoleon ben Rrieg gegen Defterreich verabrebet, und bie Palafte ber Befanbten in Rom und Floreng wurden Berbe ber Conspiration; was ber frangofische Gefandte in Rom, Graf Ranneval, ju Gunften bes Papftes feiner Regierung gegenüber gefagt hatte, wurde nicht gebort ober ichnell vergeffen.

Will man von der damaligen politischen Lage, wie sie bem Frieden von Billafranca, dem Absalle der Legationen und Siciliens und dem Einzug Garibalbi's in Neapel vorausging, ein richtiges Bildgewinnen und einen Erklärungsgrund sinden für den unerwartet raschen Sieg der Nevolution, dann möge man immer diese vielseitige, direkte und indirekte Unterstützung derselben durch das Ausland und namentlich die Agenten Piemonts in den Bordergrund stellen.

Im Auftrage Napoleon's III. erließ Cavour bas berühmte Memorandum bezüglich ber "abnormen" Zustände in ber Romagna, das einen ber wichtigsten Vorwände abgab, ben

Rampf gegen ben Bapft ju unternehmen, und auf bem Parifer Congreß eine fo wichtige Rolle fpielte. Die ichwache und bespotifche Regierung bes Papftes, bieg es in bemfelben, tann weber bie Urfachen ber fortgefetten Berichworungen in feinem Ranbe entfernen, noch hat fie Rraft genug, biefe gewaltfam gu unterbruden. Go ift benn bie Romagna ein beständiger Berd bes Aufruhre, eine Gefahr fur Italien und gang Europa, eine Anomalie in ber gegenwartigen politifchen Ordnung, welche baburch beseitigt wirb, bag eine ftarte und freifinnige Regierung, wie Biemont, Die Berrichaft über biefes Land erhalt. - Dreiundzwanzig Jahre find feitbem vorüber. ber neuen Regierung fteben 300,000 Mann gu Gebote bie Berichworungen bauern nicht blog fort, ihre Mitglieber find teder in ihren Forberungen, offener in ihren Tenbengen blutiger in ihren Thaten geworden. Rur ein Unterschied befteht gwifden Ginft und Best. Ginft ftanben fie im Dienfte Biemonts, feines Ronigs und feiner Minifter, und fampften gegen Papft und Rirche; jest, in ihren Soffnungen betrogen, von einer ichweren Militarlaft, unerhörten Steuerlaft und fortwährenben Steigerung ber Preife aller Lebensmittel gebrudt und erbittert, fampfen fie gegen bas Ronigthum und bie Monarchie. Das Fortichrittsblatt "Arena" in Berona fprach baber in biefem Jahre ein prachtiges Geftanbniß auf bas jur Illuftration ber glorreichen Erhebung Italiens biem. "Bon ben erften Schritten Cavour's", beißt es ba, "bie er in ber romifden Frage unternahm, bis ju bem Schreiben Bictor Emanuel's vor ber Ginnahme von Rom war in ben Reben ber officiellen Organe Italiens Alles Beuchelei, wenn man bavon fprach, wie febr man fur die Intereffen ber Rirche beforgt fei u. f. f. Es war auch teine Spur von Boblwollen gegen ben Papit vorhanden, ein Machiavellismus von Phrafen, bes Bolfes unwurdig. Der Papit hatte Recht und hat Recht, wenn er benen, bie am Ruber fteben, porwirft, bag fie ubertunchte Graber feien."

Siegu fam ein Anberes. Gioberti's Buch "lleber ben

moralifchen und burgerlichen Brimat Italiens", gefchrieben i. 3. 1843 in bem Stile, wie ibn fo viele moberne Italiener Tieben, voll Bombaft und Borten mit Luft gefüllt, hatte bem Stola bes Bolles geschmeichelt, bas vielfach noch gewöhnt ift, ben Deutschen, jumal ben Defterreicher als "barbaro" gu verachten, und einen gewiffen Großenwahn hervorgerufen, ber fich in bem "L'Italia farà da se" aussprach. Er hatte übrigens nur bie 3been formulirt, bie bereits in ber Luft lagen; baber feine Popularitat und eben baber auch fein rafcher Fall. Aber er hatte einmal ausgesprochen was man wollte; und wenngleich ber Papft in bem von ihm geträumten Italien noch eine hervorragenbe Stellung einnimmt, wegwegen auch nicht Wenige aus bem Klerus fur ihn schwärmten -"scrive com' un' angelo" fagte mir im Berbft 1847 ein italieni= fcher Orbensmann - fo mußte er boch fallen mit bem gangen luftigen Gebaube, bas Gioberti's Phantafie aufgeführt hatte, und nichts blieb mehr übrig als maglofe Ansprüche und hohler Duntel. Gioberti ging fpater felbft in bas Lager ber Papftfeinbe über.

Go bilbete fich, burch bie piemontefifche Breffe unterftust und getragen, allmälig eine öffentliche Meinung, bie jeben Anberebentenben als Berrather brandmartte. Die Amneftirten waren burch bes Papftes Gnabe nicht gebeffert, fonbern nur feder geworben. Biele catilinarifche Existengen traten nun in ben Borbergrund, Farini, Lafarina, Guerraggi u. f. f., Leute, bie nichts zu verlieren und Mles zu gewinnen hatten. Schon Tacitus erwähnt, ben "Sullam inopem unde praecipuam ejus audaciam"; und Taine in feiner Geschichte ber frangofischen Revolution hat aftenmäßig bargelegt, burch welche Mittel bie fleine Schaar ber Manner bes Umfturges bie überwiegende Mehrheit ber Bevolferung und felbft bie Nationalversammlung terrorifirte. Achnliches geschah in Italien, nur mit bem Unterschiebe, daß ber Staliener fich weit leichter terrorifiren lagt, als ber Frangofe, und bas Be= findel in leberflug vorhanden mar, bas fich bagu brauchen lieg.

LXXXXIII. 8

Siegu tam, bag in jenen Tagen bie Bartei ber Orbnung, fagen wir bie tatholifche Partei, in Italien noch nicht attionsfabig war. Gie war ba, bie beften Familien aus bem Mbel und ber Burgericaft gehörten ihr an, von bem Lanbvolf nicht ju reben, bas in ber Lombarbei öfterreichifch, im Rirchenftaat papftlich gefinnt mar. Aber bie Stimme bes letteren gablte nicht; arm, abhangig von ben Grundbefigern, bie ibm ein paar Ader auf Beitpacht bingaben, in Roth und Gorge um bas tagliche Brob - viele faben ja felbft biefes mur felten, fonbern Bolenta und nur Bolenta - Tonnte es feinen polififchen Ginflug ausuben. Die Anberen aber waren gewohnt, Alles ber Regierung gu überlaffen, Alles von ber Regierung gu forbern, wegen Allem bie Regierung gu befritteln und anguffagen. Der romifche Abel, großentheils aus Repotenfamilien hervorgegangen, war nach feiner großen Debrheit papiffic gefinnt und beurtundete feine Befinnung auch öffentlic. Aber von ba bis gur That war noch ein weiter Geriff, m bem nur wenige fich entichloffen. Und gar Manche pen ihnen lieben Jenen williges Gebor, bie fie barum betlagten, bag ber Rlerus im Staate jene politifche Stelle einnehme, bie boch ihnen gebuhrte, und bie Pralatur ber einzige Beg fei, um gur Theilnahme am öffentlichen Leben ju gelangen. Bas ben Rlerus betrifft, fo war es eine ber wichtigften Aufgaber ber boben Benta gemefen, diefen gu corrumpiren. Coon Gregor XVI, mußte Briefter verurtheilen und gefänglich eingieben wegen ihrer Theilnahme an Complotten. Dan fucte fte gu gewinnen burch Schmeicheleien wie burch Drobungen; Danche unter ihnen, die im Dugiggange ihre Tage gubrachten. glaubten an Achtung gewinnen gu tonnen, wenn fie in ben Raffeehaufern bie Phrafen bes Liberalismus, freilich in milbernben Wendungen wieberholten. Gie floben bemonftratio Jene, welche als "codini" öffentlich von ber liberalen Mente waren benuncirt worben. Dan ereiferte fich gegen Defterreid. ben "barbaro tedesco", fcmarmte mit Gieberti für bie "Italia una", mit einem Borte, man liberalifirte wie bisber.

wozu befanntlich weber Biffen noch Talente noch Arbeit ge= bort, aber, wie bieg auch anberswo ber Wall ift, viel Streberthum, Gitelfeit, Reigheit und jene Charafter= und Gebanten= tofigfeit, bie nie noch fich barauf befonnen hat, was man fich. feiner perfonlichen Burbe, feinem Stanbe, feinen beiligften Gelobniffen, feiner Rirde und ihrem Oberhaupte fonlbet. "Unfer junger Klerus", fcbrieb Carbinal Bernetti i. 3. 1845. "ift angestedt bom Liberalismus. Die ernften Stubien find verlaffen. Die Dummen, Schwachen, Feigen find am meiften popular." Ja, felbft mit frommen Phrafen fuchte man biefes Gebahren zu rechtfertigen. Es liegt eine Tragit barin, baß bas Glodden eines Menbitantentlofters in Gicilien - la Gancia - bas Zeichen gum Sturme gab, ber von ber Infel aus bis über bie Sauptstadt bes Konigreiches Reapel fich verbreitete und biefes zum jaben Sturge brachte. Lotalftolg. territoriale Beidranttheit, ererbter Sag gegen Reapel, Un= wiffenheit und Buchtlofigfeit, begunftigt burch bie Giferfucht. mit welcher ber Ronig jeben Ginflug von Rom ber ferne hielt, hatten es babin gebracht, bag bieje Monche fich einer Bewegung anschloffen, die fie zuerft unter ben Ruinen begraben mußte.

An ben Höfen und in ben Regierungskreisen selbst hatte ber Berrath seine Werkzeuge. Selbst ber Polizeiminister bel Caretto in Neapel war ein alter Carbonaro von 1820; ebenso ber Marchese Pietra-Cortella, Präsident bes obersten Nathes; jest waren sie freikich, wie es schien, ergebene Diener ihres königlichen Herrn. Aber ihre Vergangenheit war nicht rein, ebensowenig wie jene bes als höchst mächtig geltenden Beicht-vaters am Hose, Monsignore Cocle, Erzbischofs von Patras; Gregor XVI. hatte ihn wohl erkannt. In Rom stahl bekanntlich später ber Sekretar bes Cardinals Antonelli diesem einen Theil seiner Briefschaften; aus Rücksicht auf seine Berwandten wurde er nicht gestraft, wie er es verdient hätte.

Bor Allem war es ben Italianissimi barum zu thun, Manner von hervorragenber Bebeutung für sich zu gewinnen. mit den "preti di piazza", einem Gavazzi, Achilli, Rusconi, Gazzola, Padre Pantaleone u. f. f. konnten sie nicht viel Staat machen. Nach einem Bolksführer wie Arnold von Brescia, einem mit prophetischem Geiste ausgerüsteten Prediger wie Savonarola, einem zum Gegenpapst Tauglichen wie Pietro Rainalducci zur Zeit Ludwigs des Bayern, hatten sie umsonst gesucht; für gänzlich sehlgeschlagen hielten sie ihre Plane darum nicht.

(Schluß folgt.)

### VIII.

Stiggen aus und über Irland.
Cort, Glengariff und Rillarnen.

#### II.

Am folgenden Morgen brach ich in aller Frühe auf und tas im Kloster der Sisters of Charity, auf dem nordwestelichen hügel der Stadt, die hl. Messe. Dann besah ich die Anstalt. Ein Theil derselben dient als Zussuchtsort für Büßerinen, ein anderer als Schule. Als die Schwestern das Haus gründeten, gab es noch keine Schwestern vom guten hirten in Irland, weßhalb die Sisters of Charity in Cork den Dienst jener versahen; das Büßerinenhaus behielten sie bei, obgleich jett der Orden vom guten hirten in Irland Eingang gesunden und auch in Cork ein großes Haus besitzt. Etwa hundert Pönitentinen leben unter ihrer Leitzung und Obsorge; sie verdienen durch Waschen ihren Unterzung und Obsorge; sie verdienen durch Waschen ihren Unterzung und Obsorge; sie verdienen durch Waschen ihren Unterzung

balt. Strablenbe Beiterfeit auf ben Befichtern und Reinlich= feit in ben blanken Corriboren, auf ben Treppen, in ben gemeinschaftlichen Raumen und in ben fleinen, frommen und hubich ausgestatteten Bellen ber Bonitentinen, ift bas bervorftechenbe Charafterifticum biefes Saufes. Man fann es taum ohne Thranen burchwandern, wenn man ber jammervollen Lage gebentt, aus welcher biejenigen gerettet wurben. bie man bier fo beiter und vergnügt bei ihrer Arbeit fieht. -Bie hier bie Buge, jo begludt im anbern Theile bie Unichulb bie Bergen. Mehrere bunbert Rinber meiftens armer Eltern. Mabden und fleine Rnaben, empfangen bier von ben Schweftern ben Unterricht in ben Glementarfachern. Wenn bie Irlanber ben Borwurf ber Unreinlichkeit, ben man gegen fie erhebt, wirklich verbienen, jo icheinen bie Orbensichwestern berufen gu fenn, in biefem Buntte Remebur gu ichaffen. Gin Bergleich ber Schulen, bie ich hier und anberswo besuchte, mit ben beften beutschen Glementarichulen wird gewiß im Buntte ber Reinlichkeit nicht ungunftig fur bie irischen ausfallen. Am meiften amufirten mich bie Rleinen, beren Schule wir gulett besuchten. Gie ubten ihre Gebete ein. Der Grlanber ftedte ichon gang in ihnen, mit feinem lebenbigen Glauben und bem Bedürfniß, ibn nach außen zu bekennen und ibm burch außere Mittel gu Sulfe gu tommen. Gie erhoben an= bachtig bie feft an einander gepreßten Banbeben gum Simmel, bie Befichten nahmen einen Musbrud gartefter Unbacht an, und nachbem fie bie Mugen querft binaufgerichtet, ichloffen fie und fneiften fie biefelben gu, um fich gegen jebe Ber= ftreuung abzuschließen und mit Gott gang allein zu fenn.

An das haus der Sifters of Charity schließt sich nachbarlich das Kloster der christlichen Brüder mit seinen großartig angelegten und vortrefflich eingerichteten Schulen an. Tausend Schüler vom zartesten Kindes- bis zum reisen Junglingsalter besuchen diese Anstalt. Sie werden nicht nur in den Elementarfächern, sondern in allen für Handel und Industrie nützlichen Kenntnissen und Wissenschaften unterrichtet,

in Mathematit, Phyfit, Chemie, ben Naturwiffenichaften, in ben verschiedenen neuern Sprachen, in Geschichte, Beidnen, Buchführung u. f. w. Phyfifche Apparate, chemifche Laboratorien, naturwiffenichaftliche Cabinete, Bibliothet fur die von ber Anftalt gepflegten gacher : Alles finbet fich in vortrefflichem Buftande. Die Docirenben find gang einfache Laienbruber, welche meiftens bei ihrem Gintritte noch feine bobern Stubien gemacht haben. Wenn fie in ben unterften Rlaffen unterrichten, erwerben fie fich zugleich bie fur ben Unterricht in ben bobern Rlaffen nothwendigen Renntniffe. Die Refultate ber Unftalt find glangenb. Biele ihrer Schuler tragen bei ben öffentlichen Gramina bie Preife bavon; noch bei bem letten Gramen gewannen brei ber abgebenben Boglinge ben Breis von je breibundert Mart jabrlich, fur brei auf ibre hohere Ausbilbung zu verwendenden Jahre. Schulgelb wird gar nicht gezahlt, ober nur fo wenig, bag alle, auch bie Gobne ber armften Familien bie Anftalt befuchen tonnen. Die Unterftugung ber Regierung, welche man leicht erhalten tonnte, wird verschmaht. Die Bruber gieben ihre Freiheit vor. "Für feine Gumme Golbes wurbe ich bas Crucifir und biefe Beiligenbilber aus ber Schule entfernen", fagte mir ber Bruber, welcher mich burch bie Schulen führte. Die Englanber, welche in bem protestantischen England wenigstens bis zum letten Jahrzehnt bas Princip ber Confessionsschule hochhielten, weisen in bem fatholischen Irland die Religion aus ber Schule. Diejenigen Schulen, welche Unfpruch auf Staatsunterftugung erheben, muffen fich vielen laftigen Beftimmungen unterwerfen, unter anbern auch berjenigen, baß fein religiofes Bilb bie Banbe ber Schulraume giere, und tein Bebet mabrent ber Schule verrichtet werbe. 3ch fant irgendwo in Schulen, welche von Orbensichwestern mit Unterftutung ber Regierung geleitet werben, bie Banbe ber Schulgimmer mit religiofen Bilbern gang bedeckt. Muf meine Frage, wer ihnen benn erlaubt habe, folche Bilber aufqu= bangen, erhielt ich bie Antwort, bag alle biefe Bilber Beichnungen ber Schülerinen seien. Als Bilber unseres Erlösers und ber lieben Heiligen seien diese Zierden freilich verpont; aber als Beweise der Kunst ihrer Zöglinge fanden sie Gnade. Die christlichen Brüder in Cork schätzen die Freiheit, ihre Schulen in ganz christlichem Geiste leiten zu dürsen, höher als Staatszuschüsse. Aber wovon leben sie denn? Einzig und allein von den freiwilligen Beiträgen der Bürger von Cork, welche ihre Dienste zu würdigen wissen. So reichlich sließen die Spenden, daß sowohl für den Unterhalt der Brüder, wie für die Bedürsnisse der Schule auf das beste gesorgt ist.

Freiheit, Freiheit! gebt uns unfere Freiheit gurud, mar ber Bebante, ber mich burch bie großen, lichten Raume beftanbig begleitete, in benen ich fo viele Sunberte von jungen Leuten unter ber trefflichen Leitung biefer ihrem Lehrberufe mit ganger Geele ergebenen Bruber eifrig an ber Arbeit fab. Die reichften Mittel fur bie universellfte Berbreitung ber höchsten Bilbung bietet uns unsere Rirche. Und was thut ber Staat? Ift es nicht feine Aufgabe, die Bilbung gu forbern? Wie zu jeber anbern Gefellichaft, fo treten bie Gin= zelmenschen auch zur ftaatlichen Gefellschaft gufammen, um burch Bereinigung ihrer Rrafte jene Guter ju gewinnen, welche fur die Gingelnen unerreichbar find. Bu biefen Gutern gehort auch Bilbung und Biffenschaft. Aber bie Staats= mittel werben fur bie wiffenschaftliche Beranbilbung bes Bolfes in einer Beife verwendet, bag wir bagegen Protest erheben und entichieben um Berichonung mit ber Staatshulfe bitten muffen. Dan nimmt une bie Möglichkeit, bie fo reichlich von unferer Rirche gebotenen Mittel gur Beranbild= ung unserer Jugend nutbar zu machen; und bas ift ein Raub, begangen an unfern beiligften und bochften Gutern. Man zwingt une burch physische und moralische Zwangemaß= regeln, unfere Jugend vom garteften Alter bis gur Bollend= ung ihrer Studien in Schulen ju ichiden, bie wir von Bewiffenswegen perhorresciren ober beren Geift boch von fremben,

burchaus unzuverläffigen und uns verbächtigen Ginftuffen abhangt; und das ift die emporenbste Tyrannei und Geistesknechtung, welche gedacht werden kann. Wer wird uns die Freiheit wieder erringen?

Das Bohnhaus ber Bruber mit feiner iconen Rapelle liegt in einer Entfernung von etwa funf Minuten von ben Schulen, am anbern Enbe ihres langen ichmalen Gartens. Muf bem Bege borthin tommt man an bem fleinen Rirchhofe ber Communitat vorbei, auf welchem gwifden vielen anbern Brubern auch Gerald Griffin ruht. Geburtig aus Limerid trat er, icon berühmt als Schriftfteller und Dichter, in bie Benoffenichaft ber driftlichen Bruber gu Cort ein. wo er im Jahre 1840 ftarb. Roch auf feinem Rrantenlager gab er feinen Mitbrubern bas ichonfte Beifpiel ber genaueften Beobachtung ber Tagesordnung. Man zeigte mir fein lettes. unvollenbet gebliebenes Wert, welches er auf bem Rranten= lager fcbrieb. Es ift eine Ergablung, welche in ber Beit ber Ginführung bes Chriftenthums in Irland fpielt. Die letten Borte find Borte, welche ein Ginfiebler zu einem bie mabre Religion auffuchenben, jungen Manne fpricht. Sinfichtlich ber Druiben, ber beibnifchen Briefter fagt er: "On other subjects connected with the business of this life they are learned enough, but of the abyss, that lies beyon . . . . " Dieg find bie letten Borte, welche Griffin ichrieb. Er wollte ichreiben beyond; aber bie Glode erflang, welche ber jum Schreiben gegebenen Beit ein Enbe fette, und Briffin beobachtete einen fo punttlichen Geborjam, bag er nicht einmal bas bis auf ben letten Buchftaben geschriebene Bort vollenbete. Rurg barauf ichieb feine Geele aus biefem Beben in die bunfle Emigfeit. That lies beyond : icheibend brudte er in feinem gulett gefchriebenen Borte bem Dieffeite bie bleibenbe Gpur feines religiofen Behorfams auf, jur Erbauung und Belehrung feiner Bruber fur alle Beiten.

Go viel bes Erbaulichen und Intereffanten hatte ich in ben beiben Orbensanftalten gefeben, baß ich noch andere gu besuchen beschloß. Der Bruber, welcher mir bas Haus gezeigt, rieth mir, zunächst bas Kloster ber Schwestern zum guten Hirten aufzusuchen. Durch enge, gerade nicht schöne Straßen mußte ich zuerst hinab= und bann hinaussteigen. Ich passtrete die Kirche der Lazaristen, ein schönes mit frommem Sinne ausgeschmücktes Gotteshaus in gothischem Baustile. Ueber dem fünstlich aus Stein gemeißelten Hochaltare erhebt sich in bunter Pracht ein großes Glasgemälbe, welches dieflache Chorwand ganz einnimmt. In der Mitte ist das Bild der Muttergottes, rechts und links von ihr die Bilder der Patrone des Ortes und der Genossenschaft, über und unterdenselben geschichtliche Darstellungen aus dem Leben des Heislandes und des hl. Bincenz von Paul.

Um von bier jum Rlofter vom guten Sirten ju ge= langen, muß man noch orbentlich fteigen. Das Saus unb feine Lage ift berrlich. Bom Garten aus fchaute ich auf bie Stadt gurud, welche fich im bellften Connenlichte mit ihren glangenben Dachern und bielen Rirchen auf ben Sugeln und im Thale vor meinen Mugen ausbreitete. Wie ein Schloß liegt bas Rlofter auf ber Sobe inmitten eines Gartens. Es besteht aus brei gesonderten Theilen, von welchen ber eine hundert und funfzig Bonitentinen, ber andere bie Goullerinen einer Induftrieschule, ber britte, mittlere, die Orbenscommunitat felbft beberbergt. Auf meine Unfrage an ber Rlofterpforte, ob ich bas Innere feben tonne, ertonte bie Glode und fofort erichienen zwei Schwestern in weißem wollenen Gewande, welche mich freundlich burch bas Saus führten. Die Claufur ift feit ben Zeiten ber Berfolgung in bem Rloftern Irlands bedeutend gemilbert. Wir besuchten zuerft Die Rapelle, welche beutiche Runft aufe berrlichfte geschmudt hat. Die Glasgemalbe find aus Munchen; ebenfo ber fteinerne Altar. Gelten fab ich fo gefchmachvolle, eble, und bei bem fleinen Raume, auf welchen fie gujammengebrangt waren, fo genaue und reiche Darftellungen, wie bier bie Darftellungen aus bem Leben und Leiben bes Beilandes in Relief, die Dornenfronung, Rrengtragung, Rrengigung, Rrengabnahme und Grablegung.

In bem Saufe ber Bugerinen fticht gunachft wieberum Die Reinlichfeit in die Angen, allenthalben eine Reinlichfeit, felbit auf bem Boben, wie auf einem Brafentirteller. Much hier bilbet bas Bafchen fur Stabtleute bie Sauptquelle fur ben Unterhalt. Die Bonitentinen machen auch Schube, unb amar fehr fcone, aber nur fur bie brei Communitaten bes Orbensbaufes felbft; die fur bie Schweftern bestimmten behalten bie naturliche Leberfarbe, ba bas Wichjen ber Schube benfelben burch ihre Regel verboten ift. Um Tage gupor war eines ber Rinber - fo nennen bie Schweftern bie Bugerinen - geftorben, und ein anbers Rind von etwa funfzig bie fechzig Jahren war im Rrantengimmer und fab feiner balbigen Abberufung entgegen. Beld' eine Gnabe für die Bugerin, bier im Orbensbaufe fterben gu tonnen! Muf ihrem Antlige ruhte ber Ausbruck bes Friebens und gebulbiger Ergebung in ben Willen Gottes, welcher ihre Geele burch Sendung großer Leiben in letter Beit noch mehr ge-Läutert. Ihre Pflege ift in ben beften Sanben. Un ihrem Rrantenlager maltet eine Schwefter, welche bie belbenmutbige Liebe befaß, ihr ganges Leben bem Dienfte ber armften und ungludfeligften Beschöpfe ju wibmen, welche felbitlos und allen andern Freuden entfagend, ihre Freude einzig barin gefucht, bas von Gelbftfucht und Bolluft in ben Gtanb getretene Menschenkind zu troften und aufzurichten und ibm wieber feinen verlorenen Blat auf Erben und im Simmel gu verichaffen.

Raum ift noch Zeit übrig, einen Gang burch die Inbustrieschule zu machen. Gine ber Schülerinen setzt sich auf Geheiß der Oberin an den Flügel, und der große helle Saal hallte wieder von den fräftigen, vollen Accorden, welche bas Kind den Saiten entlockt. Der bedrohten Unschuld Schutz gewähren, ist der Zweck dieses Hauses. Bon der Straße aufgelesen, werden die Kinder in Handarbeiten, in den Elementarfachern, und wo fich Talente verrathen, auch in versichiebenen Sprachen und ber Musik unterrichtet, damit sie sich spater als Gouvernanten eine um so bessere Zukunft sichern können.

Gehr gerne hatte ich noch andere flofterliche Anftalten befucht, an benen Cort jo reich ift. Die driftlichen Bruber haben außer ber von mir besuchten Schule noch zwei anbere in Cort und unterrichten im Gangen 2250 Gduler. ahnlicher Orben leitet außer einer großen Inbuftrieschule ben Elementarunterricht von 2000 Schulern. Bon bem weib= lichen Orben befinden fich bort die Giftere of Meren mit brei Saufern, nämlich einem Sofpitale, einem Baifenhaufe und einem britten großen Rlofter, welches eine febr besuchte Schule ift und zugleich armen Mabchen Obbach und Arbeit gemabrt. Ginen abnlichen Zwed haben bie beiben Rlofter ber Schwestern von ber Darftellung im Tempel. Die Bin= centinerinen haben ein Rrantenhaus, die Gifters of Charity außer bem von mir besuchten Rlofter ein Sofpital für unbeilbare Rranten, bie fleinen Schweftern ber Urmen fpeifen tagtaglich bie Armen ber Stadt mit ben Ueberbleibseln ber Speifen ber Boblhabenben, welche fie, von Thur zu Thure bettelnb, fammeln und gewähren zugleich armen alten Leuten in ihrem Rlofter ein Beim. Dieje Lifte von flofterlichen Lehr= und Wohlthatigfeitsanftalten, welche feineswegs Unfpruch auf Bollftandigfeit macht, gibt eine 3bee von bem driftlichen Leben biefes tatholischen Bolfes, von ber Gulle ber Bluthen, welche die erhabenfte Tugend bes Chriftenthums, die Charitas, tagtäglich in feinem Schofe treibt. Wie viele Afte biefer Tugend haben bie Engel tagtäglich im Leben biefer Stadt gu verzeichnen, sowohl im Leben berjenigen, welche trot ihrer bescheibenen Mittel bieje Unftalten und ihr Bert unterftugen, wie bas Leben berjenigen, bie fich felbft und Alles, mas fie find und haben , von Morgen bis Abend bem Dienfte ihrer Rebenmenichen aus reiner Liebe wibmen? Da ift fein Leib, welches die Charitas nicht zu lindern, fein Bedurfniß, bem fie nicht abzuhelfen fucht. Gie gibt bem tinberlofen Greife eine Stute, bem elternlofen Rinbe eine Mutter; ber garten Jugend bietet fie Unterricht und Erziehung, bem beranreifenben Jungling bie Mittel gur Musbilbung; troftenb und belfenb geht fie burch bie Saufer ber Urmen und Rranten, reicht ben Sungernben Speife, ben Rranten bas Beilmittel, verpflegt in ihrem Saufe biejenigen, fur bie es fein Beilmittel mebr gibt, bis ju ihrem Tobe; ber bebrohten Unschuld gewährt fie eine Bufluchtsftatte und mit bimmlijder Gebulb , Dadfict und Gelbftverleugnung reicht fie bem Befallenen ihre Sanb, um fie aufgurichten, und, fie mitleibevoll umarmend, be-Schutt fie biefelben vor bem Rudfalle. Ift ja bie Rirche bie Erbin ber Mufgabe Chrifti; in ibr fortlebend bis gum Enbe ber Zeiten fpricht Chriftus heute noch: "Rommet zu mir Mile, bie ihr mubfelig und belaben feib, und ich will euch erquiden." Die ba im Rathe ber Fürften rathlos vor ber focialen Frage figen, tennen nicht, ober vertennen und fürchten und haffen benjenigen, welcher Sulfe anbietenb burch bie Bolfer geht.

Bie ein Ret hat bie tatholifche Rirche ihre Anftalten ber driftlichen Liebe über gang Irland ausgebreitet. Dublin besucht, follte bor Allem bie flofterlichen Bobitbatigfeitsanftalten burchwandern; fie find bas Gebenswerthefte in ber Stabt, und es gibt vielleicht feine Stabt ber Belt, in welcher bie driftliche Charitas fo viele und fo herrliche Baufer gur Linberung jeglicher Roth gebaut bat, wie in ber Sauptftabt Irlands. Dan vergeffe boch bas Licht nicht, wenn man fich ein Bilb vom Leben in Irland entwirft. Deutsche Beitungen wiffen in ber Regel über bie Infel nichts gu ergablen als Berbreden. Bor Rurgem ftellte ein protestan= tifcher Beiftlicher ju Samburg in einem Bortrage, welcher ben Borrang feiner Religion vor ber tatholischen nachweifen follte, einen Bergleich zwischen ben tatholischen und proteftantischen ganbern an, und ging babei über Grland mit ber furgen Bemertung binweg, "Irland fei eine Dorberhoble"! Dachbem bie protestantischen Rachbarn bie armen Grlanber bon Saus und Sof in die unfruchtbaren Felfengebiete ver= trieben, ihren Grundbesit unter fich vertheilt und verschachert, ihre Erwerbsquellen aus schmutiger Gigenfucht abgegraben, fie felbft gur Ausbeutung bes ihnen entriffenen Landes gu Sclaven gemacht, ihnen burch eine Jahrhunderte hindurch fortgefette Bedrudung alle Soffnung auf eine gerechte und billige Behandlung und Regierung benommen, fie gur Berzweiflung und in bie geheimen Gefellichaften getrieben haben, in diefe Schulen ber Berbrechen - erhebt unfer Reprafentant bes Protestantismus fein Angesicht jum Simmel und fagt : "D herr ich bante bir, bag wir nicht find wie biefe anbern Leute, die Ratholiken, auch nicht wie bieje Grlander ba." Wer hat mehr Berbrechen auf irifchem Boben begangen, bie protestantischen Englander, ober die fatholischen Irlander? Es ift nicht bie tatholifche Religion, welche die Schuld tragt an ben Berbrechen ber Irlander, noch verrath es Mangel an Rraft, wenn ber Ratholicismus nicht alle Berbrechen verhuten fann. Die Wirtungen ber tatholischen Rirche erfcheinen bemienigen, welcher einerseits bie Unterbrudung, Ungerechtigfeit, Undulbsamfeit ber protestantischen Beherrscher ber Infel, sowie andererfeits bie ungebulbige, ju unüber= legtem Sanbeln bereite, leibenschaftliche Ratur bes Irlan= bers betrachtet, mahrhaft munberbar und als ein Beweis ihrer gottlichen Rraft. Bas ware aus Irland geworben, wenn es nicht fatholisch ware? Burben fich bie Irlanber wie geduldige Lammer maltratiren laffen, wenn fie proteftantisch, bie fie bebruckenben Englander aber fatholisch waren? Dag bie tatholifche Religion überhaupt noch Ginfluß in Irland hat, ift nicht ein Berbienft Englands, welches burch Confiscation, Ginterkerung und Schwert die Religion Frlands vollständig zu unterbrucken fuchte, einen Breis auf ben Ropf tatholifcher Priefter fette und mit Fleiß bas Bolt in Unwiffenheit in religiofen Dingen erhielt. Bie tonnte man nun, wenn Irland wirklich an driftlichem Ginne und

Leben hinter andern Landern zurudstünde, hieraus der tathelischen Kirche einen Borwurf machen, ba ja die Protestanten ihr die Lebensadern in Irland unterbunden ?

Indeffen fteht Irland trot feiner bebauerlichen politifden Musichreitungen und Agrarverbrechen teineswegs binter irgend einem protestantischen ganbe gurud. Daß jene Berbrechen in Irland haufiger vorfommen, ale anderemo, liegt in ber erceptionell traurigen, politischen und focialen Lage bes Bolles, in einer in Folge langer Bebruckung eingetretenen Bermirrung ber Rechtsbegriffe und in ererbten Geschichtstrabitionen über erlittenes Unrecht und über die Unmöglichkeit, anders. als burch Gewalt fich Recht ober feinen Rlagen Gebor gut verichaffen. Gie fint fur bie Infel bei weitem nicht fo ent= ehrend, wie die Robbeiten, die Luftmorbe und die Attentate auf gefronte Baupter, bieje Schanbfleden anberer Lanber, und Die Berbrecher in Irland find feineswegs bis ins Mart ibrer Seele hinein verborbene Menfchen, wie bie Ribiliften in Rugland und ihre Abepten und Befinnungsverwandte in Deutschland, welche in ihrem Unglauben und ihrer Gittenlofigfeit an Borfehung und Tugend verzweifeln und in finfterm Beffimismus über Planen bruten, wie fle bie gefammte gefellichaftliche Orbnung in ein Chaos verwandeln tonnen. Die Berbrecher Frlands befampfen nicht grundfatlich jebe Ord= nung; ibr Gehler ift biefer, bag fie in ber Betampfung von wirklichen Mifftanben, von Leibenschaft fortgeriffen und von einigen ichlechten Fuhrern bethort, in Bezug auf Biel und Mittel zu weit geben. Gie treten ferner nicht mit jenem cfelhaften Trot und fo unüberwindlich verstodtem Bergen auf ben Richtplat, wie bie Attentater in Deutschland und Rugland. Bei ihnen bringt boch am Enbe noch ber fatholifche Glaube burch , und alle vier am Phonixpartmorbe Beiheiligten ftarben voll Rene über ihre That und find barum mit ber Menfcheit wieber ausgefohnt. Gin ichones Beifpiel driftlicher Liebe gab zur Beit ihres Rerterlebens bie Richte bes von ihnen ermorbeten Unterftaatsfetretare Burfe, welche, eine Sifter of Mercy, die Erlaubniß fich erbat und erhielt, die Morber ihres Ontels verpflegen zu dürfen, was fie mit größter Liebe that, ohne zu verrathen, daß fie die Berwandte des Ermordeten sei.

Die Königin ber driftlichen Tugenben feiert in ber That mit ber Gelbstverleugnung, ber Gebulb und allen Tugenben ihres Gefolges die iconften Triumphe auf ber tatholifden Infel. Gine Sittenreinheit giert bas irifche Bolt, welche ihm einen Chrenplat unter allen Bolfern ber Erbe fichert. Geine innige Frommigfeit fullt bie Rirchen Irlands an ben. Sonn= und Refttagen; felbit an Berttagen find bie Rirchen febr befucht 1) und gwar nicht nur gur Beit ber bl. Deffe man tritt nie in einer Stadt ober in einem Dorfe in eine Rirche, ohne Unbachtige vorzufinden; bie Rirchen find von Morgen bis Abend offen. Der lebendige, in Allem fich manifeftirenbe, feit ben Tagen bes bl. Batric burch teine Barefie getrubte, in Berfolgungen bewährte, fefte und unüberwindliche Glaube endlich ift befanntlich ber große Borgug bes irifchen Bolles. 3d will bie Irlander nicht canonifiren, fie haben ihre Rebler. Aber Glaube, Richtung bes Geiftes auf bas

<sup>1)</sup> Um Morgen meiner Abreife - es war ein gewöhnlicher Bochentag - ging ich in Dublin gur Feier ber bl. Deffe in eine Rirche. Man wies mir einen Nebenaltar an, welcher für feine bl. Deffe in Ausficht genommen war. Bei bem Offertorium trat der Degbiener an meine Seite, und, eine Schale voll tleiner Softien hinhaltend, fagte er: "fieben". "Bas fieben ?" fragte ich. Der Miniftrant repetirte: "fieben, Gir"; als ob es fich von felbft verftanden, was er meine. Es hatten fich nämlich gleich an meinem Altare, bem Altare eines befonders verehrten Beiligen, fieben Anbachtige eingefunden, um hier bie hl. Communion zu empfangen. Um Sochaltare wurde bei jeder bl. Deffe die hl. Communion ausgetheilt und obgleich ununterbrochen Deffe auf Deffe folgte, war boch bei feber bie Communionbant ein paar Dal befest. Die Rirche war beftanbig fo mit Leuten angefillt, bag man an einem Conntage mit einem folden Rirchenbesuche hatte gufrieden fein tonnen.

Uebernatürliche, Frommigkeit, Sittenreinheit, Charitas zieren biefes Bolk, wie kein protestantisches Bolk auf bem ganzen Erbenrund. Diese Tugenden sind aber zum Theil die Wurzel, zum Theil die schönsten Bluthen bes driftlichen Lebens. Es halt also bieses Bolk einen ehrlich angestellten Bergleich mit jedem protestantischen Bolke aus, und wir Kastholiken brauchen uns der Irlander nicht zu schämen.

#### IX.

# Weichichte ber fatholifden Rirde in Schottland.

Während die Schicksale der presbyterianischen Kirche Schottlands schon wiederholt von protestantischen Theologen Deutschlands dargestellt wurden, hatte die Geschichte der katholischen Kirche jenes Landes bisher in Deutschland eine wissenschaftliche Bearbeitung seitens katholischer Historiker nicht gefunden. Die hier bestehende empfindliche Lücke ist in jüngster Zeit durch einen Gelehrten ausgefüllt worden, welcher sich bereits durch eine Anzahl kleinerer Schristen vortheilhaft bekannt gemacht hat: Dr. Alfons Bellesheim in Köln. Schon ein stücktiger Blick in das zweidandige Werk<sup>1</sup>), mit welchem und berselbe soeben beschenkt hat, zeigt uns, daß der Berf. sich seine Ausgabe keineswegs leicht gemacht hat. Die ausgedehnte, in Deutschland schwer zugängliche gedruckte Literatur über den

<sup>1)</sup> Geschichte ber katholischen Kirche in Schottland von der Einführung des Christenthums bis auf die Gegenwart von Dr. Alphons Bellesheim. 2 Bande. XXIII, 496 und XV, 582 S. Mainz 1883.

worliegenben Gegenstand ift mit unermudlichem Rleife in fait abfoluter Bollftanbigfeit berangezogen. Burbe Dr. Belles: beim nicht mehr bieten, jo mußte feine Arbeit icon ale eine bochit verbienftliche Leiftung bezeichnet werben. Gein Bert wird aber für jeben, welcher fich mit ber neueren Beschichte eingehender beschäftigt, unentbehrlich burch bie vielen hand= ichriftlichen Quellen, welche in bemfelben fur bie Darftellung ber Schickfale ber tatholifden Rirche in Schottland mabrend bes 16., 17. und 18. Jahrhunderts benutt find. Die reichfte Musbeute gemabrten in biefer Sinficht bie unerschöpflichen Schate ber romifchen Ardive : bas papftliche Gebeimardiv, bas Archiv ber Congregation ber Propaganda, bie Baticana und berichiebene andere Bibliotheten der ewigen Stadt. Mußer= bem hat Dr. Bellesheim fich in ben Staatsarchiven von Floreng und London fleißig umgesehen. Die große Debr= gabl biefer völlig neuen Quellen tommt allerbings erft für ben zweiten, die Zeit um 1560 bis 1878 behandelnden Band in Betracht; bie Befprechung beffelben wird uns eine erwunfchte Belegenheit bieten, auf verschiedene auch fur bie all= gemeine Rirchengeschichte wichtige Berichte ber papftlichen Mintien und ber apostolischen Bifare Schottlands aufmert= jam zu machen.

Der erste, die Zeit um 400 bis 1560 umfassende Band gründet sich, im Gegensatz zum zweiten, vorzüglich auf bereits gedrucktes Material, das durchweg in höchst gründlicher Weise verarbeitet ist. Eine freilich nur kurze Uebersicht des reichen Inhalts wird am besten einen Begriff davon geben, wie Dr. Bellesheim seine Aufgabe gelöst hat.

Das erste Buch seines Werkes schilbert bie Schicksale ber katholischen Kirche Schottlands von der Einführung des Christenthums bis zu König Malcolm Canmor (400—1057) und zerfällt in folgende Kapitel: 1) die ersten Glaubensboten bis zum hl. Columba (400—563); 2) der hl. Columba, Apostel der Nordpicten (521—597); 3) das klösterliche Leben in Jona; 4) Nachfolger des hl. Columba und Verbindung der Columba=

LXXXXIII.

firche mit Northumbrien. 5) Die Rirchen in Cambria und St. Rentigern (514-603) und St. Guthbert Lothian. (626-687). 6) Die Gulbaer und ber Weltflerus. 7) Das Rlofter Jona im achten und neunten Jahrhundert. - Das zweite Buch umfaßt bie lange, ereignigreiche Beriobe von 1057 bis 1560. Neun Rapitel find berfelben gewibmet, namlich 1) bie bl. Margaretha von Schottland und ihre Familie. 2) Die ichottische Rirche vom Tobe bes Ronigs David I. bis jum Tobe bes Königs Alexander III. (1153-1286). 3) Die ichottifche Rirche gur Beit ber Unabhangigfeitofriege und wahrend bes vierzehnten Jahrhunderts (1286-1400). 4) Die fcottifche Rirche im funfzehnten Jahrhundert bis gur Errich= tung bes Metropolitansprengels von St. Andrews. (1400-1472). 5) Die ichottische Rirche unter Ronig Jacob IV. und ber Minberjährigfeit Jacob's V. (1488-1524). 6) Bom Tobe bes Erzbischofs Forman bis zur Ermordung bes Cardinals Beaton 1522-1546. 7) Bom Tobe bes Carbinal-Brimas David Beaton bis zur Unterbruckung ber fatholischen Reli= gion 1546-1560. 8) Befithftand ber fatholifden Rirde in Schottland beim Musbruch ber Reformation. 9) Biffenicaft und Runft in Schottland vor der Reformation. Als Anlagen find endlich beigegeben bas alteste liturgische Document ber ichottischen Rirche und Formular ber Kirchenprovisur aus bem Buche von Deer, eine Probe aus bem Ratechismus bes Erg= bifchofe von St. Andrews Johann Samilton 1552, die bisher ungebrudte Inftruttion Papft Paule III. fur ben ichottifchen Runtius L. Juvenale vom Jahre 1538, eine leberficht ber ichottifchen Erzbischöfe und Bifchofe bis jum Musgang bes 16. Jahrhunberts und zwei geographische Rarten, von welchen eine bie ichottische Rirche vor bem neunten Jahr= hunbert, bie andere bie feit bem elften Sahrhundert entstandene Diocejaneintheilung veranschaulicht.

Beitaus bie intereffanteste Partie bes ersten Banbesbilben bie vier letten Kapitel über ben Zustand ber schottischen Kirche vor bem Eindringen bes Protestantismus und

Die hochft inftruttiven Mittheilungen über bie Urt und Beife, wie letteres ftattfanb. Parallelen mit ben Schicffalen ber beutichen Rirche in jener ungludfeligen Beit brangen fich bier von felbit auf. Much in Schottland war ber Beginn ber fogenannten Reformation von einer wahrhaft barbarifchen Berftorung ber Rirchen und Rlofter begleitet. Nichts fand bamals Schonung. Fenfter wurden zerichlagen, Relche, Leuchter, Rreuze, Schreine von Golb und Gilber eingeschmolzen, litur= gifche Bucher, Documente von Papier und Bergament bem Reuer überliefert. Der berühmte Dom von St. Anbrews, an welchem man einhundertsechzig Jahre gebaut hatte, welcher bie irbischen leberrefte jo vieler berühmten Gohne bes Landes umicbloß, wurde gur Ruine, "welche man", bemerkt Lawfon, "mit Recht ein Denkmal Knorens nennen fann." Die meiften Rlöfter ereilte bas nämliche Schicffal. Gin graufiges Berftorungswert vollzog fich, wie Dr. Bellesheim berichtet (G. 412), an ber Abtei Lindores. Altare wurden niebergeriffen, die Bewander und liturgischen Bucher gusammengetragen und vor ben Mugen ber Monche verbrannt. Die letteren erhielten Befehl, ihr Orbensgewand abzulegen. Die Abteien von Slone und Balmerino wurden gleichfalls in barbarifcher Beise gerftort. Rach bem Gingug ber reformirten Partei in Berth (25. Juni 1559) erging an ben Ergbischof von Moran, welcher Commendatarabt ber Abtei Clone war, bie Aufforber= ung, fich ber "Reformation" alsbalb anguschließen, wibrigen= falls bas Rlofter niebergeriffen werben folle. Ohne eine Untwort abzuwarten, wurde bas Zerftorungswert unverweilt eröffnet, zeitweilig unterbrochen, nach einem Aufschub von zwei Tagen aber fortgefett und vollenbet. Die herrliche Rronungsabtei mit bem großartigen Palafte, an welchen bie bebeutenbften geschichtlichen Erinnerungen für gang Schottlanb fich fnupften, fant unter ben Sanben einer gur Partei ber "Reformation" gehörenden Bahl von Burgern aus Dunbee und Berth in Schutt und Afche. Rauchgeschwärzte Mauern bezeichneten fortan jene Stelle, wo bie ichottischen Monarchen

Jahrhunderte lang Krönung und Salbung erhalten hatten. In ähnlicher Weise fand bei dem Kirchensturm in Glasgow selbst die neben dem Königspalaste von Holprood liegende Abtei keine Schonung; auch der erzbischöfliche Palast wurde hier ausgeraubt (S. 413 und 418).

Das Berhalten ber Bralaten ber ichottifchen Rirche gegenüber ber in biefer Beife vorgebenben Revolutionspartei war leiber wie auch in anberen ganbern überaus flaglich. Dr. Bellesheim bemertt in diefer Sinficht febr treffend (G. 428): 3ft ben Befchluffen bes Parlamentes vom Monat Muguft 1560 ber Stempel ber Ungultigfeit aufgeprägt, bann tann bas Berhalten ber Bischöfe, welche ber Berjammlung anwohnten, ebensowenig gebilligt werben. Damals ftand Alles auf bem Spicle. Dag man ber alten Rirche ben Tob ge= fdworen, tonnte feinem Ginfichtigen verborgen fenn. Bu retten war gar nichts mehr. Um so weniger burfte man es fatholischerseits bei einem blogen Protest und bem Sinweis auf bie Unmöglichkeit einer allseitigen Brufung ber von ber reformirten Bartei eingebrachten Borlagen bewendet fenn laffen. Mit Ehren mußte ber Episcopat feine Stellung behaupten und in ausführlicher Rebe bas Unrecht barlegen. welches ber gangen Ration, ber fatholischen Rirche, bem feit= berigen Rechtszuftanb, ber Wiffenschaft und Runft burch Gin= führung ber Reuerung zugefügt wurde. Insbesondere mar es Pflicht, die theologische Seite ber Borlage anzugreifen und bem Brrthum ber Reformatoren bie Bahrheit bes tatholifchen Glaubens entgegenzustellen. Leiber verloren jeboch bie fatholifchen Bralaten ben Ropf und erliegen nur eine Bermabn= ung, welche von der Berfammlung mit Sobn aufgenommen wurde und bas Diffliche ihrer Lage nur noch fteigerte. Der Muthlofigfeit ber Bralaten ber alten Rirche entsprach bie Ruhnheit ber Reuerer. Die Alte gur volligen Bernichtung ber tatholischen Religion folgen nun rafch auf einanber. Die Jurisbiftion bes Papftes wurde burch ein "Gefet" fur ewige Beiten abgeschafft, alle fruber gu Gunften ber tatholifden

Religion ergangenen Berordnungen widerrufen, die Feier des hl. Meßopfers unter den strengsten Strafen verboten; wer Messe lese, setzte das "Geseh" fest, solle das erste Mal mit Güterconfiscation, dann mit Verbannung aus dem Reiche, zulet aber mit der Todesstrafe belegt werden! (S. 430).

Drafonifche Strafbestimmungen biefer Art fonnen in= beffen bie ichnelle Ginführung ber Reformation in Schottland nur theilmeife erklaren. Um hieruber zu völliger Rlarbeit ju gelangen, ift ein Blid auf ben Befitftand ber Rirche gur Beit bes Entftehens ber Reuerung burchaus erforberlich. Der Berr Berfaffer hat aus biefem Grunbe mit Recht ber Dar= ftellung "bes Befitftanbes ber fatholifchen Rirche in Schott= land beim Ausbruch ber Reformation" ein eigenes, bochft lehrreiches Rapitel gewibmet (S. 433 ff.). Aus bemfelben erkennt man, wie bas Unglaubliche möglich wurde, wie bie tatholifche Rirche gleichsam im Sandumbreben in Schottland gefturgt, ber Rlerus, welcher noch im Marg 1559 in Ebinburg ju feierlicher Berathung fich versammelte, nach taum anberthalb Jahren burch Lanbesgeset geachtet und wegen Ausubung ber ihm zugewiesenen beiligften Pflichten mit ber Tobesftrafe bebroht werben tonnte. Es war, wie Dr. Bellesheim ausführt, in Schottland feit bem Tobe Jacob's V. eine faiferlofe Zeit angebrochen. Befentlich verschlimmert wurde bann bie außere Lage ber Rirche burch bie Ermorbung bes Carbinals Beaton. Gine gunftigere Epoche zur Ginführung ber "Reformation" war baber nicht benkbar, als gerabe biefe Zeit. Rann bie firch= lichen Obern auch ber Borwurf nicht treffen, ihr beiliges Amt verrathen zu haben, fo batten fie boch Berhaltniffe fich beran= bilben laffen, welche mehr ober weniger jum Boben wurden in bem die Errlehre Aufnahme finden und zu uppiger Bluthe fich entfalten tonnte. Reiche Pfrunben wurden an Laien vergeben, welche ber Rirche gegenüber fich nicht allein fubl verhielten, fonbern ber Reuerung fich in die Arme warfen. Nicht Tugenb, fonbern Berwandtichaft gab ben Musichlag. Bielfach maren es Manner, benen ber Matel unehelicher Geburt antlebte. Gelbft Mitglieber bes Epifcopates vermochten ben bringenben Berbacht unenthaltsamen Lebens nicht von fich abzumalgen. Dem nieberen Rlerus mangelte jener Grab von wiffenschaftlicher Ausbildung, von welchem eine erfolgreiche Befampfung ber Reformation wefentlich bebingt war. Bor allem aber muß barauf bingewiesen werben, bag bem Bolt jenes Dag von Religionstenntniffen abging, welches vorbanben fenn mußte, wenn ber nabenbe Sturm ohne Schaben überbauert werben follte. "Ja, bas ift bes Uebels Quelle" idreibt ber treffliche Bifchof Leslen, "bag bie Beiftlichteit bas Bolt berart vernachläßigte, bag es ohne grundlichen Unterricht im Ratechismus heranwuchs und aller Giderheit in ber Grfenntniß bes Glaubens bar und ledig mar." (1, 440). Tres biefer traurigen Buftanbe, welche Dr. Bellesheim als echter Siftorifer mahrheitsgetren ohne Uebertreibung aber auch obne Berichleierung ichilbert, bauerte es, abnlich wie in Deutich= land, noch viele viele Jahre, bevor jebe Gpur ber fatholifden Rirche aus bem öffentlichen Leben verbrangt werben tonnte. Bereinzelt erhielten fich fogar fatholifche Gebrauche und Gin= richtungen bis tief in bas fiebzehnte Jahrhundert.

Der zweite Band von Bellesheim's schottischer Kirchengeschichte beginnt mit einer eingehenden Schilderung der Lage
der katholischen Kirche vom Monat August 1560 bis zum
Ausgang des Jahres 1562. Wie wenig geneigt der Berf.
auch hier ist, in falschem apologetischen Eifer unlängbare
Mißstände beschönigen zu wollen, zeigt gleich der dem Bande
als Motto vorausgesetzte schöne Ausspruch des Prinzen Joseph
von Hohenzollern, Fürstbischofs von Ermland: "Das Sittenverderbniß vieler Priester, die Erschlaffung der Disciplin
kann zwar den Protestantismus des 16. Jahrhunderts nicht
rechtsertigen, weil vorübergehendes kleines Uebel nicht die Zufügung eines größeren und bleibenden autorisiert, oder weil
man wegeneinzelnem aufwachsenden Unkraut nicht auch den ganzen
Garten verwüstet und mit ihm selbst den Waizen ausrottet.
Aber sie haben diese Spaltung wenigstens veranlaßt, beschönigt und

ihr so viele Anhänger verschafft, bie sie sonst nie gefunden Hätte. Gott hat dieselbe zugelassen zum schreckenden Beispiel, daß aller göttlicher Einfluß wegfällt, sobald das Heilige versnachläßigt wird."

Die Schickfale ber katholischen Kirche Schottlands bis zum Jahre 1587 sind auf das engste verknüpft mit dem Leben und Leiden der unglücklichen Königin Maria Stuart. Da das wechselvolle Leben dieser "Heldin des Glaubens" gerade in neuerer Zeit vielfach, auch in diesen Blättern (vgl. Bd. 91, S. 208 st.) besprochen wurde, gehen wir über diese Zeit hinzweg; nur möchten wir unsere Leser ausmerksam machen auf die zahlreichen neuen Mittheilungen, welche Dr. Bellesheim aus den im vatikanischen Archiv ausbewahrten Berichten der päpstlichen Runtien in Paris gibt. Es zeigt sich hier wieder einmal recht klar, welche Schäte die römischen Archive für die neuere Geschichte noch bergen.

Die Geschichte ober vielmehr bie Leiben ber ichottischen Ratholiten in ber Zeit von bem Tobe Maria Stuarte bie gur Bereinigung ber Rronen von Schottland und England (1587-1603) werben im fechsten Rapitel bes zweiten Bandes (G. 180-213) gefchilbert. Mit vollem Rechte verurtheilt hier Dr. Bellesheim bas burchaus unwurdige Benehmen Jacob's VI. vor und nach ber Sinrichtung feiner Mutter (180 ff.). Die Lage ber Ratholiten wurde um biefe Zeit immer fritischer. 1593 erschien eine Proclamation, welche allen Jefuiten und Geminarprieftern unter Tobesftrafe ben gemeffenen Befehl ertheilte, binnen brei Stunden die fchottifche Sauptstadt zu verlaffen. Es zeigte fich immer mehr, bag man beabsichtigte, die alte Rirche mit ber Burgel auszurotten. Much von gegnerischer Geite wird bieg nicht mehr geleugnet. Co ichreibt ber von bem Berfaffer häufig berangezogene protestantische Siftoriker Tytler: "Die Gestattung eines auch noch fo geheimen Ortes zur Abhaltung bes tatholischen Gottes= bienftes, die Beiwohnung ber Meffe feitens eines einzigen Individuums in dem entlegensten Theile bes Landes, tief in

ber Racht, bei verichloffenen Thuren, wohin Riemand gelangen tonnte, berjenige ausgenommen, welcher um bes Bewiffens willen und in aller Aufrichtigkeit bes Bergens an bem Altare fein Rnie beugte - ein folder Gottesbienft, auch nur auf eine Stunde gehalten, ericbien als Theilnahme am Untidrift und Gogenbienft. Die Deffe ausrotten und bie Ratholiten gur Unterwerfung unter bie reine presbyterianische Babrbeit ber Rirt gwingen und gwar unter Anbrohung ber barteften Strafen - bem Berluft von Leib und Leben, Berbannung und Guterentziehung - wurde nicht allein als preiswurdig, fonbern ale oberfte religioje Pflicht betrachtet und gur Er= reichung biefes hoben Zweckes bie große Inquisitionsmafchine ber Kirt in Bewegung gefett." Tropbem erhielt fich ber Ratholicismus. Es ware bieg unmöglich gewesen ohne bie beroifchen Auftrengungen jener eblen Manner, welche entweber unter Tobesgefahr in ihrer ichottifden Beimath verblieben und ungeachtet einer bratonischen Gesetzgebung bie religiofen Beburfniffe ihrer tatholifchen Bruber befriedigten, ober aber, nachbem ihres Bleibens bort nicht mehr war, im Auslande burch heranbilbung von Prieftern, Unterftugung ausgewanberter Ratholifen und Sammlung von Belbbeitragen ben alten Glauben in ber Beimath zu ichugen fuchten. In erfter Linie find hier bie Bifchofe John Leslen von Rog und Erzbifchof James Beaton von Glasgow zu nennen. Der Berfaffer bebt bie Berbienfte biefer beiben Manner in ansprechenber Beife hervor (G. 188 ff.), macht uns bann mit ben auf bem Feit= lande, fpeciell in Franfreich zu Bunften ber Rirche wirtenben Schotten bekannt und geht fobann zu einer eingebenben Schilberung ber hochft erfolgreichen Miffion ber Jefuiten in Schottland in ber Zeit von 1583-1603 über (G. 195 ff.).

Daß bie Miffion ber Zesuiten, als beren Begrunber ber Pater William Creighton (Crittonius) erscheint, reiche Früchte getragen, beweisen die auch für diese Periode von Dr. Bellesheim fleißig benützten Berichte ber Pariser Runtien an ben Papst, welche namentlich zahlreiche Conversionen in Schottland erwähnen. Um 3. Januar 1600 fonnte ber Muntius Gasparo Silingarbi, Bifchof von Mobena, fogar melben, baß jeben Tag abelige Schotten antommen, welche gur Rirche gu= rudgetehrt find. Als hervorragenbe Convertiten werben genannt: James Lindfan, Bruber bes Grafen von Cramford, welchen bie Prebiger aus feiner Bertrauensftellung beim Ronig beghalb verbrangten, James Stewart, Bruber bes Bergogs ber Ortaben, James Burbe, Gohn bes Baron von Beniton, namentlich aber Unna von Danemard, Gemablin Jacob's VI. (G. 199 f.) Ueber die Conversion biefer Fürstin, welche im Jahre 1600 ober 1601 erfolgte, theilt Dr. Belles= beim im Unbang (G. 453 ff.) brei intereffante, von ihm in ber Parifer Nationalbibliothet und in ber Bibliothet Bar= berini aufgefundene Documente mit, nämlich ein Schreiben bes befannten Jefuiten Jacob Gretfer an ben Mbt Stuart in Regensburg, batirt Ingolftabt ben 19. August 1612, einen langeren Bericht bes Jefuitenpaters Abercromby, geschrieben im September 1608 in Braunsberg, und eine Stelle aus ber Narratio de statu religionis apud Scotos et de rationibus fidei Catholicae in magna Britania restituendae.

Auf biesen Anhang zum zweiten Band möchten wir übershaupt unsere Leser ganz speciell ausmerksam machen. Die 36 hier abgebruckten Aktenstücke sind eine wahre Bereicherung der neueren Geschichte und ist der Fleiß des Herausgebers, der keine Mühe scheute, sie aus den verschiedensten Archiven zusammenzubringen, nicht genug zu loben. Die Aktenstücke werden eröffnet mit einem Schreiben der Maria Stuart an den Bischof Cisholm von Dunblane vom 1. April 1566; dann folgt die Rede, mit welcher der ebenerwähnte Bischof von Dunblane dem Papste Pius V. am 11. April 1566 im Auftrage Maria Stuart's und Darnley's huldigte, ein dem vatikanischen Archive entnommener Bericht des bekannten Bischofs Lesley von Roß über den Ausgang der schottischen Mission des Bischofs Laured von Mondovi, eine Quittung des Jesuiten James Gordon über den Empfang päpstlicher

Subfibiengelber fur ben ichottischen Abel und bie eben erwahnten Urfunden betreffend die Rudfehr ber Ronigin Anna von Schottland gur tatholifden Rirche. Un biefelben ichließen fich ein Romenclator ichottischer Stubenten im papfilicen Seminar zu Braunsberg 1579-1642 und zwei bodintereffante Runtiaturberichte. Mus bem erften berfelben, einem Bericht bes Parifer Runtius Difgr. Innocenzo bel Bufalo an ben Carbinal-Staatsfefretar Albobranbini vom 24. August 1602, Ternen wir bie Leiben ber ichottifchen Ratholiten tennen. Inbem ber Runtius bie beiben nach Loreto und Rom pilgernben Schotten John Gorbon und Alexander Scott bem Staatsfetretar empfiehlt, befundet er auf Grund glaubwurdiger Beugniffe, bag Gorbon gablreiche Briefter beberbergt und icon vierzig Jahre lang mit ben Bredigern geftritten habe. Bieles habe er von ihnen erbulbet, fein Saus fei bem Boben gleichgemacht, er felber mit Weib und Rindern vertrieben worben. Alexander Scot habe wegen treuer Anbanglichfeit an Die Rirche feine Guter verloren; fie wurden bem Bistus gugefprochen, fobann aber von einem Brediger erworben. Gines Tages fei er in Begleitung feines Gobnes bem Brediger, mit welchem ein Berwandter und ein Diener reisten, begegnet; ba fei es zu Worten, bann zu Thatlichkeiten gefommen-Bahrend Getons (?) Cohn ichwer verwundet worben, babe ber Prebiger ben Tob gefunben. Darauf habe Geton feinen Sohn mit Dabe in Pflege gegeben und fei nach Frankreich gefloben. Thatfachen folder Urt, bemertt ber Berausgeber, (G. 204), laffen uns einen Blid thun in die Wirtungen, von benen bie Tyrannei ber "Rirt" begleitet war; gange Gefellichaftetlaffen wurben gegen einanber in ben Rampf geführt jum Schaben von Staat und Rirche. Die wenigen in Schottland verbliebenen tatholifchen Beiftlichen gogen vertleibet als Golbaten, Mergte und Raufleute im Lande umber, um ihre priefterlichen Funttionen auszuüben. Rur auf folche Weife vermochten fie ben Spaheraugen ber Prebiger ber Rirt gu entgeben.

Je ungunftiger fich die Lage ber Ratholifen in Schott= land gestaltete, um fo eifriger manbten bie Bapfte ihnen ibre Fürforge gu; in febr ehrenvoller Beife muffen bier nament= lich Gregor XIII. und Clemens VIII. genannt werben. Der Lettgengunte Bapit ließ fich burch ben papftlichen Agenten in Bruffel, Monfignor Malvafia, über ben Stand bes Ratholi= cismus in Schottland und über bie Mittel gur Burucfführung biefes Lanbes gur Rirche ausführlich Bericht erstatten. In biefer Dentichrift, welche Dr. Bellesbeim im Unbang nach einer Sanbidrift ber vatitanischen Bibliothet mittheilt (S. 460-468), wird betont, bag ber Ronig fich bem Calvinismus nicht berart ergeben habe, bag er feine Aussicht auf Rudfehr gur tatholifden Rirche mehr biete; ber Abel, joweit er fatholifch geblieben, mußte burch Gelbmittel unter= ftust und ein tuchtiger Priefterftand in Belgien berangebilbet werben. Bor Allem aber warnt ber Berfaffer ber Dentichrift vor Forderung von Groberungsplanen, in benen bie fpanische Politit fich ergebe; ber Beg ber Dilbe muffe vielmehr betreten und innegehalten werben. Dag Clemens VIII. biefen Rath befolgte, geht aus Dr. Bellesheim's Darftellung beutlich hervor; leiber icheiterten alle Beftrebungen bes bl. Stuhles an ber Unbulbfamteit und Graufamteit ber Rirt. (S. 205.)

Weitere Aufschlüsse über die Bemühungen Clemens' VIII. für die schottischen Katholiken gibt der Berf. im siebenten, den Schicksalen der katholischen Kirche Schottland's im ersten Biertel des siedzehnten Jahrhunderts gewidmeten Kapitel. (S. 220 ff.) Ebendort wird auch gezeigt (S. 238), daß auch Paul V. der schottischen Kirche die größte Aufmerksamkeit schenkte; es gelang ihm freilich so wenig wie Clemens VIII. die Lage der Katholiken zu verbessern: die Berfolgungen währten fort. Ueberaus merkwürdig ist, wie trop alledem eine völlige Unterdrückung des alten Glaubens nicht gelang. Wo immer in Schottland sich Ueberreste der alten Institutionen besinden, sagt B., pflegten fromme Beter sich der Andacht hinzugeben. Bis zur Zeit der Königin Anna ver=

sammelten sich Gruppen von Katholiken zum Gebet in bunklen Eden ber Ruinen bes großen Doms von Elgin. In entlegenen Orten, wo es noch Kreuze ober heilige Quellen gab, übte bas Bolk, wenngleich bem Ramen nach protestantisch, die Gebräuche ber alten Kirche. Kreuze, Schreine und andere Kunstwerke mochten zerstört werden — aber immerbar blieben jene heiligen Quellen, an denen die ersten Glaubensboten ben Heiben die Tause spendeten; Alles hatte die "Resormation" aufgeboten, um das Andenken an die Ortsheiligen zu zerstören, aber die heiligen Quellen bewahrten ihren Reiz und ihren Zauber.

Wo möglich noch schlimmer wurde bie Lage ber armen Ratholiten Schottlands in ben Zeiten Rarls I. und ber Republit (1625-1660). Es war ein großes Glud, baß gerabe bamals bie Congregation ber Propaganba eine große Birtfamfeit fur bie ichottische Diffion entfaltete. Gine Reibe intereffanter Gingelheiten bieruber theilt Dr. Bellesbeim aus bem Archiv biefer Congregation mit. Demfelben, bisher fo gut wie gar nicht benütten Archive ift ber im Anbana (S. 486-491) abgebruckte wichtige Bericht bes Borftebers ber Schottischen Miffion an die Congregation ber Propaganba 1650-1660 entnommen. Un ber schottischen Miffion betheiligten fich bamals außer ben überall unermublichen Jefuiten bie Frangistaner, Rapuginer, Benebiffiner und Lagariften (Raberes G. 287 ff.) Gine Berbefferung ber entfeslichen Lage ber Katholiken trat erft unter Karl II. und Jakob II. ein (S. 303 f. und 324 f.), allein fofort unter Wilhelm bem Dranier brach ber Sturm von neuem los. Mit ausge= fuchter Sarte wurden jest namentlich bie Geiftlichen behandelt. In lebhaften Farben Schilberte Carbinal D'Eftrees ihre troft-Toje Lage: brei ichmachten im Rerter, ber Prafett ift auf ber Flucht, die übrigen burchziehen bas Land von Sans ju Sans in nachtlicher Beile; nirgenbwo ift ihres Bleibens aus Aurcht por ben Safdern bes Draniers. Im Winter halten fie fich bei Bauern verborgen, gur Commerszeit weilen fie in Ge=

birgen, Balbern und Sohlen, unter beständigem Rampf mit Sunger und Durft; benn außer ber von ber Bropaganba gewährten Unterftugung von zwanzig Scubi erhalten fie feinen Bufchuß (G. 328 vgl. 319). Gegenüber Onno Klopp betont Dr. Bellesheim die perfibe Art, mit welcher Wilhelm von Dranien in Schottland und Irland gegen bie Ratholiten vorging, und theilt aus ben im Britischen Dufeum aufbewahrten Papieren bes Cardinals Gualterio eine Thatfache mit, die ein bochft bebentliches Licht auf ben Charafter bes Draniers wirft. Es waren Berichte über bie ichonungs= Toje Barte bei Umvenbung ber Bonalgefete in Irland an ben romisch = beutschen Raiser gelangt. Der Dranier ftellte bieß in Abrebe und um ben Raifer zu taufchen, ließ er in Grland Abreffen colportiren, in welchen bie unglucklichen Ratholiten bem Raifer von bem ihnen verliehenen Benug vollständiger Religionsfreiheit Runde geben. Die Abreffen felber aber waren ein Machwert ber Lift und Gewalt. Der Ratholit, ber feinen Ramen zu unterzeichnen fich weigerte, mußte es erleben, bag biefer von Geiten ber Regierung bei= gefügt wurde! (G. 336).

Die brutale Berfolgung der schottischen Katholiken dauerte überhaupt noch das ganze achtzehnte Jahrhundert hindurch: erst im Jahre 1793 wurden einige Erleichterungen gewährt (S. 387). Die eigentliche Emancipation der Katholiken aber fand erst 1829 statt; dem gegenwärtigen Papste endlich blieb die Wiederherstellung der katholischen Hierarchie in Schottland vorbehalten (Bulle Ex supremo apostolatus apice vom 4. März 1878). Dr. Bellesheim bespricht diese neuesten Ereignisse in den beiden Schlußkapiteln seines Werkes (S. 406, 426 sf.) Was die mit großem Fleiße behandelte Gesichichte des achtzehnten Jahrhunderts andelangt, so sei hier nur noch darauf hingewiesen, daß die gedrückte Lage der schottischen Katholiken damals auch noch durch Streitigkeiten im eigenen Lager vermehrt wurde. In Folge der engen Berbindung zwischen der schottischen und französischen Geists

lichfeit mar namlich ber Janfenismus auch in Schottland eingebrungen. Bon bem größten Intereffe ift in biefer Sinficht ber im Unbang (G. 540-43) abgebruckte Bericht bes Beamten ber Parifer Runtiatur, Difgr. Lercari an ben Carbinalprafetten ber Propaganda über bas ichottifche Colleg in Paris (batirt 4. Marg 1737). Diefer Bericht, welchen Dr. Bellesbeim im vatifanischen Archive unter ben Aften ber Barifer Runtiatur auffand, zeigt, bag bie janfeniftifche Richtung in bem genannten College gerabezu bie berrichenbe war ; gleichzeitig fallen burch bieg Aftenftud icharfe Schlaglichter auf bie Buftanbe in Schottland felbft, von benen Bercari nur Ungunftiges zu berichten weiß. Ueber bas bierburch veranlagte Ginschreiten bes apoftolischen Stubles verweisen wir unfere Lefer auf bas Wert felbft (G. 366 ff.) wie es benn ja überhaupt nicht möglich ift, im Rahmen eines Referates ben manichfaltigen, reichen Inhalt vorliegenben Wertes vollständig mitgutheilen.

Indem wir die schottische Kirchengeschichte des Herrn Dr. Bellesheim unseren Lesern angelegentlich zur Lektüre empfehlen, sei es uns zum Schlusse gestattet, noch einem Bunsche Ausdruck zu verleihen, der sich uns während des Studiums dieser ausgezeichneten Kirchengeschichte wiederholt ausgedrängt hat: möchte doch der hochwürdige Herr Berfasser uns die Schicksale der katholischen Kirche in Irland in ähnlicher Weise schilbern; er ist dazu befähigt, wie vielleicht in Deutschland kein Zweiter.

## Rönigin Maria Rarolina von Reapel.

Ein Lebensbild.

"Je laisse mes justifications au temps et au ciel— Ich überlasse meine Rechtsertigung der Zeit und dem Himmel", so schrieb einmal Maria Karolina von Neapel, die viels geprüste Tochter der großen Kaiserin Maria Theresia, an ihre kaiserliche Tochter Theresia in Wien, als ihr die ungerechten Anschuldigungen zu Ohren kamen, welche eine große Partei gegen sie in Umlauf zu setzen gewußt hatte.

Jahrzehnte vergingen, Gefchlechter tamen und fanten in's Grab und jene Unichulbigungen rubten noch immer auf bem Undenten der toniglichen Frau, beren Leben wie faum ein anderes bie bellften Lichter und bie tiefften Schatten aufweist; die Radwelt ichien ihr bie erwartete Genugthuung ebenjo hartnädig vorzuenthalten, wie es mit wenigen Musnahmen ihre Mitwelt gethan. Da erftand ihr endlich ein Ritter, und zwar ein achter "Ritter vom Beifte" in ber Ber= fon bes berühmten öfterreichischen Geschichtsforschers Freiheren von Belfert, welcher unter forgfältiger und gewiffenhafter Benütung aller ihm zu Gebote ftebenben hanbichriftlichen Quellen des f. f. Saus-, Sof- und Staatsarchivs, ber Correspondengen und Wefandtichaftsberichte, fowie ber einschlagen= ben Reife= und Memoirenliteratur bas Lebensbild ber geift= vollen und energischen Cafarentochter zeichnete, bas in feiner Naturwahrheit ebenfo feffelt als erschüttert 1). Diefes Bilb

<sup>1)</sup> Rönigin Karolina von Reapel und Sicilien im Kampfegegen die frangofifche Beltherrichaft 1790-1814. Bien 1878.

machst gleichfam bervor aus ben Ereigniffen einer ber brang. bollften Epochen ber neueren Beltgefchichte, und wenn man einerseits erfennt, bag biefe Konigin wie faum ein anderer Berricher auf bas Schicffal ihres Lanbes und ibres Saufes Ginflug ausgeubt hat, fo muß man andererfeite gefteben, baß fie unter bem Ginfluffe ber furchtbarften weltgeschicht= lichen Greigniffe fowohl als Berricherin wie als Beib bas geworben ift, was fie wurde. Es lag nicht in herrn von Belfert's Abficht, Die Tochter feines angestammten Berricberhaufes um jeden Breis zu verherrlichen; aber aus feiner nur auf Thatjachen fußenben Darftellung ergibt fich jene "Rechtfertigung", auf welche Maria Karolina gehofft, gang von felbft. Indem wir bes bewährten öfterreichifden Gefchichtes forfchers Bert, bas ihm "unter ben Sanben gu einer voll-Ständigen Geschichte von Reapel und Sicilien gur Beit ber frangofischen Revolution und bes erften Raiferreiches angewachfen ift", ber nachfolgenben Stigge hauptfachlich zu Grunde legten, haben wir nicht unterlaffen, für biefelbe auch neueres Material, auf welches bie Biographie jum Theil erft bie Mufmerkfamteit gelentt, ju verwerthen, um bas Bilb einer ber bestverleumbeten Gestalten ber neueren Geschichte fo getreu und vielseitig als möglich zu entwerfen und baburch bie in ben gewöhnlichen Geschichtsbuchern verbreiteten irrigen Auffaffungen zu berichtigen. ')

<sup>1)</sup> Wir machen besonders namhaft: Hermann Hüffer, "Der rastatter Congreß und die zweite Coasition". Bonn 1879. — Dr. Alexander Kausmann, "Philipp Joseph von Rehsues. Ein Lebensbild", in der "Zeitschrift für preußische Geschichte und Landeskunde". Aro. 3 und 4. 1881. — Bericht in der Augsburger "Allgemeinen Zeitung", Ro. 221 st. 1878, über "Raffaele Palumbo, Carteggio di Maria Carolina regina delle Due Sicilie con Lady Emma Hamilton" z. und "Lettere della regina Maria Carolina ad Ercole Michele Brancisorti Principe di Butera 1808—1814." Philipp Hadert bei Göthe, sämmtliche Werte.

Erzherzogin Maria Karolina war am 13. August 1752 als viertletztes ber sechzehn Kinder der Kaiserin Maria Theresia geboren. Sie war schlank, hoch gewachsen und schön, wie alle Töchter Franz Stephan's, als sie, noch nicht sechszehnsährig, am 7. April 1768 zu Wien durch Stellvertretung, am darauf solgenden 12. Mai zu Caserta in Person dem König Ferdinand IV. von beiden Sicilien angetraut wurde. Bon ihrer großen Mutter hatte sie einen reichen und lebtasten Geist, äußerst entschiedene Meinungen und Neigungen, eine fast männliche Charakterstärke und Entschlossenheit, sowie eine rastlose Thätigkeit geerbt; daß sie nicht mit deren maßevoller Klugheit und Umsicht begabt war und ein leicht erzegbares, ja leidenschaftliches Naturell besaß, sollte ihr in der schwierigen Stellung, welche sie einzunehmen bestimmt war, verderblich genug werden.

Bon ihrem erften Auftreten in Reapel an hatte fie alle Bergen gewonnen. "Gie ift die liebenswurbigfte junge Roni= gin", beißt es in einem englischen Gefandtichaftsberichte jener Beit, ben S. Suffer erwähnt; "nur fteht zu befürchten, bag ihre überaus große Bartheit und ihr richtiger Berftand fie um fo mehr ben Mangel beiber Gigenschaften bei ihrem Ge= mahl empfinden laffen werben, einen Mangel, ber fo groß ift, bag Manche ihn einem organischen Fehler guschreiben, ber gumeilen an Blobfinn grengt." Bas bas Urtheil über ben Ronig betrifft, fo mochte es fur jene Beit, wenn auch hart und fcharf, boch gutreffend fenn, benn alle Beugen ftimmen barin überein, bag ber britte Gohn Rarl's III., Ferdinand von Reapel und Sicilien, in feiner Erziehung auf bas gemiffenlofefte vernachläffigt worben mar, fo bag er, nur in forperlichen Uebungen gewandt, in jeder geiftigen Bilbung bie argften Buden zeigte. Dieg mar aber burchaus nicht feiner natur= lichen Begabung, fonbern lediglich feiner Erziehung gur Laft gu legen; benn unter bem Ginfluffe feiner bochbegabten und ausgezeichnet erzogenen und unterrichteten Gemablin ent= widelte fich allmalig fein naturlicher Berftand, fo bag er mit

ber Beit leicht auffaßte und nicht ohne Beift und Beschmad Intereffe gewann an Gegenstanben, auf bie man feine Mufmerkfamteit richtete. Es ift gewiß ein faft einziger Rall, baß in folch hoben Lebensfpharen eine junge Frau bie Lehrmeifterin ihres um ein Jahr alteren Gatten werben mußte. Maria Rarolina war bie erfte Perfon, welche in ben beschräntten 3beenfreis bes Ronigs neue Gebanten einführte; er verebrte fie aber auch als "eine Belehrte"; "meine Frau weiß Alles", pflegte er bewundernd gu fagen, und noch in fpaten Jahren ergablte er gern und voll Dankbarkeit : feine Frau "fei feine erfte und einzige Lehrerin gewefen", indem er bem Bedauern Musbrud gab, bag man ihn "wie einen Baren" batte aufwachsen laffen. Diefe unerhörte Bermahrlofung eines für die ichweren Pflichten eines Monarchen bestimmten Junglinge wird mit nur allzuviel Grund bem allvermögenben Minifter Tanucci gur Laft gelegt, unter beffen Leitung ber neunjabrige Bring in bem fur ihn beftimmten Ronigreich gurudgelaffen wurde, als fein Bater 1759 ben ererbten Thron von Spanien bestieg. Das Unbenken Tanucci's wird burch ben Borwurf beffectt, er habe bie geiftige Musbilbung bes jungen Surften absichtlich vernachläffigt, um ihn für immer in Abhängigteit von fich zu erhalten ; fo fam es, bag er nur in forperlichen Uebungen unterrichtet murbe und im Jagen und Gifchen Rraft und Ausbauer an ben Tag legte, in allen anberen Dingen aber ohne geiftigen Schwung war, bie Befellichaft feiner Freunde, ber Laggaroni, biefes gang eigenthumlichen Bestandtheils bes neapolitanischen Bolfes, unter benen er aufgewachsen war und bie ihn vergotterten, ben Beichäftigungen mit ben Staatsangelegenheiten weitaus vorzog und fich bei feiner herzgewinnenben Gutmuthigfeit gludlich pries, biefe letteren völlig in die Sanbe feiner burch Befähigung wie Reigung gleichmäßig bafur geeigneten Gemablin legen gu fonnen.

Balb beherrichte benn auch Karolina wie ihren Gemahl, jo bas Konigreich. Ginem alten herkommen gemäß burfte

Die Ronigin nach ber Geburt eines Pringen an ben Berbanblungen bes geheimen Staatsrathe Theil nehmen. Bon biefem Rechte machte fie ben umfaffenbften Gebrauch, nachbem fie am 6. Januar 1775 einem Bringen bas Leben gegeben. Schon im barauffolgenben Jahre mußte Tanucci, ber fich noch immer mit ber Autoritat Rarl's von Spanien beden gu tonnen glaubte, feinen Plat raumen; ber fpanische Ginfluß verlor immer mehr an Rraft und an feine Stelle trat ber öfterreichische; mit Borliebe gog Karolina Bersonen in ihre Rabe, welche fie von Bien aus fannte ober bie zu ihrer Beimath in Begiehung ftanden. Go begreiflich bieß ift, leuchtet es boch auch ein, bag fich aus biefem Umftanbe unter ben Einheimischen, namentlich in ben gebilbeten Rlaffen, die fich gurudgefest und von bem fremben Glement verbrangt faben, eine Migftimmung, Ungufriedenheit und Abneigung gegen bie Konigin entwickelte, beren bittere Fruchte fie nur allgureichlich toften follte.

3m Jahre 1769 hatte Raifer Jofeph feine neuver= mablte Schwefter in Reapel besucht; feinem Berricherauge blieben weber bie Schmachen noch bie Starte biefes von ber Ratur fo herrlich ausgestatteten, boch in feinem politischen Beben feit langer Zeit gang barnieberliegenben ganbes verborgen und er that die Meugerung : "Benn ich Konig biefes Landes ware, wurde ich mich mit wenig anderen Dingen als mit bem Seewesen beschäftigen." Mus biefen Worten ichopfte Rarolina bie Anregung, ihre Sauptaufmertfamteit ber Marine zuzuwenden, und als fie mit bem Jahre 1775 in die Rechte einer "Regentin" eintrat, war es ihre erfte Gorge, einen tuchtigen Mann zu gewinnen, bem fie bas gefammte Gees wefen anvertrauen fonnte. Gin folder fant fich wieber burch öfterreichische Bermittlung in ber Perfon bes frangofirten Briten Gir John Acton. 218 berfelbe 1779 gweiund= vierzig Jahre alt in neapolitanischen Dienst trat, hatte er bereite ein ruhm = und thatenreiches Leben hinter fich und fühlte fich zu Großem berufen. Binnen Rurgem gewann ber

thatfraftige Dann, ber Anfangs nur mit ber Darine-Leitung betraut war, Gunft und Bertrauen ber Ronigin in foldem Grabe, bag fie ihm Ginflug in die Finangverwaltung unb balb auch in jene anderer Zweige einraumte; feinem Gbrgeige, bem einnehmenbes Befen, berechnenbe Rlugbeit und raftlofe Thatigfeit forbernd gur Geite ftanben, gelang es. fich von Stufe zu Stufe zu ichwingen, bis er endlich als ber eigentliche Regent Reapels zu betrachten mar. ber fast allgemeinen Difftimmung im Lande tonnte man nicht in Abrede ftellen, bag bie von ihm eingeleiteten Reformen im Land = und Geemefen bas Ronigreich Reapel aus feiner untergeordneten Rolle im europäischen Staatenspftem beraus gu beben geeignet maren. Gicher mar er in biefer Begiebung vom beften Willen befeelt und handelte in vollfommener Uebereinstimmung mit ber Ronigin; aber auch an Diggriffen fehlte es nicht; vielen feiner Reuerungen ftellte fich, um wahrhaft nublich und fegensreich zu werben, ber Mangel an tiefergebenber Renntnig von Land und Leuten entgegen, jo namentlich im Steuerwesen, und als bie Ungufriebenbeit lauter wurde und Acton beren Stimmführer vermittelft eines ausgebehnten Polizei = und Spionirfustemes zu verfolgen und jum Schweigen zu bringen ftrebte, ftieg bie Erbitterung bis gu einem folden Grabe, bag es nur eines außeren Unlaffes gu bedürfen ichien, um ihr in einem gewaltsamen Ausbruche Luft zu verschaffen.

Ein solcher wurde zunächst vielleicht burch ein anderweitiges großes Unglud hinausgeschoben, das der Himmel über Reapel verhängte; als ob den inneren Umwälzungen, die bevorstanden, eine schreckliche äußere vorhergehen sollte, wurde das paradiesische Land, dessen Raturschönheit nicht nur die Dichter begeistert, sondern das mit seinem Zauber den Riedrigsten seiner Eingebornen so umspinnt, daß er lieber sterben als sich für immer von ihm trennen würde, von einem Erbbeben verwüstet, das sich an dem nördlichen Küstenstriche Siciliens über die liparischen Inseln erstreckte und sast das

gange Calabrien mit einem Theile bes Jonifchen Meeres in feinen Bereich gog. Bom 5 .- 8. Februar 1783 erfolgten im Bangen bei breifig mehr ober minber ftarte Erbftofe. Un manchen Orten befam bie Erbe Riffe, es öffneten fich Schlunde, bie Alles verschlangen, was fruher gelebt ober feftgeftanden hatte, beiße Baffer und felbft Flammen brachen hervor, Bache und Fluffe anberten ihren Lauf, ergoffen fich verheerend über bebaute Strecken und liegen ihr fruberes Bett leer und trocken. Gange Stabte fturgten ein und begruben die Mehrgahl ihrer Bewohner unter ihren Trummern. Der bei ben Dichtern verrufene Felfen ber Schlla murbe gefpalten und ein fo gewaltiges Stud, ein fleiner Berg, fturgte bavon mit folder Gewalt hinab, bag bie Gee von Grund aus aufgewühlt murbe und über die Enge hinüber gum Faro eine Bafferfluth ichog, welcher nichts widerfteben fonnte, Die alles Lebende begrub, Boote mit fich rig, ben Thurm auf ber Landfpige halb in Trummer legte, und ftatt allem, was fruber bagemefen , beim Burudfliegen Taufenbe von Fifchen und Schlammmengen gurudließ. Der Fürft von Schlla, ein wegen feiner Sarte verrufener Dynaft, hatte fich nach ber erften Erschütterung in ein Boot geflüchtet, bas bann mit ihm in bie Tiefe geriffen wurde, welches Schidfal mehr als zweitausend seiner Unterthanen, die gleich ihm auf bem Meere Rettung por ben Schredniffen bes Landes fuchten, mit ihm theilten. - Schredlich flangen bie Nachrichten aus Meffina; bie berrlichften Gebaube murben Ruinen, Feuers= brunfte mutheten, die in ber Befturgung und ba alles Baffer verfiegt war, Riemand lojchte; bie unter ben Trummern Begrabenen gingen elend zu Grunde, ba trop ber bergger= reigenben Rlagen und Silferufe, bie aus bem Schutte ber= vorbrangen, Riemand ihnen gu Gulfe eilte. Schlechtes Ge= findel machte fich ben allgemeinen Jammer zu Ruben und plunderte, weffen es in Privathaufern und öffentlichen Bebauben habhaft werben fonnte. Die Getreibevorrathe murben ein Raub ber Flammen und ber furchtbarfte Mangel an

Lebensmitteln stellte sich ein. Dasselbe Schicksal erlitten viele anbere Städte; manchen erging es noch schlimmer; in Casalnuova wurde die Fürstin Gerace-Grimaldi mit mehr als viertausend ihrer Unterthanen unter den Trümmern der Stadt begraben. Im Ganzen dürste die Zahl von 40,000 um's Leben gekommener Menschen nicht zu hoch gegriffen senn.

Diejes ichreckliche Unglud bes ichonen Lanbes und feiner Bewohner fant im Bergen bes Ronigs und ber Ronigin ben fcmerglichften Bieberhall. Erfterer fpenbete an Gelb, mas er vermochte, Lettere opferte ihren Schmud, Acton entfaltete gur Steuerung ber allgemeinen Roth eine umfaffenbe Thatigteit; aber bas Clend war ju groß, als bag fich bie Sulfe auch nur einigermaßen ausreichend erweisen tonnte, und fo bot fich ben Boswilligen erwunichter Borwand gum Murren. Wenn fich auch ber Unwille vorzugeweise auf ben General Marcheje Bignatelli richtete, ber, als Bevollmächtigter nach Calabrien gefandt, bas in ihn gefette Bertrauen nicht gerechtfertigt zu haben icheint und wenigstens burch feine Df= ficiere und Untergebenen manches Ungehörige begeben ließ. fo gefiel man fich boch barin, jener tiefgebenben Abneigung, welche fich bereits gegen Acton angesammelt hatte, Ausbrud gu geben, indem man ihn fur bie Ungehörigfeiten feines Beauftragten verantwortlich machte; wurde aber Acton's Rame genannt, fo gefchah bieß immer im Bufammenbang mit jenem ber Rönigin.

Wie aber war bas Privatleben Maria Karolina's namentlich in jenen Jahren beschaffen, ba Neapel noch nicht aus seinem politischen Stilleben herausgetreten war, da sich die in den Geistern gährende Unruhe kaum erst in Frankreich leise vernehmlich machte? Wie war sie als Mutter, als Gattin, als Weib?

Bir besitzen glucklicher Beise so viele unparteiische Zeug= nisse aus dem Munde und der Feder solcher, welche sie perfonlich kennen zu lernen und zu beobachten Gelegenheit hatten, daß es leicht wird, uns die königliche Frau in ihrem Berhalten gegen Gatten und Kinder, gegen das dienende Hofpersonal, gegen Freunde und vorübergehend anwesende Fremde vorzustellen. Ohne dem Urtheile der Leser vorgreisen zu wollen, dürsen wir doch sagen, daß nichts geeigneter ist, die von einer seindlichen Partei in Umlauf gesetzten Anschuldigungen und fast zur öffentlichen Weinung erhobenen falschen Beurtheilungen Lügen zu strafen, als wenn man dem Zerzbilde das naturwahre Bild entgegenstellt, wie es sich durch die unbefangene Darstellung dessen, was wir durch sie selbst oder durch urtheilssähige Personen über sie erfahren, ergibt.

Mit bem Jahre 1772, ba Maria Karolina bem ersten Kinde, einem Mädchen, das Leben gab, hatte der reiche Kindersegen seinen Ansang genommen, der in so hoher Sphäre kaum seines Gleichen sinden dürste; übertraf sie darin doch selbst ihre ruhmreiche Mutter, welche ihrem Gemahl sechszehn Kinder geboren hatte, während sie dem ihrigen achtzehn Kinder schenkte. Diesen Kindern war sie die zärtlichste, fürsforglichste Mutter; vielleicht bei keiner der Töchter der Kaiserin Maria Theresia war das Muttergefühl, die Mutterliebe, der mütterliche Sinn so start ausgeprägt, als bei Maria Karolina.

Bon ben vielen Zeugnissen, welche hiefür vorliegen — ba wir von ihren eigenen schriftlichen Neußerungen aus späteren Jahren zunächst absehen wollen — möchten wir nur einige besonders autoritätsvolle anführen. Als einen gewiß unverdächtigen Zeugen dürsen wir den alles Katholische mit sast komischem Unverstand verurtheilenden Schriftsteller Kohes due nennen. Derselbe besand sich auf dem Höhepunkte seines Ruhmes und seiner Fruchtbarkeit als Dramatiker, als er auf der Durchreise durch Neapel mit seiner Gattin von Maria Karolina, welche aus Wien fortwährend über die literarischen Zustände Deutschlands Nachrichten erhielt, mit Auszeichnung empfangen wurde. Wiewohl er, seinem eigenen Bekenntnisse nach mit großen Borurtheilen gegen die Königin, wie er sie aus Büchern und durch Hörensagen geschöpft hatte, nach Neapel gekommen war, verließ er es "mit der Ueberzeugung

von ihrer Liebenswurbigfeit." Bir werben auf feine Beurtheilung Maria Rarolina's als Regentin gurudtommen : wie er fie aber als Mutter fennen gelernt, moge bier angeführt werben. "Die Ronigin", ergablt er, "ift bie gartlichfte, liebevollfte Mutter ihrer Rinber; ein folches Mutterberg ift auch ein fonigliches Berg. ,Das iconfte Blud auf Erben ift Mutterglud', fprach fie gu meiner Frau, bie eben fest biefes Glud erwartete; ,ich habe fiebengehn lebenbige Rinber gehabt; fie maren meine einzige Freube. Bur Mutter machte mich bie Ratur; die Konigin ift nur ein Gallafleib, bas ich an= und ausziehe." "Wahrlich", ruft Ropebue aus, "bie bas Blud hatten, ihr nabe gu fenn und oft fie fo fprechen gu hören, bleiben ihr gewiß zugethan." - "Das wechselfeitige Betragen ber Rinber gegen bie Mutter und ber Mutter gegen bie Rinder", fahrt er fort, "welches zu beobachten ich Gelegenheit hatte, ift fo berglich, fo ungefünftelt, fo bauslich, baß bie behaglichfte Empfindung fich bes beobachtenben Fremb= lings bemächtigen muß."

Gehr intereffante Beftätigungen biefer Ausfagen finben fich in ben ichriftlichen Aufzeichnungen bes beutichen Malers Philipp Sadert, welche Gothe feinen eigenen Berten einverleibt. Diefer ausgezeichnete Lanbichaftsmaler, welchen ber große Dichter im Jahre 1787 in Reapel fennen und als Menich wie als Runftler hochschaten lernte, bat mabrend einer langen Reihe von Jahren Gelegenheit gehabt, bie tonig= liche Familie in nachfter Rabe zu beobachten, ba er, anfanglich nur vorübergebend zur Aufnahme von Lanbichaftebilbern von Konig Ferdinand nach Reapel berufen, mit ber Zeit als "Rammermaler" feft engagirt wurbe. In nachfter Beziehung ftand Sadert zwar zum Ronig, beffen Runftliebe fich unter bem Ginfluffe bes tuchtigen Meifters immer vortheilhafter entwickelte; aber auch mit ber Ronigin batte er baufigen täglichen Bertehr und er fann um fo mehr als ber guverlaffigfte Beuge betrachtet werben, ale feine Aufzeichnungen völlig privater Ratur und urfprunglich wohl nicht fur bie Beröffentlichung bestimmt waren. Aus ben einzelnen von Philipp Hackert gegebenen Zügen läßt sich mit Leichtigkeit ein ganz lebensvolles Bild ber betreffenden Personen zusammenstellen, das in vielem Betracht die glänzendste Widerslegung der bis zur Carritatur entstellenden Zeichnungen feindlicher Schriftsteller ist. Aber solgende Stelle schlübert namentlich Maria Karolina in der Intimität ihres häusslichen Lebens und als Mutter so unübertrefslich, daß wir unsum so weniger versagen können, sie im ganzen Wortlaute wiederzugeben, als sie in der großen Bändezahl der Göthe'schen Werke für das nicht gelehrte Publikum sast vergraben sind.

"Sadert war in ber Gefellichaft bei Sof oftere bei ber Donna Carolina Bivengio, bie zwei Richten bei fich batte, bie Rammeriftinnen bei ben Pringeffinen waren. Beibe Fraulein zeichneten gang artig. Da er gewohnt war, bes Abende lieber zu zeichnen, ale Rarten zu fpielen, fo murbe bie Abenbe, wenn fie frei und außer Dienft waren, gezeichnet. Co gefchah es auch bei ber Fraulein Baroneffe von Bech= barb, bie eine Urt Oberhofmeifterin bei ber Frau Therefe, Tochter bes Ronigs, jetigen romifchen Raiferin, war, und wo auch die Frau Luife, bie an ben Großherzog von Tos: cana verheirathet wurde, fich befant. Da bie Ronigin fab, bag bie Frauleins febr artig Lanbichaften zeichneten, fo fiel es ihr ein, bag Sadert bei ben Pringeffinnen Lection geben mochte. Sackert erwiderte, bag es unmöglich ware, weil er mit ber Arbeit bes Ronigs und anbern Commiffionen, bie ihm täglich vermehrt wurden, taum Beit zu einer Recreation übrig behalte. Die Unterrebung gog fich in bie Lange; bie Ronigin wollte alle Grunbe nicht annehmen, fonbern beftanb barauf und fagte: "Gie geben viele Abende in biefe Befellichaft; alfo fommen Gie zu meinen Rinbern! Diefelbe Gefellichaft foll auch ba fenn und fie zeichnen alle gufammen.' Gie fette noch hingu: ,3ch werbe, fo oft ich Zeit habe, felbft in bie Gefellichaft tommen.' Es ift beinabe unmöglich, ber Ronigin von Reapel etwas abzuschlagen; ihre Beredtfamteit und Artig=

feit macht, bag man gezwungen ift, ihrem Billen zu folgen. Endlich mußte es Sadert annehmen, mit bem Bebing jebod, bes Abends und ohne ben Titel noch Gehalt als Zeichenmeifter ber Pringeffinnen; benn hatte er ben Titel und Behalt von 40 Dutaten monatlich angenommen, fo hatten ihn bie Bouvernantinnen commandirt, welches ihm gar nicht auftanbig war. Alfo wurde es angejangen. Die Pringeffin Marie Therefe, mit allem Geift, war febr fluchtig, bie Bringeffin Louise foliber und zeichnete beffer. Die Ronigin tam febr oft, fo bag mehr Gefellichaft ale Lection war. Oft wenn Sadert fab, bag bie beiben Pringeffinnen nicht guft gum Beichnen hatten, ichlug er vor, unter verschiedenen Borwanden, bag es beffer mare, von ber Runft zu fprechen, Rupfer zu feben ober anbere Runftfachen, welches ben Bringeffinnen außerorbentlich gefiel. Geine Abficht mar eigentlich Diefe, bag bie Pringeffinnen von den Runften unterrichtet wurden, um mit Renneraugen felbft urtheilen gu tonnen, wenn fie funftig im Ctanbe maren, bie Runfte gu unterftuten. Je langer dieg bauerte, um fo laftiger wurde ce ibm. Da bie Bringeffinnen ben Tag über mit Bebanten von allerlei Art geplagt wurden, fo konnten fie bes Abends bie Stunde fieben Uhr nicht erwarten, benn bie Gefellichaft unterbielt fie angenehm . . . . Diefes hat er brei Jahre bes Abende ausgehalten . . . Die Achtfamkeit batten fie fur ibn . bak. wenn fie anders beschäftigt waren, fie ihn wiffen liegen, baß er fich nicht bemuben mochte. Biele anbere Attentionen hatten fie noch fur ibn; gum Beifpiel, wenn fie fleine Tefte gaben, wo die Bringeffinnen bas Bergeichniß machen mußten von benen, welche fie einluben, welches bie Ronigin noch fab und diejenigen ausstrich, die fie nicht haben wollte, fo wurde Sadert jebesmal eingelaben, fowohl zu ihren fleinen Ballen, als jum Couper, ob er gleich nie bes nachts fpeiste. Die Ronigin, die auch nicht zu Racht fpeiste, war aber bei Tifche jugegen, ag wohl einen gefrornen Gorbet und fprach viel. Gie hatte bas fo mit Rleiß eingerichtet, bamit bie Pringefs

sinnen sich an Gesellschaften gewöhnten und die Honneurs der Tasel machen lernten. Ueberhaupt muß man gestehen, daß eine Privatdame sich nicht mehr Mühe geben kann, ihre Kinder wohl zu erziehen, als die Königin von Neapel. Wer es im Innern mit Augen gesehen hat, wie Hackert, muß als ein ehrlicher Mann ihr nachsagen, daß sie Konigin von Krankheiten die Wärterin und stets die beste Mutter ihrer Kinder in allen Stücken gewesen ist. Der König gleichfalls liebt seine Familie zärtlich und ist ein guter Bater, ob er gleich die Erziehung seiner Kinder gänzlich der Königin überlassen hat."

Soweit ber tägliche Augenzeuge Philipp Sadert. Bir behaupten nicht zuviel, wenn wir fagen, von feiner Geite tritt und bie Konigin Maria Rarolina fo groß, fo tabellos, jo berggewinnend entgegen, als wenn wir fie als Mutter beobachten. Und gegen biefe treue, gartliche, fürforgliche Mutter ichlenberte eine von glubenbem Saffe erfüllte Bartei bie ichmablichfte aller Berleumdungen, welche je bie Bosheit erfunden! Gie fand ihre Berbreitung im breibandigen Bert bes "frangofifden Burgers" Grafen Gorani aus Mailand, bas wohl bas Meußerfte enthalt, was einer Fürftin, einer Frau, einer Mutter an Schmabung und Schimpf geboten werben fann. Die Riebertrachtigfeit biefes gewiffenlofen Schriftstellers, ber vermuthlich Maria Rarolina und beren Privatleben nie aus eigenem Augenschein beobachtet hatte, aber von bemfelben gehäffigen Barteigeift befeelt mar, welcher planmäßig burch abscheuliche Gerüchte und Berleumbungen bas Glud ihrer toniglichen Schwefter Marie Antoinette von Frankreich und zum Theil ben frangofischen Thron untergraben hat - biefer Dann verfteigt fich foweit, bag er ber Königin Maria Karolina bie teuflische Absicht unterschob, Die Pringen, welche fie ihrem Gemable geboren, nach und nach aus ber Welt zu ichaffen, um in Ermanglung mann= licher Erben ben Thron von Reapel ihrer öfterreichischen Familie in die Bande zu fpielen. Es emport fich etwas in

uns, eine Tochter ber großen Maria Therefia gegen Un-Magen fo abscheulicher Art gleichsam zu vertheibigen; aber wenn wir gezwungen find, fie, wenn auch mit innerfter Entruftung zu wieberholen, um von ben gegen fie gerichteten Angriffen eine Borftellung zu geben, fo burfen wir wenigftensporubergebend bemerten, bag jene Berleumbung ebenjo unfinnig ale abicheulich war. Denn wenn auch Ferbinand feinen Thronerben binterlaffen batte, fo murbe die Rrone bon Reapel nie an ben Stamm Sabsburg-Lothringen, fonbern an irgend einen ber anbern Zweige ber Bourbons übergegangen fenn. Fur bas unwiffenbe Bolt erhielt jene entfetliche Befculbigung baburch einen Schein von Beftatigung, bag Raroling ihre Rinber im Beifte ber neuen Erziehungsmethobe abhartete, die Bringen bei warmem und faltem Better ohne Ropfbebedung in leichter Rleibung und felbft ohne Strumpfe in blogen Schuben geben ließ; man erinnere fich aber bes warmen Klima's von Reapel! Als ber Kronpring bas Opfer einer gewöhnlichen Rinbertrantheit wurde, fchrieb man feinen Tob biefer Berfahrungsweise zu und benütte bas Unglud ju einem ber gemeinften Angriffe, ber fie im Beiligften, in ihrer Mutterwurde traf. Derfelbe Schriftfteller, welcher biefe Gingelheiten über ihre Erziehungsmethobe gibt, Bbilipp Jofeph von Rebfues, nennt fie "bie gartlichfte, bie liebenbfte Mutter", und jene Berleumbung bat ibr, fügt er bei , "wie auch bie Grafin Bichy - eine ber Ronigin febr nabe ftebenbe Dame - oft verficherte, allein webe gethan. Ueber alle anbern Borwurfe hatte fie fich mit Berachtung weggefest."

Die Krankheit eines ihrer Kinber, sagt herr von helfert, beschäftigt, ber Berlust eines berselben bekummert sie Tag und Nacht. Ihre Tagesordnung theilte sich zwischen ber Arbeit in ihrem Kabinet und der theilnahmsvollen Beschäftigung mit ihren Kindern. Bei Privataudienzen, erzählt ein deutscher Reisender, "erscheint sie zuweilen im halbeirkel ihrer holden Sprößlinge, wie eine Carità." — Eine ihrer Ber-

trauten, die Marchesa di San Marco war im Besitze einer Handzeichnung der Königin: verschieden gestellt und beschäftigt umstehen ihre Kinder einen einsachen Grabstein, auf welchem die Borte zu lesen: "Maria Carolina madre di numerosa famiglia qui giace." Das bezeichnet sie vollständig!

Bon ihren achtzehn Rinbern waren zu ihrem großen Schmerz viele im garteften Alter geftorben; beftiger mar ber Schmerg, mit bem fie ben Berluft alterer Rinber empfanb. Ginen hoffnungsvollen Bringen Albert hatte ber Tob im Allter von fieben Jahren unter ben traurigften Umftanben auf ber fpater ju erwähnenben Flucht mahrend eines Geefturmes aus ihren Armen geriffen. Wir werben feben, baß Maria Rarolina bie Intereffen ber Ueberlebenben ben gegen fie heranfturmenben Gewaltthaten gegenüber einer Lowin gleich vertheibigte; benn nicht bald verflochten fich bei einem Souveran bie Familienforgen mit ber politischen Thatigkeit wie bei Rarolina, welche in biefer, wie in mancher anderer Sinficht bas treue Abbild ber großen Maria Therefia war. Immer aber bethätigte fie gegen ihre Rinber jene gartliche Liebe, womit fie beren erften Athemgug begrußt, ihre erften Schritte geleitet hatte. Wenn ihre "Meltefte", Maria The= refia, als Gemablin bes Raifers Frang, alfo Beherricherin ihres geliebten Beimathlandes Defterreich, auch ihr besonderer Stoly war - "ma première tendresse", nennt fie fie gu= weilen - fo war ihr boch auch bie jungere fanfte "Mimi" -Marie Chriftine -, ein ftilles, anspruchsloses Geschopf, bas feinen andern Willen fannte, als ben ihrer Eltern, "an's Berg gewachsen." Diese und bie lebhafte, selbstftanbige Amelie blieben am langften im Baterhause und theilten in unmittelbarer Nahe bie Schidfalsichlage, welche ihre tonig= lichen Eltern treffen follten. Gehr fruh bagegen mar Da ria Loui fe mit bem Großherzog von Toscana vermablt worben, bem fie nach ber Beburt ihres vierten Rinbes in fehr jugend= lichem Alter ber Tob entrig. Bieles von bem bochherzigen, thatkraftigen und ftolgen Charafter ber Ronigin war auf ben

Erbpringen Wrang übergegangen und Beibe begegneten fic bei ben wichtigften Fragen und barmonirten, wenn es unerichrocene Enticheibung galt. Rach bem fruben Tobe feiner erften Gemablin, ber Erzbergogin Clementine, batte er im Jahre 1789 bie noch nicht vierzebnjährige Bringeffin Daria Ifabella, Tochter Rarls IV. von Spanien, und beren Bruber Ferdinand Bring von Ufturien gleichzeitig bie fungfte ber lebenden Bringeffinen von Reapel, Antoinette, im Familientreife "Toto" genannt, jum Altare geführt. Diefe Doppelheirath zwischen ben spanischen und ben neapolitanischen Bourbons fcblug nach beiben Geiten nicht gut an. 3fabella war eine gang paffive Ratur, bie fur nichts Intereffe batte, jedem Ereigniß, ob freudiger ober trauriger Urt, ftumpfe Gleichgültigkeit entgegensette, felbft die Pflege ihrer Rinber ihrem Gemable überließ und halbe Tage gu Pferd, balbe Nachte beim Tange gubrachte, ohne fich auch baburch aus ihrem Gleichmuthe und aus ihrer Unempfindlichkeit berausbringen zu laffen. Es fonnte zwischen biefer regungslofen. gleichgültigen Schwiegertochter und ber lebhaft, ja fturmifc empfindenden Schwiegermutter feine Sarmonie eintreten, Die Begenfage waren allzu groß; und in ber That hatte Maria Rarolina ihr ganges ferneres Leben hindurch gegen bie Bereigtheit angutampfen, welche Zabella's apathifches Befen fortwährend in ihr hervorrief. Gefteigert mochte ihre Berftimmung gegen bie Spanierin baburch werben, bag ibre fanfte "Toto" unter ben Ranten ihrer fpanischen Schwieger= mutter, beren Biberwille allmälig in offenen Sag aus= artete und fich bemgemäß außerte, schmerglich litt und fich in Dabrib höchft ungludlich und verlaffen fühlte; am liebften hatte bie arme junge Frau wieber gu ihrer geliebten Mutter geben und bei ihr leben mogen, wie vorbem; fie fchrieb gang offen : "fie tonne nicht begreifen, wie ihre Schweftern wunschen konnten, fich zu verheirathen, ba fie felbft fich nach nichts febne, als wieber in die Erziehung gurudgutehren, wo fte viel gludlicher und freier gewesen." Alle Rranfungen,

welche sie erlitt, empfand die zärtliche und leidenschaftliche Mutter in der Ferne mit, und daß ihre "Toto" nicht glückslich war, trübte ihr jede Freude, welche sie an ihren andern Kindern hatte.

Große Hoffnungen seite Karolina auf ben erst 1790 gebornen Prinzen Leopold; mit mütterlichem Stolze sah sie ihn körperlich gebeihen, in allen Leibesübungen gewandt und tüchtig werden; dabei entdeckte sie an ihm eine Menge Fähigkeiten und, worauf sie den höchsten Werth legte, "ein großes Ehrgefühl, womit man Alles bei ihm ausrichten kann." Seine Erziehung scheint ihr ganz besonders am Herzen gelegen zu haben. Als Leopold die Reise erlangt hatte, um die heilige Firmung zu empfangen, hielt ihn die königliche Watter acht Tage lang in eruster Borbereitung, die drei letten sast ung ganzlicher Abgeschiedenheit und bestimmte, damit sich dem Knaben die Erinnerung an diese hohe Feier um so sesten kapel und seine Königssamilie hochbedeutungssvollen Tages, auf den wir zurüsksommen werden.

Alle Töchter, auch wenn fie ichon Jahre lang bas elter= liche Saus verlaffen und eigene Familien gegrundet hatten, bingen mit rubrender Liebe und Chrerbietung an ihrer Mutter; und ob fie dieg verdiente, fie, die ihre Ruchlein, wie Berr von helfert fo icon fagt, auch wenn biefe nicht mehr unter bem unmittelbaren Schute ihrer mutterlichen Fittige weilten, unaufhörlich im Muge behielt, die Gorgen ber nun felbft Gattinen und Mutter Geworbenen auf bas lebhaftefte theilte, ihnen in allen Lebenslagen mit ihren Erfahrungen, ihren Rathichlagen gur Geite ftant, fie, beren Urme, wenn Ginem von ihnen in ber rauben Fremde bart begegnet wurde, ftets offen ftanden, um fie wieder liebevoll aufzunehmen und fie an ihre treue Bruft zu brucken! Es gab fur bie gart= liche Mutter feine Trennung von ben beiggeliebten Rinbern-Wie lieblich ift nicht ber von ihr ergablte Bug, bag fie am Oftertag einen Theil ber geweihten Speisen fur bie Ent=

fernten gurudließ und an beren Plat und Stelle fur biefelben vergebrte, um minbeftens im Beifte mit allen ibren Rinbern vereinigt ju fenn! Reinen ber Bebachtniftage ihrer gablreichen Ungeborigen ließ fie je unbeachtet vorübergeben, forberte aber von biefen fur fich bas Gleiche; felbft ber faifer= liche Rang icutete ibre "Meltefte" nicht vor ben Bormurfen, ja vor der unverhohlenen Ruge, womit fie ihre beleidigte Mutterwurde glaubte mabren ju muffen. Als bieje es fich einmal ju Schulben fommen ließ, ben Ramenstag ber Mutter ju vergeffen, ichrieb fie ihr tiefgefrantt: "Ich bringe es Gott jum Opfer bar, bag Du fogar ben Ramenstag Deiner Mutter vergeffen konntest - ein Umftanb, ben ich um Deiner Ehre willen vor ben Unbern geheim gehalten, boch um fo tiefer in meinem Inneren empfunden habe." 216 aber enblich zwei Schreiben gleichzeitig eintrafen, wie fcnell wurde, von ber Mutterliebe besiegt, aller Groll vergeffen! "Sprechen wir nicht mehr von bem langen Zwischenraum von zwei Monaten, ja mehr, ba Du mich ohne Rachricht gelaffen; es genugt mir, bag Du einfiehft, wie es mich Schmerzen mußte, bag Du fo etwas vergeffen fonnteft!"

So war Maria Karolina als Mutter; wie aber tritt fie uns als Frau, als Gattin, als Repräsentantin ihres königlichen Hauses entgegen ?

(Fortsetzung folgt.)

## Die Controverfe über das Thronfolgerecht in Franfreich.

(Eingefenbet.)

Es unterliegt keinem vernünftigen Zweisel, daß die dritte französische Republik die schlechteste aller Republiken sei. Man weiß, daß das Schmaroberthum herrscht und das Berdienst betteln geht, daß man auf einem Bulcane tanzt und eines trüben Tages in die glühenden Eingeweide hinabstürzen wird. Und doch kein ernstlicher Widerstand, kein Anzeichen, daß sich die Royalisten sammeln, kein Bersuch zur Herstellung der Monarchie! Diese scheindare Apathie bei so vielen und ernsten Ansorderungen sich aufzuraffen, muß auf bestimmte Ursachen zurückzusühren seyn. Wer? und wo? ift der Thronprätendent?

Das Haus Bourbon ist in Heinrich V. erloschen. Was sich gegenwärtig in ben Borbergrund gedrängt hat, oder doch in demselben steht, ist ein jüngerer Zweig des alten Geschlechtes. So oft man im politischen Leben von der Möglichkeit der Uebervortheilung der legitimen Herrscher-Familie durch den Ehrgeiz einer jüngeren Linie spricht, bezieht man sich auf das Beispiel der Orleans. Man besorgt, daß dieser oder sener Prinz die Rolle Louis Philipps übernehmen und spielen könnte. Die im Stillen schleichende Intrigue, das Erlauern des richtigen Augenblicks wird und wurde als orleanistisches Kunststück bezeichnet. Derselbe Herzog von Orleans, welcher den zweiselhaften Chrentitel "Egalite" trug.

LXXXXIII.

batte nach eigenem Geftanbniffe gern ben Tob bee "Weurmelthieres" - Lubwig XVI. - gesehen und unterließ wieber nichts, mas ben Gintritt ber gewünschten Rataftrophe gu beichleunigen vermochte. Als ber Monarch aber gufallig weber eines natürlichen noch gewaltsamen Tobes fterben wollte, war es ber Chef ber branche cadette, ber fein Botum fur die Sinrichtung feines Bermanbten und Ronigs abgab. Unter ben Gobnen Egalités nahm ichon bamale Louis Philipp an bem öffentlichen Leben Theil. Gewiß bat biefer Bring mabrend feines gangen Lebens nicht fo viel Weihrauch auf ben Altaren verbrannt, ale er an einem einzigen Abend an ben Jafobiner=Club verschwendete. Die von ihm aus Anlag feiner Mufnahme in die Gefellichaft gesprochenen Worte find aufbewahrt geblieben. Bas ber niebrigfte Gervilismus erfinnen, bie emporenbite Echmeichelei erfinden tonnte, ber Bring entblobete fich nicht, es ben Reinben bes Thrones in's Geficht ju fagen. Er betrachtete es als eine bobe Ghre, als ein unverbientes Blud, fich ben Mannern bes Umfturges zugefellen zu burfen.

Bierzig Jahre später bestieg Louis Philipp den Thron, der Republikaner von ehemals setzte sich die Krone auf, die Karl X. mit seiner Beihülfe vom Haupt geschlagen worden war. Es war das mit republikanischen Institutionen umgebene Königthum, dem Louis Philipp das Siegel aufdrückte. Wie er als junger Mann die Jakobiner beglückwünscht hatte, so umarmte er die Blousenmänner, schlug zur revolutionären Nationalhymne den Takt und junmte den Text halbelaut mit.

Man muß, wenn man von den Traditionen der Herrsicherfamilie spricht, nicht nur die Ueberlieserungen legitimisstischer Art im Auge haben; die Thronanmaßer besitzen eben so gut ihre Traditionen. Es gibt Napoleonistische Ueberslieserungen und Traditionen des Hauselse Orleans. Die Prinzen des letzteren Geschlechtes haben sich noch keinen Augenblick von den leitenden Grundsätzen ihres Chefs, des Bürgerkönigs entsernt. Louis Philipp hatte unter den Sorgen

bes Monarchen bie Kummernisse bes Privatmannes zu keiner Zeit vergessen; er hatte sich kein so großes Sicherheitsbewußtsehn errungen, das ihm über die Zweisel einer rein bürgerlichen Eristenz hinweg geholsen hätte. Seine Söhne erhoben sich noch weniger über die Sorgen des Tages und waren gar eifrig auf Sicherung ihrer Lebensbedingungen bedacht. Als Frankreich todesmatt zu den Füßen des Siegers hingestreckt lag, war ihr erster Gedanke auf Entschädigung gerichtet. Sie waren und blieben sich die Nächsten, bei ihnen selbst fing die Liebe zum Baterland, zu Frankreich an.

Sie hatten sich mit dem Grafen von Chambord ausgesöhnt; das heißt, sie waren klug genug, die Spaltung zwischen Legitimisten und Orleanisten beseitigen zu helsen, zumal ihnen diese Friedensstiftung nichts kostete, nicht einmal das Aufsgeben eines Princips, und Heinrich V. doch zwischen ihnen und dem Throne Frankreichs stand. Der Graf von Chambord überwand, opferwillig wie er von Natur war, seine persönliche Abneigung zur Kräftigung der monarchischen Partei und schlug in die ihm dargebotene Hand ein. Daß der treugesinnte Fürst keinen seiner Grundsähe ausopserte, daß er an dem als richtig Erkannten dis an sein Lebensende sesthielt, daß er sich wohl zu einer Bersöhnung, aber zu keinem Compromiß herbeiließ, wissen nicht nur seine vertrauten Freunde und Anhänger, das weiß alle Welt: Orleanisten und Legitismisten, Republikaner und die Reste der napoleonischen Partei.

Mit dem Hingang Heinrichs V. war der Thron erledigt und den verschiedenen Aspirationen der Weg frei gemacht. Wer zuerst zur Stelle ist, hat viele Bortheile für sich. Zur Stelle war aber der Graf von Paris, der Enkel jenes Bürgerkönigs, der als Herzog von Chartres den Jakobinern gehuldigt hatte.

Zwischen bem Grafen von Paris und dem Thron klafft aber ein Abgrund, den keine Beredsamkeit, keine Selbstversherrlichung und noch weniger ein Nachweis der Berechtigung auf das eröffnete Erbe auszufüllen vermag. Zwischen ihm

und bem Lilien = Thron steht der Schatten Egalite's in blutigen Dunsttreis gehüllt, die Apostasie des Bürgerkönigs und die Selbstsucht des Gesammthauses Orleans. Zwischen dem Grafen von Paris und der Krone liegt auf dem Boden des Abgrundes die verrathene Logik, die Fälschung der Principien, die Grundsahlosigteit und der innerelWiderspruch. Der Graf von Paris müßte als Ankläger des Groß- und Urgroß- vaters auftreten; er müßte seinen Oheimen die Freundschaft künden, die Wiege zerdrechen, die ihn schaukelte, das Haus verdammen, dem er entstammt, und die Penaten verstuchen, die er als Schutzgötter verehren soll. Das Gottesgnadensthum hat der jüngere Zweig des Hauses Bourbon leichtstinnig verscherzt und gegen die Huld der Quiriten ausgetauscht.

Keine Frage, die Monarchie ließe sich mit einem Prinzen aus dem Hause Orleans nothbürftig zusammen zimmern. Aber diese Monarchie würde sich nur wenig von der Republik des Herrn Grevy unterscheiden; ihre Wiederaufrichtung lohnte die Mühe und Kosten nicht. Eine Lüge träte an die Stelle einer andern Lüge und die alte Komödie würde unter einem neuen Titel fortgespielt.

Wan hat die Erbansprüche des Grafen von Paris als unsweiselhaft hingestellt und a priori den ältern Zweig, der Die Treans des Baus Orleans bie Treans bie 1986. Der Großen bugo Capet's oder die allein berechtigten Kronanwärter? Gibt es keine Erben, welchen bessere Unsprüche auf den Thron zustehen, keine Prinzen, welche frei von Bersbindlichkeiten, nur ihren Ueberzeugungen solgen dürsten? Wan hat die Erbansprüche des Grafen von Paris als unzweiselhaft hingestellt und a priori den ältern Zweig, der in den Nachkommen Philipps von Unson sortblüht, von der Erbschaft ausgeschlossen. Der Grund ist leicht zu errathen. Das Haus Orleans sest die Politik der Bäter fort und hofft sich eben so glücklich wider die Seitenlinie behaupten zu können, wie es sich gegen den Hauptsamm auswarf.

Und warum follte die Nachkommenschaft Philipp bes V. von ber Thronfolge ausgeschloffen bleiben ? Weil Groß-

britannien nicht wollte, bag bie Rronen von Franfreich und Spanien auf Ginem Saupt vereinigt murben, weil man ber Grrichtung einer Universalmonarchie vorzubeugen gebachte. Sat aber bas Utrechter lebereinfommen beute nach 170 Jahren noch irgend prattifchen Berth? Ber batte ben traurigen Duth zu behaupten, bag ber Brund ber Entjagung Philipps V. beute noch wirtfam fei? Philipp von Anjou bat fur fich und feine Rachkommen auf die Erbichaft in Frankreich Bergicht geleiftet. Bir find die letten, die Thatfache in Abrebe gu ftellen. Aber fonnte er moralifch einen berlei Bergicht leiften? Satte er bas Recht ber Entjagung im Ramen feiner Descenbeng? Als Brivatmann mochte Philipp von Union welche Berfügungen immer mit feinem Bermogen und Befit treffen, fo weit bas frangofifche Civilrecht ben Erblaffer berechtigte: als Bring von Geblut, als Chef ber zweiten Linie hatte er weber bie Macht noch bas Recht, bie Funbamentalgesete bes Reiches und ber Nation zu durchlochern. Ludwig XIV, und Philipp von Unjou hatten mit jenem Bergicht die ihnen ge= zogene Rechtsiphare überschritten, Brivat = und öffentliches Recht verwechielt, an ben Grundpfeilern bes Staatsrechtes geruttelt und Bestimmungen getroffen, bon welchen fie und bie Rechtslehrer ihrer Zeit wiffen tonnten, baß fie ungultig feien, ba fie nur von Ginem ber Compaciscenten getroffen worben waren, mabrend bie Ration nicht einmal gefragt wurde. Batte man die Giltigfeit ber Entjagungsurfunden außer Zweifel ftellen und ihnen bas Mertmal ber Legalität unvertennbar aufbruden wollen, bann ware bie Mitwirfung ber nation unerläglich gewesen. Der Begfall biefer Bebingung sine qua non reicht bin die Renunciation Philipps V. als ungiltig ericheinen zu laffen.

Wer und was sind aber die Nachkommen jenes Philipps von Anjou, die zur Nachfolge berufen wären? Es sind Prinzen, welche ihre politische Ueberzeugung weber je versteugnet noch aufgegeben haben, Prinzen, die ein Princip respräsentiren, keine Berpstichtung gegen die Ibee der Revolution

tennen und bie Erbichaft bes Grafen Chambord baber auch sine beneficio inventarii anzutreten vermögen.

Don Carlos zwar hat auf das eröffnete Erbe des französischen Thrones Berzicht geleistet, und er konnte das für seine Person auch thun, aber nicht für seine Rechtsnachfolger. Als solcher wird aber ohne Widerspruch sein Sohn Jacques zu gelten haben. Die Jugend dieses Prinzen kann kein ernstliches hinderniß bieten; besitzt er doch an seinem Obeim, dem Prinzen Alfons, eine feste Stütze. Prinz Alfons ist eine staatsmännisch angelegte Natur, ein mit Gaben des Geistes und Herzens gleich reich ausgestatteter, zum Herrscher recht eigentlich geborener Mann.

Wir sagen nicht, daß Don Alsonso willig nach der Herrschaft greisen, daß er die Ruhe des Privatmannes gern mit den Stürmen des öffentlichen Lebens vertauschen würde, aber wir behaupten, daß er sich der Pflicht nicht entziehen und dem legitimen Nachsolger nicht versagen könnte. Er würde die Last auf sich nehmen, wie Jemand, der um des Gewissens willen sich einer schweren, vielleicht selbst widerwärtigen Ausgabe unterzieht, weil er weiß, daß er die Kraft sie zu lösen besitzt und überzeugt ist, daß das Werk sonst unwürdigeren oder ungeschickteren Händen zusiele; weil ihm bekannt ist, daß das Wohl und Wehe von Millionen, das Schicksal einer großen Nation von seinem Entschlusse abshagt.

Die Wiederherstellung der Monarchie mit dem Chef der jungeren Linie als König ware eine Lösung der schon schwebenden Frage, vielleicht die bequemfte und nächstliegende; ob aber auch die beste, die gerechteste? Es ist möglich, daß sich die Ration in ihrer Bedrängniß über die Faktoren des Rechtes hinwegsetzt; es ist möglich, daß der Graf von Paris die Stimmen der Parteisuhrer auf sich vereinigt; sicher aber nicht aller und auch nicht der gewissenhaftesten unter ihnen. So nicht diesenige M. J. du Bourg's, des treuesten und erprobtesten Anhängers und Freundes Heinrichs V.

Herr bu Bourg hatte Gelegenheit, in der Seele des Grafen Chambord zu lesen, und er gewann die Ueberzeugung, daß der lette Bourbon zwar bereit war, den Schleier der Rächsten = und Berwandtenliebe über die Berirrungen der branche cadette zu wersen, daß er die Berjöhnung und den Frieden aufrichtig wollte, aber niemals an eine Aenderung der Erbfolge zu Gunsten des Hauses Orleans dachte. Die gewonnene Ueberzeugung drückte ihm die Feder in die Hand. Er schrieb eine kleine aber gediegene Abhandlung über "das monarchische Recht"), in welcher er zu den gleichen Resultaten gelangte.

Er fragt am Eingange seines Werkchens: "Finden Sie es nicht sonderbar, daß, so oft in den Blättern von der neuen politischen Lage die Rede ist, immer die Worte: seine — des Grasen von Paris, unbestreitbaren Nechte, wiederkehren? Wenn sie so unbestreitbar sind, warum kommt man immer wieder auf diese Unbestreitbarkeit zurück? Sollte diesem Versahren nicht die Absicht, die öffentliche Meinung zu bestreiten, zu Grunde liegen?" "Ans mich übt es den Eindruck, als läge etwas in der Luft, das einen Streit um die Erbsolge nach Heinrich V. besürchten ließe."

Herr du Bourg beweist, daß die Entsagungsurkunde Philipps von Anjou in Frankreich selbst nie als rechtsgültig anerkannt war, und daß sich Ludwig XIV. hütete ihr durch Einderufung der Generalstaaten und von ihnen eingeholte Genehmigung volle Gesehmäßigkeit zu ertheilen. Es ist nicht zu bezweiseln, daß die Könige von Frankreich und Spanien den Utrechter-Frieden unter geistigem Borbehalt, mit einer Art reservatio mentalis abgeschlossen hatten. Sie wußten, daß der Bertrag in Bezug auf die Ausschließung des Zweiges Anjou ohne Zustimmung der Nation nicht perfekt werden konnte, und unterließen es gestissentlich dem Bertrag jene Zustimmung zu verschaffen.

<sup>1)</sup> Le droit monarchique par M. J. du Bourg.

Wenn sich Großbritannien mit dem hinfälligen Friedensinstrument für zufrieden gestellt erklärte, so war das seine
Sache, den Rechten der Nachkommen Philipps von Anjou
kann aber jener unfertige und darum auch nicht aufrecht zu
erhaltende Bertrag keinerlei Eintrag thun. Herr du Bourg
gelangt aus diesen Gründen zu dem Schluß: "Tous ces faits
prouvent suradondamment que l'acte de Philippe V.
était nul, était reconnu comme tel à toutes les époques
et que les droits légitimes de ses descendants demeurent
intacts." Und er hat darin ebenso Recht, als indem er ausrust und erklärt, daß die Macht, welche das Princip der
Legitimität verleiht, nur von einem ächten Repräsentanten
jenes Principes ausgeübt werden kann.

Soll Frankreich nicht bloß einer augenblicklichen Berlegenheit entrissen, sondern auf die Dauer gestärkt, gekräftigt
und verjüngt werden, dann genügt nicht die bloße Aenderung
ber Form, sondern es muß im Besen des Staates Bandel
geschaffen werden. Diesen schafft man aber nicht mit einem
Fürsten, der mit den Begriffen des Bourgevisieregiments so
innig verstochten und verwachsen ist, wie die Nachkommen
Louis Philipps. Dazu bedarf es einer starken Bürgschaft
ber Principientreue, wie sie wohl die ältere Linie des Hauses
Unson, aber niemals ein Orleans zu bieten vermag.

Dr. G. E. S.

## Bur Sprichwörterbibliographie.

Dem 1. Bande der "Altspanischen Sprichwörter und sprichwörtlichen Redensarten aus den Zeiten vor Cervantes 2c. von Hofrath Dr. Haller" ist nach Berlauf von drei Bierteljahren der 2. nachgefolgt, in welchem die Literatur der Sprichmörter behandelt wird. Der erste Band fand nicht nur in der periodischen Presse') die günstigste Aufnahme, sondern trug auch dem Herrn Berfasser die ehrenoften Auszeichnungen von Seite verschiedener Souveräne ein.

Während ber 1. Theil bes Wertes?) bie ausführliche Bearbeitung ber ersten 555 Sprichwörter von Mosen Bebro Balles umfaßt, enthält ber fürzlich erschienene zweite bie "Literatur ber Sprichwörter" in den germanischen und romanischen Sprachen. Der Gedanke, eine Bibliographie ber Sprichwörter zu geben, ist ein sehr glücklicher zu nennen, ba von den wenigen bisher vorhandenen Sprichwörterbibliographien die "Literatur der Sprichwörter von Christian Conrad Nopitsch" (Nürnberg 1822. 2. Ausg. 1833) jeht veraltet ift, die

<sup>1)</sup> Bgl. Archivio Veneto Ser. II. Vol. 26 da Ag. Garlato. Das Ausland. 1882. S. 354—56. 1883. S. 177—178. Literar. Centralblatt. 1883. Sp. 708. Allgem. Zing. 1882. S. 2013—14. 5364—65. Magazin f. die Literatur des Auslandes. 1883. S. 43. Biffenschaftl. Beilage d. Leipziger Zing. 1883. Nr. 16. Blätter f. literar. Unterhaltung. 1883. Le Mémorial diplomatique 1883. p. 205. Le Constitutionnel. 1883. Nr. 99. Aftonbladet. 1883. Nr. 69. u. A.

<sup>2)</sup> Bgl. Bb. 91. C. 816-20 biefer Blätter.

"Bibliographie parémiologique p. G. Duplessis" (Paris 1847) namentlich in ber beutiden Literatur viele Luden aufweist, "Stirlings Literature of Proverbs" (London 1860) vorsug= lich fur England berechnet in Deutschland wenig befannt, und Banber's Literaturverzeichniß im 1. Banbe feines "Deutschen Sprichwörterleriton's" nur fur bie beutiche Sprichwörterliteratur berechnet ift. Die Bearbeitung einer Sprichwörterbibliographie bietet icon von vorne berein die große Schwierigfeit, bag eine beträchtliche Angahl ber Sprichwörter nabe verwandter Rebensarten eriftiren, welche faum umgangen werden tonnen. Der Berfaffer einer Bibliographie, welcher biefe unberndfichtigt laft, labt leicht ben Borwurf auf fich ju wenig geboten gu haben, mabrend fich im entgegengesetten Falle bas Material fo ge= waltig bauft, daß zu beffen Bewältigung, Gichtung und Berarbeitung eine grundliche Renntnig jebes einzelnen aufgeführten Bertes gebort. Erwägt man biebei noch, daß in ben meiften Sprichwörtersammlungen fich Devifen, Emblemata, Ariome u. f. w. finden, fo wird man gewiß dem Berfaffer guftimmen, wenn er fich hierüber alfo außert: "Ich habe mich aber nicht blog auf Die Literatur ber eigentlichen Sprichworter befdrantt, fonbern auch bie Berte über bie mit ben Sprichwortern febr vermanoten Ariome ober Marimen, Gentengen, Dicta, Apophthegmata, Symbola, Emblemata, die Imprese ber Italiener und Empresas der Spanier, Die Bahlfpruche ber Deutschen, Die Devises ber Frangofen u. dgl. mit in ben Bereich meiner Darftellung gejogen. Das Berhaltnig ber eigentlichen Sprichwörter ju biefen ift wie bas zwifden Ratur und Runft. Die Sprichwörter finb bas ipontane Erzeugnig bes Boltsgeiftes felbit, aus biefem unmittel= bar entsprungen; die übrigen vorangeführten meift funftlich er= bacht und gemacht: arte facta."

Der Berfasser hat sich seine Arbeit nicht bequem gemacht. Er hat nicht nur ein reiches Material gesammelt, sondern hat das vorhandene von dem altbewährten Sate "qui bene distinguit bene docet" ausgehend in trefflicher, spstematischer und leicht übersichtlicher Beise aufgeführt. Ein Blick in das Schema möge einen Begriff von dem Reichthum des Gebotenen geben. Boraus geht 1) die Literatur der Sprichwörter ober dgl. im Allgemeinen, und 2) Werke mit Sprichwörtern oder dgl. in mehr

ale einer Sprache. Darauf folgen bie einzelnen Boller und awar 3) bie Griechen, 4) bie alten Romer, 5) Lateiner ber fpateren Beiten, 6) Spanier, 7) Deutsche, 8) Schweben, 9) Rormeger, 10) 38lanber, 11) Danen, 12) Friefen, 13) Sollander, 14) Flamander, 15) Englander, ale Anhang bie Angelfachfen, 16) Schotten, 17) Frangofen, 18) Graubunbner (Romaniche), 19) Italiener, 20) Reucatalanen, 21) Balencianer, 22) Bortugiefen, 23) Baladen (Rumanen) und 24) bie Basten. Dr. Saller bat fich aber mit biefen Sauptabtheilungen nach Boltern nicht begnügt, fonbern icheibet auch noch bei ben größeren Bolterftammen nach Dialetten aus. Go finden wir g. B. bei ben Deutschen 30, bei den Frangofen 23, bei ben Stalienern 53 verschiebene Dialette aufgeführt. Gr= wagt man ferner, bag bei ben einzelnen Bolfern bie Literatur über die Sprache, die Sprichwörter, Symbola, Gebichte, Sagen und bie vorzüglichften Borterbucher wieber eigens aufgeführt ift, fo ergibt fich leicht ein Bild bes iconen Aufbaues biefer Bibliographie. Bei ben einzelnen Werten findet fich aber nicht bloß bie genaue Titelangabe, mas bei ber großen Geltenheit fo vieler aufgeführter Berte bem Lefer feinen Ginblid in bas einzelne Buch gewähren wurde, fonbern es wird bei fcwerer juganglichen Werten auch ber Inhalt angegeben. Mitunter werben Ramen, Berfonen und Dinge wieber an's Tageslicht gezogen, bie gu ihrer Beit einen guten Rlang gehabt und in großem Unfeben geftanden, die eine bebeutende Rolle in ber politischen, miffenichaftlichen und culturellen Bewegung gefpielt haben, bann aber in Folge bes Wechsels ber Beiten, ber Dinge und ber Unschau= ungen allmälig in Bergeffenheit gerathen und gleichfam ber= icollen find. Bei Berten, welche besonders intereffante und daratteriftische Sprichwörter namentlich auch aus ben alteren Beiten mittheilen, werben eine größere Angahl von Beifpielen aus benfelben angeführt. Bir ermähnen "Proverbes basques recueillis par le sieur d'Oihenart, Paris 1657" (G. 35-37) "Matth. Holtzwart's Emblematum Tyrocinia, Strassburg 1581" (S. 61-63). "Raccolta di proverbi veneti. 3ª Ediz. Treviso" G. 148-150.)

Befondere intereffant find bie Ginleitungen, welche bei einer größeren Angahl von Boltern ber Aufgablung ber in ihren

Sprachen geschriebenen Berte vorausgeben. Es find bieg ein gebende Ueberfichten, welche bem Benüter einen allgemeinen Ueberblid über bie einschlägige Literatur und ben biftorifden Entwidelung'sgang berfelben geben. In benfelben ift gang befonbere Aufmertfamteit benjenigen Berten gewibmet, welche fur bie einzelnen Mundarten bei ben verfchiebenen Bolfern ericbienen find. Da aber die vorliegende Bibliographie ben 2. Theil ber "Altipanifden Sprichwörter" bilbet, fo bat es fich ber Berfaffer angelegen fepn laffen, bie Literatur biefes Bolfes mit befonberer Sorgfalt zu behandeln. Diefe Ginleitung gibt eine gebrangte überfichtliche Darftellung ber geschichtlichen Entwidelung, welche bie Literatur bes Sprichworts in Spanien genommen bat. Naturgemäß ift babei bie dronologische Ordnung befolgt, in welcher bann auch bei ber Literatur felbft bie einzelnen Autoren und ibre Berte, fast burchweg mit naberen Rotigen über ibre Lebensumftanbe, aufgeführt find, mabrend bei ben übrigen Literaturen ber größeren Leichtigkeit bes Rachichlagens wegen bie alphabetifche Ordnung beibehalten ift. Gine erwanfchte Ergangung bes inhaltlich fo reichen 1. Theiles bat ber Berfaffer auf S. 290-301 biefes 2. Theiles gegeben, indem er bas bort fdmerglich vermißte Gad = und Bortregifter nachbringt, burd welches bie Benützung bes reichen Materials im 1. Banbe wesentlich erleichtert wird. Bu wunschen ware nur gemesen, baf biefem vorliegenden Bande, welcher fo viele intereffante und theilweise verschollene Literatur wieber an's Tageslicht giebt, ein ausführliches Autorenregifter beigegeben mare, jumal ba in bem Buche fo reiche Nachrichten über fo manche Autoren geboten werben, welche man in vielen Literaturgeschichten vergebens fucht. Doch verlangen wir bes Guten nicht zu viel und erfennen wir bas große Berbienft bantbar an, welches fich Sofrath Dr. Saller burch feine Sprichwörterbibliographie erworben bat.

## XIII.

## Ronigin Maria Rarolina von Reapel.

Ein Lebensbild.

11

Bir haben oben erwähnt, welchen Ginbrud fie als junge Reuvermählte auf ben englischen Befanbten Sorace Mann gemacht; bag fie an ber Geite ihres zwar gutmuthigen und harmlofen, aber in geiftiger Beziehung fo tief unter ihr ftebenden Gemables und unter ben schwierigften außeren Berhaltniffen fich anders entwickelte, als zu erwarten ftand, baß fie vieles von ber Feinheit und Anmuth, welche bie junge Ronigin ichmudten, mit ben Jahren einbugte, ift begreiflich; für ihr leicht erregbares, feuriges Naturell, für die gewiffe wienerische Gutmuthigkeit und ben eigenthumlich lothringischen Leichtfinn, wie S. Suffer fie treffend charafterifirt, ware bie Huge und felbft ftrenge Leitung von Seiten eines wurdigen Gemables nothwendig gewesen, um fie gu einer Bierbe ihres Gefchlechtes zu machen. Doppelt gefährlich fur eine jo ange= legte Natur und unter bem fublichen Simmel mußte ihre Ueberlegenheit bes Beiftes und bie Energie ihres Willens an ber Geite eines Mannes von Ferbinanb's Gigenart werben, ber fich ihr gegenüber aller Rechte bes Beren, bes Regenten, des Oberhauptes, bes Baters begab, um in Rube und Behagen feinen Jagd = und Fischereiliebhabereien nachzugeben, und mit diesen Rechten zugleich alle Laften ber Regierung,

13

LXXXXIII

wie ber Leitung bes Saufes und ber Erziehung ber Rinber auf ihre Schultern malzte.

Bie fcwierig aber mußte es für die jugendliche Berricherin fenn, von bem beiter unbefangenen Sofe ihrer großen Mutter, wo fie wohl Gitte, aber nie Zwang und grundfatliches Digtrauen gelernt, an ben Sof eines außerhalb ber Stromung ber Weltereigniffe gelegenen Reiches verfett zu fenn, wo in Ermanglung großer Staatsgeschäfte bie Beifter fich in einer gemiffen Beheimthuerei gefielen und Rante fchmiebeten, um fich bie Beit zu vertreiben und fich nach irgend einer Geite bin wichtig zu machen. Man vertrug es nicht, daß fie fic von Unfang an gab wie fie war. Es war mit Maria Rarolina, fagt ihr Biograph, berfelbe Fall, wie mit ihrer um einige Jahre jungeren Schwefter Marie Antoinette in Frankreich, und bie Behauptung burfte feine gewagte fenn, bag fich jene auf ben Thron ber Ludwige, biefe auf ben von Reapel ge= ftellt, keine in anderer Beife wurde entwickelt haben, ale es je bei ber Schwefter ftattgefunden. Beibe von beiterem Sinn und lebhaftem Temperament, von einer Arglofigkeit und Bertrauensfeligkeit, die nicht lange prufte, gu wem ihre Sympathien fich hingezogen fühlten, und bas in einer Umgebung, wo Rabalen von ber einen Geite, erfinberifche Dig= beutung von der andern zu Sause waren: so konnte es kaum anbers tommen, als bag beibe oft genug Unvorsichtigkeiten begingen, hinter benen argwöhnische Augen Unerlaubtheiten witterten. Aber find Unvorsichtigkeiten auch gleich Gunben? Gine beutsche Reisenbe, Elife von ber Rede, führt gelegentlich ber gegen bie Berfon ber Ronigin in Umlauf gefetten Ber= leumbungen bie treffenben Borte ber Grafin Ragumowsta, einer treuergebenen Freundin ber Ronigin, an: "Das Giftigfte ift bei folden Berleumbungen ber Runftgriff, nicht gang gu leugnende Schwächen neben bas völlig Unbegrunbete gu ftellen, bamit biefes eine Urt von falfchem Bahrheitsschein erhalte."

Alle, welche ber Konigin naber traten und vorurtheils=

frei fie betrachteten, ftimmen barin überein, bag fie ohne Arg. von Bergen gutmuthig, bis zum Uebermaß mobithatia und freigebig, im Benehmen von gewinnenbfter Liebenswürdigfeit. gegen ihre Freunde treu und aufopfernd, gegen ihren Gemabl im bochften Grabe rudfichtsvoll mar. Philipp Sadert führt wiederholt anmuthige Buge von ihr an. "Die Ronigin". heißt es bei ihm, "war frob, bag ihr Gemahl Geschmad an ichonen Runften fand, weghalb auch Sackert bei ihr in Gnaben ftanb." Gie machte ihm wiederholt Geichente, um ihrer Freude über feine Ergebenheit für ben Ronig Musbrud ju geben; fie nahm lebhaften Untheil an feiner funftlerifchen Thatigkeit und feste oft bas Ceremoniell bei Geite, um ben Runftler nicht in ber Arbeit gu ftoren. Wieberholt fanbte fie, gleich bem Ronig, von ihrer Tafel besonders feine Berichte an Sadert, bem gleichzeitig in einem anftogenben Gemach bie fogenannte "Staatstafel" fervirt war. Rogebue führt bie charafteriftischen Meugerungen von ihr an: "Um bas Bolt gludlich zu machen, muß man leiber oft Defpot fenn, wenn auch gegen eigene Reigung; und ift man es, fo wird man nicht geliebt." Auf feinen Ginwurf, bas Beifpiel Maria Theresia's beweise, bag bieg boch nicht immer ber Fall fei, erwiederte fie: "D, meine Mutter mar bennoch ungludlich in ihren letten Tagen, benn bas unbankbare Bolt wunschte allgemein ihren Tob; und warum? wegen einer elenben Steuer!" "Alles", fahrt Rotebue fort, "was fie fprach, trug ben Stempel eines hellen, flaren Beiftes und eines zwar mit Bitterfeit angefüllten, aber im Grunde vor= trefflichen Bergens" . . . .

Uns dem gleichen Jahre, 1804, datirt folgende Mittheilung des bereits erwähnten geistreichen Beobachters, Philipp Joseph von Rehsus: "Ich wurde in die Gemächer der Königin gerusen und fand sie an einen Marmortisch gelehnt meiner wartend. In meiner Erinnerung steht sie als eine Kleine Gestalt mit blassem Gesicht und großen Augen in einem weißen, matronenmäßigen Anzug. Bon dem Gespräch ist

mir nur noch fo viel im Gebachtniß geblieben, bag es fich nach ben erften und gewöhnlichen Fragen ber Fürften auf ben Standpunkt ber Regierungen gegenüber ben Bolfern bejog, und namentlich ber Grundfat, bag bie Gurften in ihren Sandlungen bie Urtheile ber Unterthanen nicht beachten, fonbern mit ihrem eigenen Bewiffen im Reinen fenn mußten, ausgesprochen wurde. Gie führte bafür eine ziemlich weit= läufige Stelle aus ben Berten von Friedrich bem Großen an, welchen fie fehr ju bewundern und in feinen Schriften ju ftubiren ichien. Ich tann bie Unbefummerniß nicht genug beklagen, mit ber ich unterlaffen habe, bas Gefprach gleich nachher nieberzuschreiben. Dag bie Gurftin bemuht mar, mir einen hoben Begriff von ihrem Berftand und ihrer Bilbung beizubringen, mar ber Saupteinbruck, ben fie auf mich machte und ber mir auch geblieben ift." Bebeutenber lautet bie Charafteriftit, welche Rehfues einige Jahre fpater, nachbem er ihr in biplomatischen Geschäften naber getreten war, von ihr gab : "Sie war eine Frau von hohem Geift, von einem fichern Blid in die Bufunft Italiens und von flarer Erfenntnig ber Mittel, feinem Unglud vorzubeugen. Schon zu einer Zeit, wo man bas gefährlichfte, aber oft auch einzige Mittel ber Bolfer, ihre Unabhangigkeit gu bewahren, noch nicht erprobt hatte, fab fie ben Bolfsfrieg als bie Waffe an, welche bem Umfichgreifen ber frangofischen Macht allein mit Erfolg entgegenzuseten fei. Gie rechnete vorzüglich auf Papft Bius VI., bem fie fein ganges Schicffal mit prophetischem Beifte voraussagte, wenn er fich nicht an bie Spite ber großen Boltsbewegung ftelle . . . Es war ein großes Unglud fur biefe Gurftin, bag fie in eine Beit folder politischen Erschütterungen gefallen. In Tagen ber Rube und bes gegenseitigen Bertrauens wurde fie in reifem Alter febr wohlthatig auf bie Regierung eingewirft haben, beren Fehler fie alle wohl tannte. Go traten gerade jest die Tage ein, wo ber Thron bas Bolt fürchtete und bas Bolf bas Bertrauen zu ihm verlor."

Bas Robebue als iconen Charafterzug ruhmt : baß fie noch immer mit fo vieler Liebe an ihrem Baterlande bing, und was ihn jo angenehm berührte : bağ "man ichon beim Gintritt in ihr Borgimmer nichts als Deutsch reben hort und einen überall ehrliche beutsche Gesichter anlachen", bas wurde ber Königin von ihren Teinden faft am meiften gum Borwurf gemacht und erhöhte nicht wenig die schon fruhe vorhandene Erbitterung gegen "bie Defterreicherin." Und boch, wie natürlich war ber Sang ber blutjung aus bem Elternhause in ein fernes Land und in ihr völlig frembe Berhaltniffe versetten Raisertochter, mindeftens zu ihrer nachften Umgebung öfterreichische Landsleute gu mahlen! Spater fprach fluge Borficht biefer Borliebe bas Bort, fo bag fie, "um teine Reibungen gwischen zwei Rationen gu haben", ihre Diener= ichaft ausschließlich aus Deutschen gusammensetze und auch für bie mannlichen Boften Landsleute mablte; Brivatfefretar, Ergieber, Lehrer ber Rinber, Sofgartner, alle waren Deutsche. Es ift freilich nicht zu verwundern, daß eine fo auffallende Begunftigung eines fremben Elementes bie Gigenliebe ber Italiener verlegen mußte. Alle Berfonen aber, welche gu bem engften Sofe ber Ronigin gehorten, bemertt Rebfues, feien "ihrer Bebieterin mit Leib und Geele ergeben gewesen; fie habe bie jungen Madchen, welche einige Jahre bei ihr in Dienft geftanben, vortheilhaft zu verheirathen gefucht."

Dbige Aleußerung von der unbedingten Ergebenheit aller deutschen Bediensteten muß jedoch einige Beschränkung erleiden; nicht alle lohnten der Königin das durch sie erhaltene Glück mit Dank; manche bereiteten ihr viel Berdruß, mißbrauchten ihr Bertrauen, vergalten ihr die Wohlthaten mit Falscheit und übler Nachrede. Dieß war namentlich bei einer Würzburgerin, einer Baronesse Mubersbach der Fall, die in Neapel einen Duca Giovanni heirathete, immense Wohlthaten von Karolina empfing und sich schließlich als eine ganz gemeine und perside Berrätherin entpuppte. Einen schönen Gegensatzu dieser Person bildet der Marchese

Saus, ber ebenfalls von Burgburg gefommen, wo er als Universitätsprofessor gewirft, als Ergieber bes Rronpringen bas in ihn gefette Bertrauen glangend rechtfertigte. Aus bem Jahre 1784, ba er mit feinem fpater gleichfalle in Reapel angestellten Bruber bie erften Audiengen bei ber Ronigin batte, ift ein Brief an feine Mutter erhalten, ber folgende für bie Charafteriftit Maria Karolina's nicht unintereffante Stelle enthalt : "Alles, was wir bisber von biefer einfichtsvollen und gutigen Monarchin gebort batten, bleibt unendlich tief unter bem fteben, mas ich bier und in ben beiben folgenden Mudiengen, die fie uns verstattete, wirklich empfand. 3ch bin überzeugt, bag es nicht Grogmuth, Freigebigkeit und Gute bes Bergens ift, mas bie Liebe aller Bergen gewinnt (obwohl die Konigin alle biese Tugenben in einem volltommeneren Grabe, als je eine andere Couveranin besitzt), sondern gewiffe Attentionen, die ben schmeichelhaften Gebanten bei uns hervorrufen, bag bie Berjon, von ber wir fie empfangen, fich aus unferem Bergnugen und unferer Bufriedenheit ein angelegenes Geschäft mache, und von biefer Seite erscheint bie Ronigin am liebenswürdigften."

Manche der deutschen Diener und Dienerinen bleiben sehr lange bei Maria Karolina; diese ließ sie, wenn ihnen endlich das Klima nicht mehr zusagte oder Sehnsucht sie in die Heimath zurücktrieb, mit schwerem Herzen von sich. Diesen Gesühlen in den Briesen an ihre kaiserlichen und königlichen Kinder den lebhaftesten Ausdruck zu geben trug sie kein Besbenken, und es macht gewiß ihrem Herzen nur Ehre.

Noch ernbrigt uns, bevor wir ben Faben ber geschicht= lichen Greigniffe wieber aufgreifen, in Rurze ihr Berhalten gegen ben König zu beleuchten.

Nach Allem, was wir über ben von ber sogenannten Geschichtsschreibung, die häufig nichts als Abschreiberei und tenbenziöse Nachbeterei ist, balb als grausamen Tyrannen, balb als roben Dummkopf bargestellten König Ferdinand bereits gesagt haben, liegt es nabe, daß an seiner Seite bie

geiftvolle und energische Frau oft einen ichweren Stand hatte; aber mochte fie auch uber feine Gorglofigfeit und Bergnug= ungefucht, über feinen Mangel an Regentenfahigkeit, an bebarrlicher Pflichterfüllung und Charafterftarte oft genug im Stillen in Bergweiflung gerathen, ber Belt und ihren Rinbern gegenüber ftellte fie ihn begwegen niemals blog. Gie fonnte allerbings fein Geheimniß baraus machen, bag bie Laft ber Geschäfte auf ihr rubte, und fie fah gu flar, um nicht gu wiffen, bag eben beghalb auch bie gange Schwere ber Berantwortung, Sag und Unfeindung fie allein traf. Wenn fie es unter ihrer Burbe hielt, fich begwegen je bor ber Deffent= lichteit zu vertheibigen, fo unterließ fie es auch aus Pflicht= gefühl, wenn ihre Bertheibigung nur auf Roften Anberer, benen fie Schonung ichulbete, hatte geschehen fonnen. 2018 fie einmal von Anschuldigungen borte, die ungerechter Beife gegen fie in Umlauf gefett waren, die aber eigentlich ihren Mann angingen, fagte fie: "Da ber Konig einmal fo ift, bringt es im Grunde weniger Nachtheil, wenn bas Bolf mit mir ungufrieben ift, als mit ihm." Diefes Wort fchlagt gange Banbe gemeiner Berleumbungen und gehäffiger Un= Elagen nieber.

Diese allgemeine Charafteristik vorausgeschickt, mussen wir, ber übersichtlichen Darstellung wegen, auf das Jahr 1790 zurück gehen. Als ob sich die alten Dynastien von dem gewaltigen Bölkersturme, der sich von Frankreich aus über einen großen Theil von Europa verdreiten sollte, noch einmal zum gemeinsamen Widerstande gegen die allgemeine Umwälzung rüsten wollten, hatte man durch Bermählungen die Familienverdindungen zwischen Desterreich und Neapel auf ferne Zeiten hinaus zu besestigen gesucht. Um 19. September 1790 hatte in der kaiserlichen Hosburgkapelle das seltene Schauspiel einer dreisachen Bermählung stattgefunden, welcher Königin Karolina und König Ferdinand von Neapel unter dem Namen des Grasen und der Gräsen von Castelslamare in Person beiwohnten: zuerst jene der Erzherzogin

Clementine mit dem Kronprinzen von Neapel, der durch den Erzherzog Karl vertreten war; dann jene des österreichischen Kronprinzen Franz mit der Prinzessin Maria Theresta von Neapel, zuletzt jene des Großherzogs von Toscana mit der Prinzessin Luise. Bielfältiger konnten die verwandtschaftslichen Bande zwischen den beiden Dynastien, der habsburgslothringischen und der sicilisch-bourbonischen kaum geknüpst werden.

Aber bie Unfichten und Dottrinen ber frangofischen Devolution waren bereits nach Reapel gedrungen und hatten fich namentlich ber gebilbeten Rlaffen und ber ausgezeichneten Ropfe bes Landes bemachtigt. Jene Zeiten waren vorüber, ba ber italienische Fürft, wie Marchese Ulloa in feiner Geschichte ber Ronigin Rarolina fagt, feine Berantwortlichkeit fannte, als jene por Gott und feinem eigenen Gewiffen, ruhig und unangefochten auf feinem Throne faß, geliebt und geehrt von feinem Bolte, umgeben von einem glanzenden Sofftaate, ber Mittelpunkt ber Runfte und Bergnugungen; jest begannen Befinnungen zu berrichen und laut zu werben, welche fich mit bem Fortbeftanbe ber monarchischen Regierungsform nicht vertrugen. Dieg brangte fich fofort bem icharfen Blide ber Ronigin entgegen, als fie von ber Reife in die Beimath nach Reapel gurudtehrte. Bahrend ber Abwesenheit bes Berricherpaares batte bie revolutionare Bewegung machtig um fich gegriffen; von einer fanatifirten Angahl nicht bloß junger Braufetopfe war ichon im Januar 1791 eine Berichwörung angezettelt worben; mit ber bei folden Belegenheiten üblichen Uebertreibung brufteten fich bie Rebellen, fie hatten 50,000 Unbanger.

Bon biesem Zeitpunkte an tritt Maria Karolina eigentlich erst in ben politischen Borbergrund. Der König, dem der Blick für alles politische Leben sehlte und der sich nur seine oft mehr als trivialen Freuden angelegen seyn ließ, kummerte sich wenig darum, ob allen seit Jahrhunderten überlieferten Anschauungen, Sitten und Gewohnheiten eine Umwälzung drohe, deren dumpfes, unheilverkündendes Brausen von der Seine herüberdrang; aber die Königin erkannte bald das Gefährliche und Drohende der unaushaltsam vorwärts drängenden Bewegung. Zu dem natürlichen Widerwillen, welcher die stolze Cäsarentochter gegen die revolutionären Tendenzen der neuandrechenden Zeit erfüllte, trat die schwere Sorge um das Schicksal der geliebten Schwester in Frankreich, sowie die Angst vor dem ihr und den Ihrigen drohenden Gesichiek. Alles, sagt A. von Helsert, deutet darauf hin, daß Abschen vor solch ehrenrührigem Beginnen, Schrecken und Entsehen über die Gräuelthaten einer in verbrecherischen Wahnsinn versehten Nation sie mit einem Hasse gegen alles erfüllten, was den französischen Ramen trug oder vielmehr mißbrauchte, so daß sie den Wortsührern des verruchten neuen Frankenthums den Krieg aus's Messer schwur.

Daß ber Haß gegen sie, in beren Handen die Regierung ber ältesten Monarchie Europa's lag, die Tochter des vershaßten Hauses Haßburg, die mit den verhaßten Bourdons so nahe Berwandte, auch wirklich ganz planmäßig von der die revolutionären Ideen verbreitenden Partei angeregt und unterhalten wurde, bewies das oben bereits erwähnte Werk Gorani's, das von Frankreich aus in Umlauf geseht worden war und worin alle skandalösen Hosgeschichten Italiens gesammelt und mit empörender Frechheit der Königin von Neapel zugeschrieben wurden.

Die brutalen Angriffe riefen begreiflicher Weise entschiebene Maßregeln ber Ab- und Gegenwehr hervor; mit Erbitterung nahm Karolina ben Kampf gegen die Revolution auf. Gegen Frankreich wurde ein Bündniß mit England geschlossen und gleichzeitig suchte man, rückhaltslos vorwärts gehend, den inneren Feind zu bekämpfen. Zeber Gedanke an Reformen wurde zurückgedrängt, jeder Schein einer Reigung für Frankreich galt als Berbrechen. Die Kerker und die benachbarten Inseln füllten sich mit Berurtheilten, Berdächtigen und Bersbannten, darunter Personen des höchsten Abels, Mitglieder

ber bochiffen Beborben. Gine Biunta bi State, ale beren Sauptperson ber Marcheje Banni ein trauriges Anbenten hinterließ, wurde gur Untersuchung ber politischen Bergeben ein= gefett, die felbft mit Tobesftrafen nicht fparfam umging. Es werben Buge von folder Barte ergablt, bag ruhige Gefchichtes forscher ihnen die Glaubwürdigkeit absprachen und auf die in allen folden Fallen mehr ober minder berechnete Uebertreibung binwiefen. Gewiß ift, bag alle biefe Magregeln, mahrend fie bie fübliche Phantafie mit Schreckbilbern anfüllten, bie Ungufriebenheit im Innern immer mehr fteigerten. Die fortwährend wieber auftauchenben Berichwörungen und nachfolgenben Ber= haftungen und Grecutionen bestimmten endlich im Januar 1793 einen Theil ber Bevolferung, ber folder Buftanbe mube war, ben Konig in einer Abreffe zu bitten, nicht langer zu faumen und Franfreich, auf bas alle Unruhen gurudzuführen waren, ben Rrieg zu erflaren.

Diese Rriegserklarung erfolgte im Oktober 1794; aber ber Ausgang war für Reapel kein gunftiger. Im Mai 1796 mußte Buonaparte um Waffenstillstand und Friedensschluß angegangen werden; derselbe kam im Oktober zu Stande.

Das Königreich Neapel befand sich um diese Zeit auf der Höhe seiner Macht und seines politischen Ansehens; es hatte trot des unglücklichen Ausganges dieses Krieges keinen Fuß breit Landes verloren und aus den schonenden Bedingungen, welche Buonaparte gestellt hatte, konnte man schließen, daß der jugendliche Oberseldherr Frankreich's Werth darauf lege, mit den italienischen Südstaaten in gute Beziehungen zu treten. Buonaparte und der Hos von Neapel waren voll Ausmerksamkeiten gegen einander.

Aber im Innern bes Königreiches sah es weniger glanzend aus. Die Finanzen lagen barnieber; bie allgemeine Stimmung in ber Hauptstadt war eine tiefgedrückte; bie Schergen bes schrecklichen Banni ertöbteten alle Freude bes gesellschaftlichen Lebens und Berkehrs; bie Zahl aller wegen politischen Berbachtes vorgenommenen Berhaftungen soll bis

jum Ende des Jahres 1797 zweitausendachthundert Ropfe betragen haben. Das Traurigfte war, bag bie Untersuchungen gang flau betrieben, oft völlig fiftirt murben, fo bag Biele ohne jedwebe Schuld Jahre lang in ben elenbeften Rerfern ichmachteten. Bon frangofischer Geite erging endlich die Aufforberung gur Untersuchung und eventuell gur Freilaffung ber unichulbigen Opfer. Bei Sof ichien man bie gange jo ernfte Angelegenheit vergeffen zu haben, bis zwei ber vornehmften Damen, die Bergogin von Caffano und die Mutter Colonna. bie Bermittelung ber Konigin anriefen. Run wurde bie große Staatsgiunta gufammenberufen und mit ber Wieberaufnahme und Wiederprufung bes eingeleiteten Strafverfahrens betraut. Bei ber rafchen Thatigkeit, welche fie entwickelte, folgten faft ebensoviele Freilaffungen, als einige Jahre fruber Untlagen und Berhaftungen; man liest freilich ichaubernd, baß nur ber geringfte Theil schuldig befunden und zu Freiheite= ftrafen ober Berbannung verurtheilt wurde, bag alfo an vielen hunderten burch ein gang unerhortes Berfahren graufam gefündigt worben war. Mit Recht traf ber allgemeine Sag ben eigentlichen Urheber jo ichweren Unrechts, ben Marcheje Banni, ber fich Jahre lang barin gefallen hatte, Gegenftanb bes allgemeinen Schredens zu febn und nun, leiber zu fpat, mit bem Saffe ber gangen Nation belaben, feiner Stellung enthoben murbe. Bene aber thaten wieber bitter Unrecht, welche die Schuld ber Königin allein zuschrieben und fie unter bem Borwurfe unmenschlicher Graufamteit und Rachfucht bafür verantwortlich machten. Rein einziger Fall ift verburgt, in welchem die Ronigin perfonlich bie Bericharf= ung ber Procebur ober Strafe veranlagt hatte, wohl aber weiß man, baß fie, um Gulfe angerufen, Beschleunigung bes Berfahrens und Milberung ber Strafe erwirtte. Es ift no= torifch, bag auf bie Borftellungen ber Damen Caffano und Colonna 28 Beschulbigte, bie seit vier Jahren in Untersuch= ungehaft gefeffen, freigesprochen und freigelaffen wurden, trot aller Bemuhungen Banni's, ber ihnen minbestens bie Folter

nicht erspart haben wollte. Und wenn eine deutsche Reisende ihre Behauptung: die Königin habe von der Zustimmung zu solchen harten und leider nur zu häusigen Berurtheilungen sich schmerzvoll zurückgezogen, dagegen auf geheimen Wegen, wo sie konnte, Hülse gebracht, mit den Worten bekräftigt: "Ich selbst kenne einen Mann, den sie aus der Haft des Todes durch Erkaufung des Kerkermeisters entrinnen ließ," so wiegt eine solche Thatsache mehr, als alle in die Luft gesprochenen Tiraden und Erfindungen gewissenloser Federshelden.

Gleich nach ber Rudfehr von Bien, beißt es bei Bermann Suffer, im Frubling 1791 und nochmals im folgenben Jahre hatte ber neapolitanische Sof versucht, die italienischen Staaten gur Gicherung ber Grengen gegen frangofifche Eroberungsgelufte zu vereinigen. Der furchtfame Gigennut ber Benetianer, fpater bas Erscheinen einer frangofischen Motte por Reapel hatte bie Ausführung bes Planes verhindert. 3m Commer 1793 war Reapel ber großen Coalition gegen Franfreich beigetreten, hatte fich aber 1796 gleich nach bem Baffenunglud ber Defterreicher, beren Politit unter bem unbeugfamen Freiherrn von Thugut bie Konigin immer getadelt und gehindert hatte, wieber von ber Coalition getrennt und vollkommene Reutralität zu halten versprochen. Es war bieß ein Bertrag, wie ihn bamals fo viele kleine Staaten mit ben Frangofen abschloffen: furge Frift bes Daseyns burch um fo gewifferen Untergang erfauft.

Aus bem von hüffer reichlich benütten Briefwechsel ber Rönigin Maria Karolina mit ihrer Tochter, ber österreichischen Kaiserin, geht die am neapolitanischen Hofe herrschende Aussergung, der Wechsel von Furcht, hoffnung und Berzweistung und ber immer gleiche haß gegen die französischen Usurpatoren deutlich hervor. Diese hatten sich wie ein verheerender Lavastrom über Italien ergossen; durch den Frieden von Camposormio waren nicht nur die italienischen Gebietsverhältnisse auf eine wesentlich andere Grundlage gestellt worden; auch

die bort herrschenden Gewalten hatten gewechselt ober waren zu der neu-französischen Macht in ein Berhältniß getreten, das den alten Kabinetten ernste Besorgniß einstößte. General Berthier hatte im Februar 1798 Rom besetzt, den Papst seiner weltlichen Herrschaft entkleidet und in französische Gefangenschaft abgeführt, alsdann die römische Republik ausegerufen.

Das Königreich Neapel war bis bahin unangetastet geblieben; man stand scheinbar mit den Gewalthabern an der Seine auf bestem Fuß und der französische Gesandte Garat fand am Hof freundliche Aufnahme, wiewohl ihn die Königin im Herzen verabscheute, da sie wußte, daß er im Prozeß Ludwig's XVI. eine Rolle gespielt und dem König das Todesurtheil verkündigt hatte. In Wahrheit aber besand sich Neapel in geheimem Einverständniß mit den großen Hösen und schloß mit Desterreich aus's neue ein Kriegsebündniß.

Als die neu-romische Republit fich breit von einem Meere gum anbern legte, jebe Berbindung Reapels mit befreundeten Staaten burchschneibend, fab bie lebhafte Phantafie ber Konigin feinen Musweg mehr; bie Borftellung, mit ihren Tochtern in die Gewalt ber frangofischen Schreckensmanner gu gerathen und beren Dighandlungen erbulben gu muffen, brachte fie außer fich. Es fcmerzte fie auf's bochfte, daß ihr Schwiegersohn, ber Raifer, alle die neuen Gewaltthaten, ben offenen Bruch bes Friedens von Campoformio ohne Biberfpruch, ohne ein Wort ber Beschwerbe hingehen ließ. Ihren tieferregten Befühlen gibt fie in einem (von Profeffor Suffer mitgetheilten) Schreiben an ihre faiferliche Tochter ergreifenben Musbrud: "Buerft haben die Frangofen in Paris und Berthier in Mailand uns verfichert, fie wollen nur Benugthuung forbern und nichts fur fich in Besit nehmen ; benn fie fürchteten ben Raifer und feine Truppen. Aber faum hatten fie aus Raftatt bie falte, troftlofe Antwort, daß ber Raifer nur feine Bermittelung, alfo nur Borte, nicht Thaten entgegen fete,

fo ichieften fie am 27. Januar Murat aus Paris, um MIles ju revolutioniren, was benn auch fogleich geschehen ift. Best ift ber Bapit vertrieben und fie find Berren von Allem; benn biefe Demofratie befteht nur bem Ramen nach; die Frangofen find es, bie fie mit ihren Ranonen und Bajonnetten machten und aufrecht halten. Wenn berfelbe Ton von Gleichgültigfeit und Ralte fortbauert, werbet Ihr uns gang gewiß gu Grunde richten: Bater, Mutter, Schwestern, Bruber, eine junge Frau, Schwefter Deines Mannes, bie unfer Glend, unfern Untergang theilen wirb. Denn wir find entichloffen, uns auf's Meugerfte bis jum Untergang zu vertheibigen. Land und Bolt find in guter Faffung, aber nach ber Gee haben wir feinen Schut; mahrend wir uns ju Lanbe fchlagen, fallen fie von ber Gee, mo fie wollen, über uns ber, plundern und revolutioniren burch Gewalt und burch Berführung. Aber wir find entichloffen, mit ben Baffen in ber Sand zu fallen, meine unschulbigen Rinber mit mir, benn wir wollen nicht betteln geben und Undern gur Laft jenn und une über die Achfel anseben laffen. Lieber, als bas, bie Buillotine. Sage Deinem lieben Dann, es fei fein Mugenblick zu verlieren; er muß reben und handeln als ber Berr; er muß ben Frangofen erflaren, bag biefe neue Republit bem Frieden von Campoformio entgegen ift. Go muß man wenigftens glauben, und ich glaube es auch, benn ich tenne bie Reblichfeit Deines Mannes und fann nicht annehmen, bag er bas Saupt ber Rirche und feine Schwiegereltern geopfert batte, um noch eine Erwerbung mehr zu machen. Aber gang Guropa erzeigt ihm nicht biefelbe Gerechtigkeit und glaubt, es fei wieber eine Polonisation. -Und boch fonnte er viel mehr und mit Ruhm und Ghren gewinnen, wenn er reben und handeln wollte als Bertheibiger ber Rirche und Italiens. Bang Europa hat bie Mugen auf ihn gerichtet. Auf uns fann er rechnen, aber nur wenn er wirklich etwas thut. Sonft muffen wir uns auf bie Bertheibigung beidranten und zu Grunde geben. Unfere Lage ift entfehlich, bie Berführung wird gang offen betrieben;

täglich kommen Generale, Offiziere, Soldaten; in Benevent und Pontecorvo, im Herzen unserer Staaten, will man Freisheitsbäume errichten, seit sechs Monaten haben Fregatten und Kutter alle Häfen am adriatischen Meere sondirt, täglich trifft man Ingenieure, die unsere Stellungen auszeichnen, verkleidete Bettler durchziehen das Land. Ich habe lange geglaubt, man wolle uns nur erschrecken und eine Contribution sordern; aber jeht nach allen ihren Zurüstungen zu Lande und zu Wasser sehe ich wohl, daß sie eine Invasion und eine Ersoberung im Sinne haben . . . Gleichwohl nennen sie sich Freunde, und das ist das Schlimmste von Allem, weil es jede kräftige Maßregel hindert und uns der Gefahr aussetzt, sie unversehens im Königreich und in drei dis vier Tagesmärschen in der Hauptstadt zu haben."

Um zu zeigen, welche Uebereinstimmung zwischen ber toniglichen Mutter und ber faiferlichen Tochter berrichte, theilen wir ebenfalls nach Suffer ein Untwortschreiben ber letteren auf einen Brief ber erfteren mit, worin fie unter bem Ginbrud, ben bie Beschiegung Malta's burch frangofische-Ranonen und die barauffolgende Ginnahme ber zu Reapel gehorenben Infel auf fie machte, ben Raifer von Defterreich befturmt, er moge eine neue Coalition gu Stanbe bringen und ben Frangofen zu Leibe geben. Wir erkennen aus biefem einen Brief ber Raiferin ihr treu und liebevoll empfinbenbes Berg als Tochter, wie ihren flaren Berftand in Beurtheilung ber Allen brobenben Gefahr. "Ihr Brief vom 20. Juni", antwortet fie am 16. Juli 1798, "hat mich fehr betrubt, benn ich febe bie Gachen gerabe wie Gie. Man behandelt hier bie Ginnahme von Malta wie eine Bagatelle; fur mich ift fie eine fehr ernfte Gache. Malta ift gewiß nicht ohne anbere Absichten befett, und ich fürchte, fie geben gegen Reapel und Sicilien. Fur mich, Ihre aus Pflicht und Liebeergebene Tochter, mare es ber Tob, und Gott anade ben Un= beren, wenn bie beiben Ronigreiche genommen finb. Man fagt : wir werben es hinbern. Aber wie? Bis unfere Truppen mit den Ihrigen sich vereinigen, werden die Schurken Alles genommen haben: Schiffe, Geld, Menschen, Lebensmittel und wer wird sie dann vertreiben? Ich betrachte den Krieg als durchaus unvermeiblich; aber die Berblendung des Jakobinismus, ich weiß nicht, wie ich es anders nennen soll, wird zur Strafe unserer Sünden bewirken, daß wir ihn erst anfangen, wenn er zu unserem Untergange führt. Jeder Tag für uns verloren, ist ein Jahrhundert für sie gewonnen. Ihre Grundsähe bereiten unter der Hand den Weg für ihre Waffen. Wenn wir noch ein Jahr warten, werden wir alle, einer nach dem andern, verspeist. Diese Aussicht ist sehr traurig, bessonders für eine Mutter; ich fühle es für Sie wie für mich und leide mehr, als ich es zeige."

(Fortfepung folgt.)

### XIV.

## Rach zehn Jahren.

Erinnerungen aus ber italienischen Revolutionszeit 1859-69.

#### I. 1859. (Schluß.)

Eines Abends ging ich in Begleitung eines Freundes nach Hause. Eben, im Frühjahre 1859, war ein gelehrtes, sehr angesehenes und sehr gefeiertes Mitglied einer religiösen Genossenschaft aus berselben getreten. Seine wissenschaftslichen Leistungen, das Bertrauen, das dieser Mann bei Pins IX. genoß, gaben diesem Schritte eine besondere Bebeutung, und ließen auf Tendenzen schließen, welche den Italianissimi nur höchst erwünscht sehn konnten. Ganz

naturlich fprachen wir nun von diefem Manne; fein Austritt war ja ein Greigniß bes Tages. Gine Befellichaft, Die vor uns ging, aus Italienern bestehend und barum ohne Renntniß vom weiteren Inhalte unferes Gefpraches, hatte boch feinen Ramen gut verftanben, ber wieberholt genannt murbe. Dit einem Male wenbeten fie fich um, und riefen uns hohulachelnd und schadenfroh zu: "Ja wohl, ja wohl, ber N. N. ift nun unfer." Bapft Bius ernannte ibn bierauf jum Brofeffer ber Philosophie an ber Sapienga; bort borte ich einige Dale feine Borlefungen, bie jeboch fcwach und, wie mir ichien, nur anftanbshalber befucht waren. folgenben Jahre trat bann bie Rataftrophe ein; er verließ Rom, und wurde mit einem fur Stalten enormen Gehalte (10,000 Fr.) nach Turin berufen, als Brofeffor ber Moralphilosophie. Dort gab er bie Zeitschrift "Il Conciliatore" beraus, in welcher er fur bie "Italia una" arbeitete. Doch trat er auch bier balb in ben Sintergrund. Bas bie Libe= ralen von ihm verlangten, konnte und wollte er ihnen nicht geben; benn er blieb glaubiger Ratholit. Aber bas haben fie jumeg gebracht: fie haben eine an Beiftesgroße feltene Ratur, mitten in ber Entfaltung ihrer Rraft, wenn nicht gang gebrochen, boch gehemmt. Sunberte feiner Schuler haben um ihn getrauert und trauern noch. - Bu ber Oppofitton jener Zeit hatten fich eben bie verschiedenften Glemente vereinigt; untlare Schwarmer wie P. Bentura, ber bann fpater in feinen Raftenpredigten Rapoleon III. als neuen Rarl ben Großen pries, bie Bortampfer einer bemofratifchen Theofratie wie Maggini, bie Satelliten Cavours, die im Solbe von Biemont arbeiteten, alle Schattirungen bis gur rothen Internationale waren vertreten. War boch bas Bange eine Miang ber Berichwörer auf bem Throne mit ben Berichwörern ber hohen Benta, wobei jeber Theil hoffte, ben anberen überliften zu tonnen, ber Raifer napoleon bie Biemontefen, um fur "Plonplon" ein Ronigreich Etrurien gu gewinnen, bie Biemontefen bie Frangofen, um bas Scepter

über gang Italien zu erlangen, beibe endlich bie Magziniften und Republikaner. Bis jetzt hat ber Thron gewonnen; auf wie lange, wer mag bieß wiffen?

Bereits oben habe ich berichtet, bag in jenen Tagen eine öffentliche Meinung, bie fich laut und bemonftrativ fur bas Bapftthum aussprach, erft im Berben war. Daber bie Redheit ber Revolutionare; baber bas unverhohlene Befenntniß, welches mein Rotar P. P. am fpanischen Plate bezügs lich feiner Gefinnung ablegte; ein Bertzeug ber Berichworenen, von biefen in fteter Eraltation gehalten, batte er jeboch beren lette Biele bamals noch nicht erkannt. 218 eines Tages die papitlichen Truppen an feiner Bohnung vorüberzogen, tam ber fleine Mann in formliche Buth; als er einmal in meiner Begleitung Ginem aus ber papftlichen Robelgarbe begegnete, brach er laut in Bermunichungen aus gegen biefe "poltroni", biefe "birbanti." Bielleicht hatte ein ftrengeres Regiment biefe Leute beffer im Zaume ge= halten; ob es beffere Erfolge gehabt hatte, tann ich nicht beurtheilen. Soviel weiß ich jedoch, Solbaten in Deutschland hatten fich nicht gefallen laffen, was fich bas Regiment ber "Esteri" gefallen laffen mußte bei feinem Ausmarich aus Rom, um Berugia, bas abgefallen mar, wieber gur Botmäßigteit guruckzubringen. Es war Nachmittags 4 Uhr, an einem heißen Junitage, als baffelbe, ber Dann nach bem Dufter der Franzosen schwer bepackt, hinauszog durch die sonnverbrannte Campagna, wo bereits ber Boben Fieberluft aushauchte. Rechts und links ftanben am fpanischen Plate Saufen von Duffiggangern aus ben fogenannten befferen Stanben, barunter, wie ich recht gut feben konnte, viele Frembe, und höhnten und fpotteten ziemlich lant mit bem Ausbrucke ber Berachtung auf ihren Gesichtern über biefe "sozzi, brutti soldati." Wie burch eine feinbliche Stabt, ohne einen Ruf ber Sympathie ober bes Abichiebes zogen bie Truppen bahin. 3ch hatte mahres Mitleib mit meinen Lanbsleuten, und im Junerften emport, murbe ich es

sehen haben, wenn ber Commanbant Fällt's Gewehr! befohlen und ben Platz gesäubert hatte. Wie die hasen wären
sie gelausen, diese helben im Kaffeehause, benn feig sind sie,
über die Maßen seig. Wenige Tage barauf brachten bann
die liberalen Blätter Schauermähren von den Gräueln der
beutschen Barbaren und modernen Bandalen zu Perugia.

Sier mar, ebenfo wie in Bologna und Ravenna, burch napoleonische und viemontesische Agenten Mitte Juni ber Aufftand angezettelt, und mit unerhortem Terrorismus bie "moralifche" Groberung biefes politifch und militarifch wich= tigen Bunftes burchgeführt worben; bag auch Briefter ftanb= rechtlich biebei erschoffen wurden, machte ber humanitat ber neuen Regierung wenig Gorgen. In Rom felbft wares allerdings außerlich ruhig geblieben; aber man hatte bas beangftigenbe Gefühl, auf einem Bulfan zu fteben. Die Frangofen waren eben herrn ber Situation, und die Perfidie ihres Raifers, ber beimlich bie Revolution ermunterte und burch feine Ber= manbten, namentlich ben rührigen Bepoli in's Wert fette und öffentlich als Beschützer bes Papftes auftrat, hatte ihr Spiegelbild in ber Saltung ber frangofischen Truppen. Der Commandant ber Division, General Gopon, mag ein Ehren= mann gewesen fenn; aber er mar Frangose und ber Diener feines Berrn. Jebesmal verlette es mein fatholifches und beutsches Gefühl, wenn ich ihn bei öffentlichen Auffahrten baber tommen fab, breit im Bagen liegenb, mit bem ftolgen Bewußtfenn bes Siegers über Deutschland und ber lächelnben Miene eines gnabigen Protektors ber katholischen Rirche. Bie oft fiel mir bamals bas Wort ein: Non talibus defensoribus eget Ecclesia Dei!

Eine Frage wurde zu jener Zeit, wie auch schon im Jahre 1848 vielfach besprochen, und diente besonders dazu, die Gemüther auch mancher guten Katholiken zu verwirren und zu beunruhigen. Rosmini') in seinen Memoiren vom

<sup>1)</sup> Della Missione a Roma di A. Rosmini-Serbati negli anni 1848-49. Rom. e Torin. 1881.

Jahre 1848-49 hat fie ausführlich bargelegt, und verichiebene eingebenbe Schriftstude mit einflugreichen Berfonlichfeiten, namentlich auch mit bem Carbinal Caftracane in biefer Begiebung gewechselt. Darf ber Papft Rrieg fubren? Benn Sa! bann muß er jest fich mit Biemont verbunben, um bie beilige Gache ber Befreiung Italiens vom Joche ber Muslander gum Giege gu fubren; thut er es nicht, bann ift er ein Berrather feiner Nation, und bas Papftthum wird fallen, mag ber Rrieg gludlich ober ungludlich ausgeben. Geht er ungludlich aus, bann wird ber Bapft ber Wegenftand bes Saffes ber gangen Ration, weil fie in ihm bie Urfache erblickt, bag fie fort und fort noch bie Geffeln ber Frembberrichaft tragen muß; geht er gludlich aus, bann wirb bas freigeworbene Stalien ben Papft, ber bie Sympathien feines Landes nicht getheilt, ja durchfreugt bat, ale ein nationales Uebel über Bord werfen.

Daß aber ber Papft Rrieg fubren burfe, ichien and einem großen Theil bes Rlerus eine unbezweifelte Thefis gu fenn, unter ber Boraussetzung, bag berfelbe ein gerechter und für bas Land von großem Rugen fei. Dan bob biebei befonbers die Folgerung bervor, die aus einer Berneinung biefer Frage fich ergeben mußte. Darf ber Papft teinen Rrieg fuhren, fagten fowohl bie Wegner ber weltlichen Bewalt bes Papftes wie Biele feiner Freunde, bann muffe er biefe nothwendig aufgeben und als weltlicher Souveran abbanten; benn bas Recht Rrieg zu führen fei ein mefentliches und unveraußerliches Recht ber Souveranitat. Greife er aber zu geiftlichen Baffen, fo fei bieg ein Digbrauch feiner geiftlichen Gewalt im Dienfte weltlicher Intereffen und fubre jum Schisma. - Es ift heute noch belehrend, bie Untwort bes flugen Carbinals auf biefe, bamals brennenbe Frage gu lefen. Er lagt die Thefis in ihrer gang abstratten Formulir= ung bei Geite liegen, und geht geradegu auf bie concreten Berhaltniffe ein. Der Rrieg ift weber gerecht noch nutlich, antwortet er auf bas Promemoria Rosmini's; auch bezweifelt

er, daß je ein Fall eintreten könnte, wo die zwei eben gesnannten Bedingungen klar und augenscheinlich gegeben seien. Auch die Folgerung läugnet er, daß der Papst, wenn er sich weigert, Krieg zu führen, darum nothwendig auf seine weltsliche Souveränität verzichten musse; nicht einmal der erste Napoleon habe sie Pius VII. gegenüber gestend gemacht, als dieser sich weigerte, mit ihm ein Bündniß gegen England abzuschließen, und diese seine Weigerung mit seiner Eigensichaft als allgemeiner Bater aller Christen motivirt hatte.

Man muß in jenen Zeiten in Italien gelebt, die Aufregung und Berwirrung in so vielen Geistern mit erlebt
haben, um den leidenschaftlichen Eiser zu begreisen, mit
welchem Freund und Feind sich mit dieser Frage beschäftigten. Rosmini mit seinen Freunden hatte sie bejaht, und
juchte den Papst schon bei der ersten Erhebung Italiens zum
Kriege zu drängen; er wollte auf diesem Wege das Papstthum mit Italien "versöhnen." La Guerronniere in seiner
bekannten Flugschrift: "Der Papst und der Congreß", die
dem weltlichen Besitz des Papstes den Todessloß geben sollte,
verneinte sie; mit dem Judaskusse der Ehrfurcht vor der
geistlichen Gewalt des Papstes hatten sich ihm, Banditen
gleich, Frankreich und Piemont genaht, um dabei desto besser
ihn plündern und seiner Krone berauben zu können.

Sonderbar! Die Antwort lag so nahe. Hätte man doch erst einmal unterschieden zwischen einem Angrisse und Berstheidigungskrieg. Ober soll der Priester — und auch der Papstist dieser — sich nicht vertheidigen dürsen, wenn Meuchelsmörder ihn übersallen? Oder soll er willenlos den Räubern überlassen, was nicht einmal sein Eigenthum, sondern anverstrautes Gut ist? Doch das ist es nicht allein. Ein Blick auf Belgien und die Schweiz sagt uns, daß es Souveräne gibt, deren Souveränität durch das Staats und Bölkerrecht anerkannt und beren Neutralität im Juteresse des europäischen Friedens durch Verträge garantirt ist. Seit Pippin und Karl dem Großen, der den Papst beschützte "vor dem räubers

ischen Zahn des Longobarben") bis herab zum Wiener Frieden haben die christlichen Fürsten zum Frieden der Kirche und Heile der Bölker das heilige Recht des Papstes auf sein Land anerkannt, ausgesprochen, gewahrt, und so es irgend wie verletzt worden war, wieder hergestellt. In Rom—dieß war der Gedanke, der sie seit Jahrtausenden dabei leitete — sollte die weltliche Gewalt mit der geistlichen Suprematie für immer geeint seyn, damit sie in der übrigen Welt für immer geschieden bliebe. Die Borsehung hat auch die weltliche Krone dem Papstihum auf's Haupt gelegt, und die Bölker haben in Ehrsucht und Dankbarkeit zu ihm aufgesblieft; denn sie wußten, daß es so Gott gefügt und daß es stets ihnen reichen Segen gebracht hat.

Unfere Lefer burften fragen, warum bilbete fich benn teine öffentliche Meinung, offenbarte fich feine entschiebene Befinnung in ber Menge? Die Urfachen lagen in ben italienischen Buftanben von bamals. Die Partei ber Revolution ift ihrer natur nach eine Bartei ber Aftion; fie fteht außerbem nicht für fich allein ba, fonbern ift in engem Contaft mit ber Revolution in allen ganbern, gu jener Beit in Frantreich besonders und in Piemont. Bon ba, wo man bereits organisitt ift jum Angriffe, Erfahrung und Uebung bat, geht ber Felbzugsplan aus, empfangt bie Bewegung Gubr. ung, Impule, Biel. In Italien batte man gubem eine lange Uebung in ber Runft bes Conspirirens binter fich ; unter ber Berrichaft Napoleone I. hatte fich ber Carbonarismus bafelbit gebilbet, und war feitbem, wenn gleich mit mobificirten Bielen, nicht mehr verschwunden. Und die Belehrtencongreffe. wie fle Italien feit ben breißiger Jahren alljahrlich fab, be= forgten neben ben wiffenschaftlichen Fragen, abnlich wie in ber vormarglichen Zeit unfere Gangerfefte, noch andere Dinge. Bierfilveftro Leopardi hat bieg offen eingeftanben, und fo Bapft Gregor XVI. gerechtfertigt, ber fie begimegen

<sup>1)</sup> Dante, Göttl. Romobie. Parad. VI. 96.

in feinen Staaten nicht gulieg. Bang bas Gegentheil ge= ichab auf Geiten ber Confervativen. Gie maren nicht gewöhnt, felbft an= und einzugreifen, ba bie Regierung Alles bisher auf fich genommen hatte, Alles beforgte, und man gar nicht anbere bachte, ale bag bieg eben fo fenn muffe. Es fehlte bie Uebung im Organifiren, ber Bufammenhalt, Barteibisciplin und vor Allem eine weit verbreitete Breffe. Die officiellen Zeitungen werben immer mehr ober weniger einflufilos fenn; in Reapel erwiberte mir bamals Giner, bem ich von Rachrichten fprach, welche bas Organ ber Regierung gebracht hatte, bas fei Alles gelogen. Die große Daffe bes Bolfes, bas Landvolt jumal, las gar feine Zeitungen; bas ift bei geordneten Berhaltniffen und in rubigen Beiten gang aut, aber jest, ba bie Berlaumbung fich aller Mittel bebiente, batte bie Breffe eine wichtige Aufgabe ju erfullen. Der Geelforgeflerus im Allgemeinen war viel zu arm, um fur bie Breffe Opfer bringen gu tonnen.

Die Breffe felbft aber verfocht nicht felten bie gute Sache auf möglichft ungeschickte Beife. Gie wollte Alles vertheibigen und fo ward ihre Bertheibigung unwirtfam. Biefen Frembe und Ginheimische auf bie mußigen Bettler bin, bie gur Beit bes Frembenverkehrs viele Stunden weit berkamen und bie Strafen befetten, bann fagte man, gerabe bas fei ber Borgua Rome ale fatholifcher Stabt, bag bier jeber Urme noch un= gehindert feine Sand ausftrecken burfe, um ein Stud Brob ju erfleben. Balb barauf erichien ein Gbitt, welches biefe Behauptung Lugen ftrafte, inbem es bas Armenunterftutungs= wefen auf's neue regelte und bie von auswarts Befommenen nach ihrem Wohnort zu bringen befahl. Wenn Manche über ben Mangel an Reinlichkeit Magten, in Strafen, auf Platen und in ben Saufern, fo behauptete man, bas fet nur bollanbifder und englischer Spleen, und habe eine folche minutiofe Reinlichfeit nur fur bie norbifden Banber ihre Bebeutung, bie von ewigem Rebel und Feuchtigfeit beimgefucht feien. Richt lange barauf brach bie Cholera in Albano aus, bie fo

Biele babin raffte; als eine papftliche Berordnung bie größte Reinlichkeit nun anempfahl und eine allgemeine Reinigung ber Stadt vorgenommen wurde, ba waren biefe Blatter gum zweiten Male Lugen geftraft. Wenn man es betlagte, bag Biele nicht lefen und ichreiben fonnen, fo lachte man barüber und meinte, bas fei fogar febr gut, ba tonnten bie Dabchen auch feine Liebesbriefe ichreiben, und mit bem Lefen und Schreiben tame noch lange nicht ber Berftand. Beibes ift gang richtig. Aber die Liebesbriefe wurden boch geschrieben, freilich nicht mit eigener Sant, fonbern von einem ber vielen Schreiber, die in Neapel und anberswo auf ben öffentlichen Blagen ibr Amt übten und in ben zierlichften Berioben auf's Bapier brachten, was ein Bauernmabchen aus ben Mbruggen in feinem rauben Dialett ihm beimlich in's Ohr flufterte. Und manche weibliche Berjonen, felbft in Benedig, haben mir getlagt, daß fie burch ihre Berheirathung mit einem Bader ober fonftigen Beichaftsmann fich batten verforgen tonnen, aber biefer tonnte fie nicht brauchen, weil fie nicht ichreiben fonnten.

Dan braucht fein Fanatifer bee Schulgwanges und noch weniger bee Schulmonopole ju fenn, um bie Wohlthat bes Elementarunterrichtes ichaben gu fonnen. Jebenfalls war es einer Preffe, welche bie Gache ber Rirche vertheibigen will, nicht wurdig, in fold' falopper Beife fich über die Unwiffen= heit ber "analfabetici" ju außern, bie in ber Gegenwart, wie nun einmal unfere Erwerbs- und Bertehrsverhaltniffe fich gestaltet haben, ein wesentliches Sinbernig bilbet fur ibr wirthichaftliches Gebeiben. Uebrigens waren auch hierin fo manche Blatter papftlicher als ber Papft. Denn wie Tournon ichon von feiner Beit berichtet, "ift in Rom ber Brimar= unterricht bem Bolte mit einer Liberalitat geboten, wie fie fich nur bei wenigen Regierungen findet; fast gibt es tein Rind, felbft in ben fleinften Dorfern, bas bie Wohlthat bes Unterrichtes nicht genießen tounte." Geit jenen Jahren ift noch viel mehr geschehen; jur Beit meines bamaligen Aufent= haltes gab es eine gange Reihe von "seuole notturne" für

junge Handwerker in Rom. Der Mangel eines Zwanges für nachlässige Eltern, ber eben nur in Deutschland eristirt, die Wohnungsverhältnijse der bäuerlichen Bevölkerung, namentlich im Gebirge, Armuth und die Nothwendigkeit, so früh als möglich sein Brod zu verdienen, machen es erklärlich, wie auch Tournon schon bemerkt hat, daß Manche gar nicht oder nur auf kurze Zeit die Schule besuchten und das slüchtig Gelernte bald wieder vergaßen. Aber die Regierung trug hieran keine Schuld und bedurfte darum auch nicht einer solchen zweideutigen Bertheidigung.

Aber die Brediger, tonnte man fragen, was thaten biefe ? Es ift feine Frage, im Romischen wurde viel und meiftens gut gepredigt; ju gewiffen Zeiten g. B. in ber Faften als Borbereitung für die Ofterbeicht mit viel Bewandtheit und praftischem Ginne, und konnten wir in Deutschland in mancher Begiebung von ihnen fernen. Aber rein politische Fragen gehören eben nicht auf die Rangel, und gur Behandlung von politifd-firchlichen gebort viel Umficht, Rlugheit und Tatt, ben wir nur Wenigen gutrauen konnen. 3ch habe bamals manche Predigten gebort, welche fich mit Fragen letterer Art befaßten; ich fonnte jeboch nicht bie Ueberzeugung gewinnen, daß fie besonders geeignet waren, jene 3. B., welche fur ben Rrieg gegen Defterreich ober auch die "Italia una" schwarmten, von ihrer Meinung zu bekehren, wenn fie fich in gleiche Kategorie gestellt fanden mit ben Ungläubigen, Freigeiftern und Regern aller Urt. Noch einige Jahre fpater, bei Belegenheit einer öffentlichen Festfeier fab ich in einem großen Bilbe ben Rampf ber Solle gegen Rirche und Papftthum bargeftellt; ftatt ber bertommlichen Symbolit fur beibe hatte man ebenjo geschmacklos als taktlos ben Staatsfefretar Carbinal Antonelli hingemalt, wie er leibte und lebte, an ber Geite bes Papftes.

Es fehlte eben bie Schulung, die allerdings nur burch lange Erfahrung und nach manchen erlittenen Schaben ge= wonnen wird. Bieles ist feitbem besser geworben; doch hat noch in diesem Jahre (1882) der heilige Bater es für nothwendig gesunden, in seiner Encyclica an die Bischöfe Italiens wiederholt zum einmüthigen Kampse gegen die kirchenseindlichen Elemente aufzusordern und dabei auf das Beispiel des Auslandes hinzuweisen. —

Unfere Beichafte gingen inbeffen ziemlich rubig ibren Bang, bis bie Revolution in ber Romagna und ben Bergogthumern ausbrach, die Defterreicher querft bei Montebello eine Rieberlage erlitten und bei ihrem Rudguge über ben Ticino bie blutige Schlacht bei Magenta verloren. Der Keldzug ging noch unrühmlicher aus als jener vom Jahre 1796; bamale hatten bie Defterreicher nach bem Ticino boch noch bie Abba, ben Oglio, bie Chiese vertheibigt und fich in fortwährenben Befechten jurudgezogen. Diegmal ging es ohne Aufenthalt rudwarts bis an ben Mincio, wo bann nach heißem Rampfe bei Golferino bas öfterreichische Seer nochmale unterlag. Der einfame Thurm auf bem Sugel bort, über bie Gbene hinragend und von Beitem fichtbar, fieht ba wie ber Grabftein beuticher Berrichaft in Italien, nicht um ein freies Bolt bort zu laffen, fonbern es bem frangofischen Einfluffe preiszugeben, wie dieg von jeber fo mar. "Die Italiener", bat icon ber alte Liutprand von Cremona gefagt, "lieben es immer, zwei Berren gu haben, um ben Ginen burch ben Unberen in Schranten gu halten."

Alle Posten, Bahnen, Telegraphen waren unterbrochen; Bankhäuser in Italien und Deutschland, auf welche wir Wechsel gezogen hatten, sielen; Niemand wußte, ob unsere Sendungen an Ort und Stelle angekommen waren; Unsichersheit, höchste Aufregung, Mißtrauen überall. Da von den leitenden Behörden in Deutschland keine Weisungen an uns gelangen konnten, so galt es, selbst die entscheidenden Entschlüsse zu sassen, um so rasch als möglich zu handeln.

So geschah es benn auch. Durch Cessionen und Berkauf von Sypotheten gegen verhältnismäßig geringe Provision wurde schließlich bie Gesammtsumme fluffig gemacht; bie

Staatspapiere waren gerade noch zur rechten Stunde verkauft worden; brei Tage darauf waren sie um nahezu zwanzig Prozent gefallen. In den freien Stunden, welche die Berhandlungen vor den Gerichten und Notaren uns ließen, wurden die hinterlassenen Papiere des Erblassers gesammelt, gesichtet und geordnet, darunter Manches, was für die Geschichte der Kunstsammlungen zu München von Bedeutung ist.

Es war am Tage nach ber Schlacht von Solferino — eben war die Nachricht hievon nach der ewigen Stadt gelangt — als wir mit den Testamentserecutoren zum letten Male im Hotel des bayerischen Gesandten uns zusammenfanden, wo die Schlußverhandlung vorgenommen wurde und ich nun amtlich meine Geschäfte für beendigt betrachten durfte.

Am andern Tage, dem Borabend von Peter und Paul, reisten wir ab. Ich war todmüde und fand doch, weil krankhaft aufgeregt, auch bei Nacht keine Ruhe und keinen Schlaf; die Ungewißheit, was aus unseren Briefen und Sendungen geworden, auf welche keine Antwort erfolgt war, qualte mich fortwährend, so daß ich nur den Einen Gedanken hatte, so bald als möglich nach Hause zu kommen. Doch sollte dieß nicht ohne einen Zwischenfall geschehen, der ernstere Folgen hatte haben können.

Wir waren mit bem ersten Zuge nach Cività-vecchia abgegangen, um von da mit dem Dampsboot nach Marseille zu
fahren, da der Weg durch Italien überall versperrt war.
Eben war auch hier die Nachricht von dem Siege der "Unsrigen",
wie die Leute sagten, in der Stadt eingetroffen und hatte eine Aufregung hervorgerusen, welche fast an Wahnsinn grenzte. Es war ein unheimlicher Anblick, diese Hafendevölkerung, die von ihrem fanatischen, durch die raschen und unerwarteten Siege aus Hochste gestiegenen Patriotismus geradezu berauscht war. Da wollte nun ein unglücklicher Zusall, daß gerade auf dem Marktplatze, wo die ganze Bevölkerung sich gesammelt hatte, einer unserer Kosser, der die wichtigsten Papiere und Dokumente enthielt und von der Station nach bem Safen geschafft wurde, fiel und mitten entzwei brach. In einem Augenblide hatte ein großer Saufen von Leuten, barunter viele Safenarbeiter von febr zweibeutigem Meufferen fich barum geschaart; die beutsche Rebe meines Begleitere liefe fie alebalb ertennen, bag wir zu Jenen geboren, benen an allen Mauern bie Inschrift galt: Morte ai Tedeschi! war ein fritischer Augenblid; noch febe ich unter Schreien und garmen ber Menge einen ftammigen unterfetten Burichen mit rother Mute und blauer Bloufe, einem rothen Tuche um bie Lenben, fich buden, um in ben Roffer hineingulangen. 3d riß ihn gurud, erflarte ihm aber bann mit ber größten Sof= lichfeit, er fei ein "galantuomo" und bat ibn, er moge ben Roffer fcuten gegen eine Erkenntlichkeit vor ben Leuten ba; einem Rebenftehenden, ber gleichfalls gum Sineingreifen Luft trug, gab ich ein fcones Stud Gelb, er folle mir Riemen ober Stride holen, um ben Roffer festguichnuren. "Si, Signore". antworteten beibe, ale fie bie vollwichtigen Mungen in ihren Sanben fühlten. Go tamen wir gludlich und ohne ben geringften Berluft unferer Sabe an ben Safen und auf bas Schiff, bas einer frangofifchen Gefellichaft geborte und ein Schauplat frangofischen Uebermuthes war. Die neueste Enen= clica des Papftes vom 20. Juni 1859 hatte ich mit nach Deutschland zu nehmen, und ein Schreiben ber Befanbtichaft ju Rom an die Majestat bes Konigs von Bayern machte, eingenaht in bas Rodfutter, benfelben Beg.

Eine rührende Episobe schloß diese ganze so verhängnißvolle Zeit. Kaum hatten wir uns auf dem Schiffe eingerichtet, so sprach ein Mann, der in Begleitung seines Reffen dieselbe Reise machte, mich in freundlichster Weise an. Es war ein Spanier; er war Zeuge der Scene auf dem Plate von Civitä-Becchia gewesen, und wunschte uns Gluck, so gut davon gekommen zu seyn. "Sie sind auf diesem Schiffe", suhr er sort, "und auch in Marseille in Feindesland. Schließen Sie sich mir an, bei mir genießen Sie den Schut eines Spaniers und so werden Sie sicherer reisen." Ansangs war ich mißtrauisch, boch seine weiteren Erzählungen, seine Liebe für Deutschland und besonders für Tirol, das, während ganz Europa dem Kaiser Napoleon I. zu Füßen lag, mit Spanien surchtlos den Kampf gegen ihn aufgenommen hatte, sein ächt spanisches, biederes, einsaches, ungeheucheltes Wesen, durch welches ein hoher Abel der Gestinnung sich offenbarte, slößten mir nach und nach Vertrauen ein.

Nach Mittag wurden die Anter gelichtet. Erriva la Francia! erscholl es von den Ufern; Vive l'Italie! antwortete die Mannschaft. Langsam bewegte sich der mächtige Dampfer nach der offenen See zu, immer mehr traten die malerischen Bastionen, die Michel Angelo zur Bertheidigung des Hasens gebaut hat, zurück; Missionen leuchtender Tropfen glänzten in der Mittagssonne um das Bordertheil des Schiffes. Mit sedem Stoß der Schraube ward es mir leichter um's Herz, fühlte ich mich geträftigt in der reinen Meereslust, vom golzdigen Sonnenlicht umstossen. Bald zeigte sich die Küste mit ihren altersgrauen Saracenenthürmen nur noch wie ein zarter Saum im lichten Aether, majestätisch schwamm das mächztige Schiff und nicht start bewegt in der azurnen Fluth.

Es ift etwas unvergleichlich Schönes, das Mittelmeer in der Farbenpracht eines reinen, wie mit Licht übergoffenen Sommertages. Das Meer ift blauer als der Himmel, und doch ist dieser so herrlich blau; in der Ferne unterscheibest du nicht mehr, ob Himmel, ob Meer. Roch einmal sah ich himüber nach dem Lande: dort liegt Rom; das heidnische Griechenland hatte Desphi zu einer unantastdaren Friedenssstätte erhoben; das christliche Europa hat den Krieg in das Heiligthum der Kirche getragen. Ringsum die stille, träumerissche Campagna. Es ist stille auf ihr, als ruhe sie aus von ihrer dreitausendsährigen Geschichte, welche mit den Geschicken Europa's untösbar verbunden war und — ob man es gestehen will oder nicht — immerdar, so lange Rom Rom ist, versbunden sehn wird. Ich dachte an frühere Jahre, die ich in einsamer Zelle, in stillen Nächten mit wissensdurftendem

Geiste und einem Herzen, das täglich neue Begeisterung empfing, unberührt und unbekannt mit all' der Lüge und dem Schmutz der Welt, hier einst zugebracht hatte. Ich gedachte der jüngstverstossenen Zeit mit ihren Sorgen und ihrer Angst, ich gedachte des Krieges und des Siegessubels — wie wird das Alles so verschwindend klein, so nichtig, wenn der Blick hinausschweift über das endlose Weer.

Auf ber unabsehbaren blauen Flache zogen glänzend weiße Segel bahin; wie leicht geflügelte Bögel tauchen sie bald auf über ben Wellen, sinken sie bald wieder hinab; zur Rechten und Linken steigen kleine Infeln aus bem Meere empor, links thurmen sich die Gebirge Corsica's hoch auf, beren schneckebeckte Gipfel wie fluffiges Silber herüberglänzten.

Allmälig tauchte die Sonne wie ein mächtiger Feuerball in's Meer; purpurrothe Strahlen schossen über die Wellen hin. Dann kam die Nacht; es ist etwas Erhabenes, die Nacht auf dem Meere. Schwarzblau war der Himmel, in seiner reinen Wölbung schwammen die Sterne, es war mir, alskönnte ich weit hinaussehen über sie in die unendliche Ferne hinein. Bald ward es stille; man hörte nur noch die Schritte der Matrosen auf dem Verbeck und das Nauschen der Wellen am Bug. Ja, Meer und Gebirge, das sind die Gesundsbrunnen, aus denen die Menschen noch Labung schöpfen können für Seele und Leib, wenn sie angekränkelt sind von dem Gift der Hypercultur.

An Elba vorüber, näherten wir uns erst am zweiten Tag Nachmittags wieder der Küste bei Hoderes. Tiefgehende Schiffe, mit Kriegsmunition und Truppen schwer belaben, begegneten uns auf ihrem Wege nach Italien. Vive l'Empereur! war ihr Gruß. Es war mir wie ein Stich in's Herz; diese Kugeln galten beutschen Männern.

Um 10 Uhr Abends fielen die Anker im hafen von Marseille. Rach vielen äußerst lästigen Inspektionen und Bisitationen von Seiten der Mauth und Polizei konnten wir die Einladung unseres freundlichen Spaniers annehmen und mit ihm nach dem spanischen Gasthose uns begeben. Hier blieben wir einen vollen Tag, bis bei den Consuln die nöthigen Geschäfte besorgt waren. Als wir dann am Abend abreisten und ich die Rechnung verlangte, erklärte der Wirth, wir seien nichts schuldig. Der Spanier hatte ihm gesagt, wir seien seine Freunde und unsere Rechnung sei deshalb auch seine Sache. Ich wollte zu ihm hineilen, um ihm unsern Dank auszusprechen. Er war jedoch schon abgereist. Ich habe nie mehr etwas von ihm gehört.

H.

# XV.

## Sfiggen aus und über Irland.

Cort, Glengariff und Rillarnen.

#### III.

Das Interesse, mit welchem ich die klösterlichen Anstalten in Cork durchwandert, hätte mich beinahe um die herrliche Tour nach Que en stown gebracht. Wollte ich diese Stadt und den Hafen von Cork, an dem sie liegt, sehen, so mußte ich das Schiff benützen, welches gegen ein Uhr die Lee hinadsährt. Als ich das Kloster des guten Hirten verließ', schien es mir kaum noch möglich, den Landungsplatz des Dampfers, die Patrickbrücke, zeitig zu erreichen. Aber den Berg hinadgeht es schneller als hinauf, und nach einem eiligen Marsche von etwa zwanzig Minuten erreichte ich das Schiff gerade im Augenblicke, als es abdampfen wollte.

Das Weiter war wunbericon, bas Waffer glatt wie ein Spiegel; bie Ufer lagen im Harften Connenlichte; ber Bimmet wolbte fich über uns im berrlichften Blau. Das flache Ufer gur Rechten bot, ale wir bie Ctabt verlaffen, wenig Ungiebenbes. Um fo ichoner war bas Ufer gur Linken mit feinen fteil auffteigenben, bewalbeten , üppig grunen Sugeln. Bon ihren abfallenben Matten und Gipfeln ichauen bie gahl= reichen weißen Landbaufer aus bem grunen Laubwerte neugierig beraus und fenben uns ihren Gruß berab. Gin gang verschiedenes aber nicht minder icones Bilb bot fich uns bei einem Rudblide auf die Stadt. Links erichien ber im Thale liegende Stadttheil und baruber binaus bas fubliche Biertel mit ber breithurmigen, weißen Rathebrale ber Anglitaner, mabrend rechts, von ber Sonne beleuchtet, bie mit Saufern bebectten Sügel mit ber Chandonfirche und ber fatholifchen Rathebrale grußten. 3ch fonnte bie Wege verfolgen, welche ich furg vorher am Morgen und am Abende bes vorhergeben= ben Tages gemacht. Der Flug erweiterte fich bei Bladrod, ber erften Schiffsftation. Das Ufer gur Rechten wurde immer fchoner, und obgleich flach, bot es bei Baffage einen noch reigenbern Anblick bar als bas linke Ufer , beffen fconere Partien hinter einer fanbigen Infel auf furge Zeit verschwanben. Baffage ift ein Babeort und, vom Aluffe aus betrach= tet, ericheint es wie ein aus lauter freundlichen Billen beftebenbes Stabtden. Doch einmal verengt fich ber gluß und erft bei Montstown fahrt man in ben Safen von Cort, und fobalb man einen Gelfenvorfprung gur Linken binter fich bat, fieht man auf berfelben Geite auf fteil anfteigenbem Ufer bie Stadt Queenstown. Fruber bieg bie Stadt Cove. Queenstown wurde fie ju Ghren ber Konigin im Jahre 1849 genannt, als biefe bei bem einzigen Befuche, ben fie Irland abstattete, auch Queenstown mit ihrer Gegenwart beehrte. Bwifchen zwei Infeln fabrt man in ben weiten Safen, gwi= fchen Samlbowline und Rodn Island, von welchen bie erftere ein Baffenbepot, ein Zeughaus und ein funftaufend Tonnen

Baffer faffendes Refervoir, die andere ein großes Bulver= magagin ber englischen Marine befitt. Bur Rechten berührt man bie großere Infel Spite, auf welcher fich ein großes Befangniß befindet. Gie icheint ftart befestigt ju fenn. Die Bertheibigung bes Safens gegen feinbliche Schiffe burfte wegen bes nur schmalen Fahrwaffers, burch welches er mit bem Meere verbunden ift, feine großen Schwierigkeiten bieten Bon fpanischen Schiffen verfolgt, flüchtete fich Frang Drate in ben Safen und ichlupfte in eine links am Gingange befindliche Bucht, wo er gludlich ben nachfolgenben Spaniern, bie fich fein Berichwinden nicht erklaren tonnten, verborgen blieb. Die Bucht heißt heute noch "Drate's Bool". ift Drate's Bool ?" fragte ich einen jungen Dann, welcher neben mir faß. Er wußte es nicht. Ich ergablte ibm, wie Drate fich borthin bor ben Spaniern geflüchtet habe. "Ja wohl", fagte er, "vor ber Armada". "Ift bie Armada benn fo weit gefommen?" fragte ich erftaunt. "Die Spanier haben . une bier nicht beläftigt", brummte ein in ber Rabe figenber proteftantischer Beiftlicher in tiefem Bag. "Co, nicht?" ftotterte ber junge Mann etwas verblufft, "ich bin in biefer Begend wenig befannt".

Sobald unser Boot die Insel Hawlbowline hinter sich hatte, wandte es sich links nach Queenstown. Die Stadt hängt malerisch an dem Felsen und breitet sich ihrer ganzen Ausbehnung nach aus vor den Augen des Ansahrenden, so daß er sie mit einem Blicke ganz überschaut. Bon steil absfallenden Gassen quer durchschnitten, liegen die dem User parallel lausenden Straßen amphitheatralisch übereinander; den höchsten Punkt krönt die neue herrliche gothische Kathesdrale, bei Weitem das hervorragendste Gebände der Stadt, welches ich mir sosort zum Ziele meines ersten Spazierganzges auserkor. Rach einer Fahrt von einer Stunde hielt der Dampser an der Landungsbrücke. Die steile Gasse, die ich hinansteigen mußte, um zur Kathedrale zu gelangen, entsprachkeineswegs den Erwartungen, die ich seit meinem ersten Blicke

auf bie malerische Stadt von ihrer Schonheit gebegt. Umfomehr war ich von ber Schonbeit bes berrlichen gothischen Domes überrafcht, als ich vor feine Ragabe trat. Ebel und majeftatifch, mit Bierwert nicht überlaben, erhebt fich ber gewaltige Bau leicht zum Simmel empor und gieht ben Betrachtenben mit fich binauf. Die Thurme find noch unvollenbet und überragen noch nicht bas Dach. Obgleich bem got= tesbienftlichen Gebrauche ichon übergeben, fteht bie Rirche im Innern noch fo ziemlich im Roben. Tropbem ift ber Gin= brud, ben man beim Gintritt in ben barmonifchen Bau em= pfangt, ein überwältigenber. Belche Gewalt wird bas Runft= wert auf Beift und Berg erft ausüben, wenn es vollendet in entsprechendem Schmude ericheint, und vor Allem, wenn bie ben Sochaltar in weitem Salbfreife umgebenben Tenfter in bunter Farbenpracht erglangen! Rur ein Fenfter mit Glasgemalben zeigt wie zur Probe, welch' ein Schmud Glasmalereien fur ben Dom fenn wurben; eine wunderschone Dofette im rechten Tranfept. Im Centrum ift bie Jungfraumit bem Rinde bargeftellt, ringsberum Geheimniffe aus ihrem Leben.

Auf der Straße unterhalb des Domes genießt man eine herrliche Aussicht. Ich suchte einen freien Punkt zur Linken. Bor mir lag der Hafen mit seinen kriegerischen Inseln; er ist fast ganz eingeschlossen, wie ein Binnensee. Auf dem blauen Basser wie auf dem User herrschte das regste Leben. Mir gerade gegenüber im Süden war der schmale Ausgang zum Meere, darüber hinaus, von Schiffen und Fischerkähnen durchkreuzt, die endlose blaue See. Das Geistesauge schweift hinaus über die Wasser zu den Ländern, die jenseits des Oceans liegen.

Der Standpunkt', ben ich einnehme, ware so recht ber Platz für einen irischen Elegiendichter. Welch traurige Mecorbe würden auf ber irischen Harse hier erklingen, welch
rührende Klagelieber aus bem irischen Herzen fließen! Der Ihrische Standpunkt ist bem Dichter gegeben. Er befindet sich auf einem der schönsten Punkte der heimatlichen Insel. Ihm gegenüber ist Irlands Thor nach Amerika und den übrigen fernen Theilen unserer Erde. Da fahren vor seinem Geiste Tausende seiner Brüder dahin, durch Noth und Bestrückung und Grausamkeit aus ihrer Heimat vertrieben, und rusen jammernd der geliebten Heimatsinsel ihr letztes Lebewohl zu. Dort auf dem Ufer fanden die Abschiedsscenen statt. Laut schluchzend stehen die zurückgelassenen Lieben noch am User. Bor dem Dichtergeiste taucht in grauer Ferne Amerika aus den Wogen, das Grab für Leib und Seele von Tausenden der Seinigen, doch zugleich das neue Heim sür andere Tausende. Bielleicht sieht sein prophetischer Blick den Geist der Rache aus dem Lande der Berbannung aufsteigen, welcher, zu riesiger Größe emporwachsend, die Rechte hoch erhebt, um den Bedrücker niederzuschmettern.

Das Ufer, auf welches fo manche bittere Abschiedsthräne gefloffen, ichaute fo freundlich brein, als wiffe es nichts von all bem Leib, beffen Beuge es boch gewesen. Gruppenweise manbelten bie Befucher auf und ab und frohliche Rinder fpielten am Meeresftrande. Richt nur bie ichone Lage, fonbern auch bas Klima gieht viele Frembe nach Queenstown, besonders im Sommer. Mit Gee= und Bergluft ift bas Stabtchen begluctt, burch ben vorbeigiehenden Golfftrom wird es erwarmt, und am füblichen Abhange eines breiten Berges liegenb, fehrt es fich gang ber Conne gu, mabrend es vor ben faltern Mordmin= ben geschützt ift. Die Ruften von Irland und England find überhaupt gur Commergeit außerorbentlich belebt, und es ift mertwurbig, wie es bie Bewohner biefer Infeln gum Meere hindrangt. Richt nur die Reichen, sondern auch die minber Beguterten fuchen mit ihrer Familie ein paar Bochen an ber seaside zuzubringen. In Irland wiffen fich felbft gang arme Leute biefen Sochgenuß zu verschaffen. Bei mei= nem Aufenthalte in Ballina, im Beften, machte ich mit ein paar Freunden eine Musfahrt zu bem nahen Babeort Enistrone. Da begegneten wir zwei Familien mit je einem Gfelskarren,

auf bem ein Sack Kartoffeln und bas allernothwenbigfte Sausgerathe lag. Bie meine Freunde mir erklarten, reisten biefe Familien in's Geebab. Fur ein Geringes finben fie ein Unterfommen, ba fich mehrere Familien mit einem Saufe begnügen. Ihre Nahrung, welche gang ausschließlich in Rar= toffeln und etwas Thee befteht, bringen fie mit fich. Das einzige Bergnugen befteht fur fie barin, Morgens und Rach= mittags einige Stunden im Meerwaffer gugubringen. Dabei werben fie naturlich fo frant, baß fie fich am Enbe ihrer Babefur taum friechend weiter bewegen tonnen. Aber baburch laffen fie fich teineswegs abschrecken. Gie halten ein= mal bas Meerwaffer fur ein Beilmittel gegen alle Uebel. Je mehr fie bei ihrer Babetur leiben, um fo beilfamer wirft fie, und umfo beffer werben fie fich, wie fie glauben, im folgenben Jahre befinden. Bon ben Reichen werben oft lange Seefahrten zur Erholung gemacht. Gin Ameritaner, ben ich in Cort traf, fagte mir, bag ein Freund mit ihm von Amerita herübergekommen fei, bann in Queenstown eine Racht geichlafen und am folgenden Morgen bas Schiff gur Ructfahrt nach Amerita beftiegen habe. Außer ber Geeluft fuchte berfelbe auf bem Meere ein Blatchen, wo ihn fein Telegramm und feine Telephonnachricht erreichen könne.

Zwischen 4 und 5 Uhr kam das Boot, auf dem ich nach Queenstown gekommen, von seiner Rundsahrt, welche es auf der offenen See gemacht, wiederum an der Landungs-brücke an, und ich hatte das Bergnügen, in umgekehrter Richtung die schöne Tour vom Mittage seht bei untergeheuder Sonne noch einmal zu machen. Nach unserer Ankunst in Cork blieb nicht mehr viel Zeit zur Besichtigung der Stadt. Viel Anziehendes dieten ihre meistens engen Straßen auch nicht. Unter den katholischen Kirchen, die ich noch besuchte, zeichnet sich die in der Nähe der Patrickstraße gelegene Peter und Paulskirche aus. Der senseits des Südarmes der Lee liegende protestantische Dom war verschlossen, ein imposantes aus weißgrauen Quadersteinen aufgeführtes Ge-

baube. Zwischen zwei mächtigen Thurmen liegt bas schöne Hauptportal, unter bessen Spithogen auf vergolbeter Wand weiße Reliefs sich hubsch abheben. Ein britter Thurm, ber höchste, ragt über dem Kreuz ber Kirche hoch in die Lufte.

Etwas nach neun Uhr fand ich mich am folgenden Morgen auf dem Bahnhofe der Kinsale Lim zur Abreise nach Killarney ein. Die Eisenbahn geht dis Bantry. Den schönern Theil der Reise macht man auf offenen Wagen. Die Tour heißt die Prince of Wales Tour, weil der englische Thronfolger sie einmal gemacht. Ein Amerikaner stieg in mein Coupee; seine mehrmonatliche Europareise wollte er mit einem Besuche der Seen von Killarney beschließen.

Die Gegend, welche ber Bug burcheilte, war nicht von besonberer Schonbeit. Rur bier und ba flogen wir burch anmuthigere Partien, zuweilen ericbien eine bubiche Berggruppe ober ein grunes von einem Fluffe belebtes Thal. Bielleicht ift bie Landschaft, burch welche wir fuhren, nicht ohne Reig, wenn bie Sonne ihr Licht reicher auf fie ausgießt. Um Morgen unferer Abfahrt war fie mit einem bunnen Rebelffor bebeckt, welchen bie Sonnenftrahlen nur an wenigen Buntten im Laufe bes Morgens gerriffen. Das Land war meiftens cultivirtes Biefenland. Doch manche Theile lagen wie verlaffen ba. Wir fuhren oft burch weite Streden, ohne auch nur ein Saus zu feben. Bon ben Sutten, bie wir paffirten, hatten einzelne fast ein fo armliches Aussehen, wie bie Butten im armen Beften von Irland. Das Strofbach erreicht beinahe bie Erbe; fo niebrig find bie Banbe. Die Thuröffnung ift bie einzige Deffnung fur Menich und Bieb, Licht und Luft. Doch war man hier in ber Civilisation wenigstens fo weit fortgeschritten, bag man bem Rauch einen Musgang burch bas Dach verschaffte, wahrend im Beften baufig ber Rauch bes auf bem Berbe brennenben Torfe nur burch bie Thuröffnung entschlupfen fann. Alte und neue Ruinen tamen auf verschiebenen Buntten in Gicht. Irland ift bas Land ber Ruinen. Ueber bie gange Infel find Ruinen alter,

zur Zeit der Berfolgung zerftörter Klöster und der Schlösser und Burgen ausgestreut, welche von den vielen kleinen Königen des alten Frland bewohnt waren. Weit trauriger schauen die neuen Ruinen drein, die vielen verlassenen hütten mit ganz oder halb verfallenen Dächern, von denen es in manchen Gegenden ganze Straßen, ja ganze Dörfer gibt. Hungersnoth und Elend oder der harte Landlord hat die armen Bewohner hinausgetrieben. Wie viele von denen, welche hier den Hungertod flohen, mögen demselben in den volkreichen Städten Englands oder Amerikas anheimges fallen sehn?

Mein amerikanischer Reisegefährte war auf die Irlander in Amerika nicht sonderlich gut zu sprechen. "In Amerika haben Gie feine Ruinen, weber alte noch neue", bemertte ich ihm, ale wir in ber Ferne eine Schlofruine faben. "Rein", fagte er, "bei uns ichaut Mles jugenbfraftig brein." "Europa ichieft Ihnen orbentlich Zuwachs an jungen Kräften. England icheint ja bie Auswanderung ber Irlander nach Amerika forbern zu wollen." "Die Irlander follten in Irland bleiben. Geben Gie, bier ift Arbeit genug", fagte er, indem er auf uncultivirte Stellen ber Gegend hinwies, Die wir burchfuhren. Die Deutschen in Amerika lobte er als guverlaffige, arbeitfame Leute; fie famen gut voran und feien ein mabres Ferment in ben Bereinigten Staaten. Die Brlanber feien gut in Irland, entarteten aber auf frembem Boben. Der Englander Aufgabe fei es, für ein befferes Forttommen ber Irlander auf beren Beimateinfel gu forgen, wo es noch Raum gebe für mehrere Millionen; nicht aber follten fie hunderte von irischen Familien, wie es jungft geschehen, arm und ohne Mittel an ber Rufte von New-Port ausseten. Dit Recht habe biefe Stadt, welche einheimische Urme genug habe, bie Aufnahme ber Fremben verweigert.

Gegen ein Uhr gelangten wir nach Bantry. Der Wagen, welcher uns am Bahnhofe erwartete, war bald bis auf ben siebenzehuten Sit neben bem Kutscher besett. Für ben lettern war es keine leichte Aufgabe, sich einen Weg burch die Menschenmenge zu bahnen; benn es war großer Marktztag. Die ganze Stadt war Marktplatz und alle Straßen gesbrängt voll von Berkäusern, Käusern und Neugierigen, und ben Pferben, Kühen und bem übrigen großen und kleinen Gethier, welches die Umgebung von Bantry auf den Markt gebracht. Ist es nicht Bantry, oder ist es vielleicht das vorher von uns berührte Bandon, an dessen Eingang der Satiriker Swift, der Dekan der protestantischen Kathedrale von Dublin, seinem Unwillen über die Intoleranz seiner Glaubensgenossen in ein paar Versen Ausdruck verliehen? Bei seinem Eintritt in die Stadt schrieb er mit großen Buchstaben an eine Wand die Worte:

"Jube, Türk oder Atheift, Billkommen bier! Doch nicht ein Bapift". 1)

Sein Diener, welcher ihm in einiger Entfernung folgte, erkannte sogleich seinen Herrn in ben Bersen und schrieb barunter:

> "Das schrieb sehr gut, wer immer es gewesen, Auf dem Thore der Hölle ist dasselbe zu lesen." 2)

Eine solche Intoleranz und auch die Inschrift ist versschwunden. Beim Eintritte in die Stadt begrüßt den Fremden rechts von einem hügel herab ein großes freundliches Kloster der Sisters of Merch, und links sieht er die hübsche kathoslische Kirche. Zum Troste für Wirth und Reisende hielt der Wagen ein kleines Stündchen am besten Hotel der Stadt, für mich zugleich eine willkommene Gelegenheit, mich im Pfarrhause um die Erlaubniß zu bemühen, in dem Gasthause zu Glengariff, wo ich zu übernachten gedachte, die hl. Messe

Jew, Turk, or Atheist

May enter here

But not a Papist.

Whoever wrote this, did write it well,

The same is posted on the gates of hell.

ju feiern. Meine Freunde, die mir diesen Gasthof empfohlen, hatten mir nämlich gesagt, daß in bemselben eine Hauskapelle sei. Der Pfarrer war nicht zu Hause; boch versprachen mir die anwesenden Geistlichen dafür zu sorgen, daß mir am Abend die Ersaubniß nachgeschickt wurde.

Gegen zwei Uhr fuhren wir ab. Die Begend murbe intereffanter, je weiter wir voranfuhren. Links lag, von wilben Welfen eingeschloffen, die berrliche Bantry Ban und barüber hinaus zeigte fich bier und ba bas blaue Deer im Rahmen grauer Felfen. Die Lanbichaft war theilweise cultivirt, bod vorherrichend felficht und wilb. Biegenheerben fletterten auf ben Felfen herum. Bare boch ein Maler bier, bachte ich bei einem Blicke nach rechts. Am Abhange eines felfichten Sugels nagte eine Ziegenheerbe bie fparlichen Grashalme ab; auf bem Gipfel ftand ber Birt; links auf einem anberen Welfen lag feine friedliche Butte, vor welcher fein Beib auf bem Borfprunge ftand und, bie Arme in die Geite ftemmenb, auf bie luftige Reifegefellichaft berabfah. Phantafie bes Runftlere brauchte feinen Strich bingugufügen; er hatte nur die Birklichkeit zu firiren, um ein prachtiges Landichaftsgemalbe zu ichaffen. Rinber liefen hinter unferm Bagen mit bewunderungswürdiger Ausbauer her. Nur burch bie tägliche Uebung lagt es fich erklaren, bag fie im Stanbe waren, eine Biertelftunbe und langer mit einem im Bofttempo fahrenben Bagen gleichen Schritt zu halten. Gie fagten Spruchlein ber, bie uns meiftens unverftanblich waren; boch fo viel verftanben wir, baß fie um Almofen baten, und faum anbers, als burch ein Gelbftud waren fie gum Rudgug gu bewegen. Die Scenerie jur Linken wechselte oft, mabrent wir im Salbfreife um ben Meerbufen fuhren. Zuweilen lag bas Meer offen vor uns, zuweilen verschwand es hinter ben Felfen, und bann glich bie Bucht einem Binnenfee. Bu berichiebenen Malen brang bie Sonne burch ben bunnen Rebelfor und ergoß ihr freundliches Licht über Land und Deer-Aber nur auf furge Beit erwies fie uns jebesmal biefen

Dienst, als wollte fie nur zur Probe zeigen, wie fie ben Reig einer Gegend zu erhöhen vermöge.

Rach einer beinabe zweiftundigen Sabrt tamen wir in Glengariff an. Das junachft gelegene, einfame Bafthaus, wo ich zu bleiben gebachte, ichaute fo freundlich und einlabend brein, bag mehrere Mitreifenbe meinem Beispiele folgten und hier ihr Nachtquartier nahmen. Obgleich febr geräumig, war bas Sotel mit Gaften fast vollständig angefüllt, und ebenso gut besucht war bas andere Sotel, wie ich am folgenben Morgen hörte. Es ift bieß ein Zeichen ber wieberfehrenben Ruhe und bes wiederkehrenden Bertrauens. Als ich vor zwei Jahren einen anbern Theil Frlands bereiste, waren bie Gafthäuser leer; überall fab man lange Gefichter und borte man Rlagen über bie traurige Zeit. Furcht hielt bie Eng= lanber ab, ihren Jug auf irifchen Boben zu feten. Wie ift bieg anbers geworben. Ueberall an ben berühmteren Orten ber Infel herricht neues Leben; gange Buge von Fremben fommen und geben; bie vielen Irlander, welche von ben Touriften leben, find guter Dinge, und gang Irland nimmt Theil an ihrer Freude. Es ift in der That die Zunahme ber Bahl ber Befucher faft ein ebenfo wichtiges Element gur Beruhigung ber Bemuther, wie ber vorzügliche Ausfall ber fur Irland fo wichtigen Rartoffelernten. Rommt gu ben übrigen Grunden ber Ungufriedenheit noch eine Digernte bingu, bie fast gleichbebeutend ift mit Sungerenoth, fo wird bie Infel fo recht gum Tummelplate ber Agitatoren und Agenten ber geheimen Gefellichaften. In gludlicheren Zeiten machen biefe herren weniger gute Beschäfte. Die Bunahme ber Bahl ber Touriften wird jum großen Theil ber Musftellung von Cort jugefchrieben. Biele Englanber befuchten fie und, einmal auf irifdem Boben, faben fie ein, bag es nicht fo lebensgefahrlich in Irland fei, wie fte es fich gu Saufe gebacht. Go magten fie bann bie Reife in bie ein= famern Begenben und zogen anbere nach.

Glengariff mit feiner trefflichen Fifch= und Babegelegen=

heit, mit seinen anmuthigen Hügeln, dem schönen Meerbusen und seinen herrlichen Fernaussichten, mit der ländlichen Ruhe und dem über Berg und Thal ausgegossenen Frieden hat stets viele Engländer angezogen. Es ist in diesen seinen Eigenschaften so trefslich geschildert von Gerald Griffin, dessen Grab wir in Cork besucht:

> Come to Glengariff! come! close by the sea Ours is a happy home, peaceful and free;

> > There, there, far away Happy by our sunny bay We live from day to day Blithe as the bee.

For ours is a sunny home, joyous and free, Come to Glengariff! come! close by the sea.

Das Sotel, wo ich abgeftiegen, liegt einfam in einem großen Garten auf einem magigen gur Bucht bin fanft abfallenben Sugel. Zwischen ben Baumen glangt bas Baffer ber Bucht, über bie Baume binaus ragen bie um bie Bucht fich lagernben Welfen und über biefen ericheinen in blauer Ferne in mannigfaltigen Formen bie am Meeresufer binlaufenben Bergketten. Rach einem Spagiergang von etwa funf Minuten burch Biefe und Balb ftand ich auf einem Felfenvorsprunge am Ufer bes Meerbufens. Er ift ein Welfenbecken. Links fteigt aus bem blauen Baffer eine Welfeninfel empor mit friegerisch breinschauenben, jest aber verlaffenen Teftungswerken. Das Deer felbft ift nicht ficht= bar. Die fernen Berge zeigten fich nur in fcwachen Umriffen unter bem Rebelflor, ber fich wieberum auf bie Banbfchaft gefentt. Raum fichtbar auf bem faft gleichfarbigen hintergrunde war ber wie ein Buderhut auffteigenbe, nach biefer feiner Geftalt benannte, Sugarloaf. "Bie beift biefer Berg ba?" fragte ich zwei am Ufer ber Bucht figenbe Eng= lanber, als mein Muge ben burch feine regelmäßige Form auffallenben Berg entbedt. Bei ihrer nachläffigen Musfprache verftand ich "Schugaloff." "Das klingt ja gang ruffifch", bemertte ich. "Ja wohl", erwiberte einer ber Englanber mit

ber Scheu, welche ein gebilbeter Englanber bavor bat, gu wiberfprechen, "ben Ramen bat er inbeffen wegen feiner Form." Jest verftand ich ben echt englischen Ramen. In ber Rabe bes Sotels paffirte ich eine englische Familie, welche im Freien um einen improvisirten Theetisch fag. Eltern und Rinder waren im Balbe auf einen an Brombeeren reichen Plat geftogen, fammelten biefe Frucht, machten ein Feuer und bereiteten mit Bulfe ber vom Gafthofe berbeigeholten Gefchirre und nothwendigen Ingredienzen nach allen Regeln ber Rochfunft einen trefflichen Brombeerengelee. Mus Tauter Freude, bag ihnen bieg fo vortrefflich gelungen, arran= girten fie bem Gelee zu Ghren eine Theepartie, zu welcher fie mehrere Freunde einluben. Obgleich gang fremb, murbe ich von einem jungen Berrn fofort eingelaben, Blat gu nehmen. Diefe beitere Gefellichaft war eine Muftration gu ben oben mitgetheilten Berfen Griffins, in welchen er Glengariff als ein fo gludliches und friedliches landliches Beim feiert. "Aber bie Rinber am Tische fprechen ja beutsch ?" Wie muthete mich bas heimatlich an. Die Gouvernante war eine Deutsche, eine Sannoveranerin. Der hannoveranische Dialett und Accent gilt, wie billig, in England als ber beste. Der Accent ber Kinber machte ber Lehrerin alle Ehre. Mle ich mich bei Tifch im Sotel mit meinem Vis-a-vis unter= hielt, fah ich plöglich einen jungen Rellner, ber gerabe einen Sat erhafchte, wie vor Freude errothen und fich, um feine Bewegung zu verbergen, abwenben. Spater fagte mir ein Berr, ich tonne mit ben Rellnern beutsch fprechen, fie feien Deutsche. In ber That waren beibe Rellner aus Deutsch= land und fie waren boch erfreut, in biefer fernen, einfamen Gegend einen Landsmann zu finden. "Ich bemertte es fo= gleich an Ihrem Accente", fagte ber eine, "fobalb ich Gie fprechen horte."

Am Abende erhielt ich von Bantry einen Brief mit ber Erlaubniß, im Hotel die hl. Meffe zu celebriren. Aber mein Entschluß stand schon fest, sie nicht zu benützen. Denn in bem Sotel fand ich feine Rapelle vor, wie ich es erwartet hatte. Der Sotelbesiger befaß freilich bas Privileg, einen Mar gur Weier ber bl. Deffe in einem Zimmer gu errichten; aber ba gog ich es boch vor, auf bie hl. Meffe zu verzichten. Die Gitte, in Privathaufern Deffe zu lefen, ift auch noch ein Ueberbleibiel aus ber Beit ber Berfolgung. In verftohlener Beife feierte man bamale bie bl. Deffe in Privatwohnungen. Bon bem Privileg, welches bieß in ber allerfreieften Beife geftattete, besteben noch bebeutenbe Ueberrefte in Gewohnheiten, welche ben Muslander befremben. Faft alle Briefter haben bas bochwurbigfte But in ihren Saufern. Biele Familien burfen Brieftern, bie fich als folche ausweisen konnen, geftatten, in ihren Bohnungen Deffe zu lefen. In gang Irland find bie fogenannten Stationen üblich: ein Priefter ber gewöhnlich febr weit ausgebehnten Pfarreien kommt fruh am Morgen in eins ber gerftreut liegenben Farmerhaufer, in welchem fich auch die Katholiken ber Umgegend versammeln, bort bort bie Beichten, feiert bie bl. Deffe und fpenbet bie bl. Communion. Dieß ift eine ftebenbe Ginrichtung und zwar besteht fie nicht nur gu Gunften ber Rranten und ber alten Leute, fonbern für alle Gläubigen ohne Ausnahme.

#### XVI.

### Beitläufe.

"Ein drohender Beltbrand in Nordafrita:"

Den 24. Januar 1884.

unter biefer Ueberichrift bat bor anberthalb Jahren ein Renner bes "ichwarzen Belttheils" auf bie geheimnigvollen Rrafte aufmerkfam gemacht, welche im Schoofe bes Islam erwacht und in Aftion zu treten vorbereitet feien. 1) Und awar meinte er gunachst eine im norblichen Afrika fich an= fundigende Bewegung, ohne noch auch nur entfernt an die Erscheinung bes "Mabbi" im Guban zu benten. Das Auftreten biefes Phanomens, beffen Rame beute faft icon jedem Schulfind in Europa geläufig ift, hat allerdings erft vollauf bie Angaben ber alteren Drientkenner beftätigt , bag in ber Geschichte bes Islam von ben afritanischen Buftenlanbern bie Sauptrolle übernommen fei: benn mabrend bie Religion Duhameds überall fonft im Burudweichen begriffen ericheine, bewähre fie in Afrika eine überraschenbe Macht ber Propaganba und eine Lebensfrische, bie außerbem nur noch in bem arabifden Sochland zu finden fei und fich erhalten habe.

Aber bas Prophetenthum bes "Mahdi" lag bazumal, als ber Autor, bem wir hier folgen, seine Warnung veröffentlichte, sozusagen noch in den Windeln. Nur dunkle Gerüchte gelangten von seinem Auftreten in das Abendland, wo die Geister noch ausschließlich mit der Bewegung beschäftigt

<sup>1)</sup> S. ben Artifel in ber Augsb. "AIIg. Beitung" bom 5. September 1882.

waren, die Arabi, der ägyptische Kriegsminister, unter der Losung: "Aegypten den Aegyptern" hervorgerusen hatte oder wenigstens besehligte. Damals nämlich, und unmittelbar vor der Niederschlagung des Arabi'schen Aufruhrs durch die Engsländer, wies der Autor auf den tiesern Zusammenhang der ägyptischen Wirren hin. Sanz richtig war er der Meinung, daß Arabi noch nicht der gefährlichste Repräsentant der brohensden islamitischen Evolution sei, und ganz andere Leute nachsfolgen würden. Er sagt:

"Die Nationalitätsibee, welche in der modernen Zeit in Europa eine so große Macht gezeigt und eine Reihe der blutigsten Kriege veranlaßt hat, vermag im Orient wenig oder nichts; und wenn der Aegypter Arabi nichts ist als das Haupt einer nationalen Partei in seinem Lande — wir sind sast versucht zu sagen: nichts als ein ägyptischer Garibaldi — so werden die Engländer mit ihm kein allzu schweres Spiel haben. Allgewaltig ist aber in dem mohamedanischen Orient das Dogma, und wenn dieses gegenwärtig von irgend Jemanden mit voller Kraft gegen die Engländer und Europäer in's Feld geführt werden würde, so könnte dadurch leicht ein viel ausgedehnterer und nachhaltigerer Brand entstehen, als man in London und Paris voraus berechnet hat."

Daß nun ber Mahdi aus dem Sudan diesen Brand jetzt wirklich entzündet hat, ist eine an Großartigkeit täglich wachsende Thatsache. Damals aber hat der Autor, wie gesagt, an die keimenden Ereignisse im Sudan gar nicht gebacht, sondern er hatte einen andern "Heiligen" des Islam im Auge, von dem, wie er glaubte, ernste Gesahr drohe, daß er ganz Nordafrika von Tanger dis nach Port = Said, und vielleicht außerdem noch einen guten Theil Asiens in Flammen sehe. Er meinte das Haupt des Senusie Drohens, Mohamed = es = Senusie), von dem es damals auch wirklich

<sup>1)</sup> Der Rame wird verschieben geschrieben: fratt Senufi auch Senuffi, Sunuffi, Sunuffi.

hieß: er werbe mit der ganzen Macht des Ordens und an der Spipe der fanatisirtesten Stämme aus Tripolis hervorsbrechen und Arabi zu Hülfe kommen. Er blieb aus, vielsleicht weil die Krisis in Aegypten ein zu rasches Ende nahm. Bor wenigen Tagen aber ist aus Kairo die Meldung nach London gelangt, daß der Senusi abermals auf dem Sprunge stehe und zum Mahdi zu stoßen beabsichtige, was er durch einen nur 15 = oder 20 tägigen Kameelmarsch von Tripolis quer durch die Wüste entweder nach Dongola oder direkt nach Alexandria zu bewerksteligen vermöchte.

Bebenfalls burfte es baber an ber Beit fenn, fich, foweit es die burftigen und unsicheren Rachrichten erlauben, gunachft über ben neuen Concurrenten zu orientiren, ber im alten Pharaonen = Lanbe gegen bie europäischen Machte und bie bunbertjährigen Civilisationsbestrebungen bafelbft aufzutreten broht. Die neuen Berkehrsmittel haben bie fernften Belttheile jo nabe zusammengeschoben, bag uns ber "Genufi" vielleicht morgen schon so geläufig fenn wird, wie es ber "Mabbi" bereits ift. Es ift auch nicht Schabe barum, wenn wir über ber nothgebrungenen Anerkennung, bag es benn boch noch wichtigere Dinge gibt, als bie Rathfel ber Bismard'ichen Segemoniepolitit und bie Parlamentsbeigereien in Paris und anderen abenblandischen Sauptstädten, unsere Mugen, wenig= ftens intermittirend, borthin richten, wo fich die Geschicke eines großen Theils ber Menichheit enticheiben werben, viel= leicht auch unfere Bufunft.

Der Senusi = Orden hat aber auch einen Pendant in Arabien an der Sekte der Wahabiten, nur mit dem Unterschiede, daß jener unter halbwilden Bölkerstämmen arbeitet, während diese aus jenem Bolke hervorgegangen ist, das dereinst eine hochentwickelte Cultur und reiche Geistesarbeit bis an die Säulen des Herkules verbreitet hat. Hier ersschienen daher kriegerische Häuptlinge, dort ascetische Unachozeten als Schöpfer und Leiter. Aber gemeinsam ist den beis den Erscheinungen der bewegende Geist: beide erstreben die

Regeneration ber, wie sie sagen, in Zersehung und Versall besindlichen Welt des Islam. Man hat darum auch schon von "Puritanern" des Islam gesprochen; aber der Bergleich trifft nicht ganz zu. Ueberhaupt ist der Begriff des "Dogma" in Bezug auf die Spaltungen im Islam nicht recht am Plate. Der Islam ist, wie der preußische Gesandtschaftsprediger Pischon mit Recht sagt, "grundsählich eine Religion dieser Welt". Anstatt die Menschheit zum Uebersinnlichen zu erheben, verleiht er den Gläubigen das religiöse Privilegium, sich alle Völker der Erde dienstbar zu machen. Von einer Dogmatik des Islam kann also im eigentlichen Sinne des Wortes ebensowenig die Rede sehn, wie von einer Moral.")

Auf diesem Boben nehmen nun die islamitischen "Meffias"-Hossnungen ihre eigenthümliche Färbung an. Die erwarteten Messiasse sind nicht Seligmacher, sondern Eroberer, die mit Schwert und Fener dem Islam wieder zur Beltscherrschaft verhelsen sollen. Daß die heutige Lage des Islam eines solchen Messias dringend bedürfte, liegt vor Angen. Es mag bahingestellt bleiben, welche Bewandtniß es mit der vielbesprochenen Prophezeiung Mohameds hat, daß mit der letzten Stunde des breizehnten Jahrhunderts mossemischer

<sup>1)</sup> Herr Pijch on (s. Zeitschrift "das heilige Land", Köln, 1882.

S. 89) bemerkt weiter: "In der muhamedanischen Religion ist mit dem Glauben an einen allmächtigen Gott zugleich das Trachten nach dem Besit der Erde, der Grundsat der Gewaltthätigkeit, die Rücksicht auf die sinnlichen Begierden des Menschen in einer solchen Beise verbunden, daß eben ihre niedere irdische und sinnliche Seite stets wieder obenauf kommen nuß." — Ebenso erklärt ein anderer Orientkenner, Prosessor Woergens in Bern ("Deutsche Zeit= und Streitsragen". Berlin 1879. Hest 119. S. 21): "Einen moralischen Einsluß auf seine Anshänger und eine innere Durchbildung hat der Islam niemals angestrebt. Ein höheres sittliches Princip aufzustellen, siel dem Stister nicht ein. Wie bei ihm in den letzen Lebensjahren die sinnlichen Regungen vorherrschten, so gab er selbst den paras diessischen Freuden den gleichen Anstrich."

Beitrechnung (1883) ein neuer Glaubensfürft erfteben und burch bie "Pforte bes Parabiefes" (Damastus) jum großen Berte einziehen werbe: jebenfalls muß fich jeber Doslim fagen, bag ber Buftanb ber islamitischen Welt nach einem folden Glaubensfürften und Retter bor ben "Ungläubigen" überlaut fcreie. Man rechnet, bag von ben 150 Millionen Moslims bereits zwei Drittel Unterthanen driftlicher Machte feien, und bas Chalifat ber "Glaubigen" wird immer unfähiger, ben Cultureinfluß Europa's und bie Machtgebote ber abenblanbifchen Dachte von fich abzuwehren. Darum fehren auch alle biefe Gettenbilbungen ihre Spite gegen bas Gul= tanat in Conftantinopel. Der Genufi in Tripolis hat bem Gultan von Anfang an bie Burbe eines Rachfolgers bes Propheten abgesprochen und fein falfches Chalifat fur ben Niebergang bes Islam verantwortlich gemacht. Bon ben Bahabiten aber hat herr Bifchon ichon bor brei Jahren berichtet: bag von ihrem jetigen Oberhaupt gur Grundung eines großen neu = islamitifchen Reiches, an Stelle bes von feiner Aufgabe abgefallenen Chalifen in Stambul, ein "Regeneratoren=Bund" gestiftet worben fet, ber im Jahre 1879 in allen Theilen Arabiens bereits 6000 Mitglieber gablte.

Man glaubte bei uns noch vor Kurzem, ben "Panislamissmus" als ein Gespenst belächeln zu bürsen, mit dem man Kinder schrecke. Offenbar sind aber im Dunkel jener Weltztheile, die unter dem Fuß des Türken verdorrten, Dinge vor sich gegangen, von welchen das mit seinen politischen Bersfeindungen, Nationalitätss und Bürgerkriegen weggenommene Abendland keine Ahnung hatte. Zeht muß man wohl an den Ernst glauben, wenn auch namentlich die Stellung der Türken in Arabien immer noch vertuscht und auf interessirte Lügenberichte der Pascha's zurückgeführt werden will. Seit der Bewegung Arabi's in Aegypten sind die Schleier allmählig gefallen. Schon damals, und zwar gleichzeitig mit den Bestichten über die Umtriebe des Senusis Ordens in Tripolis, fürchteten ernste Beobachter den Rückschlag, welchen eine Ries

berlage ber Engländer in Alegypten auf Arabien ausüben müßte. Ein Blick auf die Karte zeigt auch sofort, daß Nedid, das Hochland, in dem der Fürst der Wahabiten haust, in feuergefährlicher Nähe der ägyptischen Grenze jenseits des rothen Meeres liegt. Ein Bericht darüber hat sich damals wie folgt geäußert:

"Beute fteht biefer tapfere Bahabitenfürft im fraftigften Mannegalter, und wenn bie Beduinen von einem Manne reben wollen, ber Dacht befage, felbft bem Gultan ,bie Sporen gu gerschlagen', bas beißt ben Deifter gu zeigen, fo nennen fie Abballah, ben Gohn Faiffal's. Der Bahabit ift ein geborener Solbat , fpielen boch Sochlanderhiebe im beduinifchen Liebe eine traditionelle Rolle. Tapfer, fanatifc, taltblutig, ausbauernd und unglaublich maßig, bietet er ein vortreffliches Materiale für ben Glaubenstrieg. Als Rernarmee gut gefcult und auch mit ber Führung ber neuen Fenerwaffen vertraut, wurden bie Soch= lanber, fobalb ihr Ronig, von ber alten Gehnfucht feines Beichlechtes nach bem Befite von Gprien getrieben, fich ber Gubrung ber grabifden Gache bemächtigte, ben Turten in Borber= affen einen nicht zu unterschätenben Wegner ftellen. Goll beghalb die arabifche Bewegung lebenofabig febn, bann wird fie fich eines Tages politifd, militarifch und religios in bem 2Ba= habitenthume vertorpern muffen. Dann erft fonnte fie allmalig alle ihre gerftreuten Bolfsfrafte gu einem burch ben verjungten Islam geglühten Reile gufammenfcweißen, welcher bas ver= morfchte Demanenthum entzweizuspalten vermöchte." 1)

Die Entstehung ber wahabitischen Separation führt auf ben Anfang bes Jahrhunderts zurück, und im Jahre 1810 waren auch bereits die heiligen Städte Mekka und Medina ihrem Reiche einverleibt. Der Sultan erkannte die Gefahr und ließ die Berächter seiner geistlichen Suprematie durch Mehemed Ali, den Vicekönig von Aegypten, bekriegen. Rach langen Kämpken wurde auch die Herrschaft der Wahabiten in die Berge des Nedid zurückgebrängt, ohne jedoch an innerer

<sup>1)</sup> Biener "Reue Freie Breffe" bom 17. Auguft 1882.

Rraft eingebüßt zu haben. Der andere Regenerator, ber Genufi, begann fein Wert erft vor breißig Jahren, und zwar in Alexandria, von wo er fich jedoch bald zum Ruckzug nach Benghaft in Tripolis und von ba bis tief in die Bufte hinein gezwungen fah. Sier in ber Rahe bes Orts, wo bereinst ber Tempel bes Jupiter Ammon ftand, befindet fich bie Centrale bes Orbens, an Beiligkeit bereits Metta gleichge= achtet, in ben Mugen ber Glaubigen reich an Bunberthaten und göttlichen Bezeugungen. Gi-Genufi, ber Stifter, ift gwar fcon 1860 geftorben, aber von feinem Cohne Mohamed=Genufi ift prophezeit, bag er nach Erreichung bes vierzigften Lebens= jahres, bie im Jahre 1883 eingetreten ift, als Mabbi auftreten werbe, um ben rechten Glauben jum Giege ju führen; und es wird bezeugt, daß ber Orben burch Sunberte von Gilial-Claufen über ungeheure Landraume verbreitet fei, daß er in Tripolis mehr als ber Gultan bie Berrichaft führe, aber auch gang Norbafrita unter feinen geheimen Ginfluß gebracht, in Algier und Tunis ben Frangofen ben Rrieg gemacht habe.

Run ift auch noch ber "Mabbi" im Guban als britter Wiebererweder bes mahren Islam auferftanben, mit einem Erfolge ber bereits alle europäischen Rabinete gu ernften Beforgniffen ftimmt. Man bat fich ben Ropf ger= brochen, wie wohl die drei Concurrenten im Prophetenthum fich miteinander vertragen wurben. Borerft ift aber bas Gine gewiß, daß ber finftere Sag gegen bie überall einbringenbe Civilifation des Abendlandes und gegen bas Chriftenthum, weil es als ihr Trager erscheint, alle brei wie ein brennenbes Feuer burchbringt. Ber bann ben Erfolg für fich hat, ber wird ber rechte Mabbi ober beffen Bahnbrecher fenn; ber Erfolg aber ift bis jest entschieben auf Geiten bes ehemaligen Bimmermanns von Chartum, Mohamed Admed. Der Gin= bruck in ber gangen Belt bes Islam muß ein fchwer gu beschreibenber fenn; und wenn man ben Zusammenhang aller wirkenben Rrafte in's Muge faßt, fo begreift man ben Schreden, in bem Bater Bafcha, ber Englanber, welcher aus turfifchen

Diensten als Reorganisator ber ägyptischen Armee berufen wurde, nach London geschrieben hat: "die im Sudan ausgebrochene Bewegung sei ein furchtbarer religiösspolitischer Aufsitand, bessen wahrer Charakter in Europa rechtzeitig verstanden werden sollte."

Allerdings find auch icon Meugerungen laut geworben, wonach bas religiose Moment mehr Vorwand als Motiv bes Aufftandes im Guban ware. Die Erhebung habe ihren Grund vielmehr in ber unerträglichen Tyrannei und Raub = fucht ber ägnptischen Pascha's, welche von Rairo als Gouverneure in die oberagyptischen Provingen ausgeschieft wurden. Reueftens wird überdieß ber Berbacht ausgeftreut : ber Mufftand fei eigentlich bas Bert ber Stlavenhanbler, welchen unter bem Drucke ber europäischen Regierungen, namentlich Englands, ihr ichmähliches Gewerbe lahmgelegt worben fei. Und zwar werben nicht nur die einheimischen Stlavenhandler beschuldigt, sondern auch abendlandische Theilnehmer, namentlich Portugiesen und Frangofen, angeflagt, bag fie ben Mabbi nur ausspielen, um binter ber angeblichen religiofen Bewegung um fo bequemer ihr Schandgewerbe treiben gu tonnen. 1) Man tann unbebentlich zugeben, bag auch berlei Faben in bem fubanischen Aufftand gusammenlaufen; baß insbesondere bie agyptischen Prafetten fast ausnahmstos als mahre Bolksichinder fich bethätigt haben, ift eine befannte Sache. Richtsbeftoweniger ift es nur ber religiofe Charafter, auf ben fich Mohamed Achmed mehrere Jahre lang nicht nur als Einsiedler in Dongola, fondern auch als Student an ber "heiligen Moschee" von El-Aghar in Kairo vorbereitet hat, was ihm ben Glauben und ben maffenhaften Unbang unter ben fubanischen Stämmen erworben bat. Mußte ja auch ichon Arabi, um ihn popular gu machen, von feinem politifchen Unhang als ber verheißene Mahbi und Mefftas bes Islam

<sup>1)</sup> So äußert fich g. B. ein Berliner Artifel ber "Allg. Zeitung" bom 18. Januar über bie "internationalen Stavenbarone."

ausgegeben werben. Ueberdieß wird man von den parallel laufenden Erscheinungen in Tripolis und Arabien jedenfalls nicht sagen können, daß sie unter religiosem Deckmantel ein politisches Bersteckensspiel treiben.

Deines Biffens hat man überhaupt erft feit ben Rampfen gegen die frangofische Occupation in Tunis von bem "Mabbi"= Glauben ber Doslims etwas Raberes gebort. Derfelbe icheint aber eine bewegende Rraft mit febr tiefen Wurgeln gu febn, und feine ploglich erwachte Energie lagt fich aus ben Bebrangniffen, bie ber islamitifchen Welt von allen Geiten aus bem Ginbringen bes abenblanbischen Ginfluffes erwachsen, un= ichwer begreifen. Gine gang frembe Welt brudt erftidenb auf die andere mit ihrer Spite in bem absterbenben Gultanat; ber Dabbi foll als ihr Retter ericheinen. Ueber ben genauern Inhalt bes "Mabbi"-Glaubens aber ift erft in letter Zeit einiges Licht verbreitet worben, und baraus geht gunachft hervor, bag bie 3bee febr verschiebener Auffaffung fabig ift, und daß felbft die große Sochichule ber islamitifchen Gottes= gelehrtheit an ber Mofchee El-Aghar in Rairo mit ber Farbe nicht recht berausgeben wollte.

Der Mahbi im Sudan gehört nämlich, im Gegensatz zu dem verstossenen Arabi, wie der Senusi und Wahab, zu den Gegnern des Chalisats in der Person der türkischen Sultane. Er hat im September 1883 an sämmtliche Scheiks Aegyptens eine Proklamation erlassen, in welcher er zum Kriege "gegen die ungläubigen Türken" aufforderte und den jetzigen Chalisen speziell des Unglaudens beschuldigte. Die Regierung legte das Schriftstück, des großen dadurch erregten Aufschens wegen, der Fakultät von El-Aghar zum Gutachten vor; und wie siel dasselbe aus? Das im Wortlaut erst seit Kurzem bekannt gewordene Fetwa vom 18. Zilcade 1300 bestätigt, daß es nach dem Zeugniß der geachtetsten Bücher der Ueberlieferung mit der zu erwartenden Ankunst des Mahdi allerdings seine Richtigkeit habe; aber der Mann im Sudan sei nicht der "wahre Mahdi".

Barum nicht? Der erfte Grund bat unverfennbar einen ftart politischen Beigeschmack und enthalt eigentlich eine petitio principii. "Jebermann weiß, bag ber jegige 3mam (ber Gultan) in gefetlicher Beife ausgerufen wurde von ben Großen bes Bolfes, ben Fürften ber Rotabeln, ben gelehrten Dottoren und ben Boltern ber muselmanischen Lanber; es ift alfo unmöglich, einen anbern anguerkennen, fo lange er noch lebt". Das fei, beißt es weiter, eine ber hauptfatungen bes Islam, bag bas Großchalifat Niemanden gegeben werben fonne, felbit bem Dabbi nicht, ohne bie Buftimmung ber Großen bes Bolles ober ben ausgesprochenen Willen bes vorgangigen Chalifen. Zweitens aber mußten bei bem mabren Mabbi bestimmte Mertmale und Bedingungen gutreffen, bie in ben Buchern ber Ueberlieferung angegeben feien. Sienach mußte berfelbe in Arabien erscheinen, von Debina nach Mefta ausziehen, von ben Rotabeln in Damastus anerkannt werben ic. Da bieß Alles bei Mohamed Achmed nicht zutrifft, so wird berfelbe als "falicher Mabbi" und Betrüger verurtheilt.

Richt weniger intereffant ift aber bie Besprechung, Die ein Englander in Rairo mit einem ber Unterzeichner biefes Fatultats-Urtheiles gepflogen batte. Der Mann bat gerabegu eingeftanben, bag er, wenn ber falfche Mabbi im Guban Erfolg haben und in Rairo einziehen murbe, benfelben trob= bem als Mabbi anerkennen wurde; aber nicht als ben eigent= liden und "letten Dabbi", fondern als einen ber fieben Borlaufer beffelben, von welchen ber Aslam lebre, und beren Giner jeber fei, ber bie religiofe Begeifterung machrufe und eine Schaar gur Propaganda anführe. In biefem Sinne fei Cenufi ber erfte Dabbi, Arabi ber zweite gemefen, und tonnte Mohamed Uchmed ber britte fenn. Bis gur Antunft bes letten ober achten Mabbi murben bann noch verschiebene Entwidlungen eintreten und unter ihm fogar ber wieber er= Schienene Chriftus eine Rolle fpielen. Das gemeine Bolt freilich, meinte ber Belehrte ber "beiligen Dofchee", untericheibe nicht jo fein. "Die Maffe ber ungebilbeten Glaubigen

nrtheilt nach dem Erfolge, und fie fagen, daß der arme Rubier, der solche Schaaren um sich fammelt und die von den Unsgläubigen geführten Heere zu schlagen vermag, von Gott besgnadet und ein Prophet sehn muß." 1)

Das trifft ben Ragel auf ben Ropf; und barum ift es auch bie Meinung aller berjenigen, welche Land und Leute im Drient. fpeciell in Megypten, fennen, bag ben Erfolgen bes Dabbi um jeben Breis Ginhalt gethan werben muffe, wenn nicht bie Aluth aus bem Guban alle Damme burchbrechen folle. Namentlich bie beiben Englanber, ber genannte Samuel Bater Bajda und General Gorbon, welcher mehrere Sabre als Gouverneur im Guban amtirt bat, warnen unermublich vor mußigem Bufeben. Letterer bat erflart: bas Aufgeben bes Suban mare bas größte Berbrechen und murbe ben Ruin Meguptens zur Folge haben. Falls ber Guban bem Dabbi preisgegeben werben follte, murbe gang Megupten verloren fenn. Der Dabbi brauche felbst nichteinmal nordwärts gu marichiren, die agyptische Bevolkerung, gang Arabien und Sprien, wurden fich gegen bie Turten, Guropaer und Chriften erheben. Ebenfo berichtet Bater Pafcha: bie bloge Unfundigung ber Raumung bes Guban werbe alle Stamme, bie lonalen wie die unschlussigen, in die Arme bes fiegreichen Mabbi treiben, und die Folgen würden in Unterägnpten bald fichtbar werben. Bon bem ruffifden Minifter von Giers wird aus ber Schweiz bie Meugerung berichtet: "Das Aufgeben Chartums ift unmöglich und wurde ein ichredliches Greigniß fenn." Berr Giers fungirte feinerzeit ebenfalls, als ruffifcher Generalconful, in Megnpten. Gin gufammenfaffenber Bericht aus London über bie unabsehbaren Folgen ber Berwicklung im Guban verbient wortlich bier angeführt zu werben:

"Es handelt fich nicht nur um bie Gefährbung Egyptens,

<sup>1)</sup> Aus bem Londoner "Standarb", ber auch icon früher über die Bewegung im Sudan am besten unterrichtet war, in der "Augsb. Postzeitung" vom 28. Decbr. 1883.

mit beffen Cultur bie Intereffen Europas jo enge verwoben und burch ben Dabbi bedroht find; es hanbelt fich in weit boberem Grabe noch um bie Bewegung, welche bie gange muba= mebanifche Welt zu ergreifen beginnt und bie einen furchtbaren Rampf gwifden bem 36lam und ben occibentalifden Gultur= völkern bebentlich naberudt. Bang Europa ift baburch bebrobt. Grantreich und Spanien burften, wenn ein mostemitifder Auf= ftanb ausbricht, in Nordafrita alle Banbe voll gu thun betommen. England batte in Indien und in Aben, von Egypten abgeseben, mit ber Bacificirung feiner islamitifden Unterthanen eine Aufgabe vor fich, bie feine Staatsmanner mit Bangen erfüllen muß. Gine Chriftenverfolgung in ber europaifden und afiatifden Turfei murbe aber alle Gulturvolfer Europa's gur Löfung ber orientalifden Frage berausforbern und einen allge= meinen Rrieg herauf beschwören. Faft icheinen bie Fanatiter in Ronftantinopel bie Dberhand über bie weisen Rathgeber im Rathe bes Gultans zu gewinnen, und im Dilbig-Riost follen, einer Melbung bes Stanbard nach, bereits bie Blane fur einen allgemeinen panislamitifden Aufftanb gefdmiebet merben. Memas befchloffen bei einer jungft abgehaltenen Berfammlung, Emiffare, bie aus ben beften und intelligenteften Rreifen ge= wählt werben follen, nach allen Gegenben gu fenben, wo Dufelmanen leben, Inbien eingeschloffen, um einen gleichzeitigen Mufftanb borgubereiten und ben beiligen Rrieg ju prebigen. Die Regierung felbft tann ju teinem Entichluffe tommen; fie weiß nicht, welche Saltung bie Pforte in ber gegenwartigen Rrife einnehmen foll, und vorläufig icheint man entichloffen gu febn, nichts zu thun und ben Greigniffen ihren Lauf zu laffen."1)

Der Sultan ist freilich abermals in einer verzweiselten Lage, noch schlimmer als zur Zeit seines Doppelspieles in ber Arabi'schen Krisis. Der mehrgenannte Baker Pascha meint allerbings: ber Sultan könne gar nicht zugeben, daß die Bewegung des Mahdi unangesochten bleibe, denn sonst verzichte er auf alle Autorität über Arabien, Sprien und Palästina. Er ist auch direkt herausgesordert, und zwar nicht nur vom

<sup>1)</sup> Biener "Wene Freie Breffe" vom 4. 3an. 1884.

Mahdi, ber ihn vor ber gangen Welt bes 36lam ale einen Apostaten und Ungläubigen brandmartt. Die bartnadig behauptete Souveranetat über Megypten und ber ichwere Tribut, ben es biefem Lande abnimmt, fteht nun gegen bas Gultanat felber auf. Der Chedive hat fich England gegenüber biefes Muswegs bemachtigt und tategorisch erklart: er konne nicht verschenken, was ihm nicht gehore; und wenn England ihm nicht bie Besitzungen in Innerafrita guruderobern belfe, fo werbe er bie Turkei anrufen, baß fie gegen ben Dabbi eins fchreite und ihre Dberhoheit über ben Guban aufrecht halte. In London hat man wie gum Bobne geantwortet, gegen bie bewaffnete Intervention ber Turkei nichts einwenden gu wollen, vorausgesett bag biefelbe vom Safen von Guatim ausgehe und die Pforte die Koften ber Intervention allein trage. Run bat aber ber Gultan eber Alles, nur fein Gelb. Der Safen von Guatim aber liegt ungefähr in ber Mitte zwischen Chartum und bem zweiten Rilfataraft, alfo in bem Gebiet , bas England bem Dabbi preisgeben will, um bas eigentliche Rilbelta, wie man in London wohl rechnet, als formliche Colonie um fo fefter in ber Sand gu behalten. Ueberdieß will auch wieber Frankreich ben Turken nichtein= mal bie Intervention im Guban vergonnen.

Ein Blick auf die Karte lehrt, daß, wenn England sich nicht noch anders besinnt, mehr als zwei Drittel des Reichs unter die Herrschaft sanatischer Barbaren zurückgestoßen würden. Seit den ersten Jahrzehnten des Jahrhunderts sind Rubien, Dongola, Darfur, Kordosan und Sennaar mit Aegypten vereinigt. England selbst hat die Bicekönige von Aegypten zu diesen Eroberungszügen angeseuert, und im Interesse derselben sogar mit eigenen Wassen gegen Abessinien Krieg geführt. Bon Chartum aus hat sich seit mehr als 30 Jahren eine reiche Civilisation verdreitet. Wir denken vor Allem an die blühenden Missionen, die so viele Opser kostbaren Lebens gesordert haben, und an die hossnungsvollen Saaten, welche unsere Orden, namentlich die "Engel der Barmherzig-

keit", unter ben Subanesen ausgestreut haben, benen General Gorbon bas Zeugniß gibt, baß sie ein leicht regierbares Bölkchen seien, wenn sie nur menschenwürdig behandelt würden. Man zählt aber im Suban auch neben ein paar tausend ägyptischen gegen tausend europäische Handlungshäuser, und in Chartum allein eine europäische Bevölkerung von 7000 Menschen. Alles das soll nun der Riedermehelung und der grausamsten Zerstörung preisgegeben sehn — und England soll daran die Schuld und die Verantwortung tragen wollen, die es auch ganz allein und seierlich allen Mächten gegenüber durch die ägyptische Occupation auf sich genommen hat!

Freilich wäre für die Engländer ein Krieg im Sudan ein gewagtes und theures Unternehmen. Der Gedanke mag ihnen nahe liegen, ob es nicht viel vortheilhafter wäre, lieber hinter einer engern Grenzlinie eine Berständigung mit dem siegreichen Mahdi, durch welche die englischen Handelsinteressen sicher gestellt würden, anzustreben. Aber ob sie nicht, wenn auch eine solche Politik vor dem Abscheu der ganzen civilisirten Welt Stich halten sollte, die Rechnung doch ohne den Wirth machen würden? Der Nimbus des Mahdi dürfte sich mit einem Handelscompagnon Englands schwerlich vertragen. Eher könnte er gerade der rechte Mann sehn, die "ewige Orientsrage", von der Hr. von Giers dort in der Schweiz gesagt hat, daß sie "bald hier, bald dort herausbreche, und aus der wir niemals herauskommen würden" — endlich in letzer Instanz und nach ihrem vollen Inhalt aufzuwerfen!

### XVII.

# Der Gesetvorschlag über die Mischen zwischen Christen und Juden im Ungarischen Oberhaus.

Wir Ungarn haben nun einmal ben Glauben, daß die Augen Europa's auf alle unsere Handlungen gerichtet sind. In vielen Stücken dürfte dieß eine Illusion seyn; in Einem aber hat doch Ungarn die Ausmerksamkeit des Westens auf sich gelenkt: in der Frage der Mischen zwischen Christen und Juden, hauptsächlich wegen der zweimaligen Verwerfung des betreffenden Gesetvorschlages durch das Oberhaus.

Bevor wir hierauf naher eingehen, muffen wir über bie Stellungen beiber gesetzgebenden Körperschaften, bes Oberund bes Unterhauses nämlich, einige Worte fagen.

Letteres war bis 1848 gesetlich in drei Eurien getheilt, in die der Geistlichkeit, der Abgeordneten der Comitate, und jene der freien Städte. Faktisch aber blieben die Abgeordneten der Comitate die Alleinherrscher. Das Geset von 1848 warf diese Zusammenstellung um, und errichtete nach Muster der französischen Kammer ein Parlament, direkt gewählt, auf einer dem suffrage universel gleichkommenden Basis, wobei natürlich die Wahlgeometrie ob der vielen fremdartigen Elemente nicht ohne Einstuß blieb. Diese 1848ger Instistution blieb mit weniger Beränderung dis heute stehen.

Das Oberhaus beftand aus allen Diocejan= und Titular= Bischöfen bes römisch= und griechisch-tatholischen Ritus, ben Bischöfen ber inicht unirten Griechen, aus ben sogenannten Großwürdenträgern, damals zum Theil funktionirenden Beamten; ferner aus den von der Regierung ernannten und durch Gewohnheitsrecht quasi unabsetharen Obergespänen; endlich aus allen majorennen Fürsten, Grasen und Baronen, die ihr Diplom vom König von Ungarn erhielten, oder denen kraft eines Gesethartikels das ungarische Indigenat verliehen wurde.

Diefe Organisation lieg bie 1848ger Legislative befteben, mit ber Ausnahme, daß fie bie obenermabnte Unab= fetbarteit aufhob; und fo geftaltet fich bas Dberbaus bis beute. Die Regierung befand fich bei biefer Organisation gang wohl, und wenn auch bann und wann einen unab= bangigen Magnaten ober beren mehrere bie Belleitat einer Oppofition anwandelte, murbe burch bie im Allgemeinen ber Regierung ergebene bobe Beiftlichfeit und bie gur Abstimmung einberufenen Obergefpane ber Regierungsvorschlag mit erbrudenber Dajoritat angenommen. Ein einziges Dal wahrend ber 18 Jahre, feit biefer Apparat fungirt, war bie Opposition in ber Frage ber Rebuttion ber Lanbesgerichte einer anbern Art Epuration, wie fie Franfreich erft heuer vor= nabm - einen Moment in ber Majorität; aber bie ichnell berbei beorderten Silfevotanten machten, als die Frage bas zweite Dal vor's Saus fam, ber turgen Giegesglorie ein Garans.

Als in diesem Frühjahr das Geset über die Mittelsschulen verhandelt wurde, war, da schon das katholische Interesse mit im Spiel war, das Contingent der Opposition stärker, indem dieses Geset die katholischen Mittelschulen, deren Gristenz man sogar abzuläugnen bestrebt war, underdingt dem Ministerium, das sich als Rechtsnachsolger der katholischen apostolischen Könige gerirt, unterwarf, dagegen die Autonomie der protestantischen beiden Consessionen, der Unitarier und der nicht unirten Griechen als ein noli me tangere kaum berührte. Der hohe Klerus und die weltlichen Katholischen nahmen das Geset faute de mieux an mit

vielen Berwahrungen und vielen nach einer, den Akatholiken gewährten, ihnen aber vorenthaltenen Autonomie gerichteten Seufzern. Nun als zum Schluß der Debatte die Katholiken darauf drangen, daß es ausgesprochen werde, die Erziehung solle "religiös-sittlich" seyn: da bäumte sich die Regierung gegen das Beiwort "religiös", ließ ihren Apparat funktioniren, und das Wörtchen unterblieb. Die Regierung war mit 2 bis 3 Stimmen in der Mehrheit geblieben.

Diese an ben Tag gelegte Aengstlichkeit, von dem Borwurse einer religiösen Tendenz getroffen zu werden, die bei
ber Affaire von Tisa-Sislar zu Gunsten der Jiraeliten eingenommene Stellung der Regierung, endlich die seit dem Regiment Tiszas beurkundete Bevorziehung der akatholischen
Interessen, haben die Gemüther mehr als sonst erhitzt; und
dennoch fand die Regierung den Augenblick gekommen, einen Gesetvorschlag über die Mischehen zwischen Christen und
Inden mit einer speciell ad hoe inscenirten Civilehe zu unterbreiten, welchem Gesetvorschlag ein zweiter angehängt war,
die Anerkennung der Rechtsgültigkeit der im Auslande (verstehe
hier Oesterreich) geschlossenen Civil-Ghen betressend.

Aus dem Motivenbericht, mit welchem der Gesetvorschlag einbegleitet wurde, erfaßte man nicht den Grund, der das Ministerium geleitet hatte, in so schwierigen Berhältnissen eine so tief einschneidende religiöse und sociale Frage auf die Tagesordnung zu sehen. Es wird darin vom Interesse des Staates, vom Interesse der Sittlichkeit und von dem socialen Interesse gesprochen. Keines der Argumente ist durchschlagend, indem ein Geset, das dem sittlichen Gesühl und den socialen Angewohnheiten von 10 bis 12 Millionen Christen und ein paarmal hunderttausend orthodoren Israeliten widerspricht, unmöglich die Interessen des Staates und der Gesellschaft fördern kann. Und was soll die Frage der Sittlichkeit und Woralität damit zu thun haben? Die Sittlichkeit und die Moralität — wenn auch die Regierung das niederstimmen lassen will — basirt nur auf der Resigion und in den reli=

giösen Gefühlen; was soll man aber von ber Religion berjenigen benken, die eine berlei Mischehe eingehen, und welche religiösen Gefühle werden ben Kindern eingeprägt von benen, die durch eine solche Ghe die ersten Sahungen ihres Glaubens verlängneten?

3mei Urfachen werben als mahricheinlich bezeichnet, benen bie Baterichaft bes Gefetvorschlages zuzuschreiben fei. Er= ftens bas in ber liberalen Tenbeng ber Regierung liegenbe Beftreben, ben ebernen Ring, mit welchem von allen Confeffionen bie beilige Ghe umgeben ift, gu burchbrechen und fobann col tempo e paglio an ber Laicifirung ber Che gu arbeiten. Zweitens ber in That und Schrift in Cis = und Transleithanien bominirenden Alliance israélite eine amende honorable bafur ju geben, bag man es nur gewagt bat, Glaubensgenoffen ber ichrecklichen That von Tifga-Efglar gu beschuldigen. Um schwachen und leichtglaubigen Beiftern bas Befet munbaerecht zu machen, wurde verbreitet, es fei eine Diverfion gegen bie obligatorifche Civilebe, inbem bas Gefet, einmal potirt, ben bringenoften Bedurfniffen (?!) abgeholfen hatte, die Civilehe in ihrer gangen Musbehnung alfo bis auf Beiteres verschoben ware.

Der Gesetvorschlag war im Unterhaus, nach kurzer und größtentheils von jenen katholischen Geistlichen, die ein Abgeordneten Mandat haben, in chriftlichem Sinne geführten Debatte, angenommen; eine namentliche Abstimmung fand nicht statt.

Im Oberhaus nun glaubte Herr von Tisza ebenso imsperativ vorgehen zu können. Eine zahme Opposition bes Episcopats und einiger bibelfesten Mitglieber bes Hauses war Alles, was er zu besahren wähnte. Die Schaar ber nach seinem Winke votirenden Obergespäne und die seit 17 Jahren an den Tag gelegte Indolenz der andern Oberhausmitsglieder würde, so bachte er, das Geset schon durchdrücken helsen.

Es follte aber anders werben. Bei Bielen mar es bas driftliche, das tatholische Gefühl, welches ihnen die Annahme

des Gesetzes unmöglich machte, allen aber und im höchsten-Maße widerstrebte ein Gesetz, demzusolge jeder Familienvater, vom ärmsten Taglöhner an dis zum höchsten, historischen Namen führenden Magnaten, im Handumdrehen in die Lage versetzt werden konnte, seine sämmtlichen Enkel, wenn sich der christliche und der israelitische Brauttheil darin vereinigen sollte, dem mosaischen Bekenntnisse zugeführt zu sehen. Der Klerus verdand sich mit dem Aristokraten, wenn auch sonst die politische Färbung nicht dieselbe war. Unterstützt war diese Allianz durch tausend von Petitionen mit viel über hunderttausend Unterschriften der Mitglieder katholischer und protestantischer Eultusgemeinden, die sämmtlich sich für die Berwerfung des Gesetzes aussprachen.

herr von Tifga tonnte ben Gefegvorschlag weber am 11. Dezember 1883, noch, als berfelbe gur nochmaligen Berhandlung vom Unterhaus heraufgesenbet wurde, am 12. 3a= nuar 1884 burchbringen. Beibemal, befonbers in ber Januar-Sigung, ließ bie Regierung alle ihre Minen fpringen. Manchen beguterten ungarifden Magnaten, bie eine Sof = ober Militar=Stelle befleibeten, ward ber Urlaub verweigert; an= bern wurde aus andern Urfachen bie Theilnahme unmöglich gemacht; fammtliche in Dienften ber Regierung ftebenbe Regaliften commanbirte man berein, beren Bahl besonbers groß ift, ba febr viele im Bermogen berabgetommenen Dagnaten fleine Dienftpoften, als Forftwirthichafts-, Ratafter-Beamten, befleiben; ja fogar eine fonigliche Sobeit fam eigens nach Beft, um fur ben Gefetvorschlag zu ftimmen. Dag bie Gegner bes Gefetes auch rubrig waren, verfteht fich von felbft. Gie fuchten und fanben Silfstruppen in einigen, brei bis vier, öfterreichifden Berren, benen, wenn auch ohne Befit in Ungarn, boch feit alten Zeiten bas unbeftreitbare Recht im Oberhaus zu figen und zu fftimmen gutommt, und bie baber von ber Regierung bie Ginberufungeschreiben erhielten.

Migr. Samaffa, Erzbischof von Erlau, Migr. Schlauch, Bischof von Szatmar, ber greife Graf Georg Apponni, vor-

märzlicher Kanzler von Ungarn, ber geistreiche Graf Anton Szecsen, nebst mehreren Andern, griffen in tiefgedachten Reben den Gesetsvorschlag an, während die Regierungspartei außer dem Ministerpräsidenten, dem Grafen Julius Andrassy, ge-wesenen Minister des Aeußern, und dem 84jährigen Baron Nikolaus Bay, weltlichem Chef der reformirten Kirche, nie-mand Bemerkenswerthen in's Feld führen konnte.

Interessant ist es, bas Zahlenverhältniß ber in beiben Tagen mit "ja" für die Mischehen, und mit "nein" gegen dieselben, stimmenben Mitglieder zu sehen. Am 11. Dezemsber 1883 waren laut der officiellen Liste 710 stimmfähige Mitglieder eingetragen und zwar:

|                                 | Ersherzoge. | Remisch und griechisch<br>latholisch Dibersun.<br>Titularbische sammt.<br>filmmberechtigten Pra- | Griechifc nicht unirte Bijchofe | Grogivarbenträger | Cbergespäne und Gou-<br>verneur von Fiume | Fürsten | Grafen | Ватопе | Alte Siebenbürger<br>Regalisten<br>(im Absterbe . Etat) |     |
|---------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------|--------|--------|---------------------------------------------------------|-----|
|                                 | 2           | 53                                                                                               | 10                              | 10                | 60                                        | 19      | 362    | 191    | 3                                                       |     |
| hlevon ftimms<br>ten mit "nein" | -           | 29                                                                                               | -                               | 2                 | 2                                         | 1-      | 63     | 13     | 1                                                       | 110 |
| mit "ja"                        | -           | -                                                                                                | -                               | 4                 | 41                                        | 1       | 22     | 35     | -                                                       | 103 |

Um 12. Januar 1884 waren in ben officiellen Liften eingetragen 787 Mitglieder, und gwar:

|                                 | 2 | 53  | 10 | 10  | 60 | 27 | 413 | 209 | 2   |     |
|---------------------------------|---|-----|----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|
| hievon ftimm-<br>ten mit "nein" | - | 37  | -  | 2   | 1  | 4  | 127 | 29  | 800 | 200 |
| mit "ja"                        | - | 1=1 | -  | 4   | 54 | 2  | 61  | 70  | -   | 191 |
|                                 |   |     |    | 1-1 |    |    | 13  | 7.0 |     |     |

Man glaubt nicht, daß herr von Tifza biesen ber Bevölkerung so mißliebigen Gesethvorschlag in berfelben Form zum britten Mal ins Oberhaus bringen wirb. Wohl wirb er, um ein anderes Mal des Erfolges gesicherter zu sehn, die sichon längst geplante Reform des Oberhauses zum Abschluß zu bringen suchen, und früher oder später das Land mit der obligatorischen Sivilehe beglücken wollen. Wenn sich aber auch für diese Utopie der Glückseligkeit einige Anhänger mehr sinden sollten, so ist es noch immer sehr problematisch, ob die Frage, bei dem Luftzug, der in dieser Sache von Oben herad weht, das Tageslicht erblicken wird. Doch begnügen wir uns jetzt mit dem gegenwärtigen Sieg, und lassen die Zukunft in Gottes Hand.

Bom Reufiedler Gee am 15. Januar 1884.

#### XVIII.

## Elpis Melaena und Garibalbi.

Elpis Melaena ist in der That eine standhafte Freundin. Bei Lebzeiten ihres Heros hat sie dem deutschen Publikum verschiedene Publikationen über ihn vorgelegt, die eine zweiselhafte Aufnahme gesunden haben, und sich an dessen literarischer Thätigkeit in einer Weise betheiligt, die ihrem eigenen schriftstellerischen Ause schwerlich genutt hat. Sie hätte es dabei bewenden lassen mögen. Nun aber der Siedler von Caprera todt ist, hat sie sich berusen gefühlt, seine humanitären Gesinnungen in das rechte Licht zu stellen und diesenigen seiner Unternehmungen, welche auch von vielen seiner Anhänger unverholen getadelt worden sind, vor der Welt zu rechtsertigen.

LXXXXIII.

Dieß hat sie in einem Buche unternommen, welches ben Titel führt: "Garibalbi. Mittheilungen aus seinem Leben von Elpis Melaena. Nebst Briefen bes Generals an die Berfasserin." (Hannover, Schmort und von Seefeld 1884. 2 Bbe. 8. von 236 und 201 S. mit Garibaldi's Bildniß und einer Ansicht von Caprera.) Der Titel ist falsch — er muß heißen: "Elpis Melaena's Ubenteuer in Garibaldischen Diensten."

Da es sich in dem Buche gelegentlich um Personen und Dinge handelt, die zu dem Hauptgegenstand besselben in geringer ober gar keiner Beziehung stehen, und es uns daran lag, von diesen auf die Genauigkeit wenn nicht Glaubwürbigkeit des Uebrigen einen Schluß zu ziehen, so wandten wir uns mit der Bitte um Auskunft an einen mit den römischen Berhältnissen und Zuständen der betressenden Zeit vertrauten Wann, von dem wir überdieß wußten, daß er nicht zu denen gehört, welche über Garibaldi ein Berdammungsurtheil in Bausch und Bogen aussprechen. Seine Rückäußerung lassen wir wörtlich folgen.

"Gerne entspreche ich Ihrem Buniche in Bezug auf bie bezeichneten Buntte, ohne mich übrigens im entfernteften mit dem in Rebe ftehenden Buche zu befaffen. 3ch fenne Fran von Schwarz (es buntt mich feine Indiscretion, die Daste gu entfernen, welche bie Berfafferin felbft wieberholt ablegt, und nebenbei widerftrebt es mir, ben ichonen Ramen ber Dichterin bes driftlichen Alterthums mit Garibaldi-Siftorien in Berbindung ju bringen) feit langen Jahren, wo fte als Drs. Brandt und junge Bittive eines Berwandten in ber romifden Gefellichaft ericbien, in welcher einen Plat bauernd zu behaupten nur von ihr abhing - ich kenne ihre treff= lichen Eigenschaften bes Bergens, ihre Generofitat, Dach= ftenliebe, Opferwilligkeit, benen geiftige Borguge fich jugefellen, und bebaure umfomehr, bag fie wiederholt in einem wenig gunftigen Lichte erscheint, ba ich mit bochachtbaren Mitgliebern ihrer Familie intim befreundet bin. Bas fie

über Dr. Mert fagt, von bem man nicht zu feben vermag, wie er hieher gehort, bedarf ber Berichtigung. Dr. Alert aus Nachen, im Jahre 1836 mit ber Behandlung Papft Gregors XVI. betraut, ben er in furger Zeit vollfommen bergu= ftellen bas Blud hatte (ber Papft fagte zu mir in feiner Gegenwart, indem er lachelnd ben Finger an die Rafe legte: "Questo naso lo devo a questo professore"), mare ber erfte Urgt Roms und fteinreich geworben, wenn er nur gewollt batte. Nicht blog die gelungene Rur, feine gange Erschein= ung, einnehmend wie fein Wefen, feine Bergensgute und Gin= fachheit gewannen ihm alle Bergen. Aber ,bas Gluck ergrei= fen' war ihm nicht gegeben. Richt Boblthätigkeit, fo mobl= thatig und uneigennütig er war, bat ihn zum verhaltnigmäßig armen Mann werben laffen, fonbern ans Rabelhafte grenzenbe Beftanblofigfeit, Gorglofigfeit, Rachlaffigfeit, wogu bann ichwere petuniare Berlufte und Rranklichkeit fich gefellten. Romifder Graf ift er nicht gewesen; ber Papft mag einmal die Absicht gehabt haben, aber es ift bei ber Absicht geblieben, und mas in aller Belt batte es ibm auch nuten follen ! Rur Konig Ludwig, ber ihm wohlwollte, hat ihm zwei Orben verlieben; Friedrich Wilhelm III. bat es bei einer vierten Rlaffe bewenden laffen. Er ftarb, von vielen Freunden tief betrauert und unvergeffen, 66 Jahre alt im November 1866, nicht 1868, und wenn Frau von Schwarz, die noch fo oft fpater in Rom gewesen ift, fich nach feiner Rubeftatte er= fundigt hatte, fo murbe fie erfahren haben, daß er nicht ,in einem verborgenen Bintel unfern bes Batifan' unter einem Travertin ruht, fonbern in bem Campofanto ber Deutschen bei ber Beterefirche, wo er fich felbft bie Grabftatte gewählt hatte und wo ein bescheibenes Denkmal mit einem Debaillon an ben trefflichen Mann erinnert.

"Doch alles bieß ist, wie man sieht, von sehr geringem Belange — ber gute Alert erscheint hier in ber That à propos de bottes. Ernstlicher steht's um die Nachrichten über einen römischen Cardinal, welchen die Verfasserin, die sonst

bie geiftliche Berrichaft verabicheut, ausnahmsweise in befon= bere Affektion genommen bat. Gie verleibt ihm fogar aus eigener Machtvollfommenheit ben Purpur ein paar Jahre bevor er benfelben aus Bius' IX. Sanben empfing. Der Canonicus Abate Gaetano Bebini aus Genigallia mar in ben Bierziger Jahren lange Zeit Aubitor bei ber Muntiatur in Wien unter bem nachmaligen Carbinal Altieri, und gu Unfang ber Regierung feines Landsmannes Bius' IX. Inter= nunting bei einem ber fubamerifanifden Staaten. 3m 3anuar 1849, mabrend bes Aufenthalts bes Papftes in Gaeta, jum außerorbentlichen Commiffar fur die bamale noch von ben papstlichen Schweigertruppen occupirten Legationen er= nannt, fonnte er erft nach ber Ginnahme Bologna's burch bie Defterreicher jur Ausübung feiner Autorität gelangen. Gein mehrjähriger Aufenthalt in Wien ließ ihn für feinen Boften besonders geeignet erscheinen, und wenn die Dinge boch nicht glatt abliefen, fo trifft bei ben großen Schwierigkeiten ber Lage bie Schuld weber ihn noch bie faiferlichen Benerale. Bei bem tragischen Enbe bes Garibalbischen Feldtaplans Ugo Baffi war er, worin die Berfafferin Recht hat, vollig unbetheiligt. Baffi, Gefährte Garibalbi's auf beffen Rudgug von Rom, ließ fich, schon entflohen, nochmals auf papftlichem Gebiet betreten, und wurde nach bem in ber mit Abenteurern erfüllten Proving verfundeten Standrecht als Trager verbo= tener Waffen verurtheilt (8. August 1849). 3ch glaube nicht, daß die taiferlichen Militarbehorben über einen Briefter, welche immer feine politischen Unfichten fenn mochten, Todesftrafe verhangt haben murben, wenn er fich auf fein geiftliches Umt beschränft hatte. Doch bieg nur nebenbei. Monfignor Bedini tam nach ber Wieberherstellung ber regelmäßigen Berwaltung in ben Provingen nach Rom und wurde am 27. September 1861 Carbinal. Die Berfafferin, welche ibn, wie gefagt, bereits viel fruber bagu gemacht bat, lagt ihn als einen ber brei Rirchenfürften erscheinen, benen bie Boltoftimme die Nachfolge Bius' IX. zugebacht habe, und

behauptet, er sei gum Bischof von Biterbo ernannt worben, um ihm ,mit bieser lebenslänglichen Charge jebe hoffnung auf die Tiara' zu nehmen.

"Es ift nicht leicht, in wenig Zeilen fo viel Falsches aufammengubaufen. Diefer burchaus weltliche Mann, wie er fonft immer fenn mochte, als Nachfolger Bins' IX.! Man bore wie feine Freundin die Berfafferin ihn ichilbert: Der noch junge und icone Cardinal (Bedini mar bei feiner Greirung fünfunbfunfzig alt) ... ber beim ichmachen Beichlecht, rubescens refero, in hohem Unsehen stand.' - Es gibt, ich brauche bieg taum gu fagen, im Gpiffopat feine ,lebens= langlichen Chargen.' Babllofe Bapfte find Bifchofe mit Refibeng gewesen - aus jungeren und jungften Beiten brauchen blog Benedift XIV., Clemens XIII., Bius VI., Bins VII., Bius VIII., Bius IX. genannt ju werben, und unfer bl. Bater Leo XIII. war ein paar Decennien hindurch Bischof von Berugia. Biterbo ift ein einträglicher Bifchoffit, und Carbinal Bedini's Finangen waren nicht in glangenbem Buftanbe. Daß er Biterbo als ein Eril betrachtete und fich nach romifchem Glang und romifchen Galone febnte, ift eine andere Frage. Er mochte administrative Renntniffe und Gabig= feiten befiten : von feinem gleichberechtigten , Berfehr mit ben wiffenschaftlichen Commitaten' zu reben, ift gerabezu lacher= lich. 3ch war einmal fein Tifchnachbar, furg bevor er bie violetten Strumpfe mit ben rothen vertauschte. Das Gesprach tam, ich weiß nicht mehr wie, auf Carbinal Sforga Balla= vieino. ,Gin trefflicher Dann, fiel mein gelehrter Rachbar ein, ber fich auf bem Tribentiner Concil jo großes Berbienft erworben hat'. 3ch erftarrte. Monfignore, fagte ich halb= laut, Sforga Ballavicino war ber Freund Papit Chigi's und hat die Geschichte bes Concils geschrieben. Berfteht fich. verfteht fich, ich mein' es nicht anders; Bapft Chigi, Mleran= ber VIII.' Mun wurde mir bie Gache zu toll. Monfignore, antwortete ich, Meranber VIII. war Ottoboni, Chigi Meran= ber VII. ,Lapsus linguae - Alexander VII., Alexander VIII.,

richtig, richtig.' Das Probchen Bebinischer Concurrenz mit ben "wissenschaftlichen Sommitäten" Roms wirb, benke ich, genügen. Er starb zu Biterbo am 6. September 1864 nach kurzem Cardinalat. Daß er vergistet worden, vernehme ich jetzt zum erstenmal, nuß übrigens gestehen, daß ich nicht leicht an Bergistungsgeschichten glaube.

"Die Urtheile ber Berfasserin über Personen und Dinge sind überhaupt überraschend. Der berüchtigte Erpater Gavazzi ist für sie ,der berühmteste Redner Italiens' (daß sie auf einem Londoner Meeting, wo sie sich nach diesem Spektakelmacher hören ließ, mit ihrer lispelnden Stimme nach seinem Stentororgan zu kurz kam, ist sehr erklärlich) und Monsignor Prosperi, eines der weiland unbedeutendsten Mitglieder der zweiten Stufe der Prälatur, gehört zu den römischen Sommistäten. Daß der ,berühmte Commodore Bisconti' nur durch den Seher in die Marine gelangt ist, versteht sich von selber.

"lleber Garibalbi muß ich mich furg faffen. Er war urfprünglich ein geraber, einfacher Charafter, ehrlich und ein tapferer Saubegen, von geringem Umfang bes Beiftes aber von festem Entschluß im Durchführen beffen, mas er wollte und baburch von großem Ginfluß auf feine Umgebung, in Freiheits= und Unabhangigfeitsibeen aufgewachsen und burch fein Jugendleben barin bestärft, arglos und baburch ichlimm= ften Täufdungen zugänglich und mit geringer Menschenkennt= Infurrettionen und Berichwörungen waren von frube an fein Element, aber er verschmähte und verabscheute ben Mazzinischen Dolch. Der nachmalige napoleonische Minister Graf Balewsti, ber in ben letten Zeiten ber Juli-Monarchie mit einer Miffion in Montevibeo mar, verftieg fich gu ber Erflarung, er habe bort nur Ginen ehrlichen Mann gefannt, Binjeppe Garibalbi. Geine militarifchen Talente beschrantten fich auf ben Barteigangerfrieg, in welchem ihm größte Freibeit ber Bewegung geftattet war und perfonlicher Ginflug auf bie Gingelnen offen ftanb. Geine ficilifche Erpedition ift nur burch bie fabelhafte Ropflofigfeit ber Koniglichen, burch

Feigheit und schmachvollen Verrath gelungen, und bei Capua ware er verloren gewesen, wenn nicht Manöver, bekannt genug und hier zu übergehen, unter Verhöhnung bes Bölkerrechts ihm zu Hulfe gekommen waren. Regelmäßige Truppen haben seine Freibeuternatur immer durchgefühlt. Selbst die in nicht glänzender Versassung besindlichen Toskaner, benen er nach der Abkunft von Villafranca 1859 vorgesett wurde, sahen darin einen Kaste-Verlust, und man weiß wie in Frankereich zu Ende 1870 die militärische Stimmung sich gegen ihn aussprach. Er hat immer reine Hände behalten, aber rings um ihn ist nach dem sicilischen Feldzuge ein Raub- und Plünderungssystem in's Werk gesett worden, von einer Größartigekeit und Schamlosigkeit, die jeder Charakterisirung spotten.

"Gein öffentliches Leben lagt fich gang gut in zwei Balften theilen, beren erfte mit ber Ginnahme Reapels enbet. Geine Bertheibigung Rom's gegen bie Frangofen im Jahre 1849 war eine geschickte und tapfere. Alle er fab, daß fernere Gegenwehr vergeblich mar, verfundete er es ben Triumvirn und verachtete Magginische Borwurfe. Un ben mabrent ber Beit in ber Stadt begangenen Greueln hat er nicht eine Spur von Antheil gehabt; er bat unter feiner Truppe gute Mannszucht bewahrt, jedem Berfuch von Unordnung und Plunberung gefteuert und einen Ruckzug bewertstelligt, welcher, wenn er mit ber Auflofung feines jufammengeschmolzenen Saufleins enbete, in gleichem Dage von Muth und Gewandt= beit zeugte. Gieht man endlich von ber Benefis feiner fici= lifden Expedition ab, welche bem Grafen Cavour weit mehr als ihm zuzuschreiben ift und einen Mann wie Azeglio gum Bruch mit ber Regierung, ja gu ben heftigften perfonlichen Anklagen gegen einen Sobern als Cavour trieb, und bringt man die oben beruhrte Demoralisation in Beer und Berwaltung in Anschlag, fo bleibt biefe Erpedition boch immer ein gang außerorbentliches militarisches Fattum, welches fo wenig in unfere moberne Rriegsgeschichte bineinpaßt, bag beffen faft magische Birtung auf die Gemuther wohl gu begreifen ift. Ich habe übrigens tuchtige Manner gefannt, bie ju ben , Taufend' gehort haben.

"Siemit enbet bie erfte Lebenshalfte. Bas folgt, ift titanische Gelbstüberhebung und Bermeffenheit. Der Mann, ber fich und feinen Willen an bie Stelle bes Befetes fette, beffen Laune feine öffentliche Sicherheit und Rube achtete, ber für jebe Regierung, gut ober ichlecht, eine Gefahr murbe, ber fich fur einen großen Schriftsteller, Rationalotonom, Sybraulifer bielt, ber in feiner Berferferwuth gegen Religion, Rirche, Rlerus bie wilbeften Schmabungen und Drohungen auszuspeien nicht mube warb, ber in hunderten von Billeten baaren Unfinn zum Beften gab, beffen militarifche Fabigteiten 1866 wie 1871 Banterott machten (im Januar 1871, wenige Tage por der Raiferproflamation in Berfailles, ichreibt er, bie Lage Konig Wilhelms fei feine glangenbe), ben man unter einer Urt polizeilicher Aufficht zu halten fich genotbigt fab, um ihn bann nach feinem Tobe, ber bie Regierung von einem Mlp befreite, als Nationalheros zu vergottern - bieg ift ber Garibaldi fpaterer Jahre. Geine Erfolge hatten ihm ben Ropf verdreht, ichlechte und felbstische Umgebung hatte ihn in feinen Tollheiten geforbert, verbrehte Frauen hatten ihn vollends verrückt gemacht." -

Buches, mit Berlaub des Herrn Berfassers obiger Charafteristit, der bei Espis Melaena sichtlich Ruchsichten beobachtet,
und dem wir nun die Feder aus der Hand nehmen. Selten
ist uns ein traurigeres Buch vorgesommen. Niemand ist genöthigt, sich selber vor dem Publitum preiszugeben; die
Eruditäten der Rousseau'schen Consessions haben der Welt
nichtsgefruchtet, und das "je ne me montrerai qu'en duste"
der Madame Staal Delaunan hat für Memoirenschreiber seine
Berechtigung. Hier aber stehen wir vor dem geraden Gegentheil. Eine Frau von angesehener und reicher Familie, wohlerzogen, von Herzen gut, nicht ohne Talent und keineswegs
ohne Lebensersahrung, schlägt weibliche Würde, Rücksicht auf

ihre gesellige Stellung, ja bas gewöhnlichfte Schicklichkeitegefühl in die Schange, um fich aus purer Begeifterung an bie Ferfe eines ihr wildfremben Abenteurers gu beften, für beffen Tollheiten fie Rraft, Befundheit und Mittel vergenbet, ohne irgend einen wirklichen Dant von ihm zu erhalten. Nabrelang ift fie fur ihn in fieberhafter Bewegung, rennt von ben Alpen bis zum Sicilischen Phar wie nach ber frangoffichen Schweig, ichifft Gott weiß wie oft nach feiner Relfeninfel, und Alles bas wogu? Geine revolutionaren Blane gu fordern, an feinen Triumphen theilgunehmen, ibn beim Diglingen feiner maghalfigen Streiche zu troften, mas noch bas Befte ift. Es iceint ihr gar nicht in ben Ginn gu fommen, baß anftanbige Leute gegen einen Staat, beffen Schutz und Gaftfreundschaft fie genießen, nicht conspiriren, und fie wundert fich bochlich, wenn fie ber Wegenftand von Borfichtsmagregeln ift, die noch viel zu gelinde find. Gie weiß ichon im Jahre 1859 um einen Unichlag gegen Rom und bas Leben bes Carbinale Untonelli, und verschönert burch ihre Perfon ben Triumphjug Garibalbi's burch bie Romagna, wobei fie mit beffen über allen Begriff orbinaren Sausgenoffen fich in einem Balaftbes Bergogs von Mobena einquartieren und bedienen lagt, was ihr, zu ihrer Ehre muffen wir's fagen, boch einen leifen Strupel gewedt gu haben fcheint. Beig Elpis Melaena, wofür die Menge fie bielt, als fie fo mit bem "General" und feinem Troß in Bologna, Lugo, Ravenna umbergog? Wir wollen bas naheliegende häßliche Wort nicht aussprechen. Raum bat fie fich von biefer Gefellschaft getrennt (welche Gattung einer Reisenden fie ift, zeigt ber Umftand, daß fie in biefen ruhelofen Zeiten ihren englischen Bag auf bem Boben ihres ichweren Roffers begrabt, und aus bem Thore von Bologna nur ziehen gelaffen wird, als ein Thorwachter fie bei Laternenschein als bie "Signora" Garibalbi's ertennt) und ift in Toscana angelangt, fo erhalt fie eine Anfrage bon biefem, ob fie "eine fehr belicate Diffion nach Gieilien" übernehmen wolle, worauf fie felbstwerstandlich mit Ja ant-

wortet, ohne ju wiffen um was es fich handelt. Statt bes erwarteten Begleiters, ber ihr Aufschluß geben foll, erscheint ein bem "Befreier" zugelaufenes Damchen mit Abreffen fur Meffina, und biefe Bertrauensperfon fnupft mabrend ber Racht auf bem Berbeck bes Dampfboots Berbinbungen an, welche Elpis veranlaffen fie ans Land zu fegen. Ueber ihr unter folden Aufpicien begonnenes ficilifches Abenteuer wollen wir fury hinweggeben - man muß es im Original lefen, um bie gange Ropflofigkeit, von anberm nicht gu reben, gu ermeffen. Wahrscheinlich burch einen faux frere benungirt (ber britische Biceconful verschließt ihr ohne weitere Geremonien bie Thure) wird fie in ben Rerter geworfen, ftebt Tobesanaft aus, wird wie burch ein Bunber befreit. Cafanova's Ergablung feiner Mucht aus ben Bleifammern ift ein Mufter von Babricheinlichkeit im Bergleich mit bem Detail biefer Geschichte, worin Riemand flar feben tann. Wie bem immer fenn moge, taum entfommen und in Livorno gelandet, rennt fie wieber nach Bologna zu ihrem Beros, ber fie mit ber unbefangenften Miene von ber Welt empfängt und ihre Leiben ale Bagatelle behanbelt.

Und nun die beiden schönen Campagnen, die nach Asprosmonte und Mentana führen, mit dem Intermezzo des Genfer "Friedenscongresse", wobei die Bersasserin wieder an der Seite ihres Abgotts paradirt, den sie aber einigermaßen zu langweilen scheint. Bor der Mentanas Campagne bindet er ihr auf, er hege "gemäßigte vernünstige Ansichten in Betress der Lösung der römischen Frage" — Garibaldi und die samosen "moralischen Mittel"! Die beiden Barignanos Intersnirungen lassen nun die Bersasserin all' ihre Energie entswickeln; sie kommt nicht zur Besinnung vor Hins und Herrennen, Suppliciren, Sichherandrängen und was dessen mehr ist. Als ächte Gode-mouches läßt sie sich in Florenz das Historen aufbinden, die "Schwarzen" stellten dem Gesangenen nach dem Leben — wahrscheinlich sollte er in seinem Kerker sin welchem es ihm übrigens gar nicht so wie ihr selber in

Meffina erging) vergiftet werben! Da ift fie nun in Gefahr, ben Berftand wirklich zu verlieren. In bem naben Spezia foll bie Trabition ber fieberhaft ruhelofen englischen Dame (Elpis Melaena fpielte fich als Englanderin auf) fich lange erhalten baben. Und nun fommt bie große politische Ent= bullung, welche bie beiben Butiche legitimiren foll - nach Garibalbi's Musfage habe er fie im Ginverftanbniffe mit Ronig Bictor Emmanuel unternommen. Wir bekennen, bag wir in bie perfonlichen Belleitaten eines boben Berrn, ungeachtet beffen popularen Ramens, feinen ftarfen Zweifel gu feben wagen, aber bie Bahrheit folcher Behauptung muß uns boch noch burch andere Rengniffe erhartet werben. Wenn ber Ronig mit bem Belben von Aspromonte unter Giner Dede lag, weghalb ließ er ihn bann burch feinen "perfonlichen Feinb" General Ballavicini zum Kruppel Schiegen und bart behandeln? Dem fei wie ihm wolle, Baribalbi murbe nicht vergiftet und gelangte wieder nach Caprera und Elpis De= Taena lief wieder bin. Und als hatte fie noch nicht genug gethan, lagt fie fich im Jahre 1870 wieber auf eine "belicate Miffion" ein, bie ihr bei ihrer Rudfehr von ber Infel Schmach und Gefahr zugieht. Gie nimmt Drobbriefe mit, welche im Fall ber hinrichtung ber elenben Morbbrenner Monti und Tognetti (bie im romischen "Borgo" bie Raferne Gerriftori mit Berluft von fechegehn Menfchenleben in bie Luft gesprengt hatten) die Ermordung von zwei Prieftern in jeber italienischen Stadt verfundigt! Bei ihrem Gintreffen in Livorno wird fie von einem halben Dutend Boliciften und einer Policiftin empfangen und von letterer bis auf die Saut burchsucht, und fie fann Gott banten, bag es ihr gelingt die "Onnamitpatronen", wie fie felbst ihre Depeschen mit anerkennungswerther Offenheit bezeichnet, in ber Cajute bes Dampfbootes zu verheimlichen, worauf ber Cavitan fie vernichtet. Gelbftverftanblich ift fie in fteter Berührung mit Perfonen, benen man fonft gerne aus bem Bege geht.

Co ift diese "verteufelte Geschichte, helbenhafter Lebens=

lauf." Und was ift ber Lobn fur all' biefe Devotion, biefe Sorgen, biefe Opfer? Birtliche Buneigung und Dantbarteit? Richt einen Bfifferling gilt fie ibm! Alle feine bebeutung8= lofen Billets mit bem "Speranza mia amatissima" (Frau von Schwarz beißt Efperance, woher ihr gräcifirenber nom de guerre) find eitel Worte. Er fummert fich nicht im Beringften um fie, bilft ihr in nichts, fturgt fie in Gefahr ohne eine Spur von Bebenten, ohne bie geringfte Erkennt= lichkeit. Er führt fie mit feinen Demoiren an ber Rafe berum. Er liebt überhaupt nichts und niemand. Geine ameritanische Frau, bie in ber Bineta auf ber Flucht ihr Leben einbugt (bie Edel und Graufen erregende Beschichte ihrer fterblichen Refte batte bie Berfafferin mabrlich fur fich behalten follen), vergißt er völlig und lagt Andere für ihr Grab forgen. Er bietet feiner Speranga feine Sand an (baß fie ftillschweigend ablebnt, ift bas einzige Berftandige was fie im gangen Buche von fich ergablt), mabrend feine bagliche grundgemeine Magb ein Pfant feiner - Liebe unter bem Bergen trägt. Er erklart biefe Dagt fur feine rechtmäßige Frau, nachbem er bas befannte Seivatsabenteuer mit ber feufden Tochter bes Marcheje Raimondi bestanben, von bem man nicht weiß ob die Lächerlichkeit ober die Schmach größer ift. Elpis Melaena wird nicht Signora Baribaldi, aber fie lagt fich nur gu tief in feine unfaubern bauslichen Ungelegenheiten ein, nimmt bas Rind ber Dagb, welches fie ber Mutter gerabegu entreißen muß, gu fich, bringt es in eine fcweigerische Erziehungeanftalt, fucht bas unbandige Geschöpf auf Rreta zu civilifiren und erntet ichlieflich fur Daben, Gorgen, Un= rube, Roften nichts als Unbant auf allen Geiten, auch vom Bater. Gie geht fluchtig bimveg über bie leibige Gefchichte - auch bie Conne, fagt fie, bat Rleden!

Die Berfasserin steht heute in einem Alter, in welchem Bllussonen in das Grab gesunken zu senn pflegen, welches ben Leib erwartet. Ihre Gesundheit, so vernehmen wir, ist tief zerrüttet, ihre Körperkraft gesunken, ein doppelter Beinbruch

bat fie gelahmt. Aber fie findet noch feine Rube, und von Rreta, wo fie fich auch in bie Insurrettion eingelaffen, in welcher fie jeboch, ben Bolksausbruck zu gebrauchen, ein Saar in ber Butter gefunden zu haben scheint, gieht fie nach Italien und ber Schweig. Ihre immer noch ansehnlichen Mittel foll fie auf Werte ber Rachstenliebe verwenden, und fich eifrig für die Thierschutvereine muben, was alles recht löblich ift. Wir begen feine Gpur von Uebelwollen gegen eine perfonlich uns unbefannte Frau, aber ber coloffalen Berblenbung, in welcher fie, wie ihr Buch beweist, immer noch, nach all ben ichlimmen Erfahrungen befangen ift, muffen wir mit Entschiedenheit entgegentreten, umsomehr als biefe Berblenbung große Pratenfionen macht. Elpis Melaena ift ein warnenbes Erempel, bag gute Gigenschaften bes Bergens und ein gewiffes Dag geiftiger Gaben nicht aus= reichen, wo es an bem ftreng fittlichen Funbament und an ber flaren Erfenntniß ber Pflicht fehlt. Gie buntt fich eine Heroin neben einem Beros zu ftehn - wie ihr trauriges Buch fie uns zeigt, ift fie nichts gewesen als ein willenloses Wertzeug in ber Sand eines gemeingefährlichen Tollhauslers.

#### XIX.

# Bur Gefchichte ber Bugbifciplin und ber Bugbucher.

Ein vorzüglicher Artitel über bas bie Buße behandelnbe Werk bes scharffinnigen Jesuitenpaters Balmieri, ber vor zwei Jahren in dieser Zeitschrift erschien, orientirt in ebenso klarer wie gründlicher Darstellung über die Resultate der neuesten katholischen Forschungen bezüglich einer langen Reihe von viel umstrittenen Fragen aus dem Kapitel: altsirchliche Bußbisciplin. Palmieri tritt der Lösung berselben vom Standpunkt der Dogmatik nahe, in beren untrüglichem Licht die Thatsachen der Kirchengeschichte ihre Prüfung zu bestehen haben.

Bon hier aus gelangte er zu bem hochbebeutsamen Resultat: Erstens, baß ber Patriarch Rektarius nur bas öffentliche Bestenntniß ber Sünden sammt den feierlichen Bußstationen, teineswegs aber die geheime sakramentale Beicht abgeschafft habe. Zweitens, daß eine allgemeine Verpflichtung zum öffentlichen Bekenntniß geheimer Sünden, selbst der großen Bergehen der Apostasie, des Mordes und der Unzucht, in der alten Kirchenicht bestand. Drittens, daß die Spendung des Bußsakraments unabhängig von der Bollziehung seierlicher Kirchenbuße erfolgte. 1)

Auf viel breiterer Grundlage ale Palmieri's Schrift baut fich ein turglich aus ber Breffe getommenes beutiches Bert auf, beffen Berfaffer fich eine Darlegung ber gesammten Bugbifciplin, nicht allein nach ihrer rechtlichen Geite, fonbern namentlich auch in liturgifder Begiebung, jum Biel gefest bat.2) Dr. Gomit, Briefter ber Ergbiocefe Roln, bat einen außerft gludlichen Burf gethan, indem er bie Bugbifciplin ber Rirche in Berbind= ung mit ben Bugbuchern auffaßte und fomit feiner Darftellung ein gleichfam officielles Fundament fcuf. Diefe Aufgabe mar ber Thatigkeit eines Gelehrten wie Theiner wurdig. In ber That trug fich ber berühmte Dratorianer, ber betanntlich feine erften Lorbeern auf bem Bebiete ber canoniftifden Rechtege= fchichte in ben breißiger Jahren zu Rom pfludte, mit bem Be= banten ber Sammlung und Berausgabe ber firchlichen Bußbucher. Radber firdengeschichtlichen Stubien bingegeben, ent= fagte er jenem Blan, ermunterte aber jugleich jungere Rrafte gur Musführung beffelben. Bu biefen gebort unfer Berfaffer, ber mit foliben theologifden und canoniftifden Renntniffen ausgeruftet, feit bem Jahre 1866 an ber Lofung ber bochft be= ichwerlichen, aber gerabe beghalb um fo verbienftlicheren Frage mit voller Mannestraft gearbeitet hat. Die Ratur feiner Auf= gabe brachte es mit fich, bag bie namhafteften Bibliotheten Europas befucht merben mußten. Go gefchab es, bag ber Ber: faffer im Laufe ber Beit bie Archive gu Rom, Reapel, Bologna, Florenz, Monte Caffino, Paris, Bruffel, London, Dublin, Berlin, Munden u. a. bejuchte und mit feltenem Erfolg aus-

<sup>1)</sup> Siftor. = pol. Blatter 1881. Bb. 88. G. 324 ff.

<sup>2)</sup> Die Bußbücher und die Bußbisciplin der Kirche. Nach handichriftlichen Quellen dargestellt von Herm. Jos. Schmiß, Doctor der Theologie und des K. Rechts. Mainz. Kirchheim. 1883. XVI und 864 S. (M 15.)

beutete. Bekannte Dokumente wurden auf's neue verglichen, aber als eben fo wichtig find bie neuen Funde anzusehen, welche und in feinem Buch bargeboten werben.

Mit biefer gang erftaunlichen Fulle von Material ausge= ruftet, verfolgte Dr. Gomit einen boppelten 3med. Es galt in erfter Linie bie Bugbifciplin ber Rirche burch alle Jahr= bunberte bis berab jum Eribentinum zu untersuchen, und zwar unter Berndfichtigung nicht allein ber auf protestantifder Geite aufgetauchten, manchmal geradegu unverständlichen Irrthumer, fonbern auch ber beute noch bei manchen tatholifden Belehrten beftebenben ichiefen Auffaffungen über bas Buginftitut. Bas inebefondere bas Bebiet ber Bugbucher betrifft, fo burfte es teinem Zweifel unterliegen, bag bas Schmit'iche Bert epoche= machend ift, und bauernd feinen Berth behalten wirb. Je eifriger protestantische Canoniften gerade biefen Theil ber firch= lichen Rechtswiffenschaft in unserem Baterland gepflegt, je ent= ichiebener eine bem apostolischen Stuhl gerabezu feinbliche Auffaffung bei ber Beurtheilung ber angelfachfifden Bonitentialien Blat griff, gar nicht zu reben von bem burch teltische und nachgerabe auch beutsche Forscher in Richts aufgelösten Bebilbe ber romfreien Culbaerfirche - um fo geitgemager und verbienft= voller ericheint bas Bemuben bes Berfaffere, ben auch auf bem Buggebiet fich geltend machenben Ginflug ber Bapfte nachjumeifen. Es ift ibm bieg auf Grund genauer Brufung ber Bonitentialien in vorzuglicher Beije gelungen, und barf gerabe biefe Bartie ale eine ber beften bezeichnet werben. Gelbftr ebend eröffnet fich bann von bier aus eine neue Berfpettive gur Beurtheilung jener unhaltbaren Theorie, welche Bafferichleben in Berbindung mit anderen protestantischen Canonisten binfichtlich ber überwiegenden Bebeutung ber angelfachfifden und frantifden Bugbucher aufgestellt haben. Inbem Schmit bie Bugbucher in verschiedene Gruppen gerlegt, und ihre unterscheidenben Mertmale am Magftab ber allgemeinen Canones pruft, bat er fic bie Möglichkeit gefchaffen, ben falfchen Glang, mit welchem bie protestantische Rechtswiffenschaft bie Bugbucher ber angelfach= fifchen Gruppe umtleibete, grunblich ju gerftoren.

Noch von einem andern Gesichtspunkt aus barf bes Berfassers Leiftung die volle Aufmerksamkeit ber Geistlichkeit beanfpruchen. Das Wort bes berühmten Mönches von Bologna:
"Was Prieftern zu wissen nöthig, ist im Buch ber Sakramente

und im Bußcanon enthalten", 1) wird für alle Zeiten seine Besbeutung behalten. Richt nur entrollt ber Berfasser uns ein Bild ber äußern Entwicklung ber Bußbisciplin, er läßt uns burch Mittheilung ber bebeutenbsten Bußbücher einen Blick in die innersten Gesinnungen ber katholischen Kirche, ber größten Erzicherin ber Bölker und Mutter bes katholischen Europa thun, welche weber für die ersten Zahrhunderte ihrer Wirksfamseit den Borwurf übertriebener Strenge, noch für die Periode bes Mittelalters die Anklage pelagianistischer Leichtsertigkeit verzbient. In dieser Beziehung sei auf die lesenswerthen, ja rührenden Formulare S. 89 ff. verwiesen.

Die erfte Beriobe ber Bugbifciplin reicht bie gum Beginn bes fiebenten Jahrhunderte. Trat auch in diefer Beit ber vinbicative Charafter ber Rirchenftrafen in ben Borbergrund, bann liegen boch Beifpiele aus ber Rirdengeschichte in Sulle und Fulle vor, welche barthun, bag bie Inhaber bes bl. Stubles fteis allen Musichreitungen gegenüber bie Reinheit ber Lebre mahrten und auf goldener Mittelftrage einhermandelten, Das Refultat ber Untersuchungen bes Berfaffere lagt fich fur biefe Beit babin gufammenfaffen, baß gwifden faframentaler Abfo-Iution, Empfang ber Euchariftie und canonifder Abfolution von Bugwerten genau zu unterscheiben ift. Bene murbe bem Gunder, wofern er überhaupt Beichen ber Reue fundgab, fofort ertheilt; nur von bem Empfang ber Euchariftie waren einige Claffen von Gunbern felbft in ber Tobesftunde ausgeschloffen. Aber auch bier machte fich nach bem Nicanum eine milbere Braris geltenb. Bas bie canonifche Buge anlangt, fo war fie in ber Regel auf beftimmte Zeiten begrengt; nur ausnahmsweise umfaßte fie bas gange Leben. Dit ber Ertheilung ber canonifchen Abfolution verband fich eine feierliche Bieberaufnahme.

Indem der Berfasser zur Prüfung der für das innere Forum geltenden Rechtsvorschriften dieser Berioden und der Duellen der späteren Bußbücher übergeht, schließt er sich gegen Molkenbuhr der Ansicht Pitra's an, welcher für die Echtheit der canonischen Briefe des hl. Basilius eintritt. Es soll nicht gezleugnet werden, daß diese Sammlung auf den ersten Anblick

Quae ipsis sacerdotibus necessaria sunt ad discendum, id est liber sacramentorum...canon poenitentialis. Decr. Gratiani. Dist. 38. c. 5.

ber Rritit einige gunftige Ungriffspuntte bietet; eine nabere Untersuchung läßt aber ertennen, bag bie Briefe bes großen Bifchofe febr wurdig find und mit ber bamaligen Rirchenbif= ciplin in genauer Uebereinstimmung fich befinden. Bas die zweite Beriode ber Bufdifciplin angeht, die vom fiebenten bis neunten Jahrhundert reicht, fo erlitt bie lettere eine nicht uner= Rannte bie erfte Beriobe vier Bug= bebliche Umgestaltung. ftationen, die ber Beinenben, Borenben, Liegenben und Stebenben, bann tam nunmehr bie britte Station in Abgang. Die Bebeutung biefes Musfalls wird vom Berfaffer ebenfo anichau= lich wie grundlich bargelegt. Baren bie Stationen ber Flontes und Audientes nur vorbereitenber Ratur, bann gelangte bie officielle Eimvirfung ber Rirche auf ben Buger erft in ber britten Station gur Geltung. Gie außerte fich vornehmlich in brei Thatfachen: in ber Leitung und Beauffichtigung bes Bugers burch ben Bugpriefter, in ber Ertheilung ber Erlaubnig gur Ablegung eines öffentlichen Gundenbetenntniffes und in ber taglichen Sandauflegung burch ben Bifchof.

Bon biefem Standpuntt aus begreift fich bie Bebeutung ber vom Batriarchen Reftarius verfügten Abstellung bee Bugprieftere. Naturgemäß mußte fie bie Abichaffung ber britten Bufftation, in welcher ber Bufpriefter thatig war, nach fic gieben. Mit ber facramentalen Beicht, bie Drient wie Decibent burch alle Jahrhunderte bis gum heutigen Tage beibehalten, bat ber genannte Borgang auch nicht bas Minbefte gu thun. 3m Abendlande vollzog fich bie nämliche Menderung, aber nur allmalig, und zwar in Folge ber allmalig außer lebung gelangen= ben Ginrichtung bes Ratedhumenats, fowie unter bem Ginfluft jener entjehlichen Bermilberung, welche ber Boltermanberung entsprang. Un bie Stelle ber alten vier Bugftationen traten in ber zweiten Beriobe generalifirte Bugubungen, und gwar am Afchermittwoch und Grundonnerftag, wie fie fich bis zum beutigen Tage im romifchen Bontifitale erhalten haben. Das Refultat ber Untersuchungen bes Berfaffere lagt fich alfo turg gufammen= faffen: Much in ber zweiten Beriobe erbalt fich bie tanonifche Buge, tanonifche und öffentliche Buge find feineswege ibentifc, ba die öffentliche Buge nunmehr in den Sintergrund tritt, die facramentale Beicht bagegen, für welche bie Canones ibre Birtfamteit behalten, fortbauert. Die Beicht mar mit nichten eine arbitrare Uebung. Bie bie Begriffe von geheimer und privater Buge fich nicht beden, fo muß auch unterschieben werben gwifden privater und controlirter Buge.

Bum Beweise biefer Gate entwirft ber Berfaffer ein febr flares Bild von ber Liturgie bes Bugmefens in ber zweiten Beriobe unter ausführlicher Mittheilung ber Terte ber in ber Batitana und Ballicellana beruhenben Orbines. Die Terte beftatigen, bag bie Buger, wenngleich fie bas Jahr binburch fich felbft überlaffen maren, in ber Faftengeit ber Leitung bee Bugprieftere unterftanben, bag ferner bie britte Inftang bes alten Bugwefene, die versammelte Gemeinde weggefallen, die zweite Inftang bagegen, Bresbyterium mit Bifchof, auch jest, und gwar am Grundonnerstag, ibre Thatigfeit noch ausübte. Der Bonitentiar bestimmte bas Dag ber Buge fur bas innere, wie für bas außere Forum; aber nicht ber Urt, fonbern nur bem Grabe nad unterschieden fich bie fur bie beibe fora bestimmten Buganfabe. Der aus ber Ballicellana vom Berfaffer mitgetheilte Ordo Romanus gewinnt ein erhöhtes Intereffe, weil berfelbe bochft mabriceinlich aus ber Mainger Rirchenproving ftammt und bier im Gebrauch mar. Mit ibm ftimmt bie Liturgie ber alten St. Paulefirche in London überein. Bieran reibt fich fo= bann ber fur bie Briv atbeichte bestimmte Orbo, beffen Lefture Riemand verfaumen follte. Ueberhaupt weht uns aus biefen ehrwürdigen Ritusformularen eine mahrhaft erhebenbe Rraft entgegen, die machtiges Beugnig ablegt fur ben bie Rirche be= lebenben Beift Gottes. Bieberholt findet Schmit Belegenheit gur Cenfur falfcher Unichauungen über bie Beicht, wie fie noch jungft in ber grundlofen Behauptung Ausbrud gewannen, bie Bermaltung ber Buge fei lediglich in ber Gubne ber gegen die weltliche Rechtsordnung frevelnben Berletungen aufgegangen.

Wie entstanden die Bußbücher? Die erweiterte Gewalt der Bußpriester, ferner die auf zwei Tage, den Aschermittwoch und Gründonnerstag eingeschränkte Bethätigung der Obercontrole des Bischofs konnte dem Laxismus oder aber dem Rigorismus bei der Berwaltung des Sakramentes die Wege ebnen. Hier griffen anfänglich die Synoden, dann aber Privatgelehrte ein. Das Berdienst der Darstellung unseres Verfassers besteht für diese Periode in dem überzeugenden Nachweis, daß auch vom siedenten dis neunten Jahrhundert die can ont schen Sahungen sich erhielten und die von modernen protestantischen Canonisten versochtene Ansicht von der ausschließlichen Bedeutung arbitrarer

Bufanfabe und privater Beisthumer ben Thatfachen in bas Angeficht ichlagt. Berfiel auch bas feierliche Bugwefen, fo blieben bie canonifchen Satungen bennoch in Rraft. Gie gelangten jum Musbrud in bem fogenannten Poenitentiale Romanum, unter welchem man nichts anberes zu verfteben bat, ale ein auf bem Grunbe bes gemeinen Rechte fich auf= bauenbes Boenitential, im Gegenfat ju folden Bugbudern, in benen bas Bartifularrecht einzelner ganber gur Geltung tam. Als vorzüglichfte Rriterien gur Beurtheilung beiber Arten von Bugbuchern gibt ber Berfaffer querft bie Gintheilung ber Bergeben an. Babrend bie angelfachfifden Boenitentialien fich auf ber Octoabe ber Sauptfünden aufbauen, liegt ben romifchen Bugbudern bie alte Dreitheilung: Morb, Ungucht und Ibolo= latrie ju Grunbe. Mugerbem fehlen in ben angelfachfifden Bufbuchern bie Fragen an ben Gunber. Die Form ber romiiden Bugbucher ift objettiv legislatorifd, bie anglitanifden Bugbucher treten une ale Beisthumer entgegen, Jene erlauben feine Rebemtionen, geftatten feine Stodichlage, unterfagen ftrenge bie Chen unter Bermanbten, find ftete mit einem Orbo ver= bunben und verfügen Die Restitution geraubter Rirchenguter unter weit geringeren Buganfaben ale bas in ben Bugbuchern partifularrechtlicher Ratur geschab. Das gerabe Gegentheil findet ftatt in ben Boenitentialien ber anglitanifden Gruppe. Gin intereffantes Beifpiel von ber Umficht, mit welcher ber Berfaffer ju Berte geht, bilbet bie auf Grund ber neueften Forich= ungen auf bem Gebiet ber Dunggeschichte gegen Brofeffor Loening gerichtete Darftellung (224). Die Bugbucher ber romifden Gruppe treten und in funf ber Ballicellana, bem Archiv von Monte Caffino und bem Britifchen Mufeum in London (Poenitentiale Arundel) entlehnten ausführlich mitge= theilten Formularen entgegen.

Rachdem Dr. Schmit im dritten Theil die angelsächsischen Bußbücher so mit Bezug auf ihre Authenticität, wie mit Rückssicht auf ihren Inhalt gewürdigt, und dann die Bußbücher gesmischten Inhalts geprüft, verfolgt er die Bildung der softes matischen Sammlungen, deren Entstehen die dritte Periode in der Entwicklung der Bußdisciplin charakterisirt. Jeht verschwinden die Bußbücher, und wissenschaftliche Sammlungen treten an ihre Stelle, genau in Uebereinstimmung mit der in der Entwicklung des Rechts bezeugten Thatsache, daß die bloße Erhaltung der

Rechtsbenkmäler ber Erlernung und Anwendung bes Rechts burch instematische Ordnung bes Stoffes den Rang überläßt. Ordines mit erweiterten Buganfaben verdrängen nunmehr bie Bugbucher.

Die Beriode von Gratian bis jum Eribentinum begeichnet bas Entfteben ber großen firchlichen Rechtsfammlungen. Dem entiprechend begegnen wir auf unferem Bebiete ben aus bem Defrete Gratians und ber gregorianischen Defretalen entlehnten berühmten Canones poenitentiales, ale beren Berfaffer Schmit mit Recht ben berühmten Softienfis anfieht. Auf ihnen bauen fich bie zu weiter Berbreitung gelangten Canones Astesani (fo genannt von einem aus Afti in Biemont ftammenben Di= noriten + 1330) auf, bie Gomit nach einer vatitanifchen Sand: fdrift mittheilt. Den letten Berfuch einer Bieberbelebung ber altfirchlichen Bugbifciplin machte ber bl. Rarl Borromaus im Poenitential von Mailand; gegenüber bem Ginten bes Bugeifers scheiterte fein ebles Beftreben. Mit ber Abhandlung über bie Summen und Confessionalien vom 11. bie 16. Jahrhundert ichließt ber Antor fein Bert. Dag bas Mittelalter ebenfo fo gut wie unfere Beit feine Staatscanoniffen befag, lebrt bie Summa bes Englandere Robert von Flamesbury, ber in unferen Tagen einen begeifterten Berehrer und Berausgeber an Beren bon Schulte gefunden bat.

Das vorliegende Werk ist die Frucht beutschen Fleißes und Scharssinns. Daß der Berfasser bei seinen vielverzweigten Arsbeiten auf dem Gebiet der Seelsorge zu solchen umfassenden Studien, die nicht allein eisernen Fleiß und Ausbauer, sondern auch hochherzige Berwendung materieller Mittel im Dienste der heiligen Wiffenschaft zur Boraussehung haben, Zeit sinden konnte, gereicht ihm zu doppelter Ehre. Auf Bibliothekstudien beruhend, besitht die Schrift unvergänglichen Werth und wird in der canonistischen Literatur stets eine geachtete Stellung einznehmen.

Röln.

Bellesheim.

# Die Schule und die Revolution bis zum Ende bes Convents.

L

Die Schule Frantreichs in der alten Ronigszeit.

Die Lobpreiser des Neuen thun, als habe erft unser Jahrhundert den Bolksunterricht gleichsam ersunden. Es ist das eine jener selbstgefälligen Eindisdungen, an denen unsere Zeit überreich ist. So ist auch die Ansicht eine fast allgemeine, die Franzosen hätten vor der großen Revolution keinen Unterricht gehabt und verdankten ihn erst dieser Umwälzung. Nichts ist unwahrer. Frankreich besaß bereits vor 1789 ein großartiges Schulwesen, das die Revolution gänzlich zertrümmerte, ohne auch nur annähernd ein Nequivalent an die Stelle des früheren zu sehen. Dieß an der Hand geschichtlicher Thatsachen zu beleuchten, ist der nächste Zwei der nachfolgenden Zeilen.

"Die Sammlung der königlichen und spnobalen Berord= nungen, die Atten und Entscheidungen der Concisien liesern veichliche Beweise der Fürsorge und Anstrengungen, welche das französische Königthum und der Kletus in gemeinsamem Einverständnisse für die Erziehung des Bolkes auswendeten". 1)

<sup>1)</sup> Duruy, l'instruction publique et la Révolution. Paris 1882. S. 4.

Das lateranische Concil von 1179 batte bie Anordnung getroffen, bag nicht nur bei jeber Rathebralfirche ein Armenlehrer fei, fonbern bag ein Schulhalter bei allen anbern Rirchen und Rloftern aufgestellt werbe, und es ift erwiesen, "baß icon im 13. Jahrhundert, in jener Dunkelheit bes Mittel= alters, bie gur Legende geworben ift, neben ber lebensvollen Belle, welche bie Universitaten verbreiteten, auch in unferen Dörfern bescheibene Lichtftrahlen geleuchtet haben. Allerbings nahm in ben Dorfichulen fener Zeit bie Religion ben erften Blat ein, allein man lehrte auch bie Grammatit" 1). 3a es ift fogar mahrscheinlich, baß schon im 13. Jahrhundert jedes Dorf feine Schule hatte. Diefe altefte Boltsichule ber Frangofen ging im hundertjährigen Rriege zwischen England und Frankreich, welches ber Tummelplat enblofer Kriegeunruben war, faft ganglich unter. Gleichwohl muß jeber Unbefangene anerkennen, bag bas Mittelalter, ein wenig mehr in ber Rabe befeben, anfängt weniger finfter ju erscheinen. Diefe Schulftiftungen ruhrten von jener Bruberlichfeit und jenen focialen Tugenben ber, bie man icon vor 1789 fannte 2).

Die Kirche war es, die zum zweitenmale im 16. Jahrshundert dem Unterricht neuen Aufschwung gab. Das Concil von Trient verordnete, daß neben jeder Kirche wenigstens ein Lehrer angestellt werde, der auch die Kinder der Armen zu unterrichten shabe. ", und die Dokumente sind zahlreich, welche beweisen, daß in jenem Jahrhundert Abel, Klerus und dritter Stand eifrig für den Unterricht der Jugend besorgt waren, welcher vorzugsweise nach kirchlichen und consessionellen Gesichtspunkten ertheilt wurde. Unter der Resgierung Ludwigs XIV. geschah viel für das Schulwesen Frankreichs. Wir brauchen, um von anderem zu schweigen, nur auf die wachsende Zahl der Ordensschulen und auf das

<sup>1)</sup> Brunetière in Revue des Deux Mondes. Jahrg. 1879, S. 935.

<sup>2)</sup> Duruy, loc. cit. S. 14.

<sup>3)</sup> Brunetière, loc. cit. S. 936.

große Mäbchenerziehungsinstitut Saint-Chr 1) sowie auf ben berühmten Episcopat Frankreichs hinzuweisen, unter welchem sich ber eble Fenelon unsterblichen pabagogischen Ruhm errang. Jene Bischöse bes 17. Jahrhunberts trugen solche Fürsorge für die Bolksschule, daß sie den Geistlichen sogar die Auflage machten, das Bolk zu Schulstiftungen anzuregen. So kam es, daß es bereits zu Anfang des 18. Jahrhunderts fast in jeder französischen Gemeinde eine Elementarschule gab. 2)

Gleichwohl burfen wir uns nicht von Enthusiasmus für bie Schulen ber alten Zeit hinreigen laffen, benn fie ent= fprachen ficherlich nicht ben Erwartungen und Anforberungen, bie wir heute an fie ftellen. Wer aber begwegen auf ber Sohe bes 19. Jahrhunderts über jene Schöpfungen ber Ber= gangenheit bie Rafe rumpfen wollte, ber burfte fich auch, wie Macaulan fagt, für einen größeren Felbherrn halten, als Sannibal und Cafar waren, weil biefe bas Schiegpulver nicht fannten. "Es war fur bie beften und größten Menichen bor 200 Jahren unmöglich, bas zu fenn, was ein Alltagsmenfch in unserer Zeit fenn tann und muß. Aber es ift zu arg. baß bie Bobithater ber Menschheit, nachbem fie von ben Dummföpfen ihrer eigenen Generation geschmäht worben find, weil fie ju weit gegangen feien, von ben Dummtopfen ber nachften Generation geschmaht werben follen, weil fie nicht weit genug gegangen feien".3) Wir burfen also mit voller Unparteilichkeit die Mangel und Fehler jener alten Schulen augesteben. Sicherlich murbe weniger gelehrt, als jest, aber man ließ bas Rind auch Rind fenn; Schulzwang, wie man ihn jest auffaßt, bestand nicht; bennoch tonnten 1668 bei 100 Trauungen 46 Manner und 12 Frauen, 1789 ichon 73 Manner und 46 Frauen ihren Chepatt unterzeichnen. 1)

<sup>1)</sup> St. Beuve, Galerie de Femmes célèbres, 121 ff.

<sup>2)</sup> Brunetière loc. cit. S. 939. Duruy, loc. cit. S. 7.

<sup>3)</sup> Macaulay, Essais: Gir Jafob Matintofh.

<sup>4)</sup> Brunetière, loc. cit. S. 945.

Bewiß ließ auch bie Ginrichtung ber Schulen und bie Stellung bes Lehrers viel zu munichen übrig. Die Schulhaufer . waren meiftens unansehnlich und beschräntt; an zwedmäßige und gefundheitsforberliche Berftellung von Lehrfalen und Lehrerwohnungen wurde nicht gebacht; aber wohnte benn bas Bolt bamale überhaupt nach hygienischen Grunbfagen? Der Gehalt ber Elementaricullebrer wechselte gwischen 400 und 800 Frants, für bie unterrichtenben Orbensleute war er noch geringer. Die Lehrer auf bem Lanbe wurben mit einer Menge fleiner und niedriger Dienste belaftet, die weber ibr Unfeben, noch ihre Lebensfreube forbern tonnten. "Es biege bie Wahrheit verftummeln, wollte man bas überfeben, aber es hieße fie nicht weniger verftummeln, wollte man es in übertriebener Beife bervorheben; im einen und im anbern Falle wurde man bie Bahrheit entstellen." Man fann barum mit Brunetiere bas Urtheil babin gusammenfaffen : "Es blieb noch viel zu thun, aber man hatte auch fcon viel gethan. Man muß bas fagen aus Ghrfurcht fur unfere Borfahren, wie aus Achtung por ber Wahrheit". 1)

Um die Mitte des vorigen Jahrhunderts lehrte man in allen Gemeinden des französischen Staates den Katechismus, Lesen, Schreiben und Rechnen. Den Elementarlehrern wurde zur selben Zeit ihre dienstliche Stellung, in der sie gänzlich vom Klerus abhingen, noch läftiger, als ihr schmaler Gehalt, und sie strebten nach größerer Unabhängigkeit, da ihnen ihre seitherige Abhängigkeit ein Ueberrest des Mittelalters zu sehn schien. Wirklich zogen auch seitdem die königlichen Intendanten der Provinzen das Schulwesen in ihren Bereich, und es ist unzweiselhaft, daß eine zeitgemäße Reorganisation ersfolgt wäre, wenn das Königthum sich nicht von der Revoslution hätte überraschen lassen.

In ben ber Ummalgung unmittelbar vorausgehenben

<sup>1)</sup> Brunetière 1. c., S. 943 und 946.

<sup>2)</sup> Duray l. c., 17-24.

Jahrzehnten war bas frangöfische Bolt von einem wahren Bilbungsfieber beherricht; es munichte, bag bie Rinber bie Schule besuchten und fich Renntniffe aneigneten, und weres nur halbwegs machen konnte, übergab feine Gobne einer höheren Bilbungsanftalt. Es murben barüber fonberbare Rlagen laut zum Theil aus bem Dunbe von Philosophen felbft. Go fchrieb ein anonymer Autor: "Man hat bie Manie, feinen Dienftboten mehr anzunehmen, ber nicht-Tefen , fchreiben und rechnen tann;" ein anderer flagte über bie Bermehrung ber öffentlichen und unentgeltlichen Schulen; hieburch wurden Bauernfohne haufig zum Studieren angeregt und in ber Folge Monche und Briefter; fo werbe bas Land entvöllert; ober auch bie Bahl ber Stellenjager vermebre fich, von benen Frankreich ohnehin wimmle. Ja Chalotais, jener Generalprofurator, ber fich burch ben Entwurf eines Schulplanes einen großen Ramen machte und zu ben Philosophen hielt, entblodete fich nicht, ju fchreiben: "Gibt es nicht ju viele Schriftsteller, zu viele Atabemiter, zu viele Collegien ? Riemals hat es jo viele Stubenten gegeben; bas Bolt felbft will ftubieren; Taglohner, Sandwerfer ichiden ihre Gohne in bie Colleges fleiner Stabte, wo fie fich billig burchichlagen, Und nun find bie Ignorantenbruber noch bagu gefommen, um alles zu verberben; fie lehren folche Rinder lefen und fcbreiben, bie nichts hatten lernen burfen, als zeichnen und Sobel und Weile handhaben, benn bas Bohl ber Gefellichaft verlangt, daß die Renntnisse bes Boltes fich nicht weiter ausbehnen, als feine Beschäftigungen." Und biefem Chalotais fchreibt ber Patriard von Fernen: "3ch bante Ihnen, baß Gie bas Studium unter ber arbeitenben Rlaffe verwerfen. 3ch, ber ich ein Landgut bewirthschafte, brauche Taglohner, nicht aber tonsurirte Schreiber. Schiden Gie mir lieber Ignorantenbruber, um meine Rarren gu fuhren und angu-[pannen !" 1)

<sup>1)</sup> Brunetière loc. cit. 944.

Gewiß eine sehr philosophische Beweisführung, die ber große Philosoph Boltaire gegen die Ausbehnung des Schulunterrichtes vorbringt! Er und das übrige Gelichter der Phistosophen hatten übrigens noch einen andern Grund, aus welchem sie die Schule Frankreichs haßten. Dieselbe war christlich, das genügte für den Haß, denn auf der Fahne dieser philosophischen Celebritäten stand als Parole: "Bernichtung, Ausrottung des Christenthums und darum auch der Schulen, in denen es gelehrt wird".

Richt weniger als 20 kirchliche Genoffenschaften waren für ben Unterricht thatig. Da waren vor allem bie Bruber ber driftlichen Lehre, die fog. Ignorantenbrüber, geftiftet vom ehr= wurbigen Jean Baptifte be la Galle'), welche bie beim Bolte beliebteften Lehrer ber Jugend waren und um bie Mitte bes vorigen Jahrhunderts überall gefucht wurden; ba waren bie Bingentinerinen, bie Tochter bes praftischiten Socialphilofophen, bes beiligen Bingeng von Baul, welche ben Dab= den ber armeren Boltstlaffen biejenigen Reuntniffe und Fertigkeiten beibrachten, bie fie in ben Stand festen, fich ehrenhaft burch bas Leben zu ichlagen; ba waren bie Dratorianer, bie an ben Colleges (Gymnafien) und allen boberen Bilbungsanftalten Bervorragenbes leifteten; ba waren Congregationen verschiedener Ramen, die alle im Erziehungsfache thatig waren. Außerbem gab es noch gelehrte firchliche Rorperschaften, welche, wie bie Gorbonne, eines wiffenschaftlichen Beltrufes genoffen. Dieje Congregationen und firchlichen Rorperichaften hatten geborfame und treue Unterthanen er= jogen, Unterricht und Bilbung in allen Theilen Frankreichs verbreitet und es jum gebilbetften Lanbe ber Erbe gemacht. Frankreich hatte auf biefe Beife nicht nur ben fur bie bas malige Zeit bestorganisirten, fonbern zugleich ben billigften

<sup>1)</sup> Bgl. bas ichone Buchlein von Dr. F. J. Knecht: Joh. Baptift be Lasalle und bas Institut ber Brüder ber chriftlichen Schulen. Freiburg. herber 1879.

Unterricht, ba biefe Rorperschaften vom Staate faft gar feinen Gehalt bezogen.

Nach einer Neußerung bes constitutionellen Bischofs Lecoz in der zweiten Nationalversammlung wurden 600000 Kinder in den Schulen der weiblichen Congregationen unterzichtet. Gewiß eine respektable Zahl! Darunter aber können die Schüler der Schulbrüder und der unbeeidigten Ordensleute nicht begriffen sehn, welche durch die kirchenseinblichen Gezsehe bereits aus den Schulen verdrängt waren. Man wird also annehmen dürsen, daß bei Ausbruch der Nevolution mehr als eine Million Kinder den Elementarunterricht durch Ordensleute empfing.

Geben wir fcon hieraus, bag auf bem Bebiete ber Bolksichule in ben ber Ummalgung vorausgehenden Jahren feineswegs Stagnation und Rudgang ftattfand, fo bietet fich uns auf bem Felbe bes hoheren Unterrichtswefens bas Schau= fpiel einer mahrhaft großartigen Bluthe bar. Die Ueberlegenbeit ber frangofifchen Unterrichtsanftalten war fo anerkannt, baß viele reiche Ausländer ihre Kinder gerne auf die hoberen Schulen jenes Lanbes ichidten. Es gab 1789 in Frankreich auf 25 Millionen Einwohner 562 Gymnafien (Colleges) mit 72747 Böglingen, von benen mehr ale bie Salfte gange ober halbe Freiplage hatten; 90 Jahre fpater befag baffelbe Land mit 38 Millionen Ginwohnern 81 Lyceen und 300 Colleges mit 79231 Böglingen. "Der Secunbarunterricht mar unter bem alten Regime, und ohne bag er bem Staatsichate nennenswerthe Roften verurfachte, in einem Bluthezustande, gu bem er bis in unfere Tage felbft mit langen Unftreng= ungen und großen Opfern noch nicht gekommen ift". 1) Gine Wohlthat fur bas Bolt lag auch barin, bag bamals ber höhere Unterricht nicht in ben großen Stabten concentrirt war, fonbern gleichmäßiger über bas Land vertheilt blieb.

Bie bie alte Brimarichule, befam aber auch bie Gecun=

<sup>1)</sup> Duruy, S. 25 und 26; hist. parlem. ed. Buchez, I. 152.

barschule um die Mitte des 18. Jahrhunderts zahlreiche und mächtige Feinde, und zwar einerseits durch die Unduldsamkeit der Jansenisten gegen die Jesuiten, anderseits durch die neue Philosophie, welche diesen Anstalten beschalb abhold war, weil in ihnen christlicher Geist herrschte.') Sie wurden zum Gezgenstande fortwährender Angrisse gemacht; aber mit Recht fragt Duruh, od sie denn schlecht gewesen sehn können, da an ihnen die berühmten Redner, Schriftsteller und Gelehrten des Landes gebildet worden waren. Die Aushebung des Jesuitenordens, welcher 200 Symnasien geleitet hatte, ris eine tlese Lücke in das höhere Schulwesen, beren Beseitigung man dom Staate erwartete, welcher eine einheitliche und nationale Organisation der humanistischen Studien einführen sollte.

Allein ber Abgang fo vieler trefflicher Lehrer biefes Orbens wurde noch in anderer Begiehung verhangnigvoll. Da nur bie ichlagfertigften Gegner ber neuen Philosophie befeitigt waren, tonnte biefe ihren triumphirenben Gingug in alle Somnafien halten und waren es befonders Rouffeaus Schriften. bie ben ftudierenden Junglingen als ein neues Evangelium ericbienen, an bas fie glaubten, ohne es zu prufen. Gobann wurde feitbem auf ben hoheren Schulen bas verberbliche Gy= ftem ausschließlich berrichenb, bag man nur auf die Uneig= nung einer gewiffen Gumme von Kenntniffen fab, babei aber bie erziehliche Aufgabe gang aus ben Augen lieg. Man lehrte und unterrichtete, aber man bilbete nicht Berg und Gemuth. Biele Jahre fpater ichrieb hieruber Buchez, ber Berausgeber ber parlamentarifchen Geschichte: "Die Organisation unferer gegenwärtigen Schulen ift in ber That nichts anbers als ein ziemlich ichlechter Abklatich jenes Suftems, bas vor ber Revolution nur ben Unterricht, nicht die Erziehung im Auge hatte".")

Enblich wurde die Aufhebung bes Jefuitenordens deghalb

<sup>1)</sup> Duruy, loc. cit. S. 32.

<sup>2)</sup> Hist. parlem. XXII, 189.

verhängnisvoll, weil nunmehr die Schwärmerei auf allen höheren Schulen für das heidnische Alterthum, feine Repustiften und Heroen, die schon seit fast 200 Jahren Mode und Zwang in Frankreich war, gar keiner vernünstigen Besichränkung mehr begegnete und zur Manie wurde. Diese Berkehrtheit ist in Wahrheit eine Ursache der großen Umswälzung geworden und hat ihren Reden, Schriften, Phrasen, selbst dem Wörterbuch ihren Stempel ausgedrückt.

Diefer Cultus bes Maffifchen Alterthums wurde fo aus= fcblieglich und einseitig, felbft in ben Rlofterpenftonaten, in benen bie weibliche Jugend hobere Ausbildung empfing, baß biefes junge Gefchlecht ben Blid nur auf bas tlaffifche Mterthum richtete, feine Phrasen nachsprach, feine Sitten nachäffte und ben beibnifden Beift in fich aufnehmend fein Baterland, feine Rirche, Die Befchichte feines Ronigshaufes und bes Chriftenthums verachtete. Laffen wir fie an uns porubergieben, bie berühmten Manner und Frauen ber Repolution, fo finden wir fie alle ausgeruftet mit einer ftaunenswerthen Bertrautheit in ber Geschichte und Literatur bes flaffifchen Alterthums; ihre Reben und Schriften bezeugen bas fattfam, aber es befrembet une nicht wenig, bag fie biefe Bertrautheit mit ber Achtung und Liebe ju ihrem Baterlande und ihrer Religion bezahlen, und wir fonnen einer Ronigeregierung feine Dauer verheißen, welche es bulbet, baß man unter bem ftarten Schute ber Monarchie eine Gefellschaft von Republitanern heranbilbet. Faft alle Gelebritaten ber Revolution waren aus ben hoheren Schulen als Revolutionare, als Saffer ber Tyrannei, b. h. ber Monarchie, als Republi= faner hervorgegangen. Gie waren, wie Charlotte Corban fagte, "Republikaner vor ber Republik". Dieg hat auch Robes= pierre fpater anerkannt : "Die Colleges find Pflangichulen von Republifanern gewesen; fie haben ben Beift ber Ration umgebilbet und fie ber Freiheit wurdig gemacht".1) "Dan

<sup>1)</sup> Despois, le Vandalisme révolutionnaire, S. 41.

erzog uns", schreibt Camille Desmoulins, "in ben Schulen von Rom und Athen und in republikanischem Selbstbewußtsfehn, und bann sollten wir unter einer verworsenen Monarschie leben und unter ber Regierung eines Claubius und Bistellius. Eine unsinnige Regierung, die glaubte, wir könnten uns für die Bäter des Baterlandes, für das Kapitol besgeistern, ohne daß wir einen Abscheu gegen die Menschensfressen, ohne daß wir einen Abscheu gegen die Venschensfressen, der des Bergangensheit bewundern, ohne über die Gegenwart das Verdammungsurtheil auszusprechen". Dahrlich, diese Worte Camilles wiegen eine große Abhandlung über die Ursachen der Revoslution auf.

Zu biesem verberblichen Geiste ber höheren Schulen kam infolge bes allgemeinen Bilbungssiebers eine andere schlimme Erscheinung, nämlich ein zu großer Andrang zu diesen Schulen und darum trat, wie man das gegenwärtig nicht sehr zartssindig auszudrücken beliebt, "eine Ueberproduktion an Gesbildeten" ein. Durch solche Ueberproduktion bekommt die Staatsgesellschaft sehr gefährliche Elemente der Unzusriedenzheit und des Umsturzes. Die Masse versorgungsbedürftiger Streber und Stellenjäger kann unmöglich befriedigt werden. In Wort und Schrift verbreiten dann diese unbefriedigten Eristenzen ihren eigenen Mißmuth unter die ungebildeten Stände und werden die thätigsten Borarbeiter des Umsturzes, um ihren Ehrgeiz, ihre Leidenschaften, ihre Geldgierde zu besfriedigen.

In biesem Zustande fand bas Jahr 1789 die Schule Frankreichs. Der Auswand für das gesammte Schulwesen, der meistens aus Stiftungen, aus den Leistungen der Gemeinden, dem Zehnten der Klöster und kirchlichen Stellen bestritten wurde, betrug nicht weniger als 20 Millionen, wie der bittere Kirchenseind Condorcet später im Convent zugesstehen mußte. 2) Es gab, wie man annehmen darf, 40- bis

<sup>1)</sup> Hist. des Brissotins in hist. parlem. XXVI, 271.

<sup>2)</sup> Duruy, loc. cit. S. 12.

48,000 Elementarschulen, die vielfach mit Dienstgrunden ausgestattet waren, welche von frommen Schenkungen herrührten. Dieselben repräsentirten mit den liegenden Grunden der Hospitäler einen Werth von 200 Millionen, fielen aber nach den Gütern des Klerus und Abels der revolutionaren Finanzwirthschaft ebenfalls zum Opfer und verslüchtigten sich in Assignaten.

Ueber ben 562 Collegien standen 21 Universitäten und 72 Fachschulen für die verschiedensten Zweige des Wissens und der staatlichen Abministration. Außerdem existirten in Frankreich 39 königliche und 10 nichtkönigliche Akademien. Das College de France in Paris genoß einen Weltruf, und 40 öffentliche Bibliotheken, 18 botanische Gärten und ein Observatorium bewiesen'), daß die Wissenschaft und der Unsterricht in der Königszeit niemals proscribirt waren. Das gegen ist es Thatsache, daß zu Ende des Jahres 1793 unter der "glorreichen Republik", wie sie genannt wurde, nicht eine einzige höhere oder niedere Schule in Frankreich mehr eristirte.

### and the state of t

#### Die Schule unter der Conftituante.

Als die Deputirten der drei Stände im Mai 1789 nach Bersailles kamen, hatte keiner von seinen Wählern den Ausstrag, die Schule Frankreichs in ihrer Existenz zu erschüttern, aber das spätere Schlagwort "Nationalerziehung" war schon ersunden und sigurirte in den cahiers sowohl des Klerus als des dritten Standes. Die Geistlichkeit verstand unter Nationalerziehung einen einheitlichen Schulplan für das ganze Land und verlangte außer besserrer Stellung des Lehrerstandes Bermehrung der Seminare, Pfarrschulen, Armenschulen und eine Erziehung in kirchlichem Geiste. Die Hefte des dritten Standes, welche vielsach von Anhängern der Philoso-

<sup>1)</sup> Duruy, loc. cit. S. 48 und 49.

phie diftirt waren, forbern, daß ein einheitlicher Unterricht nach einem für alle Schulen gemeinfamen Plane hergestellt, daß in allen Pfarreien Lehrer und Lehrerinen ernannt wersen, welche den Kindern die Moral, die Versassung und die Elementarkenntnisse beibringen sollen. Einige Hefte drückten den Wunsch aus, daß mit diesem Unterrichte Ordensleute betraut werden möchten. Auch die Hefte des dritten Standes der Stadt Paris verrathen keine Feindseligkeit gegen das seitherige Schulwesen, sie verlangen nur, daß in allen Oörsfern mit 100 Feuerstätten ein Lehrer und eine Lehrerin aufsgestellt werde zu unentgeltlichem Unterrichte und eine barmsherzige Schwester zur Pflege der Kranken.

Die Bewegung stand noch in ihren Anfängen, als auch schon im Munde der Neuerer die Nationalerziehung oder bürgerliche Erziehung (éducation civique) eine ewig wiederstehrende Phrase wurde. Was eigentlich darunter zu verstehen sei, sagte man einstweilen nicht, da man noch unter einer Monarchie ledte. Näher besehen bedeuten diese Worte nichts anderes, als Umwandlung des christlichen und monarchisschen in einen unchristlichen und republikanischen Franzosen.

Mirabeau, bem das neue Schlagwort ganz bezanbernd klang, hat viel über diese Frage nachgedacht und seine Gesbanken darüber in dem Entwurfe von vier Reden niedersgelegt, die er nicht mehr halten konnte, die aber nach seinem Tode von Cabanis, der sein Freund und Arzt war, herausgegeben und von Rochow auch ins Dentsche übersett wurden. Da der berühmte Agitator die ungeheure Tragweite dieses Gegenstandes erkannte, so begnügte er sich damit, Borschläge über zweckmäßige Eintheilung des Unterrichts zu machen, und als ahne er, wie leicht man in diesem Gebiete auf Irrwege gerathen könne, schrieb er etwas unsicher, Frankerichs Gesetzgeber sollten sich mit der Erziehung nicht anders befassen, als um die Fortschritte berselben zu beschützen.

<sup>1)</sup> Hist. parlem. I., 323 f., 332, 346.

<sup>2)</sup> Duruy, loc. cit. S. 70.

Der Unterricht foll in ben Schulen nach nationalen Gesichts= punkten ertheilt werben, aber weber obligatorisch noch unentgeltlich senn.

Bon Mirabeau ging ber neuheidnische Borschlag aus, ben fast alle späteren Schulplane wiederholten, eigene nationale Feste für die Kinderwelt einzusühren, bei denen alle Theilnahme der Religion ausgeschlossen sen sollte. Er dachte sich dieselben ähnlich den nationalen Festen der Griechen, den isthmischen Spielen, die bei jenem Bolke naturgemäß und unter dem Einstusse der Religion entstanden waren, während sie hier einem Bolke aufgedrängt werden sollten, das gar kein Berständniß und kein Bedürsniß bafür hatte.

Die oberste Leitung des Schulwesens will endlich Mirabeau nicht der Staatsregierung zugestehen, sondern die Departements sollen sie unter der Direktion eines von der Nationalversammlung gewählten Ausschusses ausüben. Die Schullehrer sollen vom Distriktsdirektorium (Bezirksamt, Landrathsamt) auf Präsentation der Gemeinden angestellt werden.

Burke, der seine berühmte Kritik über die Revolution schon im Herbste 1790 veröffentlichte, beurtheilte bereits das mals das neue Schlagwort sehr richtig. "Frankreich", sagte er, "wollte Nationalerziehung, das höchste aber, was es hätte erreichen können, wäre Nationalunterricht gewesen; der französische Nationalcharakter sollte durch die öffentliche Erziehung umgeändert werden, damit die republikanische Berfassung gebeihe, aber selbst im günstigsten Falle konnte er nur gebessert werden; die Nationalerziehung sollte das Fundament der neuen Constitution sehn, sie bedarf aber selbst eines Fundamentes und suchte es in der Berfassung; die Nationalerziehung soll das französische Bolk umbilden, sie wird aber nur einen Theil besselben umbilden können."

Daß bie Wortführer ber burgerlichen Erziehung bas

<sup>1)</sup> Despois, loc. cit. Seite 3-6.

gange Unterrichtswesen, bie gange Cultur ihres Baterlanbes vernichten und es in Berwilberung gurudwerfen wurben, wollte Burte fich felbft nicht gefteben, boch abnte er es. "Diefe Enthufiaften machen fich fein Bewiffen baraus, ju behaupten, bag ein Staat ohne Religion weit beffer beftebe, als ein Staat mit Religion, und bag fie alles Gute, mas in ber Religion fteden mochte, burch ein Projett von ihrer Erfindung zu erfeten im Stande feien. Diefes Projett ift eine gewiffe von ihnen ersonnene Erziehung, die von einer genauen Erkenntnig ber physischen Beburfniffe bes Menschen ausgeben, von ba zur Bilbung einer aufgeklarten Gelbftliebe fortichreiten und endlich biefe wohlverftanbene Gelbftliebe, wie fie uns verfichern, mit ber Reigung zum allgemeinen Beften aufammenschmelgen foll. Der Plan an fich war langft befannt. Geit einiger Zeit aber nennen fie bas Runftftud eine Burgerergiehung." 1)

Beboch "es gibt in ber jetigen Berfaffung ber Belt nur eine einzige Art von öffentlicher Erziehung, welche alle Stanbe umichlingt und alle Berhaltniffe ber Menichen umfaßt. Dieß ift die Religion. Weil fie an feine bestimmte Periode bes Lebens gebunden ift, weil fie ben Lauf ber burgerlichen Beschäfte nicht merklich unterbricht, weil fie mehr bas Berg als ben Ropf regieren und bilben foll und baber von ihren Bog= lingen teine Art von fünftlicher Borbereitung forbert, fo findet ihre Wirtfamteit nirgends Schranten. Gie ift recht eigentlich die Erziehung ber niebern Bolfetlaffen, die fie burch Magigung ber Leibenschaften und burch bie Disciplin ber Begierben oftmals bie Durftigfeit vermeiben und immer fie ertragen lehrt. Da fie bas Bewußtseyn einer innern und hobern Grifteng, bas teine Feffel erreichen und feine Unterbrudung banbigen fann, wedt und unterhalt, fo ift fie bie trefflichfte Bilbnerin ber mahren Freiheit, wie fie auch bas Befühl ber einzigen Gleichheit, Die allen burgerlichen Ber-

<sup>1)</sup> Burte, Betracht. in die frang. Reb. überfest bon Beng, I, 251.

hältnissen trott, in dem Gemüthe des Aermsten und Berlassensten nährt. Ihr allein haben wir es zu danken, daß
unter dem vereinten Gewichte ewig erneuter Bedürfnisse,
niederdrückender Arbeit und unvermeidlicher Plagen, das auf
einem beträchtlichen Theile des Menschengeschlechtes liegt, das
Ebenbild der Gottheit noch nicht zum Gefährten des Thieres
herabsank, und daß in die Tiefe des Jammers, des Staubes
und der Berwesung, worin tausende unserer unglücklichen
Brüder schnachten, noch ein heiterer Sonnenstrahl fällt, der
uns das Daseyn eines unsterblichen Geistes verkündet".1)

"Wenn die Kunste der Gesetzgeber anschlagen, so muß die Kirche sallen, und wahrscheinlich wird sie fallen. Dann wurde nach allen andern Zerrüttungen, welche die bürgerliche Gesellschaft in Europa seit einigen Jahren ersahren hat und noch ersahren wird, ein Interregnum der sittlichen Triebsedern eintreten, an welches man in einem Zustande, wo alle Kräfte ausgeboten, alle Gemüther auss höchste gespannt und alle Leidenschaften in der fürchterlichsten Bewegung sind, ohne ein geheimes Entsetzen nicht benken kann."

Sehen wir nun die Baumeister ber Nationalerziehung am Werke, so werben wir balb bahin gelangen, wo bas von Burke prophezeite Interregnum ber sittlichen Triebfebern eintrat.

Den ersten äußeren Anstoß zur Bernichtung ber Schule Frankreichs gab merkwürdigerweise die Abschaffung des Feusbalstaates, die Beseitigung der mittelalterlichen Rechte und-Privilegien in der berühmten Nachtsitzung des 4. August 1789. Da damals alle Grundzinsen und der Zehnt ausgehoben wurde, aus denen seither der öffentliche Unterricht dotirt war, verloren eine große Menge von Lehranstalten und Bolksschulen ihre Subsistenzmittel, für deren Ersat die constituirende Nastionalversammlung sorgen zu wollen versprach, ohne daß sie je über dieses Bersprechen hinauskam. Die Wirkung jener

<sup>1)</sup> Ebenbaf. II, 186.

berühmten Racht war barum für die Schule Frankreichs so verhängnisvoll, daß Durun sagt: "Es war das vielleicht ein großer Akt, aber es war kein politischer Akt.") In vielen Städten wurde der Unterhalt der Schulen aus dem Oktroi bestritten, da dieses aber am 17. März 1791 ebenfalls abgesschafft wurde, so verloren auch viele städtische Schulen ihre Eristenz.

Durch bie unklugen und gehässigen Gesetze gegen die Kirche brachte die Constituante dem Schulwesen Frankreichs den zweiten Todesstreich bei. Bon dem Schisma, das durch die sog. Civilconstitution des Klerus in der französischen Kirche hervorgerusen wurde, mußte nothwendigerweise die ganze bürgerliche Gesellschaft und jede ihrer Einrichtungen in Mitleidenschaft gezogen werden. Die Schule der Königszeit "mit ihren alten gothischen Institutionen", wie die Resvolutionäre sagten, "mit ihren Rektoren, Quastoren und lächerlichen Geremonien" sollte verschwinden. Die Lehrer, die ihre Religion und ihre Kirche lieben, die keinen tollen Enthusiasmus für die neue Berfassung zeigen, die nicht schleunigst den Eid leisten, werden aus ihren Stellen entlassen und "durch ausgeklärte und treue Bürger" ersett. 2)

So verpflanzte sich die Berfolgung vom kirchlichen Gebiete auf das der Schule. Obwohl die Nationalversammlung bei der Aushebung der Orden ausdrücklich diesenigen fortbestehen ließ, die sich mit Unterricht und Krankenpslege befaßten, kamen doch durch die Forderung des Sides auf die Civilconstitution eine Menge geistlicher Unterrichtsanstalten, besonders höhere, in vollständige Auslösung, da viele ganz und gar von geistlichen Prosessoren geleitet worden waren. D Wohl leisteten manche derselben den gesorderten Sid, aber nun erschienen sie den Eltern nicht mehr geeigenschaftet zum

<sup>1)</sup> Duruy, loc. cit. 56.

<sup>2)</sup> Abolf Schmitt, tableaux de la Rev. fr. I. 21 und I. 62-65.

<sup>3)</sup> Hist. parlem. XXII, 189.

Unterrichte ihrer Gohne. Um wenigsten wurden von ben unter ber Conftituante erlaffenen firchenfeinblichen Gefeben bie Schulen ber weiblichen Lehrorben berührt, weil bas Gefet vom 13. Februar 1790 mohl bie religiofen Orben aufhob, aber die bestehenden Convente nicht fcblog, fonbern öffnete; bas beißt: es geftattete ben Orbensfrauen, ihre Rlofter gu verlaffen, aber es verbot nicht, bag fie freie Congregationen bilben burften, weghalb icon am 2. Rovember 1789 ein Gefet bestimmt hatte, bag benjenigen Orbensfrauen, welche in Gemeinschaft fortleben wollten, besondere Gebaube anguweisen feien. Rach einer weiteren Bestimmung vom 8. Dt= tober 1790 hatten fie in biefem Falle unter bem Borfite eines Municipalbeamten ihre Oberin und Bermalterin gu mablen. Bon biefen Gefegen machten bie Lehrschweitern Bebrauch und retteten fo unter ber erften Rationalversammlung ibre Schulen vom Untergang. 1)

Rach und nach ruckten bie Wortführer ber national= erziehung mit ihren Blanen und Borichlagen beftimmter beraus. Der eine will bie Rinber burch patriotifche Schaufpiele erzogen wiffen, ber andere burch Erklarung ber Berfaffung und ber Menschenrechte; ber eine burch univerfelle Moral, ber andere burch naturwiffenschaften und Mathematit. Ber aber langere Zeit mit ber Rinberwelt umgegangen ift und ihr Gemuthe= und Geelenleben beobachtet hat, bem wird es flar, bag man bei einem Rinbe weber mit rechtsphiloso= phischen, noch mit mathematischen Begriffen ben Unterricht beginnen barf noch tann, weil bie im Rinbe vorzüglichfte Thatigkeit die ber Phantafie, und zwar einer reinen, unverborbenen und frommen Phantafie ift. Sier muß ihm bie er= giehende Sand geboten, von diefem Stadium feiner Entwidlung muß es in die fuhlere Region bes Prufens und Dentens hinübergeleitet werben. Dieg vermag aber ber religiofe Unterricht am beften, weil er fortwährend bie Phantafie be-

<sup>1)</sup> Wallon, Hist. du Tribunal révolutionnaire, V. 41.

schäftigt und zugleich die Entwicklung des Berstandes fördert. Wollte man den Unterricht anders beginnen, so müßten die Kinder ganz andere Wesen sehn, oder man würde ihnen den zarten Duft der Kindlichkeit abstreisen, man würde sie entstindlichen. Darum wird man, von allen andern Gründen abgesehen, vernünftiger = und naturnothwendigerweise immer wieder auf den religiösen Unterricht zurückkommen, wenn man ihn auch zeitweilig verwirft.

Mm 13, Ottober 1790 erffarte bie Nationalversammlung, fie werbe fich mit ber Frage bes Unterrichtes und ber Ergiebung nicht eber befaffen, als bis ihr ber Berfaffungsaus= ichuß bie geeigneten Borichlage unterbreitet haben wurbe. Diese Borichlage arbeitete Tallenrand aus, conftitutioneller Bifchof von Autun, bem ichon mehrere gelehrte Manner, wie Degranthe und bie Oratorianer Billier, Baris und Daunou vorgearbeitet hatten. 1) Der schismatische Bischof verlangt Unterricht für alle und Unterrichtsfreiheit für alle; bie Gorge für ben Elementarunterricht obliegt bem Canton; im Saupt= orte beffelben follen bie Glementarichulen errichtet werben. Wie bei einer folden Einrichtung ber Unterricht für alle ergielt werben foll, ift nicht recht begreiflich. Dit feche Jahren treten nach bem neuen Schulplan bie Rinber in bie Glemen= tarichule ein; fie werben im Lefen, Schreiben und Rechnen, im Mage und Gewichte, in ber Geographie bes Departements unterrichtet, lernen die Brincipien ber Religion und Moral, Lebendregeln und Tugenbbeispiele, und betreiben gymnaftifche Uebungen.

Für die zweite Stufe des Unterrichts sorgen die Distriktssichulen. In diese treten die Kinder mit dem achten oder neunten Jahre ein. Der Unterricht dauert sieden Jahre in vier Cursen. Der grammatische Curs währt zwei Jahre und lehrt die heilige Geschichte, die Mythologie, die Deklaration der Menschenrechte, allgemeine Sprachlehre, Latein, Geographie,

<sup>1)</sup> Durny, loc. cit. S. 54.

Stilübungen; ber humanistische Eurs lehrt in zwei Jahren bie Berfassung, die griechische und römische Geschichte und Latein; ber rhetorische Eurs ebenfalls in zwei Jahren die französische Geschichte, die Grundsähe der alten Regierung im Berhältniß zur französischen Berfassung, die Philosophie, die Redekunst, die griechische oder eine moderne Sprache; der mathematische Eurs endlich lehrt in einem Jahre Geometrie, Algebra, Physik und die Anfänge der Chemie und Botanik. In allen Eursen dauern die gymnastischen lebungen sort, werden aber in den beiden letzten Jahren auf militärische Weise betrieben. — Die Fürsorge für die dritte Stufe der Ausbildung obliegt dem Departement, welches Hochschulen für Theologen, Juristen, Mediciner und Militärs errichtet. Als Centralpunkt der Wissenschaft steht auf vierter Stufe das universale Institut Paris. ')

Talleprand referirte ber Nationalversammlung über feine unpraftischen Borichlage, nach welchen bie Moral von jeber religiofen Borftellung losgetrennt wird und 14jabrige Burich= den bie Grunbfate ber alten Regierungen im Berhaltniß gur frangofifden Berfaffung und Philosophie lernen follten, und ftellte am 25. September ben Untrag, biefe Borichlage gum Befete gu erheben. Allein die Conftituante, die wenige Tage fpater zu Enbe ging, binterließ ihrer nachfolgerin bie Projekte Tallegrands, welche auf Emancipation bes Rindes und Berftorung ber Difciplin binauslaufen, als werthvolles Bermachtniß. Der Schulplan bes Schismatifere fant befonbers beghalb nicht bie erwartete frohe Aufnahme und Buftimmung, weil er verlangte, bas Unterrichtswesen folle burch Commiffare überwacht werben, beren Ernennung bem Ronige guftebe. Dem ungludlichen Konig aber wollte man ichon keinen Schatten eines Ginfluffes mehr zugefteben. 2) Much

<sup>1)</sup> Hist, parlem. V. 531—535. In der großen Ausgabe des Sammelwertes von Buchez und Roux fehlt Tallehrands Schulplan.

<sup>2)</sup> Despois, le Vandalisme révolutionnaire, S. 7.

Tallegrand empfahl bie nationalen Feste, bie er als einen Bebel ber Moral betrachtete.

Noch spurloser, als biese Borschläge, gingen die Schulspläne eines Bourbon = la = Crosnière, eines Simmonne und Billaud-Barennes vorüber, welche ihre Erziehungsprincipien im Jakobinerklub predigten. Sie alle hatten sie aus Rousseau's Emil entlehnt. 1)

Hiemit haben wir ber Hauptsache nach die Thätigkeit ber Constituante, dieser "erleuchteten" ersten Nationalversammslung geschilbert. Da nach Geset vom 15. und 17. April 1791 unbeeidigte Geistliche nicht mehr zum Unterrichte zugelassen und da die Orben aufgehoben waren, so verschwanden zahlereiche höhere und eine Menge von Bolksschulen, besonders Knabenschulen. Die noch bestehenden Colleges und Schulen wurden dem beeidigten Klerus überantwortet. Diese Apostaten thaten alles, um im Bunde mit den Philosophen ihren eigenen Haß gegen die Kirche den Herzen der Jugend einzugraben. So wuchs in Frankreich ein ungläubiges, der Kirche abholdes Geschlecht heran.

Bon da an verwendeten die aufeinanderfolgenden Nationalversammlungen die harmlose Kinderwelt zu politischen Demonstrationen, zu republikanischen, neuheidnischen Fest-aufzügen, ließen aber die Schulen untergehen. Wenn man von dem schismatischen Bischof Gobel von Paris und seinem Bikar Baudin auch nichts wüßte, als nachsolgenden Vorfall, so würde das genügen, sie als erbärmliche Wichte zu kennzeichnen. Am 14., 15. und 16. Juni 1791 mußten die Kinzber des Findelhauses, die eben aus den Händen Gobels die erste heilige Communion empfangen hatten, demonstrative Aufzüge durch die Stadt veranstalten. Geführt wurden sie vom Vikar Baudin.

Er führte fie erft in ben Jatobinertlub, mo einer ber

<sup>1)</sup> Hist. parlem. XI, 477.

zwölfjährigen Knaben folgende eingetrichterte Unsprache halsten mußte: "Das Licht Ihrer Philosophie ist es, dem der Franzose das Glück verdankt, in dem Franzosen eines andern Cultus seinen Bruder zu erkennen. Trotz der Bemühungen eigensüchtiger Aufrührer, den Irrthum zu verewigen, haben Sie jene erhabene Wahrheit in das hellste Licht gesetzt, die Boltaire unter der Herrschaft der Despoten so oft vergeblich ausgesprochen hat: die Tugend des Menschen wurzelt nicht in seinem Glauben."

Bom Jakobinerklub gog bie Schaar in die Nationalver= fammlung, wo ein anberer Rnabe folgenbe Rebe auffagen mußte: "Raum aus ben Sanben ber Religion bervorgegangen, find wir hierher geeilt, um Ihnen bie Sulbigung unferes frommen Patriotismus bargubringen. Wie febr muß biefe bewunderungswürdige Revolution gerade uns jur Dankbar= feit aufforbern; une, bie wir im Begriffe fteben, aus biefem gludlichen Alter berauszutreten, in welchem man noch feine Unterschiebe, feine Chriucht, feine Glücksguter fennt; uns, bie wir verurtheilt waren gur Schmach ber Sflaverei und ber ichlimmften Erniedrigungen! Gie haben jene ftolgen und lafterhaften Menschen beschämt, beren Berrfucht alle Mittel ausfann, bas volltommenfte Bert ber Gottheit zu erniedrigen. Run find wir frei, nun tonnen wir auch tugenbhaft fenn. Dant barum Ihnen, Bater bes Baterlands, Schopfer ber Freiheit! Bir werben festhalten an ben unverjährbaren Denichenrechten, bie Gle mit fo vielem Muthe wieber aufgerichtet baben. Wenn Gie ben Ruhm hatten, Frankreich ganglich frei zu machen, fo wird es an uns, bem beranwachsenben Befchlechte fenn, biefen Gewinn bis an bie Grengen beiber Erbhalften zu verbreiten. Das fei fortan unfer Rubm. Gott! Freiheit! bas ift unfer Bahlfpruch; balb wird er ber aller Rationen fenn. Bis auf ben beutigen Tag waren wir nur Rinder ber Religion; wenn Gie uns aboptiren wollen, fo werben wir nunmehr Rinber bes Baterlandes werben; wir werben Manner, werben Burger werben, und bas Baterland

soll sich auf unsern Muth verlassen können. Schwören wir barum im Anblick bes himmels und ber Erbe, schwören wir bei unserer heiligen Religion, die uns humanität, Gleichheit und Toleranz predigt, und legen wir den Schwur in die Hände unserer weisen und unsterblichen Gesetzgeber nieder: treu zu sehn der Nation, dem Geseh und dem König!"

In biesem Moment traten bie mißbrauchten Kinber an bie Schranke, erhoben bie Händchen und leisteten ben Bürsgereid. Gobel erreichte mit dieser unwürdigen Komödie seinen Zweck, den Jakobinern und der Linken in der Bersammlung einen eklatanten Beweis seiner revolutionären Gesinnung zu geben. Die Rede des Knaben wurde mit Beisall überschüttet, und der Präsident der Nationalversammlung, Treilhard, weit entsernt sich von dieser elenden Posse angeeckelt zu fühlen, richtete an die Kinder solgende bombastische Erwiederung:

"So ift er endlich gefommen, ber Tag, an welchem man es für eine ber vorzüglichften Pflichten balt, gute Burger berangubilben; ber Tag, an welchem man als Sauptgebot ben Gehorfam gegen bie gesethlichen Gewalten einschärft. Berlaumber ber Religion, feib nun Zeugen beffen, mas fie vermag! Und ihr, bie ihr euere verzehrenbe Leibenschaft unter ber trügerischen Mugenseite einer falschen Frommigteit verbergt; ihr, die ihr baburch, bag ihr ben religiofen Gifer in eine faliche Richtung gur Bertheibigung rein weltlicher Bwede bringt, aus bem Gotte bes Friedens einen Gott ber Zwietracht und blutiger Sandel machen mochtet, lernt endlich ben Gott erfennen, ben euer feitheriges Benehmen nur be-Teibigen tonnte!" Diefer unfterbliche Blobfinn gielt auf bie unbeeibigten Briefter ab. Dann fahrt ber Brafibent ber erlauchten Berfammlung fort: "Junge Burger, vergeffet niemale, was 3hr heute bier gelobt habt! Sumanitat, Gleich= beit, Tolerang, Unterwerfung unter die gesetlichen Gewalten, feht, bas ift ber mabre Beift ber Religion! Belche Soff= nungen tonnen fich fernerhin die Feinde ber Revolution noch machen, wenn bie Generation, bie nach uns tommt, gleichfam mit der Muttermilch schon die Liebe zur Berfassung, zur Religion, zur Tugend einsaugt; wenn das Feuer der Baterslandsliebe alle Lebensalter durchglüht; wenn es keine Kindsheit mehr gibt, sobald es sich um das Baterland handelt, und wenn das Eis des Greisenalters schmilzt und sich erwärmt für die Bertheidigung des Reiches! Ihr seid würdig, den Ruhm der Begründer der Freiheit zu theilen, da Ihr bereit seid, euer Blut für sie zu vergießen. Die Nationalsversammlung erkennt Euch die Ehre zu, ihrer Sitzung anzuwohnen".

Die Linke klaticht rasenben Beifall über bie wunder= schönen Reben und beantragt fie brucken zu laffen.

Folleville von der Rechten: "Zedermann weiß, daß die kindliche Ceremonie, die sich vor uns abgespielt hat (Murren auf der Linken), auch bei den Jakobinern schon aufgeführt geworden ist. Ich beantrage darum, daß Sie auch die Antwort des Borsitzenden bei den Jakobinern drucken lassen". (Gelächter auf der Rechten.) Abbe Maury: "Ich erhebe Widerspruch gegen den Borschlag des Herrn Folleville. Er hat durchaus Unrecht gehabt, sich eines Ausdruckes zu des dienen, den ich verwersen muß. Nicht kindlich war diese Geremonie, sondern kindisch". — Die Linke wurde wüthend; es entstand, sicherlich zur großen Erbauung der kindlichen Bürger, ein heftiger Tumult.

Enblich verschafft sich Foucault von der Rechten Gehör: "Ich beantrage die Borfrage über die Drucklegung der Reden. . . Der Borgang, dessen Zeugen Sie sind, ist das Werk einer elenden Mache . . . Wehe diesen Kindern, die verführt sind! Ich din genau über das, was vorausgegangen ist, unterrichtet; sie sind verführt worden am Tage ihrer ersten Communion. (Unruhe auf der Linken). Zur Ehre der Nationalversammlung beantrage ich, daß dieser Borgang nicht in das Sitzungsprotokoll aufgenommen wird, . . . sie haben ein Sakrilegium begangen".

Die Linke erhebt bier einen fürchterlichen Tumult und

bie Drudlegung ber faben Reben wird mit Majoritat be-

Diese Aufzüge und Talleprand's und Mirabeau's unsfruchtbare Schulplane sind die ausschließlichen Leistungen ber Constituante für die neue Nationalerziehung. Die alte Schule wurde theilweise ganz, zum Theil nahezu vernichtet und zwar von denselben Männern, die nicht laut genug über die Finsterniß des alten Regimes schreien konnten, aber trot des ungeheueren Raubes des Kirchengutes keinen Sou für das Schulwesen übrig hatten.

(Schluß folgt.)

# XXI.

## Ronigin Maria Rarolina von Reapel.

Gin Lebensbild.

### III.

Bir konnten bisher einer Perfonlichkeit nicht Erwähnung thun, beren Ginfluß auf die Ronigin während ber letten Jahre eine immer größere politische Bedeutung erlangt hatte, und jest baburch bes Oefteren geradezu entscheibend in die Geschicke Neapels einzugreifen bestimmt schien. Es war dieß eine englische Dame von seltener Schönheit und ben eminen= testen Kähigkeiten, beren Ruf als Miß Emma Lyons kein

Hist. parlem. X. 197—201; Jager, hist. de l'église de France pendant la Révol. II. 234—239.

fledenlofer gewesen, beren Reize aber ben feit 1764 als eng= lifder Gefandter in Reapel refibirenben, mehr als vierzig Rabre alteren Lord Billiam Samilton fo bezaubert batten, baf er fie ju feiner Gemablin machte und fie baburch ju einer ber angesehenften Stellungen in ber vornehmen Gefell= ichaft Reapels erhob. Reben großer Schonbeit und außerorbentlicher Anmuth bes Befens befaß fie bie mannigfaltig= ften Talente, vermittelft beren fie alsbalb ein Mittelpunkt ber feinen Belt wurde. Schon im Marg 1787 erwähnt Gothe mabrend feines Aufenthaltes in Caferta ber auffallenben Ericbeinung einer jungen Englanberin bei Lord Samilton. "Er hat ihr", fdreibt er, "ein griechifd Gewand machen laffen, bas fie trefflich fleibet; bagu lost fie ibre Saare auf, nimmt ein paar Shawls und macht eine Abwechslung von Stellungen, Beberben, Dienen, bag man guweilen wirklich meint, man traume. Dan ichaut, was fo viele taufenb Runftler gern geleiftet batten, bier gang fertig, in Bewegung und überrafchenber Abwechslung. Stehenb, fnienb, figenb, liegend, ernft, traurig, nedifch, buffertig, lodend, brobend, angftlich u. f. w. eines folgt auf's anbere und aus bem anbern. Gie weiß zu jebem Ausbruck bie Falten bes Schleiers gu wählen, zu wechseln und macht fich hundert Arten von Ropfput aus benfelben Tuchern". Rur wenigen Auserwählten geftattete gu jener Beit Gir Billiam, ber ein enthufiaftifcher Runftliebhaber war, biefen feltenen Runftgenuß; aber als Dig Emma Lyons Laby Samilton geworben, glangte fie mit ber Fulle ihrer Schonheit, ihres Beiftes und ihrer mimi= ichen Talente gang besonders in ben Rreifen ber Ronigin, bie, leicht erregbar wie fie war, bas reigenbe Befen balb in einer Beife bevorzugte, welche die Grengen ber Gtitette ftart überschritt. "Beibe liebten es, beißt es in einer Aufzeichnung jener Zeit, bei öffentlichen Unlaffen in gleichem Schmude gu erscheinen und thaten im Umgang febr vertraut mit ein= ander. Man wollte von Coupers wiffen, bei benen Acton und bie Laby erichienen und wo bann bie lettere in ben Gemachern

ber Königin übernachtete und von ben aufwartenben Damen biefelben Aufmerksamkeiten erwartete, wie ihre königliche Gesbieterin; dieß habe", wird weiter erzählt, "einen solchen Unsmuth bei ber weiblichen Ariftokratie erzeugt, baß sich viele vom Hofe gang zuruckzogen".

Wenn nun auch die Konigin in ber Rundgebung ihrer Borliebe fur bie etwa neun Jahre jungere Befanbtenfrau, bie immerhin zuerst als bestrickenbe Abenteurerin in Reapel aufgetreten war und mit ihrer Schonheit und Liebenswurdig= feit eine trube Bergangenheit gugubeden wußte, zu weit geben mochte und fich in ihrem Benehmen abnliche Unversichtig= teiten zu Schulben tommen ließ, wie ihre unglückliche Schwefter Marie Antoinette, jo lagt boch ber jungft herausgekommene Briefwechfel beiber Frauen ihr wechfelfeitiges Freunbichafts= verhaltniß in einem Lichte erscheinen, bas ihm nicht nur alles Unftößige nimmt, fonbern ihm eine gewiffe ibeale Bertlarung gibt. Laby Samilton bat ber Konigin und ihrem Saufe Dienfte geleiftet, eine Singebung bewahrt, welche feine ber Gunftbezeugungen, wie Sofe fie gewähren tonnen, aufzu= wiegen vermochte, und die Konigin bat ihr bafur mit auf= richtiger Freundschaft und unbedingtem Bertrauen gelobnt. Aber bie Laby war eine Runftlernatur, leibenschaftlich im Guten wie im Schlimmen, und wie ihre Dienfte ber Ronigin genütt, fo bat ihre Leidenschaft bei fpateren traurigen Bortommniffen, wie wir feben werben, ihr geschabet.

Mit bem Erscheinen bes Siegers von Abufir, Horace Melfon, auf seiner ruhmbebeckten Flotte im Golse von Nesapel beginnt Lady Hamilton eine neue Rolle zu spielen. Schon im Jahre 1793, da Nelson fünfunddreißightig noch Capitan eines Linienschiffes gewesen, war er in entsernte Beziehung zu ihr getreten; doch hatte sie ihn damals, wiewohl er ihre Borzüge in einem Briefe an seine Gattin rühmte, kalt geslassen. Als er jeht im Jahre 1798, also nach fünf Jahren, mit dem Nimbus des Siegers, des Retters wieder vor ihr erschien, sollte ihm die mit der Zeit zu so großem Einsluß ges

gelangte, auf ber Bobe ihres Glanges ftebenbe Frau in nicht geabnter Beife gefährlich werben. Gie hatte ihm bireft nach Gintreffen ber Rachricht jenes Sieges über bie frangofifche Flotte, beren Bernichtung ben Frangofen ben erften schweren Schlag verfette und fur bie nachfte Zeit auf alle politischen Berwicklungen in Europa gurudwirten mußte, unter bem Ginfluffe ber allgemeinen patriotifchen Begeifterung geschrieben : "Wie foll ich Ihnen bas Entzuden ber Ronigin fchilbern! Es ift unmöglich. Gie fchrie laut auf, fußte ihren Gemahl und ihre Rinber, lief wie außer fich burch bas Zimmer, fchrie, fußte, umarmte Jeben in ihrer Rabe mit bem Musrufe: D tapferer Relfon! Gott ichute und bemahre unferen tapferen Befreier! Bas find wir ihm fculbig! D bag mein volles Berg ihm felbft fagen tonnte, was wir ihm verbanten!" Der Laby eigener Enthusiasmus hatte noch feine anbere Quelle, als bas lebhafte patriotifche Gefühl, benn ben Gieger fannte fie faum; und völlig unbefangen und arglos, aber ergreifend ichilbert Relfon in einem Briefe an feine Gattin bie überschwänglichen Ehren, mit benen er in Reapel begrüßt wurde: "Ich muß versuchen, Dir etwas von bem, was hier vorgegangen ift, mitzutheilen. Aber wenn es ichon fo er= greifend war fur bie, welche nur burch bie Bande ber Freund= ichaft mit mir vereinigt find, was muß es fenn fur mein geliebtes Weib, mein Alles, bas mir in biefer Welt bas Theuerfte ift! Gir William und Laby Samilton tamen mir, umgeben von gablreichen geschmudten Fahrzeugen, auf bem Meere entgegen. Diefe meine febr ehrenwerthen Freunde waren in Wahrheit ernftlich frant gewesen, querft von Gorge, bann por Freude. Man hatte Laby Samilton unvorsichtiger Beije Alles in einem Augenblick ergablt; es wirfte wie ein Schuß; fie fant wie tobt gufammen und ift noch nicht voll= fommen bergestellt. Deine verehrten Freunde legten am Schiffe an. Laby Samilton flog auf und mit bem Ausruf: D Gott, ift es möglich!' fant fie mehr tobt als lebenbig mir in bie Urme. Thranen gaben ihr Erleichterung, als auch

der König anlegte. Die Scene war in ihrer Weise ebenso interessant. Er ergriff meine Hand und nannte mich seinen Befreier, seinen Beschützer. Ganz Neapel nennt mich nostroliberatore! Die Art, wie die niederen Klassen mich begrüßten, war wirklich ergreisend".

Wie balb sollte ber patriotische Enthusiasmus, ben ber Sieger geweckt, burch die sträsliche Leibenschaft des Weibes für den Mann verdrängt werden! Der tapfere Soldat, der wohl in Wind und Wetter zum Kampf gegen seindliche Schiffe geübt war, konnte dem von allen Seiten ihn bestürmenden Uebermaß von Schmeichelei und der bestrickenden Gewalt einer Frau, die mit allen Künsten der Verführung die Macht einer wirklichen Leidenschaft vereinigte, nicht widersstehen; dalb stand er vollständig unter dem Einstusse derschaft, wie ihre Ergebenheit gegen die Königin von Neapel war. Wir werden sehen, welcher Vorwurf die drei Verdündeten treffen sollte.

Der Sieg von Abufir hatte Reapel momentan vor ben Frangofen gerettet, aber für bie neapolitanische Konigsfamilie war er boch in bem Ginn ein Unglud, als fie baburch in falfche Sicherheit gewiegt wurde und nun mit bem fie bebrobenben Frankreich offen brechen gu tonnen glaubte. Das Direktorium hatte fich Reapel gegenüber eine Sprache er= laubt, welche mit jener eines Banbiten verglichen worben ift. "Bare bie Ronigin", fchreibt ber Biograph Relfon's, "bie weifeste und fanftmuthigfte ihres Befchlechtes gewefen, fo wurde es für fie boch nicht möglich gewesen fenn, bie Frangofen ohne Sag und Abichen angujehen. Der Fortidritt ber revolutionaren Meinungen, ber fie ftete an bas Schidfal ihrer Schwefter erinnerte, wedte in ihrer Bruft Beforgniffe fur ihr eigenes Loos, die nicht unbegrundet waren." Dit Ungeftum brangte fie benn jest auch zu unverzüglichem Un= griff und fand fich barin bon Laby Samilton und Relfon auf bas eifrigfte unterftust. "Gie ift bie mahre Tochter

Maria Theresia's", schrieb er um diese Zeit in die Heimath; "ste denkt wie wir". Die Truppen erschienen dem aus Wien herbeigerusenen, als genialen Strategen geseierten Feldmarsschall-Lieutenant Mack als geschult und kriegsküchtig. Der Krieg wurde am 24. November eröffnet; aber weder der Ansphirer noch die Truppen sollten Lorbeeren ernten; das so kühn geplante Unternehmen scheiterte, aller Wahrscheinlichkeit nach mehr durch Berrath und Feigheit der Offiziere, als durch Ungeschief Mack's, wiewohl bessen Stern damals schon im Sinken war. Bon der Partei der Feinde Karolina's aber wurde das ganze Unglück wieder ihr und dem allmächtig gewordenen, zum Generalcapitän aller Truppen zu Wasser und zu Land ernannten Günstling Acton zugeschrieben.

In ber Sauptftabt berrichte Berwirrung ; Batriotismus, Duth und Entschloffenheit zeigten nur die Lazzaroni, die barnach lechzten mit ben Feinden handgemein zu werben; benn nun brach im Bolfe ber Gallierhaß mit unbandiger Buth hervor. Wilde Banben brangen in bie Saufer, wo fie Frangofen zu finden glaubten; was an Fremben in ber Stadt war, suchte Berftecke auf. Die Aufregung in Reapel erreichte einen folden Grab, bag weber Relfon, noch Samilton im toniglichen Balafte zu erscheinen wagten. 3mei Stromungen gingen wibereinander: bie ber Frangofenfreunde, gu benen ein ansehnlicher Theil ber Ariftofratie und bes Mittelftanbes geborte, und jene bes foniglich gefinnten nieberen Bolfes. Die Schreckensherrichaft ber Nachkommen Mafaniello's ober ber Einzug ber frangofischen Ronigs = Buillotine, bas eine ober bas andere brobte, wenn man blieb. Golden Gdredniffen gegenüber gab es feine anbere Stellung als bie Flucht, für welche Relfon und feine Freunde ftimmten, wiewohl jene beiben Parteien die Entfernung bes Ronigs und bes Sofes nicht wollten. Aber es galt Gile, benn bie Frangofen brangen gleichfalls von allen Seiten fiegreich vor - und fo traf Relfon in aller Stille bie Anftalten, um bie Bebrohten in feinen Schiffen aufzunehmen. Dan fühlt fich in bie Schredenszeit ber frangofischen Revolution verfett, wenn man bie an Laby Samilton gerichteten Billete ber Konigin liest, worin fie bie Borbereitungen gur Alucht befpricht. Bas fich fortichaffen ließ, wurde auf britifche und portugiefifche Gdiffe gepactt und am 31. Dezember 1798 bestiegen bie fonigliche Familie, Acton, die Samiltons und Andere bas Abmirals= fchiff Relfon's. Konig Ferbinand hatte fur bas Rieben bes Bolles, an beffen Spite fich ber Ergbifchof Carbinal Capece Burlo gestellt hatte, fein Ohr. Aber wibrige Winde er= schwerten die Ausfahrt, und als fie endlich ermöglicht wurde, war wenig gewonnen; tagelang wurben bie Schiffe auf ben Wogen umbergeworfen und die Fahrt war fo gefahrvoll und beschwerlich, baß fie einem ber Pringen, bem fiebenjährigen Alberto, auf beffen garten Organismus forperliches Ungemach und Geelenangft einfturmten, bas Leben toftete. Er vericbied. wie wir oben bereits erwähnt, in ben Urmen feiner fcon jo ichwer geprüften Mutter.

Dieß war bas Neujahrsfest Maria Karolina's, die felbst "mehr tobt als lebend" in Palermo landete.

Die interessantesten Einzelheiten über diese Flucht enthält die Correspondenz zwischen der Königin und Lady Hamilton; man ersieht aus ihr das unbedingte Vertrauen der Ersteren und die schrankenlose Ergebenheit der Letzteren, welche sie immer mit dem Namen "Freundin" ehrt, sowie das energische Handeln der Lady für ihre königliche Freundin und deren großen Familie. Sie gibt aber auch ergreisende Einblicke in die trostlose Gemüthsversassung der Königin. "Ich din in tiefster Vetrübniß und in Thränen", schreibt sie einmal, "denn ich ahne, daß der Schlag ein entsetzlicher seyn wird; er kommt auch so plötzlich, daß ich nicht weiß, wo ansangen und wo enden. Er wird mich niederschmettern und die Gemüthsbewegung wird mich in's Grab führen".

In Ermangelung eines geeigneteren Mannes hatte Fersbinand ben wenig befähigten, alten und schwachen Fürsten Bignatelli-Strongoli mit ausgebehnten Bollmachten zuruckgelaffen, mabrend Dack bie militarifche Oberleitung führen follte über - eine nicht mehr vorhandene Armee! An ihrer Statt entstand inbeffen ein anderer Rampe, wilb und un= banbig, graufam und rachgierig, aber von einer Entichloffen= beit, bon einer Singebung und Tobesverachtung, bie ben Feind ergittern machte. Es war jener bereits erwähnte mertmurbige Bestandtheil ber neapolitanifden Bevolferung, ber unter bem Namen ber Laggaroni allgemein bekannt ift unb in feiner nur unter bem gludlichen Simmelsftriche Reapels möglichen Genügsamkeit, Gutmuthigkeit und Sarmlofigkeit wohl einzig in feiner Urt genannt werben fann. Baterlanbs= liebe im hoberen Ginne ift biefem naiven Bolfsichlage gewiß nicht auguschreiben, aber es gibt nichts Soberes für ihn, als Reapel, beffen Meer und beffen Simmel, und wer fie ihm rauben ober wer ihn in bem ruhigen Benuß feines Erbenparabiefes ftoren will, in bem fieht er feinen verhaften Feinb, ben er iconungelos niebermacht. Er fummert fich vielleicht taum um feinen angeftammten Fürften, aber jeben Fremben, ber fich ihm aufbrangt, befampft er mit einer Leibenschaft und einer Musbauer, aber auch mit einer Robbeit und felbft Graufamteit, welche vorher Riemand in bem harmlofen Dagigganger für möglich gehalten hatte.

Dieser ganze nationale Frembenhaß war sett in seiner wildesten Wuth entbrannt und warf sich gegen die sast ohne Wassenthat die Capua und vor die Hauptstadt vorgedrungenen Franzosen mit solcher Zügellosigkeit, daß die Bertreter des Königs vor solchen Ausbrüchen entsett den Kopf verloren und den Feinden einen Wassenschen Eustern ließen, um nicht zwischen zwei mörderische Feuer zu gerathen. Dieß war das Signal völliger Austösung. Die inmitten der Feigsheit und des Berrathes der übrigen Neapolitaner allein unersschütterlichen Lazzaroni ließen sich dieß nicht bieten; ihre Watt richtete sich nun anch auf den als Ausländer ihnen ohnehen nicht sympathischen Mack und auf den schwachen Pignatelli, die Beide ihr Heil in der Flucht suchen. Mack

rettete sich in das französische Lager, wo er von dem vor allen Generalen jener Zeit durch Edelsinn und Milde aussgezeichneten General Championnet mit bescheidener Burde aufgenommen und mit Passen zur Rückehr nach Desterreich versehen wurde. Freilich wurde später Mack dieses Schrittes wegen als Verräther ausgeschrieen. Was dann vor und in Neapel vorging, rechtsertigt die Besorgniß der Königin, welche sie einem Brief an die Lady ausgesprochen hatte. "Die Volkstumulte und die Mordthaten zeigen beutlich, was zu erwarten steht. Das wird mit jedem Tage ärger werden und ich zittere vor den Verirrungen eines Bolkes, das keinen Schutz vor den Feinden gewähren, wohl aber alle Schrecken der wildesten Licenz geschehen lassen wird".

In der That waren Stadt und Land ber Schauplat so furchtbarer Ausschreitungen, daß der Einzug der endlich boch siegenden Franzosen von den besitzenden Klassen mehr ersehnt, als gefürchtet wurde. Drei Tage hatte der Widerstand in den Straßen und Häusern gedauert und es sollen 10000 Lazzaroni und etwa 1000 Franzosen dabei das Leben gelassen haben.

So waren benn die Tage des Einmarsches der Truppen für die Mehrzahl der Bewohner Neapels Tage der Wonne: für die einen wegen des Schutes, der von einer geordneten Macht gehofft wurde, für die andern durch das Bewußtseyn, im Bollbesitz jener politischen Freiheit, jener "Königslosigkeit" zu seyn, welche sie so gewaltsam erstrebt hatten; denn Chamspionnet hatte sosort, wie üblich, Neapel als Republik proklamirt und zwar als "parthenopäische", nach dem alten griechischen Namen der Stadt Neapel. Aber er that das Mögliche, um die Aufregung zu beschwichtigen und das Bolk zu gewinnen. Nach dem am 25. Januar im Dome abgehaltenen Dankgottesdienst verkündigte er Freiheit der Personen und des Eultus, setzte eine provisorische Regierung von fünfundzwanzig Mitgliedern ein und entsernte den Commissär des Direktoriums Feppoult, welcher das Eigenthum des königlichen

Patrimoniums, der Wohlthätigkeitsanstalten, der Depositenstassen, die Alterthümer und Kunstgegenstände für Nationalseigenthum erklärt und badurch große Erbitterung hervorgesrusen hatte. Eine Contribution von 25 Millionen Franken, welche Championnet der Stadt und den Provinzen auserlegen mußte, war jedoch nicht geeignet, den Enthusiasmus für die französische Herrschaft zu fördern; bald brachen aller Orten, in den Abruzzen, in Apulien, in Calabrien, wieder Bolksanssstände aus und wenn auch nach oft blutigen Kämpsen die Aufständischen durch die regulären Truppen immer wieder geschlagen wurden, trat doch keine dauernde Ruhe ein.

Dief war ber Unter, an welchen fich bie Soffnung ber Roniglichen in Balermo flammerte, und mit feltenem Scharf= blick erkannte man auch ben Mann, ber allein befähigt war, von biefer Lage ber Dinge Bortheil zu giehen. Es war bief Carbinal Tabrigio Ruffo, eine ber merhvurbigften Er= fcbeinungen jener außerorbentlichen Zeit, in welcher fich bie gange mittelalterliche Romantit bes ftreitbaren Beiftlichen mit ber feinsten geiftigen Bilbung bes Gelehrten ber neuen Beit vereinigte. 1) Giner ber erften nationalofonomen Staliens, außerbem in ben verschiebenften gachern fo unterrichtet, baß eine Reihe von Schriften für fein manigfaltiges Biffen Zeugniß ablegen, in beständiger Thatigkeit, ftets auf Reuerungen bebacht, unerschöpflich an Planen und Projekten, beren Ausführung er fich mit feltener Billenstraft und großem Geschick wibmete - bieg war ber Mann, in beffen Banbe Ferbinand feine und feiner Rrone Butunft legte, als er ihn jum Statthalter und ju feinem Mter - Ego fur bie Festlandsstaaten ernannte. Ruffo geborte ichon burch feine Familientrabitionen zu ben eifrigen Unbangern ber Rrone.

LXXXXIII. 21

Leser, welche sich lebhafter für den romantischen Charakter dieses Mannes interessiren, verweisen wir auf das erst jüngst erschienene besondere Werk des Freiherrn von Helfert: "Fabrizio Russo Mevolution und Gegenrevolution von Reapel. (November 1798 bis August 1799)." Wien 1882. XXI, 611 S.

Rinangminifter Bing' VI., bem fein eigenmächtiges Befen Bebenfen erregte, Intenbant bes toniglichen Krongutes in ber Beimath, 1794 Cardinaldiacon, bei bes Papftes Deportation flüchtig nach Reapel gurudgefehrt, war er jest bem Ronig nach Palermo gefolgt. Der fünfundfünfzigjährige frankliche Dann, verfeben mit allen Bollmachten, aber von bem nach anberen Seiten bin oft fo verschwenberifden Sof mit ber für folche Zwede geringfügigen Gumme von nur breitaufenb Dutaten ausgestattet, hatte fich balb aus ben Berbinbungen, bie feine Familie im fublichen Calabrien befaß, einen Un= hang gesammelt, ber unter bem Lojungsworte "santa fede" eine Macht reprafentirte, mit ber er einem Felbherrn gleich gegen ben Feind giehen fonnte. Gein Feldgug ift bas Intereffantefte, was felbft jene außerorbentliche Zeit aufzuweifen hat; er ift fo vielfach geschilbert worden, bag wir bier nicht länger barauf zu verweilen brauchen. Wie jeber Bolfsfrieg gegen eine frembe Invafion und eine feinbselige Partei, die unter ber Anklage bes Berraths an Ronig und Baterland ftand und gegen welche jede Baffe erlaubt ichien, war auch biefer voll unmenschlicher Gräuel - Gräuel, wegen beren man ben oberften Gubrer um fo weniger verantwortlich machen follte, ale es ibm, feinen gufammengewürfelten Schaaren gegenüber, oft vollständig unmöglich war, irgend eine Autoritat auszuüben.

Während die Königlichen vom Suben vorrückten, nahmen die Engländer die benachbarten Inseln. In der Hauptstadt selbst war der Kampf zwischen den zurückgebliebenen Königslichen und den Republikanern entbrannt; schon hatten sich die Lazzaroni mit dem Ruf: "Viva il Re" erhoben, um den Truppen Russo's die Hand zu reichen, während sich die über den Ausgang zweiselhaste französische Besatzung ruhig vershielt. Um 15. Juni war der größte Theil von Neapel bereits im Besitze der Königlichen.

Bas nun in ber ungludlichen Sauptftabt vorging, fpottet jeber Beschreibung; bie burch ben langen Rampf und

bie schweren Berlufte auf's Aeußerste gereizten Sieger machten unbarmherzig Alles nieber, was ihnen in ben Weg kam; es werben unmenschliche Dinge berichtet.

Dit bem Abzuge ber Frangofen am 5. Juli war auch bas Schickfal ber parthenopaischen Republit entschieben und bas gange Konigreich befand fich wieber in ber Bewalt feines rechtmäßigen Berrichers. Die Partei, welche jest bas Beft in die Sand befam - und ber Laby Samilton wird eine große Rolle babei zugetheilt - faßte als nachftes Biel nur Gines ins Muge: Strafe an ben Schulbigen, ben Abtrunni= gen, ben Sochverrathern an Rrone und Reich, und zwar eremplarische Strafe! Und jo folgte benn ber erften Schre= cfenszeit eine zweite, bie ebenfalls voll wilber Graufamteit und zügellofer Rachgier war; bie Gingelheiten find haar= ftraubend. Der furchtbare Scherge biefer Staats = Biunta, ber berüchtigte Speciale, ber icon auf ber Infel Brociba bie Giege Ruffo's mit feinem unerbittlichen Benteramte begleitet hatte, war unerschöpflich in ausgesuchten Graufam= feiten. Rein Alter, fein Gefchlecht, fein Stand wurde vericont; Schriftsteller, Gelehrte, Dichter, Componiften mußten eines ebenfo ichimpflichen Tobes fterben, wie Blobfinnige, junge Leute von 12-15 Jahren, Greife. Rur eines Falles wollen wir erwähnen, welcher fowohl wegen ber hohen Stellung bes Beftraften als auch wegen ber Graufamteit feiner Tobes= art bas größte und peinlichfte Auffehen erregte. Abmiral Kurft Francesco Caracciolo, ber tuchtigfte Geeoffigier Reapels, fruher bei Sof gern gefeben, bei ber Flucht ber toniglichen Familie ins Bertrauen gezogen und thatig, noch in Palermo in ber Intimitat berfelben - "täglich", fchrieb bie Ronigin nach Bien, "hat er meine Thranen gefeben", war zu ben Republikanern übergegangen, und ba er über eine Angahl Kanonenboote und fleinere Fahrzeuge verfügte, eines ber wichtigften Bertzeuge ber republikanischen Partei geworben. Er hatte fich nach bem Siege ber toniglichen Waffen verborgen gehalten, wurde aber entbedt und ba er

fich por bem Rriegsgerichte nicht genugend vertheibigen tonnte. jum Tobe verurtheilt. Aber nicht ben Tob bes Golbaten, wie er ihn verlangte, follte er fterben; an ber Segelftange ber "Minerva", ber ehebem von ihm commandirten neapoli= tanischen Fregatte, wurde er aufgeknupft, fobann fein Leib bem Bai gur Speife ins Meer geworfen. Das graufame Schicffal Caracciolo's ift bas Wert Relfon's und alle Barteien machen es ihm einstimmig jum Borwurf, bag er bas Urtheil gegen feinen neapolitanischen Baffenbruber noch ba= burch verschärfte, bag er ibn auf ber ehebem von ihm felbit commanbirten Fregatte aufhangen ließ. Graufig ift auch ber Berlauf ber weiteren Geschichte. Der Konig fehrte am Tage ber Execution ohne feine Familie auf einem Schiffe Relfon's von Balermo nach Reapel gurud; am Bord ftebend, erblicfte er plotilich bie von ben Wellen getragene Leiche Ca= racciolo's. Er erkannte ben Tobten und rief : "Caracciolo !" Dann in außerfter Befturgung fich umwendend, fragte er entfett: "Bas will er von mir?" Als bei bem allgemeinen Schreden die Umftebenden ichwiegen, nahm mitleidig ber Caplan bes Konigs bas Wort: "Ich glaube er fommt, um ein driftliches Begrabnig zu erbitten." Ferbinand erwiederte : "Das foll er haben." Dann entfernte er fich. Die Leiche wurde herangezogen und in ber fleinen Rirche Sta. Maria la Catena am Strande bei Sta. Lucia beigefest. Seute er= innert am Aufgange ber Mergelina eine große Marmortafel an Francesco Caracciolo.

Alle biese grauenvollen Borgänge wurden von der Mitund Nachwelt in erster Linie wieder der Königin Maria Karolina zugeschrieden, weil man wußte, daß sie es war, in deren Händen die Zügel der Regierung lagen. Ihrer angeblichen wilden Grausamkeit und Rachgier, sowie ihrer maßlosen Herrschsucht wird die drakonische Härte der Strafgerichte bei der Wiedereinnahme von Neapel zur Last gelegt und Lady Hamilton als ihre Mitschuldige, als die thätige Hand bei Ausführung jener Beschlüsse, genannt.

Der Borwurf ift ein fo fchwerer, bag er entweber befraftigt ober gurudgewiesen werben muß, wenn ber Charafter Maria Rarolina's von ber Nachwelt richtig erfannt werben foll. Die Correspondeng beiber Frauen murbe mit Tug und Recht befragt werben burfen, und in ber That enthält biefelbe gerabe über Maria Karolina's Untheil an ber Berfahrungsweife nach ber Wiebereroberung Reapels martante Gingelbeiten. Um 22, Juni batte Relfon Balermo verlaffen : an Bord feines Abmiralfchiffes "Foubronant" befand fich mit ibm ber britifche Gefandte und feine Gemablin. Diefe fette ibre fonigliche Freundin fortwährend vom Bange ber Greigniffe brieflich in Renntniß; auf einen ibrer Briefe antwortete Maria Rarolina mit einem völligen Entwurfe bes einzuhaltenben Berfahrens: "Bier find bie Grundzuge, welche wir, ber Konig und ich, bem trefflichen Urtheil, Gemuth und Bergen unferes theueren Abmiral Relfon vorlegen: 1) Die Rebellen tonnen von den Frangofen weber zu Baffer noch gu Land Sulfe erlangen, find fomit verloren und auf bie Discretion ihres beleidigten und verrathenen, aber milb ge= finnten Ronigs angewiesen . . . Man muß ber Sache ein Ende machen . . . Die einheimischen Rebellen muffen bie Baffen niederlegen und fich bem Konig auf Discretion er= geben. Meiner Unficht zufolge muß bann an ben Chefe ein Grempel ftatuirt werben, wahrend die Uebrigen die Strafe ber Deportation trifft, die in Tobesftrafe verwandelt wird, wenn fie ihr Berfprechen brechen, bie foniglichen Staaten je wieber zu betreten . . . Rurg, erafte, rafche, gerechte Strenge ! Daffelbe foll, ohne Mitleid, fur die Frauen gefchehen, bie fich bei ber Umwälzung hervorgethan haben. Gine Staats= Commission ift nicht nothig. Beber Proceg, noch Unfichten; es handelt fich um ein positives, erwiesenes, gebrucktes Fattum . . . Endlich , liebe Mylaby , erwarte ich von Lord Relfon, daß er Reapel wie eine rebellische, folden Sanbelns ichulbige Stadt in Frland behandeln wird. Dan barf auf Bablen teine Rudficht nehmen; gibt es taufenbe von Richts=

- würdigen weniger, so wird Frankreich geschwächt, uns wird's besser gehen. Sie hätten verdient, an die Küsten Afrika's ober ber Krim geworsen zu werden — sie in Frankreich ausssetzen wäre Milbe. Sie verdienten gebrandmarkt zu werden, um niemanden mehr zu täuschen; was ihnen jeht zu Theil wird, ist Wohlthat. Somit empfehle ich Ihnen, liebe Myslady, größte Festigkeit, Kraft, Strenge. Es handelt sich um unsern Ruf und unsere künstige Ruhe — das treue Volk verlangt es."

Ja, bemerkt ein leidenschaftsloser, scharfblickender Berichterstatter, es handelte sich um Ruf und fünftige Ruhe,
nur in einem andern Sinne, als dem der unglücklichen Königin — unglücklich, weil die Ereignisse ihren klaren Berstand getrübt hatten und die Diktate ihres Wahnsinns ausgeführt wurden.

Laby Samilton's Leibenschaft bat aus ber Leibenschaft ber Königin Nahrung gefogen - ihr Sag hat bem bamals in ber britischen Urmee und Marine faft allgemeinen Frangofenhaffe Relfon's Nahrung gegeben, welche im vorliegenben Fall auf fo gablreiche Opfer ftieß. Man mag fur bie beiben Frauen Entschuldigungegrunde, gum mindeften eine Ertfarung ihres Fühlens und Sanbelns finben, ohne auch nur im ent= fernteften an eine Rechtfertigung gu benten; fur Maria Rarolina in ber Demuthigung und ben Leiben bes Beibes, ber Mutter, ber Berricherin; fur Laby Samilton, Die vertrautefte Beugin von allem biefem, abgesehen von bem lauten Sohn über ihre eigene Berfon und über ihre Geschicke, beffen Rach= flang fie in Palermo vernehmen mußte, in ber ungeheuchel= ten Freundschaft, bie fie fur bas vornehmfte Opfer ber De= polution empfand, und in bem lebendigen Antheil, ben fie, felbstthatig und unermublich, ber toniglichen Gache langft gewiomet hatte.

Zugegeben nun, daß die Weifung, den Feind zu vertreiben und zu vernichten, vom Hofe, also von der Königin ausgegangen war, so kann man doch das einzelne Rohe, Gewaltthätige, Cannibalische, was dabei vorgefallen, ebensowenig auf ihre Rechnung schreiben, die ja nicht einmal an Ort und Stelle war, sondern in Palermo verblieb, als man überhaupt einen Feldheren oder Monarchen, der zu einer Unternehmung im Ganzen und Großen den Gedanken hergegeben, für alles verantwortlich machen kann, was Sache der Ausführung an Ort und Stelle ift.

Derjenige aber, welcher die Ausführung leitete, ber große tapfere Admiral Relson, erkannte nicht, daß er sich zu einer seiner wie seines Landes unwürdigen Rolle hergab.

Boren wir, wie Maria Karolina fich um biefe Zeit gegen ihre Freundin ausspricht! Gie hatte ben Ronig nicht nach Reapel begleitet und rechtfertigt fich beghalb gewiffer= magen mit folgenben traurigen Worten : "Glauben Gie nicht, ich habe wegen irgend einer Laune nicht tommen wollen. Mehrfache Grunde haben mich gurudgehalten. Da Riemand mich will, habe ich geglaubt, bem Enthufiasmus gu schaden, ben ber Ronig weden wird, was bei mir nicht der Fall ift. Taufend Motive ber Klugheit haben mir ein Gefet diftirt, welches mich tief betrübt." Go schreibt feine hartbergige ober nur von Berrichfucht bejeelte Frau. Diefes und bas folgende Schreiben find ein Beleg für bie Angabe ihres Biographen, daß fie ihre Feinde recht wohl kannte, welche boswilligen Gerüchte biefelben über fie in Umlauf fetten, wie gehäffig fie all ihr Thun und Laffen beurtheilten, welcher Unthaten und Abscheulichkeiten fie von ihnen beschul= bigt wurbe. Wenn fie es auch unter ihrer Burbe hielt, fich bor ber Belt zu vertheibigen ober zu rechtfertigen, fo empfand fie boch bas Bedurfniß, fich hieruber bei ben Rachftbefreunbeten auszusprechen, und bem banten wir Ginblicke in ihr Inneres, die uns außerbem nicht geworben waren. Go fcbreibt fie am 7. beffelben Monats: "Mein Gifer fur bas Gute, ja mein Enthufiasmus laffen mich eifrig wunfchen, nach Reapel zu geben. Ich habe es nicht erlangen konnen, und die Bernunft macht mir flar, daß es fo beffer ift. Ge=

haßt wie ich bin, obgleich mit Unrecht, hatte man Alles bei mir übel gebeutet und als Rachegefühl ausgelegt. Die Bevölkerung felbit und bie mit Macht wieber auflebenbe berr= ichenbe Partei hatten wiber mich geschrien. Wenn bie Dinge eine gunftige Wendung nehmen, bas Konigreich fich berubigt und die Buftanbe wieber eine fefte Grundlage erhalten, fo werbe ich wie eine Frembe gurudfehren und mich in nichts mehr mischen. Bleiben bie Fattionen, wie fie find, fo verlaffe ich Sicilien nicht ober giebe mich gang von ber Belt gurud. Gie machen fich feine Borftellung bavon, liebe Din= laby, in welchem Grabe ich erregt bin und wie es mir am Bergen liegt, Sicilien gu retten und bas Erbtheil meiner Rinder wieder zu gewinnen. Ich babe Ihnen niemals voll= ftanbig ausgebrückt, wie fehr Alles, was ich erbulbet, meine Geele burchbrungen bat . . . Ich habe bas Unglud, ben Abel und die übrigen Rlaffen in Reapel grundlich zu tennen und werde ftete wieberholen, daß nur ber Burger= und Sand= werkerftand, fowie bas niebere Bolt treu und anhanglich find. Letteres verfällt gelegentlich in Ausschweifungen, aber bie Befinnung ift eine gute. Die Erfahrung, bag ich einund= breißig Jahre lang mir alle zu verpflichten gesucht und mich boch ifolirt gefunden habe, hat auf mich einen Ginbruck ge= macht, ben nichts verloschen fann." Trauriger als biefe Stimmung lagt fich wohl feine benten!

Die Briefe aus biefer Zeit an Laby Hamilton enthalten aber auch Zeugnisse ihres Mitgefühls für Einzelne, ihres Bebauerns, nicht helsen zu können, wo die Indicien zu laut anklagten, ihrer Wohlthätigkeit, wo es in ihren Kräften stand, das Elend zu lindern.

Melson suchte sich später seinerseits von bem auf ihm lastenden Borwurf seiner eigenen Regierung gegenüber zu rechtsertigen; er habe vergebens jedes Mittel versucht, den König zur Rücksehr nach Neapel zu vermögen, die Staatssiunta sei schlimm, der Cardinal Russo nicht besser; Alle stünden der niedrigsten Corruption offen; die Gegenwart des

Souverans sei nie so nothig gewesen wie jett, um ben Digständen ein Ziel zu setzen. Aus einem ihm unbekannten Grunde seien Berzeihung und Amnestie noch nicht veröffentslicht, obwohl ber Akt seit brei Monaten unterzeichnet vorzliege. Man könne doch nicht einem ganzen Reiche die Köpfe abschlagen, möchten auch noch so viele Schurken darunter seyn.

Mls zu Unfang bes Jahres 1800 Relfon aus bem mittellanbifden Meere in bie norblichen Gemaffer abberufen wurbe und auch ber britische Gefandte Samilton feinen Aufenthalt wechseln mußte 1), entschloß sich Maria Karolina, die sich ichmergerfüllt ber beiben vertrauten Freunde und aufrichtigen Bertreter ber Intereffen bes Ronigshaufes beraubt fab, in Begleitung ihrer vier jungften Rinber nach Bien gu geben, theils um einem Bergensbedurfniffe ju genugen, theils um am faiferlichen Sofe fur Musbauer im Rampfe wiber ben gemeinfamen Geind gu wirten. Gie ging am 5. Juni in Palermo unter Segel und langte, burch bennruhigende Rach= richten über bie Schlacht von Marengo in Livorno bei ihrem zweiten Schwiegersohne, bem Großherzog von Tosfana, aufgehalten, am 10. August in Bien an, von wo fie balb nach Schönbrum überfiedelte, mahrend Raifer Frang mit feiner Familie nach Baben jog. Man besuchte fich gegenseitig, noch öfter waren die Rinder beifammen; aber einem intimen Bertehr widerfette fich Thugut aus Grunden ber Bolitit. Er glaubte bamals ben Zeitpunkt gekommen, mit Frankreich einen

<sup>1)</sup> Bon diesem Zeitpunkte an verschwindet Lady Hamilton aus dem Lebenskreise Maria Karolina's. — Man kennt das unselige Leben, sagt ein Berichterstatter, welches diese Frau noch zehn Jahre nach dem 1805 ersolgten ruhmreichen Tode Nelson's, der sich ihretwegen von seiner Gemahlin getrennt hatte, in steigendem Elend, in ärmlichen Bohnungen, im Schuldgesängniß, endlich vom Umosen lebend, in London und seiner Umgebung hingeschleppt hat, dis sie, von der Belt vergessen, 51jährig, in Calais ihren letzten Seufzer aushauchte. Keine Spur deutet darauf hin, daß sie sich je in ihrem Elende an Maria Karolina um Hülfe gewendet.

bauernben Frieden zu ichließen, und die Amwesenheit einer Fürstin, beren Wassen eben erst bem frangösischen Namen und Ruhm so empfindliche Wunden geschlagen, konnte Alles verberben.

König Ferdinand blieb mit seinem gesammten Hostager bis gegen Mitte Juni 1802 in Palermo; dann hielt man den Zeitpunkt für gekommen, da Neapel seinen angestammten Fürsten wieder aufnehmen sollte. Der Einzug des Königs wird von Augenzeugen ergreisend geschilbert; die Menge gesberdete sich wie wahnsinnig, rief und schrie, um ihrer maßlosen Freude Ausdruck zu geben. Die Damen stürzten auf ihn zu, ergriffen seine Hände und küsten sie unter Thränen und Ausbrüchen der Freude. Natürlich rührten den König diese Kundgebungen persönlicher Auhänglichkeit auf das höchste und er betheiligte sich sebhaft an den drei Tage währenden Bolkssesten.

Niemand weiß von bem Empfang, welcher zwei Monate fpater ber von Schonbrunn gurudfehrenden Ronigin gu Theil wurde. Gie fehrte ichweren Bergens gurud und die Beran= berungen, welche fich ihr fofort entgegenbrangten, waren nicht geeignet, fie frober gu ftimmen. 3hr einft fo icones und angesehenes Konigreich mar zu einem erschöpften und ohn= mächtigen Lanbe berabgefunten. Um tiefften aber fchnitt ihr die bittere Erfahrung bes Treubruches in die Geele, bie fie an fo Bielen machen mußte, welche ebebem mit gleignerifder Liebebienerei bulbigend ihren Thron umbrangt hatten. In ber bergeihlichen Erbitterung ihres Bergens fchrieb fie am 18. Marg 1803 nach Wien: "Ich verwunsche ben Augen= blid meiner Abreife von Wien. 3ch hatte nicht all ben Berbruß biefer acht Monate ju ertragen, all die Schmach ber Regierung zu theilen gehabt. Und boch bin ich weit entfernt, Borwurfe zu verbienen und Schuld baran gu fenn; benn feit meiner Rudfehr geschieht Alles ohne mich. 3ch wollte, alle meine Unterthanen, bie gange Welt mußten um biefe Wahrheit!" (Fortfetung folgt.)

## XXII.

# Sfiggen ans und über Irland.

Cort, Glengariff und Rillarnen.

#### IV.

Die Absahrt war auf neun Uhr angesetzt. Bon meinem Ausenthalte in Glengariff wollte ich aber noch profitiren; ich machte mich also in aller Frühe auf zu einem Spaziersgange in ber Umgebung. Die Gegend ist, wie sene, die wir Tags zuvor durchfahren hatten, nur theilweise cultivirt, selsicht und hügelig. Ich bestieg einen der höchsten Hügel und gewann eine weite freie Aussicht zum Meerbusen hin. Bor mir lag das Meer. Die Bantry Bay erschien nur als kleine Bucht. Klar trat zur Rechten die Bergkette mit dem Sugarloaf hervor, die sich gestern nur in dunklen Linien zeigte. Der Sonnenaufgang versprach einen schönen, heitern Tag, und er täuschte nicht.

Auf meinem Rückwege zum Gasthofe wurde ich von brei recht wilden Hunden angefallen. Ich hatte keine Bertheidig= ungswaffe, nichteinmal einen Regenschirm. Die unwirschen Gesellen schienen sich gegenseitig zu ermuthigen, vom Bellen zum Beißen überzugehen. Ich ging, ohne mein Schritttempo zu verändern, mit stoischer Ruhe voran, als kummere ich mich nicht um die dicht an meiner Ferse bellenden Bestien, war aber keineswegs unbesorgt um den Ausgang. Da öffnet sich, als ich schon die Schnauzen zu fühlen glaubte, die Thure einer etwas abseits vom Bege liegenden Gutte und ein Beib fuhr meine Berfolger mit barten Borten an. Durch Buntt= lichkeit im Geborfam zeichneten fich gerabe bie bofen Gefellen nicht aus; boch zogen fie fich etwas gurud und ihre Buth war gebrochen. 3ch bantte ber Frau, als fie berbeigefommen. um ihr Befreiungewert zu vollenben. "Bur friedliche Leute", fagte fie, "find bie Sunde fonft nicht gefährlich; aber fie find fehr grimmig gegen bie Buben, welche mit Steinen nach ihnen werfen." "Indeffen bin ich Ihnen fehr bantbar fur bie gur rechten Beit gebrachte Bulfe. Raft mare ber fonft jo ichone Spaziergang mir übel betommen." "Gefällt Ihnen bie Wegend, Berr?" "Gie ift reigend ichon," fagte ich. "fruchtbar scheint fie nicht zu fenn". "Wir find arm bier; nach Rillarnen bin ift bas Land fruchtbarer, bort gibt es viele Baigenfelber." "Die Irlander fonnten noch manches Stud Land cultiviren." "Gie fennen ja unfere Berhaltniffe, Berr", fagte fie etwas bitter. "Die brudenben Landgefete und Bachtverhaltniffe meinen Gie"? fagte ich. "Ja wohl; wir find ein gebrudtes, niebergetretenes Bolt. Gie find ein Frember hier, Berr?" "Wofür halten Gie mich?" "Für einen Frangofen." "Ich bin ein Deutscher." "Das ift ein ichwarzes Bolt." "Co, Gie halten bie Dentichen fir ein fcblechtes Bolt? Rennen Gie biefelben?" "3ch wurbe einen Deutschen felbft von binten erkennen (on his back)." "Go", fagte ich, "bann haben Gie alfo in mir fofort einen Deutfchen erkannt?" "Rein, Berr, Gie feben nicht aus wie bie andern." "Gie halten alfo bie Deutschen für schlechte Leute?" "Ja, bas find fie," fagte bas Weib energifch; fie war ber rechte Typus eines irischen Beibes von etwa vierzig bis funfzig Jahren, mit runbem Geficht, braunem Teint und rabenichwarzen Saaren. Obgleich bie irifden Frauen, namentlich bie jungern, mabre Mufter ber Bescheibenheit find, verrathen fie boch manchmal eine erstaunliche Offenheit. "Run," fagte ich, "fo mogen Gie auch horen, bag wir Deutsche noch lange nicht bie befte Unficht von ben Irlanbern haben. Die

Morbthaten , welche bier verübt werben , find ja ein mahrer Schanbfleck für biefes Bolt." "Die Englander haben querft uns hingemordet", lautete bie Antwort. "Und beghalb glauben Sie, eine Chriftin, Sie durften bie Englander hinmorben? Da tommt ber junge Lord Cavendiff mit ben freundlichften Absichten nach Grland, er will bem Bolfe Leichterung verschaffen und bie barten Befete befeitigen, und ein paar Tage nach feiner Unfunft wird er im Phonixpart ermorbet. Ift bas nicht eine Schande fur Irland?" "Dir liegt nichts an Cavendiff", erwiberte fie. "Aber, ich bitte Gie," fagte ich, "Gie billigen boch nicht diefen Mord?" "Caren bat feinen Lohn", war die Antwort. "Aber auch beffen Ermordung werben Gie boch nicht billigen ?" "Er war ber ichlechtefte von allen, welche fich am Morbe im Phonixpart betheiligten." "Das mag wohl fenn," erwiderte ich; "aber durfte ihn beghalb ein D'Donnell erichiegen?" 3ch erhielt feine Antwort. Gie war nicht gesonnen, jene politischen Morbe gu migbilli= gen, und wich meinen auf fie eindringenden Fragen aus. "Daß Gie viel Unrecht erlitten," fagte ich endlich, "fann Reiner leugnen. Aber als Chriften burfen Gie nicht Gleiches mit Gleichem vergelten; bie gegenwärtig noch beftebenben Bedrückungen muffen Gie mit Gebulb auf legalem Bege beseitigen. Gie haben ja eine Partei im Parlamente, welche Ihre Intereffen vertritt, und einen Fuhrer, bem MIle ihr Bertrauen Schenken, Parnell." "Barnell?" fagte fie, "bem traue ich nicht." "Ich finde aber, bag man ihn allgemein als einen Ehrenmann anfieht", fagte ich. Gie erwiberte: "Auch Caren galt als Ehrenmann; aber am Enbe wurde er ber Berrather berjenigen, bie er felbft gur Morbthat ver-Teitet. Wenn Parnell fein Schafden geschoren, wird er fich guruckziehen." "Dann halten Gie Parnell nicht für einen zweiten D'Connell?" "D'Connell", fagte fie, fich ftolg in bie Bruft werfent, "bas ift mein Landsmann, ber ift ein Rerrymann". "3ft D'Connell aus biefer Gegend? Bober ift er?" "Er ift aus Cabir; biefer Ort liegt bort, jenseits

bieses Berges", sagte sie, die Hand nach Guben ausstreckend. "Wirklich? Run, Sie haben Recht, auf einen solchen Landssmann stolz zu sehn. Aber hören Sie doch, was dieser große Frländer sagt. Er sagt, die ganze Freiheit sei keinen Tropfen Wenschenblut werth. Run leben Sie wohl; ich bedaure, Ihnen kein Wort entschiedener Mißbilligung des Mordes abgewinnen zu können." — Ich eilte zum Gasthause; die Hunde lagen ruhig am Wege und rührten sich nicht; meine Unterredung mit ihrer Herrin war ein Freipaß für mich.

Der Lefer wird fich wundern über die Gefinnung, welche fich in ben Worten ber Irlanderin manifeftirte. 3ch felbft war erstaunt, und muß, nachbem ich biefes Befprach mitge= theilt babe, um nicht unrichtige Anfichten über Irland gu veranlaffen, hier conftatiren, bag ich in verschiebenen Theilen Irlands bei Berfonen aller Stande bie Mgrar= und politis ichen Berbrechen gur Sprache gebracht, und gefunden, bag man allgemein diefelben perhorrescirie, fie auf einen geringen Rreis von Berbrechern gurudführte und bas Bolt als foldes als burchaus unschulbig an benfelben bezeichnete. Immerbin zeigte mir mein Gespräch mit ber Irlanberin, bag es noch Canbibaten für bie geheimen Gefellschaften in Frland gibt, und daß ber lette politische Mord auf ber Infel noch nicht verübt worden. In der That follten wir an bemfelben Tage eine Stelle paffiren, wo noch nicht zwei Tage vorber ein Mann einer geheimen Gefellichaft jum Opfer gefallen. Das Unrecht und bie Frevelthaten, welche bie Englander an ben Arlanbern begangen, fteben biefen fo lebenbig bor Mugen, als waren fie geftern gefcheben. Gin Englander ergablt, bag er in Irland auf bem Lanbe an einem prachtigen alten Land= fite vorübergefahren. "Wem gehört bas Saus?" fragte er ben Lohnfutscher. "Dem Manne, ber in jener Sutte wohnt", antwortete biefer, indem er auf eine überaus elende Butte himvies. "Das fann boch nicht fenn", fagte ber Englander; "bas icone Saus muß boch bemjenigen angehören, ber es bewohnt?" "Sm. ber war Cromwells Tambour", lautete bie verneinende Antwort.

Um halb zehn Uhr verließen wir das traute Plätzchen. Die breizehn Site unseres Wagens waren fast alle besetzt. Seine Bestimmung war es indessen nur, und zum andern Hotel zu fahren, wo wir ihn gegen den größeren Wagen, in dem wir Tags zuvor angekommen, vertauschen sollten. Da dieser aber schon vollständig gefüllt war, setzen wir in dem kleineren Wagen unsere Reise fort, dessen noch freien Site jetzt auch besetzt wurden.

Der Beg ging bergaufwarts. Gine erfrifchenbe Bergluft wehte uns entgegen, freundlich glangte bie Morgensonne am Simmel und gog Licht und Leben über Land und Deer, Berg und Thal. Bor einer großen Schlucht bogen unfere Bagen rechts ab; aber boch oben links auf bem Berge faben wir bie Strafe, die er zu paffiren hatte. Die Ruticher machten barauf aufmertfam, bag man burch eine verhaltnigmäßig furge Juftour bie weite Biegung bes Jahrweges abschneiben tonne. Auf die Frage, wie weit die Fußtour fei, bieg es: "eine Meile", b. i. zwanzig Minuten. Dehrere Berrn im erften Bagen gogen bemgemäß bie Fußtour vor, und mit ein paar Berrn im zweiten Bagen folgte ich ihrem Beifpiele. Der Weg war inbeffen fehr beschwerlich und wenigstens zwei Meilen weit. Führer hatten wir genug in ben Rinbern, bie feit bem fruhen Morgen fich an unfere Bagen angehängt und burch feine Macht von ihm zu trennen waren. Buerft ftiegen wir in die Schlucht binab, beren Torfboben ftellen= weise fo moraftifch war, bag wir auf Steinen, bie im Schlamme lagen, von einem Steine jum andern fpringend, ben Ueber= gang bewertstelligen mußten, wobei ber eine ober ber anbere ber Reifenben ben übrigen bie Frende machte, einmal ungeschieft neben ben Stein gu fpringen, gugleich ein Beneficium für bie uns begleitenden Rinder, die am Stiefelputen be= fonbere Freude hatten. Um anbern Ende ber Bergichlucht ging bas Steigen an. Der Weg war gum Theil außerft fteil, und an einem Buntte ging es eine faft fentrechte Felfen= wand hinauf. Mube und in Schweiß gebabet tamen wir endlich auf ber Sobe an. Die großartige Aussicht, Die wir bier genoffen, entichabigte une reichlich fur bie Duben ber überftandenen Fußtour. Rechts lagen machtige Felfenberge. links tief zu unfern gugen, von ber Strafe umgogen, bie schwarze Schlucht mit wenigen gerftreuten Butten und bem fleinen grunen Blage, ben die Suttenbewohner um ihre Sutten berum urbar gemacht; vor une, von einer Mauer eingefriedigt, bie weite Domane, bas Jagbrevier bes Lord Bantry, bas fich wohl bis zum Meere bin ausbehnen mag. Wie verschieden find boch die Antheile, in welche die Erbe unter ihre Bewohner vertheilt ift! Wir unterhielten uns mit ben Rindern, bie une gefolgt und wie bie Gemfen über die Gelfen babin= gesprungen waren. Kaft alle waren in Grau gefleibet. "Birb bies Beng bier gemacht?" fragte ein Berr einen ber Jungen. "Ja, herr." "Bas foftet es?" "Ginen Schilling bas Bunbel." "Bie viel ift bas, ein Bundel?" Gin anderes Dag ichien bas Rind nicht zu fennen. "Rann man einen gangen Rock aus einem Bunbel machen?" fragte ein anberer Berr. "3a Berr, Rock, Sofe und Befte." "Alfo das Tuch fur Rock, Sofe und Wefte toftet einen Schilling (eine Mart) ?" "Ja, Berr."

Die Wagen ließen lange auf sich warten. Enblich ersichienen sie. Beständig in ihren Formen wechselnd zogen die herrlichsten Bergscenerien an unseren Blicken vorüber, als wir auf der hochgelegenen, zwischen den Felsen und Bergen sich hindurchwindenden Straße weiter suhren. Ganz einzig ist aber der Uebergang aus der Grasschaft Cork in die Grassichaft Kerry. Man fährt durch einen majestätischen Thorweg ein, durch einen sechshundert Fuß langen Tunnel. Schon von Weitem erblickten wir die Dessnung in dem hohen, beide Grasschaften trennenden Berge und durch den dunklen Tubus eine hell glänzende Landschaft. Wir alle glandten zuerst, das im Sonnenschein glibernde Weer zu sehen. Je näher wir kamen, um so mehr überzeugten wir uns, daß nicht das Meer, sondern eine weiß schimmernde Landschaft vor uns liege. Ueberaus reizend erschien sie uns erst, als wir uns

im Dunkel bes Tunnels selbst befanden. Bei einem Ruckblicke von der Kerry = zur Corkseite bot sich uns die Landschaft, die wir durchfahren, in demselben reizenden Lichte dar, wie vorher die Kerrylandschaft. Das Land in Kerry schien fruchtbarer und besser bebant. Noch ein paar Mal suhren wir durch Tunnels, aber kleine. Durch sie gesehen erscheint die Gegend wie ein eingerahmtes Gemälde. Kleine Flüsse mit zahlreichen Wasserfällen verliehen ihr Leben und erhöhten ihren Reiz.

Um ein Uhr hatten wir bie Salfte bes Beges binter uns. Wir fuhren über bie Rettenbrucke, welche bie beiben Ufer ber fpit auslaufenben Renmare Ban mit einander verbinbet, in bas hubich an ber Ban gelegene Stabtchen Renmare. Bier Scheint es Gitte ber Rinber gu fenn, bie Bagen mit Tautem Gefchrei zu begrüßen; feines ber vielen Rinber, welche auf ber Strafe fich befanben, unterließ es, aus Leibesfraften au fchreien, fobalb ber Bagen in Gicht fam. Den angefagten halbstundigen Aufenthalt benützte ich, um bem Rlofter ber armen Clariffinen einen Besuch zu machen. Biele ber burchreisenden Touriften besuchen bas Rlofter und bie von ben Ronnen geleitete Schule, und faufen, wie man mir fpater fagte, zu mahren Spottpreifen, die von ben Schulerinen unter Leitung ber Schwestern verfertigten Spigen und andere Schmudfachen. Das Rlofter hat eine gewiffe Berühmtheit erlangt burch eine Ronne, Schwefter Maria Clara, ober nach ihrem Familiennamen Drs. Cufac. Gie ift ein calamus velociter scribens und hat aus Kloster Renmare eine gange Reihe von Budern geschichtlichen, ascetischen, ja bogmatischen Inhalts in die Welt geschickt. Die gange Kenmare Series entstammt, wie mir die Schwestern fagten, ausschließlich ihrer Feber. In ben Reisehandbuchern wird fie falschlich als Oberin bes Rlofters bezeichnet. Gie ift Convertitin; früher Ronne eines anglikanischen Rlofters in England, trat fie nach ihrer Conversion in ben Orben ber armen Clariffinen, verließ benfelben aber vor einiger Beit, um in Rnock, einem

seit vier Jahren bestehenden Wallfahrtsorte, ein neues, selbste ständiges Kloster zu gründen. Der kurze Aufenthalt in dem ruhigen, schönen Ordenshause und der sich an dasselbe ansichließenden prächtigen Pfarrkirche war eine sehr liebe Untersbrechung der Fahrt.

Es murbe bis gur Abfahrt faft zwei Uhr. Die Strafe ging eine allmählig anfteigenbe Gbene binauf. Alls wir ben bodften Buntt erreicht batten, faben wir einige ber bodften Berge von Rillarnen und links ben Gingang gur berühmten Bergichlucht von Dunloe, welche wir am folgenben Tage besuchten. Auf ber nunmehr wellenformigen Strafe ermatteten unfere beiben Bferbe; bie Bferbe bes erften Bagens waren in Renmare gewechselt worben; bie unfrigen mußten ihre Laft weiter gieben, ba fur unfern nicht erwarteten Bagen teine Wechfelpferbe vorhanden maren. Un einer Stelle, an welcher wir rechts an einem Abgrunde vorbeifnhren, hatte ber Wagen auf bem unebenen Wege einen Meinen Sugel gu paffiren. Die Pferbe hatten ihn ichon ungefähr auf ber Sobe; ba verfagt ihnen bie Rraft; fie geben gurud, und ber ichief gurudgebenbe Wagen wenbet fich jum Abgrunde bin. Mehrere Baffagiere wollen hinausspringen; aber allen fommt ber Ruticher guvor. Alint fpringt er vom Bode, greift ben Pferben in bie Bugel und bringt ben Bagen jum Steben, als bie hinterraber beffelben noch etwa zwei guß vom Ranbe des Abgrundes entfernt waren. Ohne Unfall ging es bann weiter burch bie wilbe, malerische Gegenb. Sier mar es, wo am vorletten Abende ein Mann erschoffen wurde. Er war, fo fagte man, Mitglieb einer geheimen Gefellichaft unb wußte um ein Berbrechen, welches ein anderes Mitglied auf Befehl begangen. Der Geheimbund traute ihm nicht; er fürchtete von ihm einen Berrath und beschloß feinen Tod. Wer ben Mord begangen, war nicht und ift, foviel ich weiß, noch nicht bekannt.

Balb waren wir in ber Rabe ber Geen; boch nur vor= übergehenb zeigen fie fich hie und ba hinter ben verbeckenben

Hügeln und Bäumen. Nechts liegt auf malerischer Höhe bie mit einer wundervollen Seeaussicht beglückte — Polizeisstation, sit venia verbo; links sehen wir in der bewaldeten Niederung "die Hütte der Königin", die bei ihrer Anwesensheit für sie gebaut wurde und ihr ein Frühstück bot. Unser Wagen fährt nun unter den Baumkronen einer dunklen Allee dahin. Bei den Gasthöfen, deren es schon einige hier vor dem Städtchen gibt, wird er um einige Passagiere erleichtert. Erst um sechs erreichten wir die Stadt selbst und das Bahnshoshotel. Mit der ihrem Orden eigenen Gastsreundschaft nahmen mich die Franziskanerpatres auf; ich verlebte in ihrer Mitte einen sehr angenehmen Abend.

Bevor wir uns getrennt, batte mir ber Amerikaner, welcher feit Corf mein treuer Begleiter geblieben, verfprochen, eine Tour für ben folgenden Tag zu arrangiren, und mich in die Bahl der Theilnehmer aufzunehmen. Die Touren werben im Gafthofe arrangirt. Das Sotel ftellt Guhrer, Wagen, Maulthiere, Boote je nach Bunfch, und ichidt felbft bas Effen auf einen vorher bestimmten Buntt ber Tour, wenn bieß gewünscht wirb. Als ich am folgenden Tage in ben Gafthof tam, horte ich, bag bie iconfte Tour, welche es in Rillarnen gebe, in Aussicht genommen fei : wir follten fahren bis an ben Gingang ber Bergichlucht von Dunloe, bann burch biefe eine Fußtour bis zum entfernteften Buntte ber Geen machen; bort wurben wir ein Boot antreffen fur bie Kahrt über bie Geen; an bem biesseitigen Ufer erwarte uns wiederum ber Wagen. Die gange Tour beanspruchte fieben Stunben.

Um zehn Uhr waren wir zur Fahrt bereit. Acht Paffasgiere nahmen an berselben Theil und füllten die beiden Bänke des achtsissigen, offenen Wagens. Auf dem Bock saß neben dem Kutscher, das Waldhorn unter dem Arme, der Führer. Die Gesellschaft war der Nationalität nach sehr gemischt. Die drei vereinigten Königreiche waren durch zwei Engländer, einen Schotten und zwei Irländer vertreten, das alte Colonials

land burch zwei Amerikaner, das europäische Festland durch meine Wenigkeit. Welche Verschiedenheit der Temperamente! Die größten Gegensähe bildeten diesenigen, welche politisch mit einander vereint waren, die ruhigen, kühlen Engländer, der energische, etwas sinstere Schotte und die gemüthvollen, leicht hingerissenen Irländer. In der That hatte sich kaum unser Wagen in Bewegung gesetzt, als der Friede zwischen Schottland und Irland in Bedenken erregender Weise bestroht erschien. Eine vom Schotten hingeworsene abfällige Bemerkung über Irland wurde von einem der Irländer leidensschaftlich bekämpft. Gott Dank, daß sich nach einigem Wettersleuchten das drohende Gewölk am politischen Horizonte verzog und der Friede zwischen beiden Mächten leidlich hergesstellt wurde; zu eigentlich frenndlichen Beziehungen kam es zwischen beiden den ganzen Tag nicht.

Das Wetter war gang vorzüglich. Der Schotte, welcher baufig Rillarnen besuchte, fagte mir, bag man viele Sabre bingeben muffe, um einmal einen folden Tag gu treffen, und am Abende fagte mir ein Berr aus Rillarnen, daß fie feit bem Besuche ber Ronigin im Jahre 1849 feinen fo schönen Tag gehabt. Es war also Queensweather, welches wir mit um fo größerer Freude begrüßten, als ber Ralender Rillarnen's fehr viele Regentage verzeichnet, und nichts trubfeliger ift, als Geepartien bei Regen. Außerhalb ber Stadt paffirten wir gunachft bie neue, große, gothische Rathebrale und bas bijdofliche Saus, in welchem ber Bijchof von Kerry und bie Weltpriefter ber Stabt gemeinschaftlich leben. Debrere flöfterliche Unftalten wurben fichtbar, an benen auch biefes fünftaufend Ginwohner gahlenbe Stabtchen febr reich ift. Außer bem Frangistanerflofter, in welchem gwolf Mitglieber von Almofen leben und mit ihrem Ueberfluß taglich noch zwanzig andere Armen fpeifen, gibt es ba zwei Bruberorben mit Schulen. Die Schweftern von ber Darftellung im Tempel haben Mabchenschulen und eine Induftriefchule, die englischen Fraulein, hier Loretto-Ronnen genannt, ein Benfionat, und

bie Gifters of Mercy brei Anftalten fur Unterricht und andere Berke ber Barmherzigkeit.

Die Baume gur Linken verbedten uns bie Geen; nur bie und ba verftattete eine Lichtung eine Aussicht auf biefelben. Die Pferbe liefen nicht ichnell genug. "Gie find wie Pfaue, bie fterben lieber, als bag fie laufen", fagte ber Fuhrer, ein außerft luftiger und intereffanter Begleiter. "Da links, ber hohe Berg jenfeits ber Geen ift ber Mangerton", bemertte er; "oben auf bemfelben ift ein Gee, genannt bes Teufels Bunschschüffel (the Devil's Punch-Bowl); bas ift ber tieffte Gee in ber Belt." "Wie hat man bas herausgefunden?" fragte ich. "Auf folgende Beife", lautete bie prompte Antwort: "Gin Amerikaner wollte über ihn schwimmen und betam in ber Mitte ben Rrampf; er fant in die Tiefe binab und fand fich am folgenben Morgen in Auftralien." Alle lachten herzlich zu ihrer eigenen und bes Guhrers Freude über bie wigigen Ginfalle, mit benen er feine Erklarungen ber Gegend wurzte. Rur ber Schottlanber mar nicht gu erheitern. Er meinte, ber Gubrer wiederhole nur altherge= brachte Bige, und er versuchte ihm felbft bas Eigenthumsrecht an ben Wigen zu beftreiten.

Rechts und links liegen in Parken Schlösser und herrschaftliche Landhäuser; zwei der letzteren sind von Söhnen O'Connells bewohnt. Ginen Besuch der kirchlichen Ruinen zur Rechten will uns der Führer nicht gestatten. Hier zeigt sich auch, nur noch zwölf Fuß hoch, die Ruine eines Rundsthurmes, dieser Irland eigenthümlichen, so räthselhaften Ersscheinung. Ueber ganz Irland sind diese Rundthürme versbreitet; über ihr Alter und ihre ursprüngliche Bestimmung sind die Ansichten upsicher und sehr verschieden. Die einen schreiben ihnen nur ein Alter von einem Jahrtausend zu, während die andern ihren Ursprung in die vorchristliche Zeit versehen. Der besterhaltene Rundthurm ist wohl bersenige von Killala im Westen Irlands. Ich kann ihn nur nach dem Augenmaß und einer schon etwas dunkten Erinnerung

beschreiben. Un ber Erbe mag er einen Umfang von etwa 16-20 Tug im Durchmeffer haben. Allmählich fich verengenb fteigt er, aus Quaberfteinen fest aufgebaut, binauf bis gu einer Sobe von etwa 120 Fuß. Der Umfang an ber Spipe mag noch 6 guß im Durchmeffer betragen. Etwa 20 guß über bem Erbboben ift bie fleine Thure. Benige Licht= und Luftlocher find oben nach verschiedenen Geiten angebracht. Dienten diese Thurme triegerischen Zweden bei feindlichen Ueberfällen? Dber waren fie ber Mittelpunkt von Friedhofen? Ober ber beilige Feuerherb fur beibnifche Feuer= anbeter? Gin fehr angefehener herr in Balling ergablte mir, bag ein Englander, welcher im Auftrage ber Regierung Mfien und besonders Berfien bereist batte, mit Empfehlungs= ichreiben febr hober Berfonen ibn besucht, um von Ballina aus nabere Befanntichaft mit bem Beften Irlands zu machen. Er felbft habe ibn nach Rillala begleitet. Beim Unblide bes Rundthurmes habe er verwundert bemerkt, daß er in Perfien 1) gang biefelben Thurme vorgefunden, es fei ibr 3wed gewesen, beim Ginbruche bes Feinbes burch Feuer= fignale bas gange Land von ber brobenben Gefahr zu benach= richtigen; nur in einem Buntte feien bie perfifden Thurme von bem Thurme gu Rillala verschieben: jene nämlich feien offen, mahrend biefer geschloffen fei. Gin alter Maurer welcher biefe Bemertung bes herrn vernahm, erklarte barauf. er tonne bezeugen, bag auch ber Thurm von Rillala fruber offen gemefen; bei einer Reparatur habe man einen Schluß= ftein aufgefest. Die Ertlarung, welche die Rundthurme bem= gemäß binfichtlich ihres 3weefes gefunden, Klingt nicht un= mahricbeinlich.

Ginen fehr intereffanten Fund machten irifche Arbeiter beim Ausgraben einer Bafferleitung bart an ber Strafe,

<sup>1)</sup> Nachbem ich bieß geschrieben, sehe ich (Daniel, Geographie II. S. 792), daß ichon früher bei Erklärung der Rundthurme auf die ahnlichen Thurme in Afien die Ausmerksamkeit gelentt worden.

auf welcher wir fuhren, im Jahre 1838. Gie ftiegen auf eine mit befchriebenen Steinen bebectte Boble. Dhne auf= mertfam gemacht zu werben , wurden wenige bie Zeichen fur eine Schrift halten. 3ch fab biefe geheimnigvolle fogenannte Dabam-Schrift bei einem Freunde von Alterthumern in ber Rabe von Dublin. Ihre Buchftaben find, wie die affprischen Reilinschriften, in ben Stein eingegraben, besteben aber nicht, wie die Gilben ber letteren, aus feilformigen Bertiefungen, fonbern aus fleinen parallel laufenben Linien. Die Gdrift fteht in ber Regel auf ber icharfen Ede eines Steines, und ihre fechszehn Buchftaben unterscheiben fich burch bie Babl ber Linien, aus benen fie befteben, ober burch ihre Lage, ob fie nämlich fentrecht ober ichief auf ber Ede fteben, und enb= lich baburch, bag bie einen nur auf einer Geite ber Gde fich befinden, mabrend bei ben andern bie Linien fich auf ber anbern Seite berfelben fortfeten. Buweilen fteht bie Schrift auf ber ebenen Mache eines Steines. Die Ede wird bann bargeftellt burch eine gerabe Linie. Man verfett biefe Schrift in die vorchriftliche Beit.

Die Bersuchung, welche uns anwandelte, einen Theil unserer kostbaren Zeit der Höhle von Dunloe zu widmen, wurde von unserm Führer niedergeschlagen durch die Mittheilung, daß die Höhle seit einiger Zeit durch die Regierung geschlossen sei, nachdem ein Besucher von den aufsteigenden Gasen zuerst betäubt und dann erstickt worden. Wir setzten also unsere Fahrt zum Dunloepaß fort.

Die Berkäufer und Berkäuferinen von verschiebenen Gegenständen laufen uns nach, fahren, auf den Hintertritt des Wagens springend, eine Strecke mit und werden bei ihrer Menge und Zudringlichkeit zu einer wahren Landplage. Die einen wollen Schmucksachen, die aus irischem Holze verfertigt sind, an den Mann bringen, die andern bieten Stöcke als Alpenstöcke für die Bergpartie an, andere preisen ihre Photographien als schöne Erinnerungen an den Besuch von Kilstarnen. "Kate Kearney's cottage", heißt es immer wieder,

wenn Photographien angeboten werden. "Was ist benn Kate Kearney's cottage?" Eine Hitte, die wir gleich passiren werden, früher bewohnt von Kate Kearney." "Und wer ist Kate Kearney?" "O, jedes Kind kennt sie. Ste ist ja besungen in dem beliebten Liede, das mit den Worten beginnt:

Oh! did ye ne'er hear of Kate Kearney?

She lives by the lake of Killarney!"

XXIII.

# Studien aus dem Benedictiner = und dem Ciftercienfer = Orden. 1)

Wie wir am Schlusse unserer Besprechung bes 3. Jahrsgangs ber "Studien" (f. Hiftor.spolit. Bl. 91, 640) bereits ankündigten, sind dieselben zu Mittheilungen aus dem Benedictiners und dem Eisterciensersorden geworden. Indem wir unserer Freude darüber nochmals Ausdruck geben, daß ein seit so vielen Jahren von uns heiß gehegter und auch in diesen Blättern lebhaft besürworteter Bunsch endlich in Erfüllung gegangen, beglückwünschen wir zugleich die Resdaction, daß ihre eisrigen Bestrebungen nicht bloß in obiger

<sup>1)</sup> Studien und Mittheilungen aus dem Benedictiner- und dem Ciftereienser-Orden. IV. Jahrgang. 1883. (I. 462; II. 452 SS.) Haupt-Redacteur: P. Maurus Kinter. Bürzburg und Bien, D. Wörl. Buchdruderei der Raigerner Benedictiner in Brunn.

Richtung von Erfolg begleitet waren, sondern daß auch die Kirchenfürsten von Salzburg (Id. Nov. 1882) und Breslau (20. Nov. 1882), ja selbst S. Hapst Leo XIII. (Breve Apost. dat. 30. Dec. 1882), die vollste Anersennung der Tendenz und der Leistungen der "Studien" öffentlich ausgesprochen haben. Möge sie sich dadurch zu noch größerem Fleiße und zu noch mehr Energie angespornt fühlen; mögen aber auch alle Wünsche, die wir für das Gedeihen unseres Ordens-Organs haben, in reichstem Maße erfüllt werden und namentslich die Söhne des heil. Bernardus (dessen jäculare Gedurtsseier wieder um ein Jahr näher gerückt ist) die kostsbaren Perlen aus den Schähen ihrer Geschichte immer reichslicher in den "Studien" niederlegen!

Unfere gewohnte Rundschau beginne biegmal mit ber Regel bes beil. Benebictus, biefem unerichopflichen Born praftischer Weisheit, gleich ber Bibel und ber Imitatio für bie Menichheit aller Zeiten fliegend, ungablige Male untersucht und boch noch nicht gang ergrundet. Dieß zeigt uns abermals ber auf biefem Gebiete febr competente P. Eb: mund Schmibt (O. S. B. aus Metten) in feiner Abhand= lung "über bie Borrebe gur Regel bes bl. Benedict" (I. 1-23). "Da man felbit in ben größten Commentaren gur Regel nach einer Darlegung bes Ibeenganges in ber Borrebe, nach ber Angabe bes leitenben Rabens, ber fich burch biefelbe giebt und ihr Berftanbnig erleichtert, vergeblich fucht", fo bag felbst Graf Montalembert ein etwas abträgliches Urtheil ("rudesse un peu confuse") über ben Styl bes bl. Orbens: vaters auszusprechen fand: jo sucht ber Berfaffer "bie Blieberung ber Borrebe und ben Busammenhang ihrer Theile nachzuweisen", indem er in ihr Eingang, Saupttheil und Schlug unterscheibet und evident macht, bag ihr "Inhalt in jeber Begiehung ber Borrebe ju einer Orbensregel wurdig und ihrem Zwede durchaus angepagt ift." In einer zweiten Abhandlung über "bas IV. Rapitel ber Regel bes bl. Benebict" (II. 1-21), welches "Quae sunt instrumenta bonorum

operum" betitelt ift, ftellt P. Schmibt fich bie Aufgabe, Die "Frage nach ben einzelnen Theilen bes Capitels und nach bem nachsten Zwede beffelben in ber Regula" gum erften Male zu beantworten. Das Refultat ift: "Der bl. Benebict hat barin eine fustematisch geordnete, vom Leichteren gum Schwereren auffteigende und generell vollständige Reihe von Borichriften und prattifden Lehren fur bas gange geiftliche Leben aufgeftellt", um "ben Abt in ben Stand gu feten, bie Geelen feiner Untergebenen in allen Stadien bes geiftlichen Lebens gu leiten und gur Bollfommenheit gu fuhren". Es werben aber auch die Magistri novitiorum bieje Erläuter= ungen nicht ohne Rugen lefen, eben fo wenig wie jene von Dr. Benedict Braunmuller (O. S. B. aus Metten) über "Bropft, Decan und Prior in ihrem gegenseitigen Berhalt= niffe" (I. 239-249) und von D. A. (O. S. B. aus Ma= rebfous) über "bie Hemina und libra" (ber Capitel 39, 40) "ber Benedictinerregel" (II. 249-267). Bar urfprunglich der Propft etwa als General= Bicar bes Abtes und ber Decan als beffen Stellvertreter über einzelne Abtheilungen ber Monche zu betrachten, indeg ber Prior nicht Trager von Amt und Burbe, fonbern eben jener Monch war, ber bei irgend einer clauftralen Function am erften Blate fich befand : fo rudte boch im Laufe ber Beit vielfach ber Decan an die Stelle bes Propftes und ichlieflich verbrangte faft allgemein ber Prior beibe; biefen Wechfel entwidelt ber Berfaffer mit gewohnter Grundlichkeit und fo inftructiv, bak man eine abnliche Arbeit über alle Memter ber alten Benebictiner= und Giftercienfer-Rlofter aus feiner Weber gu baben munichte. Die andere, ebenfalls vortrefflich gefchriebene Stubie - Bor= läufer einer längeren Abhandlung über "bas capitolinische Dag- und Gewichtsspitem" - wirb voraussichtlich eine ber fo ju fagen verzweifelten Fragen befinitiv lofen, indem fic, Die Archaologie bier gum erften Dale mit ber eracten Philologie verbindend, nachzuweisen gebenkt: a) daß die Hemina und die Libra ber bl. Regel urfprunglich romifche und

zwar capitolinische b. i. gesetzlich bestimmte Maße waren, beren kupserne Normal Eremplare unter dem Schutze des capitolinischen Jupiter als mensura sacra und pondus sacrum auf dem Capitol verwahrt wurden; b) daß dieselben, was die Gelehrten früher nicht zugeben wollten, dis zum Zerfalle ber staatlichen Einheit Italiens nach dem Jahre 568, also auch zur Zeit des Ordens Sesestzgebers Benebictus, absolute Geltung genossen, und c) daß somit diese allein, keineswegs aber die grundverschiedenen, über das genannte Jahr hinausgehenden Maße und Gewichte, die uralte Streitsrage zu beenden vermögen. Das erste Stück dieser Studie läßt einen günstigen Schluß betress der Fortsetzung ziehen.

Bichtige Aufschluffe gur Geschichte ber an bem riefigen Körper bes Benedictiner=Orbens im Laufe ber Jahrhunderte nothwendig geworbenen Reformen liefern die Mittheilungen von Dr. Bins Schmieder (O. S. B. aus Lambach) über ben aus Gorg bei Met ftammenben "Reformabt Theodorich von Rremsmunfter" (saec. XI; II. 134-138) und "Bur Geschichte ber Durchführung ber Benedictina" (b. i. ber bon bem Ciftercienfer-Papft Benedict XII. am 20. Juni 1336 fur ben Benedictiner-Orben erlaffenen Berordnungen) "in Deutschland im 14. Jahrhundert" (II. 278-289) - besonders aber jene von P. Abalbert Dungel (O. S. B. aus Göttweig) über "Die öfterreichische Benedictiner-Congregation" (I. 49-64, 306-324; II. 108-I15, 300-309). Der im Gingange bes 17. Jahrhunderts auch in Defterreich eingeriffene Berfall ber Disciplin und die von geiftlicher und weltlicher Geite gefteigerten Berfuche, bie Immunitaten und bie freie Bermögensgebahrung ber Abteien zu beschränken, batten mit ber Erinnerung an die Congregatio Mellicensis auch bas Streben nach Wiederherftellung berfelben in einer ben Zeitverhalt= niffen entsprechenben Geftaltung in ben Mebten von Delt, Gottweig, Garften und Rremsmunfter machgerufen. Es gelang ihrer Energie, auf ber im Ottober 1617 gu Melt ftattge=

babten und burch vier andere Aebte verftartten Berfammlung bie Congregatio Austriaca zu errichten, beren Fundamental= Urtitel die überall gleichformige Beobachtung ber Regel, ein gemeinfames Novigiat und Geminar, regelmäßige Bifitationen und General-Capitel fein follten; aber bie Musführung berfelben ftief auf die größten Schwierigteiten, wie P. Dungel - vornemlich auf Grund ber in Gottweig, Melt und Rremsmunfter vorfindigen reichen Archivalien - ergablt. Bunachit entgog icon bie am 16. Marg 1618 erfolgte faiferliche Genehmigung bas Temporelle bem Bereiche ber Congrega= tionsthatigkeit. Der Bifchof von Baffau, Erzbergog Leopolb, bestätigte gwar die Statuten am 5. November 1618, aber bie bamaligen eigentlichen Leiter ber Paffauer Diocefe: bet Dombechant Marquard Schwendi mit ben Officialen Satob Sacher in Baffau und Rarl von Rirchberg in Bien, "festen Alles in Bewegung, um sowohl die papstliche Approbation ber Statuten als auch bas Zuftanbekommen ber Congregation überhaupt zu hintertreiben;" namentlich war es Letterer, ber ben Bifchof in einer formlichen "Untlagefchrift gu überzeugen fuchte, bag bie Statuten bem Concil von Trient, ben Salgburger Synoben, ja felbft ber Regel bes bl. Benebict, ber Gewohnheit und ben Rechten bes Orbinarius zuwiber feien". Der am 3. August 1625 burch Urban VIII erfolgten Confirmation berfelben feste Rirchberg die Undrohung ber Gr= communication entgegen, "um ben Mebten fur ben Fall ihrer Theilnahme an einer Berfammlung die Möglichkeit zu rauben. mit ber" (ibnen vom Bapfte aufgetragenen) "Ausführung gu beginnen, und brachte zugleich eine Unflage gegen fie an ben papftlichen Stuhl", die er perfonlich in Rom (1627) "durch allerlei Berlaumbungen" zu erharten trachtete. Endlich gab es auch unter ben mittlerweile in größerer Angahl ber Congregation beigetretenen Mebten und beren Conventualen manche, die feine fonderliche Begeifterung fur biefelbe beurfundeten, weit jene fich einem General-Capitel und bem Brafes ber Congregation nicht leicht unterordneten, biefe aber ungern

von ber laxeren Klosterpraxis abließen. Unter einer so feinblichen Constellation ber Berhältnisse bedurfte es in der That mächtiger Patrone, wie ein solcher der Wiener Runtius war, und der Absendung eines eigenen Delegirten der Aebte nach Rom, um dort am 7. September 1630 eine der Congregation günstige Entscheidung Urban VIII zu erwirken. Damit schließt vorläusig P. Dungel's durchaus quellenmäßige Erzählung, welche einen nicht zu unterschähenden Beitrag zur Geschichte der damaligen kirchlichen Strömungen bildet.

Bir geben gur Gefchichte ber einzelnen Rlofter über. Dr. Braunmuller (f. oben) gibt eine burch bie Differengen betreffs ber alteren Zeit gerechtfertigte "Reihe ber Nebte von St. Emmeram in Regensburg" (II. 118-134) von beren erftem, B. Ramuold (975) bis gum 59. und letten, Coeleftin (II) Steiglehner († 1819). P. Philipp Diel (Definitor in Ruwer) liefert in bem "Excidium vere horribile abbatiaeS. Maximini prope Treviros" (II. 138-149,374-382) eine über die Local-Geschichte binaus intereffante Episobe aus ber Zeit ber Bernichtungstriege Lubwig XIV (Geptember 1673), beren Berfaffer ein Augenzeuge, ber Abt Alexander henn von St. Maximin, war († 1698), welchen bie "Metropolis" (von Brower und Mafen) mit Recht einen "vir incomparabilis vix sibi similem habiturus, lumen ordinis et corona abbatum" nennt, was die einleitenden Worte Diel's, qualeich ein Stuck Gelehrten . Befchichte, beweifen. Dr. Benedict Gfell (O. Cist. aus Beiligenfreug) vollenbet feinen "Beitrag zur Lebensgeschichte bes" (urfprunglich bem Stifte Beiligenfreuz angehörenden) "Unton Wolfradt, Abtes von Rremsmunfter, Fürstbischofs von Wien" (I. 46-48, 255-267), und ichilbert, aus Unlag "ber Jubelfeier ber Belagerung Wiens burch bie Turten", "bas Stift Beiligenfreng und feine Befitzungen im Jahre 1683" (I. 284-294; II. 81-89, 330-343) nach Aufzeichnungen bes bamaligen Abtes Clemens und bes P. Alberit Soffner - eine Probe ber Turfenwirthschaft, wie fie wenige Rlofter auf bem linken Ufer ber

Leitha erlebten. 3. B. D. 3 oft (aus Roln) bringt einen Abrig ber "Geschichte bes Cacilientloftere in Roln" (L377-389. II. 176-184), welches im Jahre 873 bie Regel bes bl. Benebiet erhielt, feche Jahrhunderte fpater aber, berabgefommen und im Musfterben begriffen, von Raifer Friedrich III "ben fehr verrufenen" (?) "Bramonftratenferinnen" vom Beiherflofter (außerhalb Rolns) übergeben wurde (August 1475), welche beibe Rlofter vereinigt werben und nur letterem Orben angehören follten, mas nicht ohne langbauernbe Streitigfeiten durchgeführt wurde. Im Jahre 1803 wurde bas Rlofter aufgehoben, beute wirten in ben erneuerten Gebauben barm= herzige Schweftern. Ginen brauchbaren Anhang bilbet bie Reihenfolge ber Mebtiffinen von Bereswintha (962-982). ber Tochter Raifer Beinrich I, bis Maria Alonfia von Rlamer († 1806); aber bie Luden gwifden 1538 - 1559 und 1676-1691 find nicht erflart. Johann Georg Daper (Bfarrer gu Oberurnen in ber Schweig) ichilbert ben "Car= binal Bernhard Guftav von Baben, Markgraf von Baben, Fürftabt von Fulba und Rempten" (II. 368-374) und Abt Stephan Rogler von Zwettl (O. Cist.) bie Rudwirfungen bes Turtenjahres 1683 auf biefes Stift (II. 383-388). R. B. E. Roth (in Biesbaben) bringt Infdriften von Grabbentmalern nebft einigen Details "jur Geschichte bes Rlofters Bleibenftatt" (I. 389-397) und aus einem in feinem Befite befindlichen Bergament-Cober bas burftige aber bei ber Sparlichfeit fonftiger Quellen feineswege werthlofe "Seelbuch von Schönau" - beibe Rlöfter O. S. B. in Raffau (I. 357-376). Dem Brior von Daila (O. S. B.), P. Romuald Scarella, wurden wir fur feine "Notae chronologicae de Benedictinorum monasterio S. Maria di Praglia, suppresso prid. Non. Jun. 1868" (II. 21-34), welche bie Gefchichte bes (7 Deilen von Padua entfernten) Klofters von ber Grundung 1080 bis jum letten Abte, Attilano Dliveros (geft. ju Daila 24. Oft. 1879), furg ergablen und gur Bermehrung der bifterifden Kenntniffe uber bie oberitalifden Klofter beitragen,

weit bankbarer fein, wenn er es unterlaffen batte, italienische Ramen, beren Latinifirung unschwer war, ja felbft ben bes Rlofters "Praglia" ftatt bes lateinischen "Pratalea" bem Terte einzuweben, 3. B. "Gerardo de Ponte (ober Bellino, Pagano), episcopus Patavinus", "monachus Don Benedetto Castori", "pictorem Giovanni Badile" etc. Die "Beitrage gur Geschichte bes ehemaligen Benedictiner = Stiftes Monbfee in Dber-Defterreich" von Dr. Otto Schmib (jest Univerfitats-Profeffor in Grag) gelangen bier (I. 98-106, 324-333; II. 102-108, 319-330) gum Abichluffe, welcher bie Zeit von 1521 bis gur Aufbebung umfaßt. Diefe erfolgte über Decret bes Raifers Leopold II vom 20. Oftober 1791, nachbem bas Damoflesschwert 7 Jahre lang über ber mehr als millenaren Stiftung gefchwebt und bie "Aufflarung" noch einen urfachlich leiber nicht aufgeklarten Triumph erlebt batte. Der lette Brofeg, "P. Bonifag Bruckmayr, ftarb am 8. Mat 1833 ale Pfarrer von Monbfee, welche Stelle er burch 48 Jahre bekleibet, tiefbeweint von ben Armen, bie an ihm einen großen Wohlthater verloren, und fehr betrauert von allen feinen Pfarrfindern, bie ibn febr verehrt hatten; Fürft Brebe, ber Befiger Mondfee's, ließ ihm ein marmorenes Denkmal im Friedhofe fegen". Wenn biefer Stein und ber ihn große bergig fpenbete und ber unter ihm von feiner neunzigjabrigen Bilgerfahrt andrubt, in Stanb gerfallen fein werben, wird Monbjee noch bluben und Taufenbe werben bie Reige bes Ortes preisen, an welchem Benedictiner eine Statte ihres gefegneten Wirtens aufgerichtet hatten; mogen fie auch die Beschichte berfelben lefen! ')

<sup>1)</sup> Der (I. 103) erwähnte "alte Prälat Ciftercienfer-Ordens, ber früher Abt in Hohenfurt und jest (1592) in Goldenkron war, dem eine Partei zur Prälatur Mondsee's verhelsen wollte", kann nur Georg Tager sehn, ein Proses von Hohenfurt, welcher 1568 Abt von Goldenkron, dann 1576 von Hohenfurt, endlich 1587 Abt von Sedlec wurde, als welcher er am 7. Juni 1595 starb.— In zwei Programmen des L. L. Oberghunasiums zu Melt

Auch des P. Romnald Schramm "Regesten zur Gesschichte der Benedictiner-Abtei Brevnov-Braunau in Böhmen" werden beendet (I. 30—41, 250—253; ') ihnen schließt sich an die Reihenfolge der 55 Aebte von Anastasius Radla (Astricus) 993 bis Johann Nepomut Rotter (seit 1844). Die Beiträge: "Zum rotulus aus dem liber vite ecclesiae s. Stephani Moguntiae", von Dr. F. Falt (Pfarrer in Mombach bei Mainz, II. 389—393) und: "Besitzungen der bayrischen und schwäbischen Benedictiner-Stifte in Tirol bis zum Jahre 1803", von P. Eölestin Stampfer (O. S. B. aus Marienberg, I. 115—120), enthalten kleinere Details für mehrere Klöster.

Wie für die Geschichte der Abteien so enthält dieser Jahrgang der "Studien" auch für die Literaturs und Gelehrten = Geschichte des Benedictiner = Ordens reichs haltiges und werthvolles Material. Dr. Braunmüller veröffentlicht "Wichrammi, monachi S. Galli, opusculum de computo, hucusque ineditum" (II. 357 — 361) und A. Goldmann (in Wien) "zwei unedirte Briese des Tristhemius" (II, 187 — 195); August Lindner setzt seine "Schriftsteller u. s. w. des Benedictiner-Ordens im heutigen Königreich Württemberg" fort (I. 65—81, 276—283; II. 47—52, 309—318), schildert Zwiesalten, Isny und Widslingen, legt die jetzigen Fundorte ihrer handschriftlichen nebst einem Berzeichniß ihrer gedruckten Geschichtsquellen vor und

<sup>(1864, 1865)</sup> hat der dortige Professor und jedige Bibliothetar, P. Binzenz Stauser, 65 "Mondseer Gelehrte" aussührlich besprochen. "Der Chronist des Stiffes betont es ausdrücklich, daß die ersten Ankömmlinge in Mondsee nicht nur Aseeten, sondern sowohl in göttlicher als auch menschlicher Wissenschaft wohl ersahren waren. Diesen Ruhm, auch in wissenschaftlicher Beziehung für das allgemeine Beste gewirft zu haben und den Institutionen des Ordens, der die Wissenschaft nie verläugnete, gerecht geworden zu sein, hat das Stift mit sich ins Grab genommen". (Programm 1864, S. 2).

<sup>1)</sup> Rr. 2 vom Jahre 1608 I. 19. ftatt 18. Ottober.

befpricht von bem erften Rlofter 21 - barunter ben frucht= baren P. Magnoalb Biegelbauer, vom zweiten 50 Belehrte, Schriftsteller und Componiften. P. Rupert Mittermuller (O. S. B. aus Metten) liefert eine Abhandlung: "Der Guntberianismus, burch einen alten Benedictiner ber Galgburger Universität" (Placious Reng, 1738-1745 Abt von Beingarten) "im Boraus" (b. i. im Scotismus) "betampft" (II. 149-152) - und "Ergangungen gur Biographie und Literarifden Thatigfeit bes Abtes Rupert Rornmann aus Prüfening" (II. 107-114, 335-356), welche gur volleren Renntnig bes eben fo tiefbescheibenen als hochgelehrten und über feine Collegen namentlich burch feinen Scharfblid und magvollen Freimuth binausragenben Mannes beitragen. Dr. meb. Robert Ofner (gu Reltich in Dahren) bringt einen erwünschten Auffat über "bie Pflege ber Medigin im Benebictinerorben" (II. 89-102) - aber er bietet, wie ichon ber Umfang beffelben zeigt, zu wenige und nicht burch= wegs unmittelbar aus ben Quellen geschöpfte Gingelnheiten über bie gelehrten Mergte bes Orbens. 21b. Reiners (Bicar in Echternach) berichtet über "bie werthvollften Sanbichriften ber ehemaligen Benedictiner-Abtei Echternach in ber Rational= Bibliothet zu Baris" (I. 429-432) und Roth (f.o.) über ben gelehrten Abt Conrad Barfierer von Johannisberg (1468-1486; II. 168-175); P. Unfelm Galger (in Geitenftetten) und Dr. Coleftin Bolfsgruber beichließen ihre Mittheilungen "über bie Entwidlung ber driftlich = romifchen Symnen-Boefie . . . mit Berucffichtigung Offrieds von Beiffenburg" (I. 82-98, 267-276; II. 35-46, 289-299) und über "brei Mauriner Studien gur Imitatio" (I. 24-30). Biel Unbefanntes bieten bes P. Scarella (f. o.) "Adumbrationes biographicae virorum summe insignium (es find Cardinale und Bischofe unter ihnen), qui ultimis duobus saeculis monasterium ,Praglia' illustrarunt' (II. 267-278) - aber ihre fchriftstellerischen Arbeiten find nur felten mit ber nothigen Genauigkeit verzeichnet, bie man in ben "Scriptores hodierni congregationis Gallicae O. S. B." (II. 400—405) weniger vermißt; auch ber "Catalogus monachorum Locociagensium" (II. 367), welcher die Namen ber aus Ligugé in das spanische Kloster St. Domingo de Silos geflüchteten Benedictiner enthält, nennt einige Schrift= steller und Künstler.

Außer der Orden &gefchichtefteben bie "Correspondengen und Actenftude jum Leben und Birten bes Bifchofs Friedrich Raufea in Wien, a. 1530-1552 aus ber Zeit bes Concils von Trient" (II. 152-168) von Dr. Gebaftian Brunner: bie warm und gut geschriebene Abhandlung bes Professors P. hermann Ulbrich (O. S. B. in Melt) über "bas bilbenbe Moment bes Gymnafial = Unterrichtes in ben altelaffifchen Sprachen" (II. 52-67) und bie Arbeit bes Dr. Ambros Cober (O. S. B. aus Metten) über bie "erfte Rirdenver= fammlung auf beutschem Boben" (I. 295-305; II. 67-81, 344-354); ba aber lettere geeignet ift weitere Rreife gu intereffiren, fo wollen wir bas Refultat ber Untersuchung mittheilen. "Das erfte bekannte Concilium Germanicum ift bie gwischen bem Berbft 345 und bem Fruhling 346 mabr= scheinlich in Maing abgehaltene Provincial = Synobe, auf welcher ber Bischof Euphratas von Roln wegen Photinianismus abgeset wurde"; "bas zweite fichere gallische Concil unter Betheiligung ber germanifchen Bifchofe" (von benen 14 in Berfon anwefend waren, 10 ihre Buftimmung fdriftlich ein= fandten) ift die vielbestrittene gallisch=germanische ober "nord= gallische General = Synobe am 12. Mai 346 zu Roln, auf welcher jenes Urtheil bestätigt wurde". Die Studie über bie hier vertretenen Bisthumer, aus beren weber vor noch nach bem vierten Jahrhundert vortommenden Namensformen ber Berfaffer "ein machtiges Zeugniß fur bie Nechtheit ber Atten" ableitet, und die Mittheilung ber acta felbft machen bie Mb= handlung besonders werthvoll. 1)

Den Schluß bilben: Eingelaufene Berichte - barunter: über bie am 29. Juni 1882 burch ben Benebictiner=

<sup>1)</sup> Negibius von Orval war tein Abt (1. 299).

Bischof und apostolischen Bicar von Oft-Bengalen, Jordan Ballsieper, vollzogene Einweihung der Kirche des seit 1868 wiederhergestellten Klosters Afstighem in Brabant (I. 153), und über zwei neue Benedictiner-Colonien in Nord-Amerika, deren eine im Staate Colorado von St. Meinrad aus, die andere zu St. Gervais bei Portland (Oregon) von Engelberg in der Schweiz begründet wird (I. 151, II. 364); Rekrologe — barunter jener des ersten Erzbischofs von Sydney, Johann Beda Polding O. S. B., von Naess (II. 393); Beränderungen im Personalstande des Benedictinerund des Cistercienser Drbens, die neueste Literatur beider Orden, Literarische Reserate und Notizen.

So brachte ber 4. Jahrgang ber "Stubien" wieber "multa et multum", wie es bei einer Orbens - Reitschrift felbstverftanblich ift. Wenn auch nicht Alles, was in Rlofter= Rreifen fich ereignet, über fie hinaus wichtig fur bie Begenwart und fruchtbar für die Zukunft ift, fo beklagt es boch bie Forichung, wenn fie felbft hierin auf Luden ftogt, weil es Aufgabe ber Gefchichte ift, auch in bem Rleinen ben Bufammenhang mit bem Gangen zu achten und ben Poftulaten ber Biffenschaft gerecht zu werben. Darum mogen bie "Studien" fortfahren, gunadit und vorzüglich bas biftorifche Organ ber Orbensgemeinben bes hl. Benebictus und bes hl. Bernardus zu fenn und beren fata et facta zu verewigen; ihre verschiebenen Ständen angehörigen Mitarbeiter und die wachsende Babl ber Lefer find Burgen fur bas Intereffe, bas man an ber Begiehung ihres Inhaltes gur Gefchichte ber Rirche und ber Staaten, ber Biffenschaften unb Runfte, ber Schule und bes Lebens, mit Recht nimmt und nehmen wird, und von biefem Standpuncte aus betrachtet find fie jeber Unterftugung und Forberung murbig. "O quantum inde lucrum, nec auro vel argento comparandum; quanta inde rerum experientia, quanta inde auctoritas sacro ordini nostro! Curate igitur, Sacrae Congregationis Antistites, ut hoc studium prorsus divinum et sua natura jucundum, honestum et utile, vigeat, floreat, crescat fructusque ferat mortali et perenni vita dignos!" ("De historia" sermo claustralis ad s. congregationem Bursfeldensem, ap. Paullini "Syntagma", in actis praesulum Nuenburgensium, p. 145).

Dr. Leopold Janaufchet.

### XXIV.

### Beitläufe.

I.

Reues Culturtampf=Unwetter in Berlin.

Den 14. Februar 1884.

Der Abgeordnete Dr. Windthorst hat in einer seiner Reben vom 29. Januar, zum preußischen Eultusetat, darauf hingewiesen, wie sich für jeden unbefangenen Beobachter diese endlosen kirchenpolitischen Kämpse ausnehmen müssen, wenn man sie auf der dunkeln Folie der Zeichen der Zeit betrachte. Ueberall, sagte er, sehe man eine Bewegung hervortreten, die sich, ehe wir es uns versehen, in der allererschreckendsten Gestalt bei uns und anderwärts geltend machen könnte; und doch weigere sich die Regierung beharrlich, die Hand zu einem besinitiven Frieden mit den Millionen kirchentreuer Katholiken in Preußen zu bieten.

In ber That ist es so. Während in ber moralischen wie in ber social = politischen Welt ber Boben unter unsern Füßen wankt und bas himmelsgewölbe über unsern hauptern in Feuerzeichen sich röthet, ergeht die ganze Staatsweisheit Preußens sich in dem Bemühen nach den möglichen Mitteln, um einen Kampf in seiner Wesenheit sortzuseten, bei dem keine

Partei mehr mitthun, bessen zehnjährige Führung Riemand sonst verantworten will, für bessen Entzündung die Regierung selbst einen haltbaren Grund nicht mehr anzugeben vermag. Denn den ursprünglichen Grund, daß die katholische Kirche in Preußen "verstaatlicht", vom heiligen Stuhl losgerissen und mit dem Protestantismus zu einer "deutschen Nationalsfirche" verkocht werden müsse: den wagt man eben heute nicht mehr einzugestehen.

Es ift mabr: man muß es vermögen, fich lebhaft in ben hoffartigen Taumel jener erften Jahre nach ber Berftellung bes neuen Deutschen Reiches hinein zu versetzen; man muß es verstehen, in den Beift ber traditionellen Politit und ber eigenthumlichen Staatenatur Preugene fich hinein gu benten, um nicht fagen gu muffen, biefer Rampf fei muthwillig vom Raune gebrochen worben. Wird ja felbit Ronig Friedrich Bilhelm IV. bei jeber Gelegenheit als ein bem preußischen Staatsgeift abtrunnig Geworbener bargeftellt, weil er feinen tatholifchen Unterthanen ihre verfaffungemäßigen Rechte ver= gonnte und ichuste. Much ift erft bei ben jungften Debatten im preußischen Abgeordnetenhause vom Miniftertische ausführlich bargelegt und zugestanden worden, daß bie leitenben Minifter biefen Buftand unentwegt als eine gefährliche Staats=. Frankheit widerwillig ertragen haben, mahrend ber Nachfolger bes Gebers ber Berfaffung, bes jest regierenben Ronigs Majeftat, benfelben nicht minber als einen "zu Geiner, Geiner Unterthanen und bes bl. Stuhls Zufriedenheit geordneten" bezeichnet, und feine Genugthnung conftatirt bat, "bie Berhaltniffe zwischen Staat und Rirche im gangen Bereich Geiner Monarchie burch Geschichte, Gefet und Berfaffung wohlgeordnet ju wiffen." Go ift es wiederholt in ben Jahren 1861 und 1866 geschehen; und barauf berufen fich bie Rebner bes Centrums mit Recht immer wieber - gegen bie Minifter.

Der Abgeordnete Dr. Peter Reichensperger hat in Begründung seines Antrags auf Wiederherstellung der Bersfassungsartikel 15, 16 und 18 auf einen Artikel des k. preussischen "Staatsanzeigers" vom 14. Juli 1866, also aus der

Beit bes Krieges gegen Desterreich, ausmerksam gemacht, in bem es hieß: "Der alte Grundsatz bes Staates, der Freiheit bes religiösen Bekenntnisses nicht nur, sondern auch dem Walten der großen Kirchengemeinschaften in ihren Rechten und Eigenthümlichkeiten die größte Rücksicht zu tragen und ihnen keine underechtigten Schranken zu setzen, hat sich soe wohl im großartigen Entwicklungskampse Preußens für die nationalen Ziele Deutschlands, als auch in Beziehung auf die inneren Zustände des Staates tren bewährt." Das amt-liche Blatt fährt wörtlich fort: "Wie die evangelische Geistzlichkeit, so haben ganz insbesondere auch die höchsten Würdensträger der katholischen Kirche in Preußen in der segensreichssten Weise gewirkt;" und dieses Lob wird noch mit mehreren Worten begründet, die man in Erinnerung dessen, was alse bald nachsolgen sollte, nicht ohne Erstaunen lesen kann.

Und bas war die Anschauung bes Ronigs. Aber ber Mann war icon gefunden, ber bie Rrone eines Andern belehren follte, und nachbem er in feinen auswärtigen Unternehmungen, gegen die Befürchtung vieler und fehr hober Berfonen, glangenb Recht behalten hatte, mußte er fortan in Allem Recht behalten. Ueberdieß rig die wilde Ratholiken= Bete, welche mit bem Siege uber Defterreich fofort entbrannte, bie protestantischen Rreise weitum mit fich fort. Rur baf bie Beit zur Enthullung bes letten Gebantens maßgebenben Drts noch nicht gekommen ichien. 218 ber Moabiter Rlofter= fturm im Jahre 1869 im Abgeordneten-Baufe protegirt merben wollte, ba traten bie Minister noch fur bas gefrantte Recht ber Ratholifen ein. Der jungft verftorbene Abgeorb= nete Laster fagte nachher im Reichstag, man habe bamals bie tatholifden Gefühle ichonen muffen, bis "bas beutiche Reich unter Dach gebracht worden fei." Gben bamale, ale es fich barum handelte, bas Reich nach ben Abmachungen von Berfailles unter Dach zu bringen, beschwichtigte man auch beren Gegner in ber baberifchen Rammer mit bem Sin= weis: Die Freiheit der tatholifden Rirche fei nirgends in Deutschland größer und gesicherter als in Breugen unter

Garantie ber Berfaffung. Und was bamals in Berlin bas "Centrum" hieß, glaubte bem auf's Wort.

Bie ber Culturfampf bamals geplant war, fo ift er auf= gegeben, weil er Dant ber Treue ber preugischen Ratholifen aufgegeben werben mußte. Sinterblieben, und gwar unauslofdlich, ift einerseits bie bittere Erinnerung, andererseits bie Bemühung ber Regierung, Die Cabres ju erhalten, behufs ibrer Complettirung je nach ber Gunft ber Umftanbe. Diefer Politit fehlt aber mehr und mehr ber Glaube und bas Bertrauen gerabe ber glubenbften Bewunderer bes verfloffenen Minifters Kalt, ber bem "Rampf gegen Rom" offen und ehrlich bie Fahne vorangetragen batte. Ich weiß nicht, ob Rurft Bismard fich nicht boch mandmal Gedanten barüber macht, wie Bieles anders und beffer ware, wenn er fich nicht unter jene Kabne geftellt batte. Aber barüber tann er fich feiner Täuschung mehr hingeben, wie gerabe biejenigen, die ihm einft als bem Berfules bes "ftarten Staats" zugejubelt haben, feine jetigen Bemühungen um bie Trummer ber Maigefetgebung beurtheilen. Gie fagen, es fei ihm nichteinmal Ernft bamit, fonbern biefe berühmten Befete hatten für ihn langft nur mehr ben Werth toftbarer Sanbelsartitel.

So hat das liberale Hauptorgan in Wien auch jett wieder über die Haltung der Regierung in der Debatte über den Antrag Reichensperger sich in der abfälligsten Beise ausgesprochen. Das Blatt ist bereits gewohnt, hinter jedem berartigen Austritt eine ministerielle Geldspekulation zu arg-wohnen und so thut es auch dießmal: Das Centrum habe nicht zahlen wollen, was man verlangte; nur so könne man sich die Schrossheit erklären, mit der der Eultusminister gegen dasselbe vorging; das Centrum habe eben bei den vorangezgangenen Steuerbebatten sehr wenig Entgegenkommen gezeigt. "Dieser geräuschvolle Handel um Gesetze, welche einst unter dem lebhaften Enthusiasmus der Nation (1) und von demselben Staatsmanne gemacht wurden, der heute noch Deutschland lenkt, zerstört im Bolke mehr und mehr den Glauben an Regierung und Parlament, und schon deshalb sollte der Culturkampk

rasch beenbet werben, damit er nicht nach feinen ibealen Un= fangen in eine Frage ausarte, ber Kirche nicht zum Bortheil, bem beutschen Bolle zu Demuthigung und Schaben." 1)

Alfo nicht nur bem fatholischen Bolle reift die Gebulb bei "biefem einzelnen Abbrockeln von ben Daigefegen, biefem einzelnen Marchandiren": wie ber Abgeordnete Windthorft in ber Debatte vom' 29. Januar fich geaußert bat. Richt nur beim tatholifden Bolte begegnet die Regierung, wie Gr. B. Reichensperger fich am 19. Januar geaußert hat, "überall nur Antipathien , aber feinen Sympathien." Go oft biefelbe, ju breien Malen 1880, 1882 und 1883, an Menberungen der Maigesetze herantrat, hat sie jedesmal versichert, vollftandig bereit gu fenn, ben Ratholiken alles nur Mögliche gu gewähren, was ohne Gefahr für ben Staat geschehen tonne. Rach allen Gesehen ber Logit hat fie fich bamit jebesmal auch noch felbft bementirt, und in ben 22 Befeten, welche ber Minifter Falt in Beit von brei Jahren gu Stanbe gebracht hat, eine Berwirrung angerichtet, von ber Freiherr von Schorlemer=Alft mit Recht gefagt hat: "wenn man nicht ein eigenes Buch barüber hatte, in welchem man nachschlagen tonnte, bann wurde fein Menich fich noch in ber Materie gurecht finden tonnen." Daß einer folden Politit bie fremb= artigften Motive unterlegt werben, ift fein Bunber. Daß es aber babei verbleiben tonne, wie bie Regierung gu hoffen scheint, nachbem fie burch Ermöglichung einer Nothseelforge mittelft einer Art geiftlicher Freischarler ben Born bes tatholischen Boltes befanftigt habe: bas hat bei ben jungften Debatten namentlich ber Abg. Dr. Banel geradezu als Abfurbitat bargeftellt.

Das Auftreten bieses Herrn, Professors in Riel und Führers bes rechten Flügels der Fortschrittspartei, ist beshalb von Bebeutung, weil er nicht nur der beharrlichste aller Culturkämpfer war, sondern ohne Zweisel auch im Sinne bes Restes der nationalliberalen Partei in der Kammer ge=

<sup>1)</sup> Biener "Reue Freie Breife" vom 19. u. 20. Januar d. 38.

fprochen baben burfte. Dieje Fraftion felber bat fich nämlich in ber Debatte nur burch fluges Musichweigen bemerflich gu machen gefucht. Dr. Banel ferner war berjenige, welcher in ber bentwürdigen Berhandlung über bie Bieberberftellung ber preufifchen Gefandtichaft beim heiligen Stuhl mit ber Aufrufung bes "evangelischen Bewußtfenns im Bolte" gebroht bat. Ihm war die Bebeutung des Bruchs mit bem gebn Sabre lang festgehaltenen Princip, bag es in Breugen nur tatholifche Burger gebe, und bag ihre Rirche als internationaler Organismus fur ben preugifden Staat nicht eriftire, bamals fofort flar. Geine Rebe vom 19. Januar ift als "Defrolog bes Gulturfampis" bezeichnet worben; aber noch im vorigen Sabre war er feineswegs biefer Meinung. Damale bielt er. ber firchenpolitischen Rovelle gegenüber, an ber liberalen Einbildung noch immer feft: wenn die Regierung nur ben Muth nicht verliere und unbeweglich ausharre, fo werbe Rom fich beugen muffen. Jest aber endlich geftand er ein : bas Spiel fei verloren, burch bie Schulb und Schwäche ber Regierung.

Daß bie Regierung abgesette Bischofe gurudgerufen und in erledigten Diocefen neuen Bischofen bie ftaatliche Unerfennung gewährt habe, "obgleich man wußte, bag bie neuen Bifchofe die Maigesetze jo wenig anerkennen wurden wie bie anderen:" biefe Thatfache hat auch bei Berrn Banel bas Gis gebrochen. Das Bertrauen in Die Aufrechthaltung bes Suftems ber Maigefete, fagte er, fei nunmehr untergraben; bie Sache aber in bas Stabium ber Berfumpfung gerathen gu laffen, fei nicht nur vom Standpuntte bes Centrums, fonbern von allen Seiten unerträglich. Man tonne allerbings "bie Baffen auf bem Fechtboben nieberlegen", biefe Baffen eigneten fich aber bann bochftens noch zu einer Pauderei, nicht mehr zu einem ernften Rampfe. Un bie Stelle bes bisherigen Suftems burfe auch fein Bacuum treten, fonbern bie Grengregulirung zwischen Staat und Rirche muffe von Reuem begonnen werben. Ueber bas Bie fprach fich ber Rebner nicht aus; aber er ichlog Ramens ber Partei mit ben Borten: "Bir werben in Bezug auf bie Reugestaltung ber Dinge uns niemals wieder vom bloßen persönlichen Bertrauen leiten lassen, wie wir es seinerzeit dem Fürsten Bismarat gegenüber gethan haben. Wir haben dieses Bertrauen bitter büßen müssen. Inskunstig werden wir stets darnach sehen, ob eine Gesetzebung in sich selbst die Kraft trägt, sich durchzusehen, und niemals werden wir wieder einer Gesetzebung unsere Zustimmung geben, deren Durchsührung von dem Wechsel politischer Strömungen und von dem Wechsel von Ministerien abhängig ist."

Aber gegen bie Wieberherstellung ber gestrichenen Berfaffungsartitel nach bem Untrag Reichensperger fprach fich auch herr Sanel aus. Und zwar aus bem Grunde, auf ben fich auch ber Miniftertisch wie bie anbern Barteien ohne Unterschied ftutten: weil es feiner biplomatifchen Runft ge= lingen werbe, mit biefen Berfaffungsartifeln einen pracifen und einwandfreien Ginn zu verbinden. Man fann fogar ber Meinung fenn, bag biefe Artifel, nachbem fie einmal bie bom herrn Untragfteller in ihrer unerhörten Leichtfertigteit geschilberte Behandlung erfahren hatten, ihrer Ehre verluftig gegangen und bes Bertrauens fur immer unfähig geworben feien. Für ferne Stehende ift es überhaupt nicht flar, warum gerabe biefer Untrag gewählt wurde, um die Frage wieder in Fluß zu bringen. Daß er in ber Rammer fallen wurbe, war von vorneherein ficher. Um aber ber Regierung fogufagen auf ben Bahn zu fuhlen, hatte es einen Weg gegeben, ber fich ichon ber Continuitat wegen zu empfehlen ichien. 3ch meine: ben am 26. April v. 38. mit einer bebeutenben Mehrheit vom Centrum und ben Confervativen burchgesetten Antrag auf Revision ber Maigesete, mit welchem ber neuere Antrag auf herstellung bes status quo ante fich allerbings nicht gut vereinigen ließ, gu wiederholen und bie Regierung neuerdings vor die Frage ber organischen Revision gu ftellen.

Aus bem umgekehrten Berfahren ergab fich zunächft eine unangenehme Stellung zu ben Conservativen. Ihrem im vorigen Jahre von ihnen selbst eingebrachten Antrag hatten fie nicht untren werben konnen. Derselbe lautete: "bie Erwartung auszusprechen, die Staatsregierung wolle, fobalb es bie mit ber Curie ichwebenben Unterhandlungen angezeigt ericheinen laffen , bem Lanbtage einen Gefebentwurf vorlegen, welcher eine organische Revision ber bestehenben firchenpolitischen Gefetgebung enthält." Allerbinge icheint bas Centrum vergewiffert worden zu fenn, daß jene Unterhandlungen ganglich in's Stoden gerathen feien. Die erwunschte Belegenheit wahrscheinlich unter bem noch nachwirkenben Druck ber Auf= regungen beim Luther = Jubilaum - ergriffen nun aber bie Confervativen, um fowohl von ber Curie als von ber organischen Revision abzusehen, und fich in ihrer motivirten Tages= orbnung auf bie einfache Spezialgesetzgebung ju reduciren, wobei fie allerdings zu versteben gaben, baß fie bezüglich bes firchlichen Berichtshofs und bes Internirungsgesetes mit bem Centrum einverstanden feien und die maigesetlichen Beftim= mungen über die bischöfliche Jurisdiftion und die Erziehung bes Rlerus ber Revision bedürftig erachteten. Bon ber Erfüllung ber letteren zwei Bedingungen bes beil. Stuhls hangt aber bekanntlich beffen Entgegenkommen bezüglich ber Anzeigepflicht ab.

Uebrigens ift bei berfelben Gelegenheit ben Confervativen noch ein anderer Bewinn in ben Schoof gefallen. Als bie Nationalliberalen auch bei ber Fortfetung ber firchenpolitischen Debatte, nämlich bei ber Berathung bes Cultusetats, in ihrem Schweigen beharrten, ba erhob fich ein Führer ber Confer= vativen, um bie Fraktion gerabezu zu apostrophiren : fie mochte boch endlich auch ihre Meinung über eine Revision ber Maigefetgebung offenbaren. Richt obne Spott fagte er in feiner Rebe vom 29. Januar: "Ich mochte namentlich an bie Nationalliberalen die Bitte richten, Ihrerfeits, auch nachbem Ihr Guhrer (Bennigfen) Gie verlaffen bat, irgend jemand gu beauftragen, ber in biefer Frage Ihren Standpunkt vertritt. Die conservative Partei hat es ja in ber Sand, eine Majoritat gu bilben mit bem Centrum ober mit Ihnen und ben Freiconfervativen; wir muffen aber wiffen, welche Abfichten Gie haben, und ba ich voraussete, bag bas Berlaffen Ihres Fuhrere Gie nicht völlig zu ewigem Schweigen verbammen wirb, fo erwarten wir junachft von Ihnen eine Heußerung."

Beranlaßt war biese Apostrophe allerdings auch durch die scharfe Berurtheilung der Maigesetze in ihrer Basis und ihrem Ausbau, die kurz vorher in der "Kölnischen Zeitung" durch mehrere Artikel gegangen war. War nun das Ausstreten des Herrn von Hammerstein eine wirklich beabsichtigte Falle oder nicht: zwei jungere Witglieder der einst so mächtigen Fraktion konnten wirklich das Neben nicht länger verhalten, und namentlich ihr enkant terrible, Hr. von Ennern, erklärte kurzweg: die Fraktion werde die Witwirkung bei den auf Beendigung des kirchenpolitischen Conflikts gerichteten Bestredungen der Conservativen besinitiv versagen; sie hosse vielsmehr auf die Wiederkehr — anderer Zeiten.

Das war ein kalter Wasserfrahl auf alle Mittelparteis Schwärmer; aber auch in den gouvernementalen Kreisen, wo man noch immer nach der Linken hinüber schielt, durste man es sich gesagt sehn lassen. Woher die Partei, die jetzt bei den Wahlen regelmäßig den Kredsgang geht, "andere Zeiten" ershosst, ist längst kein Geheimniß mehr: der Kronprinz soll diesselben bringen. Hat vielleicht auch der conservative Redner den Gedanken im Auge gehabt, als er dem Herrn von Gynern erwiderte? Er sagte nämlich: "Wan will sich die Thüre offen lassen. Wenn einmal die Zeit kommen sollte, wo die Nationalliberalen wieder regierungsfähige Partei sind, will man nach seder Seite ungebunden sehn, und dann als die große Partei auftreten, die nun die nationale That der Besseitigung des Eulturkamps auf ihren Händen als Morgenzgabe bringt!"

Der Antrag Reichensperger war resultatlos geblieben, außer baß bie Berhandlung eine tiefe Berstimmung bes Centrums gegen ben Ministertisch hinterließ. Schon am zweiten Tage (20. Januar) begann Dr. Windthorst mit bem Ausbruck ber Ueberraschung: so hatte er es boch nicht erwartet. "Der Ton und ber Inhalt ber Nebe bes Herrn Winisters waren solche, daß ich fürchte, wir stehen an bem

Beginn einer neuen Kampsesära." In ben Zeitungen aber halte es wiber: "Ift Falk wieder auserstanden?" Die Erregung pflanzte sich auf die Tagesordnungen über den Gultuset at fort, und die Kammer hat wohl seit Langem keine heißeren Sitzungen mehr erlebt. Um schlimmsten war der Herr Minister daran. Gin Strom von Anfragen, Interpellationen und Provokationen brach über ihn los: "Gründe, Herr Minister, Gründe, wo sind die Gründe?" Aus welcher Ursache immer: der Minister erwiderte, viel mehr als durch Antworten, durch beredtes Schweigen.

Am meisten hatte die Schroffheit verletzt, mit der er sich sider die verbannten Erzbischöfe von Köln und Posen dahin aussprach: ihre Zurückberufung werde und könne niemals erfolgen, keiner der gegenwärtigen Minister würde ihre Begnadigung beim Kaiser begutachten. Auch der Abg. Eugen Richter von der Linken hatte geäußert, daß es ganz undegreislich sei, warum man nicht alle Bischöse ohne weiters zurückruse, da ohne Zweisel der Eine so viel oder wenig wie der andere verbrochen habe. Noch dazu werden die Diöcesen der nichts "begnadigten" Oberhirten mit Aufrechthaltung der Sehaltsssperre gestraft. Nur bezüglich des Cardinals-Erzbischoss von Posen versuchte der Minister mit den bekannten nationalspolnischen Tendenzen zu argumentiren, ohne indeß der Person desselben das Geringste nachweisen zu können. Andere Gründe blieben der Kammer durchaus vorenthalten.

In der Sache selbst wiederholte der Minister seine stereotype Erklärung: "daß Berhandlungen mit der Absicht, daß
ein Concordat oder ein förmliches Abkommen geschlossen werden
könnte, nun und nimmermehr von der gegenwärtigen Staatsregierung geführt werden, daß wir aber sehr gerne bei dem
Bemühen, durch eine einseitige staatliche Geschgebung die
Berhältnisse des Staats zur katholischen Kirche zu regeln,
mit der Eurie in Fühlung bleiben wollen, und wesentlich zu
diesem Zweck auch die dortige Gesandtschaft etablirt haben."
Es geschieht aber immer wieder nichts, weder auf präventivem
noch auf repressivem Wege. Erst nach langen Quälereien,

wo er benn überhaupt hinaus wolle? hat sich ber Herr Minister die Berufung auf die bekannte Note des Herrn von Schlözer vom 5. Mai 1883 abpressen lassen; am Schlusse aber hat er sogar durchblicken lassen, daß die Aufgabe wohl als "unverkurzte Bürde" auf zukunftige Ministerien übersgehen werbe.

Sicherlich erfaßt ein gelinder Schrecken die Zeitungsleser aller Parteien, so oft in den Berliner Parlamenten wieder eine Culturkampf = Debatte in Sicht ist. Trösten wir uns aber mit den Worten Windthorsts in seiner Schlußrede vom 19. Januar, bei welchen er sicherlich den Ministertisch nicht am wenigsten im Auge hatte: "Leider sinde ich Sie sehr gebunden in Borurtheilen, die Sie von der Muttermilch her aufgesogen und die Sie nicht zu brechen wagen, weil eine gewisse öffentliche Meinung, oder eine Convenienz Sie davon abhält. Und wenn der Culturkampf so lange dauert und so oft hier besprochen werden muß, so liegt das vielleicht in der Deconomie der Borsehung, die von dieser Stelle aus Wahrsheiten verkündet sehen will, die sonst nicht zum Bewußtseyn Aller kommen."

#### II.

Das "Deutiche Abelsblatt" über Ritterlich und Unritterlich.

Es wäre kaum zu verstehen gewesen, wenn ber conservativste Zug in unserer von entgegengesetzten Strömungen hin und her gerissenen Zeit nicht auch den deutschen Adel ergriffen hätte, und zwar gerade ihn vor Allen. Wäre es nicht geschehen, so hätte man sagen müssen: das was eigentlich "Abel" ist, gibt es nicht mehr in Deutschland. Das Stanbesbewußtsenn ist es, was den Abel ausmacht, und seben und gedeihen kann dieses Bewußtsenn nur in der Corporation. Es gibt ja Länder, wo die Atomistrung der Gesellschaft ihr Werk vollendet hat. "Abeliche" zählt man dort vielleicht mehr, vornehmere und reichere als bei uns; aber es dürste nicht leicht senn, sich einen zutreffenden Bericht von französischem ober italienischem "Abel" als solchem zu machen. Bei uns beunruhigen sich wenigstens bie Feinde noch wegen ber "Junter und Pfaffen".

Abgesehen von den ordensähnlichen Berbindungen des beutschen Abels beider Consessionen aus älterer oder neuerer Zeit hat sich denn auch seit etwa zehn Jahren der corporative Zug, der als allgemeines Rettungsbrett in den Stürmen der modernen Welt erscheint, des Abels im neuen dentschen Reich bemächtigt. Zuerst hat sich in Süddeutschland eine katholische Abelsgenossensschaft mit dem Sitze in München gebildet, und bald darauf ist eine Anzahl norddeutscher Ebelsleute zu einer "beutschen Abelsgenossensschaft" zusammengetreten. Beide Bereinigungen hatten außer der Förderung der Standesehre und ritterlicher Gestinnung zunächst charistative Zwecke im Auge, und zwar die katholische Genossenschaft im Allgemeinen, die norddeutsche mehr in interner Richtung zur Unterstützung hilfsbedürstiger Mitglieder des Abels.

Bu Anfang bes Jahres 1880 zählte bie nordbeutsche Genossenschaft zwar erst 60 Mitglieder, aber sie besaß doch bereits einen nicht unbedeutenden Fond, sie hatte auch in südsdeutschen Abelskreisen Anknüpfungspunkte gewonnen, und strebte nunmehr eine umfassendere Organisation an. Dazu gab ein Aussah den Anstoß, welcher im März 1879 in der "Allgemeinen conservativen Monatschrift" des Herrn Pastors Martin von Nathusius unter dem Titel: "Unser Abel in Gegenwart und Zukunft, ein Mahnruf an die Standesgenossen, erschien. Bersassen; und dieser Name ist es auch, der uns hier besonders interessirt.

Seit bem Jahre 1882 erscheint nämlich in Berlin ein nunmehr im 4. Onartal stehendes Blatt unter bem Titel: "Deutsches Abelsblatt, Wochenschrift für die Interessesen des deutschen Abels beider Confessionen". Herausgeber ift herr Baron von Roëll, der sich schon zur Zeit ber neuen Zollgesetzgebung im Reich durch herausgabe

einer sehr einflußreichen Correspondenz bekannt gemacht hat. Als eigentliches Organ der gedachten Genossenschaft will die neue Wochenschrift nicht angesehen seyn. Sie ist vielmehr ein Sprechsaal für dieselbe, in dem zur Zeit namentlich die spinose Frage diskutirt wird, ob und wie dem sogenannten "verkommenen" Theil des Abels noch aufzuhelsen sei? Im Uedrigen steht das Blatt unabhängig da.

Der Beift, ber bas Blatt bejeelt, ift berjelbe, welcher bie Benoffenschaft ber norbbeutichen Gbelleute in's Leben ge= rufen bat; er ift nicht bisputabel. Wie ber Mabnruf bes Berrn Oldwig von Uechtrit in ihr fein Echo gefunden, fo entwickelt berfelbe Berr in bem Blatt feine von driftlichgermanischem Geift erfüllten Unschauungen von bem Beruf. ben ber Abel beutscher Ration in feiner Biege als Angebinbe erhalten und ben er nun genoffenschaftlich wieber erobern foll. Boll ritterlichen Freimuthe geht Berr von Uechtrit mit bem Beifpiel felber voran, indem er bie Bunben aufdectt. welche bie moberne Entwicklung bem Abel geschlagen, und feine Schuld verhehlt, mit ber biefer Abel burch eigenen Abfall fich belaben hat. Man muß fich in die Rreife, an bie er feine Erbortationen richtet, bineingubenten miffen, um bie Rubnheit feiner Sprache zu wurdigen; aber er will eben bie Sprache ber Wahrheit reben, und fein Blatt vor ben Mund nehmen.

Während er für die Nummern der Wochenschrift vom Ende des vorigen Jahres eine ausführliche Abhandlung schried unter dem Titel: "Der Standesgeist der Gegenwart im Spiegel des mittelalterlichen Ritterthums", kam die Antrittserede des neuen Herrenmeisters des preußischen Johanniters Ordens — bekanntlich eine erclusivsprotestantische Nachbildung — zu seiner Kenntniß. Se. königliche Hoheit hatte dem Orden eine neue Aufgabe gestellt und die Mitglieder mit warmen Worten aufgerusen "zum Kampf des Glaubens gegen den Unglauben" der Zeit. Darüber bemerkt Herr von Uechtriß: "Boltaire und Humboldt, so hösisch sie sich auch in rechter Stunde zu gebährden wußten, waren gleichwohl

nicht die einzigen Ebelleute von der Rammer der Prensischen Könige, welche den zersetzenden Mächten zu Pionieren wurden; und an Rittern vom Spital, auf deren Brust das achtspitzige Linnentreuz — um uns milde auszudrücken — kein Symbol christlichen Ritterthums darstellte, hat es leider nie gessehlt. Sollen die goldenen Worte, die der neue Meister am St. Johannistage seinen Rittern zugerusen, soll der Kampf des Ordens gegen den Unglauben eine Wahrheit werden, dann müste derselbe vor Allem an seinen eigenen Gliedern missioniren und seine Reihen von allen Elementen säubern, deren kirchlich-sittliches Auftreten nicht voll und ganz den Grundsätzen, welche der Orden vertreten soll und will, entspricht".

Bu biefer Muslaffung macht allerbings bie Rebattion eine verwahrenbe Bemerkung : "Wir muffen fur biefes barte Urtheil bem Berrn Berfaffer bie volle Berantwortlichfeit überlaffen". Aber fie hat ben herrn von llechtrit gubor ohne redaftionelle Bermahrung bes Beitern auseinanderfegen laffen, wie und inwieferne gerabe ber altpreußische Abel in eigen= thumlicher Weise erft recht seinen Beruf verfehlt habe und meift nicht nur um bas Stanbes=, fonbern fogar auch um bas Gelbstbewußtseyn gekommen fei. herr von Uechtrit bewährt fich als ein grundlicher Menschenkenner; und wir erlauben uns, biefen Theil feiner Ausführung ben Lefern um fo mehr wörtlich vorzuführen, als bas beillofe Labyrinth ber preuß: ifchen Rirchenpolitit foeben wieber zu einer neuen Berbitterung zwischen bem Centrum und ben preugisch Confervativen beren Rern eben ber protestantische Abel bilbet - zu führen broht. herr von lechtrit alfo fagt:

"Heute ift es nicht mehr die Kreuzesfahne, um die fich ber Abel schaart. Gewiß verkennen wir nicht die Bebeutung bes Umschwungs, welcher sich in der Emanzipation von dem die erste Hälfte des Jahrhunderts beherrschenden Rationalismus, und in der Rückfehr zu einer den Ordnungen des Mittelalters verwandten Thätigkeit der Barmherzigkeit vollzogen. Es ist

LXXXXIII. 2

hocherfreulich, baß mit bes unvergeßlichen Königs Friedrich Wilhelm IV. Regierung ein ungleich regeres tirchliches Leben in weiteren Kreisen des Standes Plat gegriffen hat, daß namentlich das Laien-Element der inneren Mission in ihm immer neue Ausfüllung der entstehenden Lücken empfängt. Wenn dennoch das löbliche Bestreben, der Kirche inneres Leben von dem Gebiet unfruchtbarer Abstraktionen abzulenken und zu den Wirklungssphären zurückzusähren, welche es im Mittelalter die seinen nannte, nicht von dem erwünsichten Erfolge begleitet wird, wenn es vielmehr fort und fort Stückwerk und die Domaine verhältnismäßig kleiner Parteien bleibt — so können wir darin nur eine Folge der traurigen Zerrissenheit der Kirche, welche seinheitliche Borgehen ausschließt, und andererseits die verhängenisvolle Unterordnung der protestantischen Bekenntniß semeinsschaften unter die Staatsgewalt erkennen".

"Bon feiner hiftorifden Entwidlung, bem corporativen Grundgebanten, aus bem er berausgemachfen, gerabegu auser= feben, ber aufhaltenbe Fattor ber bestruttiven Stromung ber Beit zu werben, bat ber Abel in feiner Debrbeit gleichwohl ber Hluth ber letteren feinen Biberftand entgegen gu feben ber= mocht. Dem baarften Gubjeftivismus verfallenb, bat ber ber altpreußischen Provingen in feiner Majoritat, unter dem überwältigenden Ginbrud ber außeren Erfolge, anftanbolos ben bis babin bochgehaltenen Bringipien ben Ruden gefehrt. Dit einem Schlage vom Sochtory jum nationalliberalen berabgefunten, wußte ber mehr noch verblendete ale eingeschüchterte, aus ben Fugen gehobene, ci-devant confervative Junter nichte Befferes gu thun, als in bas Buthgebeul ber verjubelten Erbpachter ber Reichetreue gegen feine welfisch=ropaliftifchen Stanbesgenoffen einguftimmen und im erbittertften Culturtampf ben gebeiligten Inter= effen feiner tatholifden Brüber Arm an Arm mit ben Birchow und Laster entgegen gu treten".

"Bie das Chriftenthum ben auf ihre geiftige Bildung übersftolzen Schichten ber Gesellschaft sich meift zum leeren Schattenbilbe verstüchtigt — so zergeht, wenn man so sagen barf, Denen ber Conservationus unter ben Handen, welche bie Autorität ber nach ber Berheißung unseres Herrn mit bem heiligen Geift aussgerüsteten Kirche einsach ber modernen Staatsibee unterstellen. Im partikularistischen Royalismus erzogen, hat ber protestantische preußische Abel "optima fiche" mit geringen Ausnahmen geglaubt, bem aus seinen eigenen Reihen hervorgegangenen gewaltigen Staatsmann unter allen Umständen folgen zu follen".

"Die Worte ber Mallindrobt und ber Schorlemer, bes greisen Lubwig von Gerlach, ben ber Muth ber Ueberzeugung an die Seite seiner katholischen Standesgenossen führte, verhallten unbeachtet in den Kreisen, die wohl werth gewesen wären, ein Rüstzeug im Kampf gegen die unter nationaler und königlicher Flagge einherschreitende moderne Weltanschauung zu werden. Daß der dem Franksurter Frieden solgende, das Einheitsbedürsnis des triumphirenden Deutschlands gar wundersam illustrirende innere Krieg im tiefsten Grunde doch ebenso der Untergrabung der weltlichen als der geistlichen Gewalt galt, daß seine Leitung ihre Direktive, sicherlich ahnungslos, von der Allianz aller liberralistrenden Mächte empfing, verschloß sich damals gänzlich dem Auge der großen Masse sonst wohldenkender Männer. Je schöner der Traum, je misslicher das Erwachen".

"Bohl ift beute eine gewiffe Ernüchterung eingetreten. Dan wagt es bier und ba verlauten gu laffen, bag benn boch große Fehler begangen worben, ja fogar, bag man bas lleber= wuchern bes Capitalismus begunftigt habe. Im Allgemeinen aber ichlug man auf bas Refultat los, ftatt mit ben Urhebern gu rechten, und offen und frei auszusprechen, was in ber Geele, bie einft confervativ empfinden burfte, buntel nachflang, bag nämlich bie liberale Beltanschauung fich nicht bloß im liberalen Lager, fonbern bor Allem in ber Staatsleitung verforpert habe. In geschickter Musbeutung ber Umftanbe verteberte bas fingngielle und politische Grunderthum jebe Regung ebelmannischen Unabbangigfeitsgefühle, jebe Rundgebung bes unentwegten Conferpatismus, alles Jefthalten an ber Autorität ber Rirche als Reichs= feinbichaft, Illopalität und Ultramontanismus. Die angeblich conservative Fraktion folgte blind ben Winten und Borten vom Ministertisch, wie liberal bas Ariom auch febn mochte, bas biefelben hervorgerufen, und es bauerte Jahre, bis es ben Führern gelang, ihre außerft opportuniftifche Beeresfolge, wenigftens bie und ba für eine febr bescheibene Opposition gegen bie von Bennig= fen getragene Regierungspolitit gu gewinnen".

"Run gebort heute ber Lanbesbireftor in Sannover gwar au ben enblich erkannten Größen. Benn er aber feine Babler auf ,beffere Tage' vertroftet, fo tonnen wir leiber in folden Soffnungen teineswege ben Musflug eines unberechtigten Optimismus feben. Der Liberalismus ift nur zeitweife beplagirt, und fo febr er auch icheinbar abgewirthichaftet bat, boch teineswege entgultig vom Schauplat abgetreten. Gin Blatt mit fympathetifder Tinte befdrieben, wird er unter bem Ginflug bes erften erwedenben Connenftrable balb genug ben Thoren, beren Blid er beute entschwunden, fein Dafenn tunbgeben. Dauernd wird er nur bem wilbeften Rabitalismus ober einem engen Bunbnig ber von allen Berfonen= und Opportunitates Fragen emangipirten firchlich positiven und objettiv conferpativen Parteien beiber Confessionen weichen. Rur in ber Anlehnung an eine folde Alliang vermag bas Konigthum fich por ber baffelbe nach und nach auffaugenben, fruber ober fpater einer republitanifden Geftaltung verfallenben, mobernen Staateibee ju fduten".

### XXV.

# Die ignatianischen Briefe. ')

Allen Freunden der patristischen und patrologischen Literatur möchten wir auf's angelegentlichste die Festschrift empsehlen, welche Prosessor Dr. F. X. Funk zum fünfzigjährigen Priesterjubiläum des gelehrten Bischofs von Nottenburg, Dr. Karl Joseph von Hefele, herausgegeben hat. Wie schon der Titel des Buches ankündigt, tritt der Verfasser für die Echtheit der Ignatianischen Briese in die Schranken.

Bei bem gegenwärtigen Stand ber wiffenschaftlichen Forschung

<sup>1)</sup> Die Echtheit der ignatianischen Briefe auf's neue vertheldigt von Dr. Fr. X. Funt. Mit einer literarischen Beilage: Die alte lateinische Uebersetzung der Usber'schen Sammlung der Ignatiusbriefe und des Bolykarpbriefes. Tübingen, Laupp. 1883.

bandelt es fich fast nur noch um bie Frage, ob bie bereits von Gufebius in feiner Rirchengeschichte (III, 36) aufgegablten und zum Theil verwertheten fieben Briefe (an bie Bemeinden von Ephefus, Magnefia, Tralles, Rom, Philabelphia, Smprna und an Polhfarp), und zwar in ber fürgern griechischen Recenfion, wirklich vom Bifchof Ignatius von Untiodien berrühren. Das befannte Bort bes Terentianus Maurus: "Habent sna fata libelli", findet auf bie ignationifden Briefe im vollften Ginne Unwendung. Rachbem bas gange Mittelalter binburch bie Briefe bes bl. Ignatius unbefannt gewefen, 1) wurben gegen Enbe bes 15. Jahrhunderte guerft brei apotrophe Briefe, wobon einer an bie bl. Jungfrau, und zwei an ben Apostel Johannes gerichtet waren, jugleich mit bem Untwortschreiben Mariens, fammtliche nur in lateinischer Sprache, veröffentlicht. (Paris1495). Drei Jahre später erschienen mit "quaedam opera" bes Dio-nyfius Areopagita, elf Briefe bes hl. Ignatius und ber Brief bes Polykarp, alles in lateinischer Uebersetzung. (Paris 1498). Dieje Stude galten bamale auf tatholifder Geite fammtlich ale echt. Doch bauerte bieß nicht lange. Die Auffindung bes griechischen Tertes ber langern Recenfion - bie furgere war bamale noch unbefannt - brach bald ber Erfenntnig Bahn, bag wenigstens bie vier zuerft veröffentlichten lateinischen Briefe ein Probutt späterer Beit seien. Gine weitere Contro-verse erhob fic, als gegen Mitte bes 17. Jahrhunderts bie fogenannte fürgere Recenfion, beftebenb aus ben fieben von Gufebius erwähnten Briefen in furgerer Tertesgeftalt, und gwar fast gleichzeitig fowohl lateinisch (von bem anglikanischen Erzbifchof Jatob Ufher), als griechifch (von Ifaat Bog) an's Licht gezogen murbe. 2) Run entstand bie Frage, welche ber beiben griechischen Recensionen, bie langere ober bie furgere, ben Unspruch auf Echtheit erheben tonne. Das Enbergebnig vielfeitiger Berhandlungen war, bag bie langere Recenfion als eine fpatere Falfdung, bezw. Interpolation, erfannt und bem= zufolge verworfen wurde.

In ein neues Stadium trat die ignatianische Frage, als vor vier Decennien brei Briese aus der kleineren Sammlung in wesentlich abgekurzter Tertesgestalt in fprischer Sprache entbedt und veröffentlicht wurden. ) Gine Reihe von Theologen,

<sup>1)</sup> S. Nirschl, Patrologie (1881) I, 100; und: Die Briefe des hl. Ignatius van Antiochien (Passau 1870) S. 2.

<sup>2)</sup> Der bei 3. Bog noch fehlende griechische Urtert des Römerbriefes wurde von Ruinart aufgefunden und 1689 herausgegeben.

The ancient Syriac version of the Epistles of St. Ignatius to St. Polycarp, the Ephesians, and the Romans. London 1845.

322 Funt:

namentlich Engländer, schloßen sich ber Meinung des gelehrten Geräusgebers Cureton an, daß biese fprifche Form der drei Briefe ber ursprüngliche Tert, und alles, was der griechische Tert außerbem noch habe, Zusah und spätern Ursprungs sei. 1) In Deutschland war hefele einer der ersten, welche in

In Deutschland war Sefele einer ber ersten, welche in bem sprischen Text nur einen Auszug aus bem griechischen erkannten, und gegenwärtig ist biese Ansicht ober Ginficht so

giemlich zur allgemeinen Berrichaft burchgebrungen.

Wenn heute von ber Echtheit ber Ignatiusbriefe bie Rebe ift, so benkt fast jeber Gelehrte nur an bie turgere griech if de Recension ber sieben von Eusebius aufgegählten Briefe. Der vereinzelnt stehende Bersuch Renan's, ben Römerbrief von bem Berwerfungsurtheile ber beutschen Kritik auszunehmen, und ihn allein, wenn auch nicht gang, so boch zum großen Theil für echt zu erklären, wird von Funk mit schlagenden Gründen in

feiner Unhaltbarfeit nachgewiesen.

Gewiß ist gerade Professor Funt, dem wir die beste tritische Ausgabe der Ignatiana, sowie der "apostolischen Bäter" übershaupt verdanken,") dazu berusen und befähigt, in der brennenden Frage der Ignatiusbriese ein Wort mitzusprechen. Seine Schrift bekundet nehst vollständiger Vertrautheit mit der überaus reichen Literatur eine Unbesangenheit und Objektivität der historischen Forschung, wie sie in "Bertheidigungsschriften" und nicht oft begegnet. Der Bersasser geht an seine Aufgabe, nicht um wie ein Abvokat um jeden Preis die Echtheit zu beweisen, sondern mit dem undeugsamen Entschluß, sich "nur von den Gesehen der historischen Forschung und Kritik leiten zu lassen" (S. 3), und soweit wir darüber urtheilen können, ist er diesem Borsatzallen Ernstes treu geblieben. Uns wenigstens hat seine Schrift eben deßhalb, weil der Bersasser bas volle Gewicht der gegen die Echtheit erhobenen Schwierigkeiten fühlt und würdigt, besondere Befriedigung gewährt.

Bon ben im letten Decennium erschienenen Bertheibigungsschriften hat bas umfangreiche Wert bes protestantischen Theologen Th. Zahn 3) insbesondere auf tatholischer Seite vielsach
ben Eindruck hervorgerusen, als ob damit die ignatianische Frage
endgiltig im Sinne der Echtheit entschieden wäre. — Auch
wurde die in diesem Buche Zahn's aufgespeicherte Gelehrsamfeit
selbst von solchen Forschern unumwunden anerkannt, welche, wie z. B. Hilgenfeld, nicht die Empfindung hatten, als müßte die
tritische Geschichtsforschung mit ihrer Behauptung der Unecht-

<sup>1)</sup> G. Dirich I, Die Briefe u. f. w. G. 16.

<sup>2)</sup> G. Siftor.=pol. Blatter 82, 889 ff. und 89, 719-725.

<sup>3) 3</sup>gnatius von Antiochien. Erlangen 1873.

beit ichon bie Gegel ftreichen. Das glangenbe Fiasto aber, welches Bahn, ber gelehrte Freund fühner Supothefen, mit feinem "Evangeliencommentar bes Theophilus von Antiochien" 1) gemacht bat, wird ichwerlich ben Credit feines Bertes über Ignatius berart erhöhen, bag barüber Funt's neueste Berthei-bigung ber Ignatiusbriefe als überfluffige Arbeit burfte ignorirt werben. Wir erwähnen ben Ramen Theophilus nicht, um etwa eine frifche Bunde aufzureißen, bie nie mehr gang vernarben wird, fondern um gegenüber einer übertriebenen Geu bor unerbittlicher Rritit an die Unguverläffigkeit fo mander liebgewonnenen und beftechenben Unnahmen zu erinnern. 2) Huch geben wir feinem Gefühl bes Staunens barüber Musbrud, bag ein Correspondent der "Allgemeinen Evangelischen Lutherischen Rirdenzeitung" (vom 14. September 1883) mit Silfe ber Zahn'schen Brille "fast überall auf ben ersten Blid, ohne viel Grubeln ober Runfteln, ben Ginbrud ber Driginalitat bes Theophilustertes gegenüber ben mit ihm fich berührenben Batern bemertt;" aber ungern faben wir, bag ein fo besonnener For= fcher, wie Funt, auf Bahn's Empfehlungstarte bin bem Ginbringling Theophilus ein "refervirtes" Platchen in ber Reibe ber Beugen für die Ignatiusbriefe eingeraumt bat. Auf bas Beugniß bes Lucian von Samofata legt ber Berfaffer mit Recht

<sup>1)</sup> Forschungen zur Geschichte des neutestamentlichen Kanons und der altstrchlichen Literatur. II. Theil. Erlangen 1883. Bgl. Harnad, Der angebliche Evangeliencommentar des Theophilus von Antiochien, im 4. Heft des I. Bd. von "Texte und Unterjuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur." Leipzäg 1883.

<sup>2)</sup> Seitdem durch Harnack's glückliche Entbeckung die alten und neuen Bedenken gegen die Echtheit des sog. Evangeliencommentars des Theophilus eine so überraschende Bestätigung gefunden, mag es als eine wohlseile Beisheit erscheinen, den besagten Commentar für eine Compilation aus späterer Zeit zu erklären. Zahn hätte sich unsers Erachtens seine undankbare Mühe erspart, wenn er mit den Schriften des hl. Augustinus genauer vertraut gewesen wäre. Man vergleiche z. B. mit S. 58 u. 68 der Zahn'schen Ausgabe des Theophilus solgende Stellen aus Augustinus: Quaest, evang. l. II, qu. 44. In Ps. 36 (I), n. 2. In Ps. 99, n. 3. In Ps. 132, n. 4 et 5. Serm. 98, n. 5. Serm. 128, n. 14. In Joann. Ev. tract. 49, n. 3. Daraus erklären sich die betr. Stellen des Beda Benerabilis, mit denen Zahn u. A. nichts auzusangen wissen.

felbft tein großes Bewicht. Biel bedeutfamer erfcheinen die Ge=

mahremanner Eufebius, Drigenes und Irenaus.

Eine entscheibenbe, wie es scheint, unverwerstiche Inftanz für die sieben Briefe des Ignatius bildet der Brief des hl. Bolykarp von Smyrna, über dessen Echtheit und Integrität Funk ausstührlich und gründlich handelt (S. 14—42.). Namentlich wird das Berhältniß des Polykarpbrieses zu den Ignatiusbriesen einer eingehenden Prüfung unterzogen, und hoffentlich tragen die Nachweise des Berfassers dazu dei, für immer den Bahn zu zerstören, als ob beide Schriftstücke einen gemeinsamen Ursprung haben, beziehungsweise aus Einer Fälscherhand hervorgegangen seien. Der Bersassers auch die Grundlosigkeit der Behauptung, daß der Polykarpbrief den Ignatiusbriesen bald nach ihrer Entstehung als Einleitung sei beigegeben worden, um die mit diesen begonnene Fälschung zu empfehlen. Wir möchten diese Untersuchung als den Glanzpunkt der Funk'schen Schrift bezeichnen.

Der zweite Abschnitt (S. 43-133) ift ber Erörterung ber inneren Schwierigkeiten gewibmet und bespricht 1) die kirchliche Berfassung, 2) die häretische Bewegung, 3) das Martyrium, 4) die Persönlichkeit, 5) die Zeit des hl. Ignatius. Der Raum und Nahmen dieser Blätter gestattet uns nicht, näher auf die hochinteressanten Einzelheiten einzugehen. Zudem soll ja die Lekture und das Studium der hier besprochenen Schrift keines-

wege erfpart, fonbern vielmehr veranlagt werben.

Der Berfasser, ber zum Schlusse die Hauptresultate seiner Untersuchungen turz und gut zusammenstellt, nimmt gegenüber ber siegesgewissen Zuversicht ber Gegner "nicht unbedingte und zweisellose Sicherheit in Anspruch", sondern ist zufrieden, wenn durch seine Forschungen klar wird, daß die ignatianische Frage "noch nicht abgethan", daß sie "am wenigsten im Sinne der Unechtheit der Briefe entschieden ist."

Eine willtommene Erganzung zu ben "Opera Patrum Apostolicorum" bildet bie literarische Beilage: "Die alte lateinische Uebersetzung ber Usber'schen Sammlung ber Ignatius-

briefe und bes Polyfarpbriefes."

Wir hoffen, daß bem vortrefflichen, auch schon ausgestatteten Werke Funts überall bie verdiente Achtung und Beachtung wird zu Theil werben. O. R.

## XXVI.

# Rad zehn Jahren.

Erinnerungen aus ber italienifden Revolutionszeit 1859-69.

### II. 1868-69.

Der Sieg bei Mentana (3. November 1867) war entsicheibend. Die Schaaren Garibaldi's waren in wilder Flucht zurückgewichen, ein Theil zerstreut, viele in Gesangenschaft gerathen; die italienische Regierung, welche bei günstigem Ersolge, wie sie auch früher in der Romagna und in Neapel nach der Entscheidungsschlacht am Bolturno (1. Oft. 1860 1) es gethan, gern das von den Rothhemden genommene Land zur "Bahrung der öffentlichen Sicherheit" beseht hätte, wagte es nicht, für diesen mitten im tiefsten Frieden unternommenen Flidustierzug öffentlich einzustehen. Diesmal war demnach der seinangelegte Plan mißglückt.

25

LXXXXIII.

<sup>1)</sup> Quirico Filopanti erhielt ein Schreiben Garibaldi's nicht lange vor dessen Tode (vom 21. Dec. 1881), in welchem dieser zugesiteht, daß er bei der bald hierauf ersolgten Begegnung mit Biktor Emmanuel diesen begrüßt habe mit den Worten: "Heil Euch, König von Italien"; darauf habe der König ihm die Hand gereicht und geantwortet: "Heil Euch, dem besten meiner Freunde." Bgl. A. Allg. Zeitung 1882. Ar. 31. Beilage. Garibaldi war bekanntlich Großmeister aller italienischen Maurerlogen. Und derselbe Mann hatte noch im Jahre 1846 dem päpstlichen Runtius in Rio de Janeiro seine Dienste angeboten.

Es gibt Parallelen in ber Geschichte, bie zu auffallenb find, um ale bloger Bufall fich erklaren gu laffen. Mentana, jest ein unbebeutenber Ort, welcher bem Fürften Borghefe gehort, ift bas alte Romentum, funfgehn Diglien von Rom entfernt. Sier war es, wo bie berühmte Bufammentunft Raifer Rarls bes Großen mit Papft Leo III. am 23. No= vember 800 ftattfand; Rarl ftellte ben Bapft, feine Berfon und fein Land unter ben Schut bes Raifers und begrunbete jo bie politifche Stellung ber Bapfte gegenüber ben übrigen Machthabern, woburch bie Unabhangigfeit ber geiftlichen von ber weltlichen Gewalt burch gang Europa gewahrt, und bie Bedingungen aller acht religiojen und freiheitlichen Entwidlung gegeben waren. Bas ware Europa geworben ohne ben Papft? Diefe Frage haben Geschichtschreiber wie Johannes v. Müller, Luben, Berber, Leo gur Genuge beantwortet. Und wenn fie es auch nicht gefagt hatten, bie antichriftlichen und focialifti= ichen Wortführer haben laut genug erklart, bag mit bem Sturge bes Papftthums ber Riefenkampf gwifden Glaube und Unglaube entichieden, die europäische Staats = und Be= fellichaftsordnung für immer gefallen fenn wird; benn "wer fagt Papft, fagt Auftoritat" hat einmal Rouffeau bemertt; er hatte Recht. Bas ware aber ber Papft ohne eine unab= bangige Stellung im europäischen gurftenrathe? Gine Buppe, wie ber Metropolit in Conftantinopel und in Rugland eine Buppe bes Großheren und Cgaren ift, mit ber man nach Belieben fpielt, die man einsetz und abfett nach ben Be= burfniffen ber Staatsraifon ober auch nach ber Sohe ber Rauffumme, bie ber Canbibat bietet; ber lette Ring in ber Rette eines Polizeisuftems, burch welches bie Berricher, weil fie felbft nicht an Gott noch an die Dacht ber 3been glau= ben, wähnen, ihre Bolfer nieberhalten gu tonnen. Dann aber ware bas Chriftenthum entwurdigt, gefälicht, feil geworben; beffer teines, als ein folches Chriftenthum.

Mehr als taufend Jahre find feit jener Zusammenkunft bahin gegangen. Un die Stelle ber Longobarden mit ihrem

wilben Ungeftum find bie Diplomaten aus ber Schule Dadiavelli's getreten, an bie Stelle bes offenen Rampfes traten geheime Angettelungen; ftatt ber germanifchen Eroberer gog bas Befindel aus allen Theilen Italiens gegen bie beilige Stabt. Und die öffentliche Meinung? 3a bie öffentliche Meinung war erft recht eine Buhlbirne geworben im Dienfte ber Partei und ber Luge. Die Literatur hatte langft ben Rampf gegen bie Rirche als Tagesbefehl burch alle Reiben ausgegeben; bie Beidichte wurde gefälicht, alles Gute, mas bie Rirche je ben Bolfern erwiefen, geläugnet, alle Schwachen ihrer funbigen Organe mit Schabenfreube in ben Borbergrund geftellt. Die langft erftorbenen Grundfate bes Beiben= thums von Nationalität und Fürftengewalt wurden aus ihrer Gruft ausgegraben, bergerichtet und feftlich aufgeputt, als follte biefer Popang, hinter welchem bie Treiber biefer Be= wegung ihre eigenen Blane verbargen, ben Bolfern einen Erfat bieten für bie verlorene Berrlichfeit bes Papftthums und ber Rirche; Alle, benen bie Rirche verhaft geworben, weil fie bas driftliche Bejet mit bobem Ernft verfundet und Bucht und Gitte unverbrüchlich wahrt, jedem gegenüber, bem Staatsmanne fo gut wie bem Bettelmanne, glaubten jest bie Stunde gekommen, ba fie ihren vollen Beifer ungeftraft gegen fie aussprigen und noch ihren Dant bafur holen burften fur alle Buberei, als ob es mannliche Thaten gewesen. bas frühere Stalien fannte, und bas jegige fieht, bem blutet bas Berg. Gine unbeschreibliche Buchtlofigfeit, burch bie ichamlofefte Breffe genabrt, von ber Regierung gebulbet, überfluthet bas Land im Ramen ber Freiheit; felbft bie öffent= liche Sitte, die in Italien bober ftand als irgendwo, wird nicht mehr geachtet. Und aus folder Faulniß foll ein ge= fundes, ftartes, gutunftgewiffes Bolt hervorgeben? Un allen Strafeneden und Blaten wurden bie ichanblichften Spott= bilber auf alles Beilige ausgeboten, um bie Jugend gu ver= giften ; in fo vielen Romanen, Dichtungen und Ergablungen wurde wie in zierlichen Schalen ein Gifttrant gemifcht , ber

bie Sinne bethörte, die Herzen verpestete und so viele Seelen tödtete, die mit heißer Gier hineintranken, was die Bosheit und Lüge in ihrer infernalen Küche gebraut hatten. Die Lüge ist wie in religiösem, so auf politischem Gebiete geradezu zu einer Weltmacht herangewachsen; Tansende und Tausende stehen durch Wort und Schrift in ihrem Dienste; und was sonst nur der common sense für sich sordern durste, das nimmt sie als ihr unantastbares Recht in Anspruch, legt es als Geset unsers Denkens, als Maxime unsers Handelns uns vor, unter Strafe des Bannes, des Ausschlusses aus der gebildeten Welt.

Berichiebene Flugichriften wurden vor bem letten Freischaarenguge gegen Rom verbreitet, bie einen von ber ber Regierung nabe ftebenben Bartei, die andern von Geiten ber extremen Demofraten und Magginiften. In einer von jenen, welche unter bem Titel: "Il Senato di Roma ed il Papa" erichien, und großes Auffeben erregte, ba fie ihren Florentiner und halbofficiellen Urfprung faum verläugnen fonnte, fuchte man ben Beweis zu liefern, baf die Stadt Rom nie in einem Unterthanenverhaltniffe jum Papft geftanden, bag baber bas Municipium die Befugniß und die Aufgabe habe, fich felbft neu zu conftituiren und burch eine Bolfsabstimmung Biftor Emmanuel ale Ronig zu proflamiren. Das gange Schriftftud war noch mäßig gehalten; felbft an ben Rlerus wenbet es fich, "ben romischen, einfachen, gebilbeten und tugenbhaften Rlerus, ber nicht mit ber Curie und bem Fremben bublt;" jum Papit fpricht es: "Beiliger Bater, bie italienische Re= volution hat ihren Lauf vollendet und ihr Biel erreicht. Gie ftebt jest ftill vor ber ehrwurdigen Bafilita ber Apoftel, um ju erklaren, bag es ihre Abficht nicht ift, die Grundlagen ber Religion Chrifti zu erschüttern, welche bie Religion von gang Italien ift. Unter bem Schute ber Befete, unter bem Schatten einer Fahne, auf welcher geschrieben fteht: Freiheit ber Rirche und bes Staats', tonnt 3hr Guer beiliges Amt frei verwalten, nicht mehr umgeben bon fremben Baffen,

fonbern traftig beschütt burch bie Achtung und Berehrung von uns, stets Guere treuen Gohne, wenn auch nicht mehr Guere Unterthanen."

Dem entsprach ber Ton bee Romifden nationalcomité's, bas feine Direttiven von ber italienischen Regierung empfing. "Der 14. December 1866", beißt es, (ber Tag bes Abauges ber frangofischen Truppen) "eröffnet eine neue Mera, welche bas Priefterthum ber Religion vom verhaften Defpotismus reinigen und befreien und Rom felbit frei und blubend feben wird. Die Tage bes priefterlichen Defpotismus find uner= bittlich gegablt" u. f. f. Die bemofratische Partei brang bagegen immer beftiger gum unmittelbaren bewaffneten Angriff auf Rom, trot ber Septemberconvention und ben beschworenen Bertragen ber Regierung. Garibalbi mar überall im Lande umbergereist, Waffen, Gelb, Leute fammelnb, um mit feinem Roma o la morte und feinen wuthenben Deflamationen gegen Defpotismus und Pfaffentrug bie nieberen Bolteflaffen auf= guregen, bie ernfteren Manner bagegen, wie g. B. auf bem Congreffe zu Genf felbit bie Protestanten, nachbenklich gu ftimmen. Die Mahnungen Napoleons, die Rudficht vielleicht auch auf bie eigene Burbe und bie öffentliche Moral hatten endlich die Florentiner Regierung bestimmt, ben Erbittator, ber auf eigene Fauft mit feinen gufammengerotteten Saufen von Areggo über Ginalunga nach Rom marschirte, an letterem Orte gefangen zu nehmen. Doch bas war Alles nur ichnobes Spiel, um Frankreich und ber Belt gegenüber ben Schein zu retten. Benige Tage barauf wurde Garibalbi wieber, und zwar bebingungelos, entlaffen, um feinen Plan mit frifden Rraften, von ber Regierung gebilligt und unterftutt, wieber aufzunehmen. Richts ware ber italienischen Regierung willtommener gewesen, als ein Aufftand in Rom, ober wenigstens in einem ber Orte bes fleinen papftlichen Bebietes. Dann hatte Italien wenigftens mit einigem Scheine von Berechtigung interveniren, und fich als Guter ber Drb= nung beweifen, ben Abfall vom Papfte als Bolkswillen er= klaren können. Doch es blieb Alles ruhig trot aller Aufreizungen ber zahllosen Agenten, trot ber bombastischen Proklamationen ber römischen "Giunta insurrezionale", welche
zum Kampse gegen die "wilbe Soldatesca" aufsorberte. Unter
bem armen Landvolke der Sabina war es Garibaldi kaum
möglich, einen Kundschafter aufzutreiben. So mußte benn
ber Krieg von Außen in das Land hineingetragen werden.
Um seinen Truppen einen besseren Zusammenhang und Halt
zu geben, hatte ihm die Regierung eine große Zahl von Solbaten zur Berfügung gestellt, die zu diesem Zwecke heimlich
aus bem Heere waren entlassen worden.

Bom 29. Geptember 1867 an begannen bie Schaaren unter ber Führung Menotti Garibalbi's von allen Seiten in bas romifche Bebiet vorzubringen. Aber überall wurben fie mit Berluft gurudgeworfen, von den Ginwohnern verabicheut und gemie-Doch immer neue und neue Saufen tamen nach, bas fleine papftliche Beer, bas mit einer Tapferteit focht, die felbft beffen erbitterten Reinde ehren mußten, von allen Geiten angegriffen, von Ort ju Ort gehett, burch Rrantheiten und Unftrengungen erichopft, ohne die Doglichfeit, feine Berlufte zu erfeten, befand fich in ichwieriger Lage. 2m 19. Dt= tober lanbete Baribalbi von Caprera ber in Italien, nicht weit von Livorno, um die Gubrung in feine Sand gu nehmen ; awei Tage vorher erließ ber Papft jenes mertwurbige Rund= Schreiben, in welchem er vor ber gangen driftlichen Belt feine Bedrangniß ichilbert, und die italienische Regierung laut anklagt: "Wir konnen nicht umbin," beißt es bafelbft, "Guch vor Allen, ehrwurdige Bruber, und allen Glaubigen, bie Eurer Gorge anvertraut find, die traurige Lage und die große Bebrangniß fund zu geben, in der Bir hauptfachlich burch bas Bert ber piemontefischen Regierung Uns befinden. Denn obgleich Uns bie Tuchtigfeit Unfere bochft treuen Deeres fcutt, welches in ruhmlichen Thaten eine fast beroifde Ta= pferfeit bewiesen hat, fo ift es boch offenbar, bag es ber weit größeren Angabl ber Angreifer nicht lange Wiberftanb

leisten kann. Und obwohl Uns die kindliche Liebe nicht wenig tröstet, mit welcher Uns Unsere durch gottlose Usurpation auf diesen Rest verringerten Unterthanen anhänglich sind, so mussen Wir doch tiesen Schmerz empfinden, daß sie selbst die schweren Gesahren erleiden, die ihnen von den verwilberten Banden jener Ruchlosen drohen, welche sie in jeder Weise ichrecken, berauben und qualen."

Um Tage von Mentana, an welchem bie Tapferteit bes fleinen papftlichen Beeres, in bem Sproffen ber ebelften Tamilien Frankreichs, Belgiens, Sollands, Bolens, Deutschlands für die Sache des Rechtes und ber Wahrheit, für die fitt= liche Ordnung und die Freiheit ber Rirche fampften gegen bie Rotten, welche ber Sag gegen Gott und die Rirche, Beutegier und Gucht nach Abenteuer gegen Rom bewaffnet batten, ift Baribalbi's Stern gefunten , um nie mehr wieber aufzusteigen. Um 12 Uhr Mittags hatte ber Rampf begonnen; gegen brei Uhr waren bie Znaven nicht wenig gefahrbet, ba fie, von ber Site bes Gefechtes fortgeriffen, fich gu fehr gerftreut hatten, und ber Teind mit zwei ftarten Co-Ionnen ihnen in die Flanke fiel; boch bald von der Referve unterftust, warfen fie bie Undringenben gurud. "Bir waren entichloffen", ergablte mir ein Buavenoffigier, ber mir furg barauf ben Bang bes Befechtes ichilberte, "nicht zu weichen, fondern an Ort und Stelle gu fterben." Diefe Manner bat bie Lugenpreffe "Golbner" genannt, mabrent fie mit ben "armen Garibalbinern", welche in ben Rirchen, namentlich gu Monte Rotondo, unfagbare Greuel verübten und auch bas Eigenthum ber Burger nicht schonten, Mitleib beuchelte. Da erinnert man fich an die Borte Calvian's (De gubernat. Dei VIII. 4): "Gie haßten in ihnen bas, was mit ihrem eigenen Leben in Wiberfpruch war, die Unschuld, die Reusch= beit, bie Frommigkeit. Die Diener Gottes durften fich nicht auf ben Stragen feben laffen, ohne fcmere Unbilben gu er= fahren." Auf einer meiner letten Reisen in Italien fab ich eine merkwurbige Scene, jo recht bas Bilb ber beutigen Lage

bieses unglücklichen Landes. Gine freche hetare unterhielt sich auf offenem Plate bei hellem Tage mit einem Trupp junger eben so frecher Leute; nicht weit davon hörte ich dem Gespräche eines Mönches zu, der mit Thränen in den Augen einem Freunde seinen Schmerz um sein entweihtes Kloster klagte und seine bittere Noth, in die er verseht war:

Quippe ubi fas versum atque nefas; tot bella per orbem Tam multae scelerum facies,

Bu Mentana hatte die seit Jahrhunderten, trot aller Berletzungen im Einzelnen, doch immer noch principiell als solche anerkannte internationale Nechtsordnung zum letten Male den Sieg errungen. Nach dem Jahre 1866 waren, wie die "Times" (v. 12. Nov. 1866) die Lage schilbert, die alten Allianzen zerrissen und jeder Staat isoliet. "Bon nun an besteht in Europa kein allgemeines Princip der Politik mehr, und der Ehrgeiz sindet keine Grenze, über welche hinans er nicht seine Macht ausdehnen könnte. Aller Hände sind gegen Alle erhoben, und nur die Nothwendigkeit lähmt die Lust zum Angrisse. Zeder steht auf der Wache, und die Ordnung wird nur darum aufrecht erhalten, weil Einer sich vor dem Andern fürchtet. . . . Ueberall prüst man die Wassen und ersindet man neue Systeme; die Kunst zu tödten broht die ausschließliche Industrie Europa's zu werden."

Alles das sind Gründe, die es mir verdieten, so sehr ich es auch wünschte, für die Zukunft Italiens Gutes zu hoffen. Mit fortgesetzten Demonstrationen und Conspirationen, mit hohlen Phrasen und pomphaften Deklamationen schafft man kein neues Bolk, und die stets wiederkehrenden Erinnerungen an die Größe des alten Rom passen wohl in die Schulstube und für unreise Knaben, aber nicht für eine Nation, die bis jeht im Kampse mit dem Feinde immer unterlag und nur durch die Gunst des einen Fremden sich von der Herrschaft des andern besreit sah. Die ehrliche, ausbauernde Arbeit auf allen Gebieten, der Wissenschaft, Kunst, vor Allem des Ackerbaues und Gewerbes allein kann Italien

retten, verbunden mit einer Erneuerung bes im Grunde bes Bolles unverwüftlich liegenben religiofen Ginnes, fittlicher Reinheit und Energie, nicht aber die anwidernden Rebeerguffe bes Seeres von Abvotaten , biefer Beft bes Lanbes, nicht bie beständige franthafte Gucht nach Bergrößerung, wahrend, was gewonnen wurde, noch lange nicht befestigt ift, und beim erften Anftog auseinander fallt, ebenfo ichnell, wie es zusammengebracht worben war; nicht ber leere Bomp fei= ner Gignori, die mußig in ihren Palaften figen, und nicht= einmal ibre Landguter grundlich fennen, die fie burch ibre Bachter aussaugen; am allerwenigften aber bie Rachaffereien Boltaire'icher Frivolität und Rouffeau'ichen Gentimentalismus. Co lange bas neue Italien nicht Frieden mit ber Rirche geichloffen bat, find alle Beftrebungen feiner Staatsmanner nur eine hoffnungelofe Gifpphusarbeit. Prima officia Diis immortalibus, fagt Cicero.

Eines Abends im Winter 1867 - ich war gerabe beschäftigt bie wichtigften Briefe ber Bapfte nach ber Musgabe von Couftant und Thiel burchzulefen und zu ercerpiren erhielt ich ein Schreiben burch bie Runtiatur in Munchen zugesenbet', welches College S. und mich einlub, nach Rom ju reifen, um bort an ben Borarbeiten fur bas nachfte Concil Untheil zu nehmen. Das war nun freilich eine Aufgabe gang anberer Urt, als fie mir neun Jahre fruber zugefallen war. Gie fagte meinen Reigungen und Arbeiten gu fehr gu, als bag ich einen Augenblick gezogert hatte, meine Bereit= willigfeit zu erflaren, wenn auch ber Behorfam gegen ben bl. Stuhl mir bieg nicht gur Pflicht gemacht batte. 3d hoffte - und ich habe mich auch hierin teineswegs getäuscht - neue Anschauungen, große Gefichtspuntte, wichtige Löfun= gen, eine Bereicherung an Ibeen und vielfeitige Unregungen gu empfangen. Rur bas eine Bebenten tonnte mich beun= rubigen, ob ich ben Unforberungen entsprechen fonnte, bie man bort ftellen wirb. Und in ber That waren bie Referate und Rritifen, welche im Schofe ber Congregationen ben Ginzelnen übertragen wurden, berart, daß sich bas Wort Seneca's in anderer Beziehung anwenden ließ: Argumenta morum ex minimis licet capere; jede Situng war wie eine Probe auf dem Gebiete ber theologischen Bissenschaft. Gerne hätte ich so Manchen aus Jenen hiehergewünscht, die mit geläusiger Zunge und Feber, wobei es nur gilt, ein paar Dubend der hergebrachten Redewendungen wohl inne zu haben, über römische Unwissenheit und deutsche Wissenschaft zu Gericht saßen; sie hätten da lernen können, was Gründlichkeit und theologische Präcision ist. Nirgends weniger als hier konnte der Sah in Anwendung kommen:

Omnia enim stolidi magis admirantur amantque, Inversis quae sub verbis latitantia cernunt.

Bu Anfang Februar trat ich mit College S. Die Reife nach Rom an, biegmal auf bem furzeften Wege und gang mittelft ber Gifenbahn, ba wenige Monate vorber ber Schienen= weg über ben Brenner war vollendet worden. Rurg und felbft begnem ift bie Reife nach ber ewigen Stadt nun geworben, taum langer und jebenfalls weniger anftrengend als vorbem bie Reise von ber Sauptstadt Munchen nach ber Rorbgrenge Baperns auch im ichnellften und beften Boftwagen; ob iconer, unterhaltenber, lebrreicher, bas ift eine andere Frage. Wie war bas gang anbers noch in ben viergiger Jahren! Dan reiste mit bem "Betturino", ber Diener, Courier, Gelbwecheler, Agent, Bertrauensmann, Alles in Allem war; ich batte, fo oft ich auch in jenen Jahren Italien burchreiste, immer nur rechtschaffene, ehrenhafte Manner unter ihnen gefunden. Gedzehn bis zwanzig Stunben tägliche Rabrt, jeben britten ober vierten Tag ein Rafttag, war berfommlich; von Reapel bis hinauf nach Mailand, felbft fiber ben Gimplon und Gottharb nach ber Schweig ober über ben Brenner und bas Ampegganerthal nach Dunden und Wien fuhr man mit bemfelben Ruticher; Bohnung, Berpflegung, beren Gorge bem Betturin oblag, nebit Lobn fur Bagen und Pferbe waren burch einen Bertrag vorher

festgestellt, und es wurben in ber Regel alle Bebingungen gewiffenhaft erfullt. Go gewann ber Reifenbe Belegenheit, Land und Leute fennen gu fernen, in die Gitten und Unichauungen bes Boltes fich bineinguleben, und hatte an bem Betturino gewöhnlich einen freundlich erinnernben, erflarenben und nach Umftanben ichutenben Mentor. Ber bagegen Stalien nur von ber Gifenbabn aus fennt, fennt biefes mertwurdige Land nicht; bie Alles nivellirende Dacht bes Schieneuftranges bat, allerbings nur in feiner nachften Umgebung, auch biefem Lanbe feinen Zauber genommen und bie obe Monotonie bes Alles gleichmachenben Induftrialismus auf= geprägt. Go oft ich baber auch fpater Italien mit ber Bahn bereiste, glichen bie lanbichaftlichen Ginbrude und Reifeerinner= ungen überhaupt einer nur mit wenigen Strichen oberflachlich beschriebenen Tafel, mabrent die Erinnerungen aus jenen fruberen Nahren mit einer Reibe ber daraftervollften Bilber mir immer noch lebenbig vor ber Geele fteben.

Es war ein heller talter Tag, als ich ben Brenner binanfubr; vom blauen Simmel glangte bie Sonne, und ihre Strablen wurden in grellem Reflex von ben unabsehbaren Schneefelbern gurudgeworfen. Wie funtelnbe Diamante leuchteten die Giszapfen an ben gum Theil gefrorenen Bergmaffern; munberfam flar hoben fich bie beschneiten Feldruden bom Sorigont ab, in welche bie bunteln Tannen und Fichten ihre tiefen Schatten warfen. Alles war wie erftorben, von ber Gewalt bes Frojtes gefeffelt und getobtet; nur bas Grun ber Rabelmalber ließ erkennen, bag unter biefer winterlichen Dede von Schnee und Gis bennoch bie Rrafte ber Ratur Schaffen und weben. Durch bie Thalfperre ber Frangensvefte an Briren vorüber ging es nach Trient, bas mit ben uralten Binnen feiner von ben Gothen noch berrubrenben Ctabt= mauern wie geifterhaft zwischen ben beichneiten Bergen ber= vortrat. Die erften malfchen Laute ichlugen bier wieder an bas Ohr; mit ihnen tauchten taufend und taufend Erinner= ungen auf; ich bachte an die Millionen und Millionen, Die seit Beginn ber Bölkerwanderung diese Berge herabgestiegen gen Italien, um seinen Boben mit ihrem Blute zu röthen, oder von Fiebersuft vergiftet heimtücklich hinweggerasit zu werden; ich gedachte auch so mancher Freunde, die den Heim-weg nicht mehr fanden. Es ist immer noch ein wahres Wort, was Petrus Damiani<sup>1</sup>) einst niedergeschrieben:

Menschenfressendes Rom, bu beugst der Gewaltigen Raden, Fieber hausendes Rom, bringst reichliche Früchte des Todes. Bie durch erworbenes Recht bleibt treu dir das römische Fieber, Wen es einmal ersaßt, den verläßt es nimmer im Leben.

Das heutige Trient tragt einen entschieden italienischen Charafter; bier ichon erblicht ber Reifende jene berrlichen Balafte aus ber Beit ber erften Renaiffance, in benen bas Maffenhafte und Tropige bes mittelalterlichen ftabtifchen Caftells burch bie fundige Sand bes Architeften in feinen ein= fachen, aber in reinem Cbenmaß geordneten Berhaltniffen gum ichon geftimmten Palaftbau umgebilbet wirb. Gigenthumlich ift die Charatteriftit biefer Stadt, wie fie die alten Ausgaben ber Beichluffe bes Concils von Trient in ber Beichreib= ung berfelben enthalten. "Geine Ginwohner fprechen gwei Sprachen, beutsch und italienisch, boch sprechen auch alle Italiener, wenn es ihnen gefällt (cum placet), beutsch." Das ift nun jest allerdings anders geworben; bie anfäßigen Trienter fprechen nicht beutsch, sonbern italienisch, und biefen ge= fällt es eben nicht, auch wenn fie tonnten, beutsch zu sprechen. Die Berwälfchung hat gerade bier feit ber Beit ber Abhalt= ung bes Concils ftarte Fortschritte gemacht. Unmittelbar barauf heißt es: "Trient ift ber Cammelplat fur alles Ge= findel (sentina), bas aus Deutschland fommt, und ein Bufluchtsort fur die Italiener, die in ihrem Baterlande Gdiff=

<sup>1)</sup> Opuscul, XIX. 5;

Roma vorax hominum domat ardua colla virorum, Roma ferax febrium, necis est uberrima frugum. Romanae febres stabili sunt jure fideles. Quem semel invadunt, vix a vivente recedunt.

bruch gelitten haben." Diese Eigenschaft besitz Trient nicht mehr, da es längst nicht mehr vom milden Krummstabe eines Fürstbischofs regiert wird; dafür ist es lange Zeit hindurch das vorgeschobene Bollwerk der Italianissimi gewesen, die das Netz ihrer Agitation von hier aus über ganz Wälschiprol warfen.

Um Tage nach unferer Unfunft - es war eben Conntag - hatte ber nun verftorbene Fürstbischof von Riccabona bie Gnabe uns ju Tijch zu laben. Gin bochft intereffanter Rreis von Gaften war versammelt, Deutsche und Italiener. Sier waren nun Alle in ber That zwiesprachig (bilingues), wie es bie obige Beschreibung von allen Trientinern rubmt. Die Conversation bewegte fich baber balb im beutschen, balb im italienischen Ibiom. Go febr aber auch jeber ber Unwejenden fich bemubte, ben neutralen Boben nicht zu verlaffen , tonnte es boch nicht fehlen, daß bie Beifter aufeinander platten, und bie Begenfate zwischen beuticher und italienischer Unschauung, wenn auch in ben gefälligften Formen und in rudfichtevollftem Tone vorgetragen, gur Befprechung tamen. Der feelengute, milbe Fürftbifchof, chebem Beichtvater Rabenty's, burch Geburt und Familienverbindungen beiden Landern angehörig feine Familie ftammt aus bem Fleimferthale - war oft veranlaßt, mit vielem Tatt und gewinnenber Freundlichkeit die Rolle des Bermittlers zu übernehmen. Schopenhauer bat wohl Recht, wenn er einmal fagt, bag von allen Arten bes Stolzes ber nationalftolg ber bummfte fei; benn bagu braucht es nichts, als geboren ju werben. Und gerabe Jene, beren die nation sich am wenigsten zu ruhmen hat, sind es fo oft, welche ftatt alles eigenen Berbienftes aus ben Tugenben ihres Bolles fich ein Pruntgewand gurechtschneiben.

Noch in Bologna lagen hohe Schneemassen auf ben Bergen und selbst in den Straßen. Zum ersten Wale las ich jeht die neuen Namen zur Bezeichnung der Pläte und Straßen; Corso, Piazza Vittorio Emanuele, Corso, Strada Garibaldi mögen wohl viele hundert Dertlichkeiten in Italien

jest heißen. Es ist dieß eine kindische Sitte, welche die Geschichte verläugnet, die an so manche Namen sich knüpft und burch
ihre Monotonie, mit der sie in jeder Stadt und jedem Städtchen
wiederkehrt, geradezu anekelt. — Jenseits des Apennin angekommen, aus den Thälern von Prato und Pistoja herauf
begrüßten uns laue Lüfte; an einem warmen sonnigen Morgen
suhr ich zum ersten Male mit dem Bahnzug in Rom ein.

Der außere Unblid ber Stabt hatte fich veranbert. Un ben Thoren waren ftarte Barritaben errichtet, burch vorgezogene Graben und bichte Paliffabenreihen verftarft; nur ein fcmaler Raum gestattete rechts und links ben Durchgang. Un ber Engelsburg waren bie Bertheibigungswerte neu in Stand gefett, nach ber Landfeite gegen Rordwest hinaus fleinere Erdwerke errichtet, die Wallgraben mit Baffer gefüllt; die Bobe von St. Gabina, ber feit uralter Beit fo oft befturmte, genommene und wieber verlorene Berg Aventin, welcher bie Stadt beherricht, war burch Schangen und Braben gu einem Fort umgewandelt worben. Auf allen Stragen fab man Solbaten, aber nicht mehr bie übermuthigen, leichtfertigen, geschwätigen Frangosen wie ehebem, fondern ernste, mannlich icone Bestalten besonders unter ben papftlichen Buaven und in bem beutschen Regiment. Dan batte gewähnt, es burfe Napoleon nur feine Truppen gurudziehen, und alebalb mußte Rom in fich felbft gufammenfallen; gerabe bas Begentheil trat ein.

Ich fand die öffentliche Stimmung ganz außerordentlich verändert. Das katholische Europa, selbst Amerika hatte viele seiner Söhne zur Bertheidigung des hl. Baters nach Rom gesendet; eines Tages sah ich gegen dreihundert Männer aus Canada, vortrefflich ausgerüftet einziehen, welche den Zuaven zugetheilt wurden. Biele Abgeordnete der katholischen Bereine der ganzen Welt, viele Pilger hatte die Liebe zu Rom hierhergeführt. Der Geist, der in allen diesen lebte, hatte nicht wenig dazu beigetragen, auch der einheimischen Bevölkerung einen gewissen Impuls zu verleihen, jenes System

des Laissez-aller zu brechen und zur Thätigkeit anzuregen. Gine hohe, freudige Begeisterung, getragen von dem Bewußtsenn, für eine gute Sache zu kampfen, gab überall sich kund; das Liebaugeln mit der Italia una war verschwunden und namentlich der Klerus hatte klar erkannt, um was es sich nun bandelte.

Durch nichts hatte fich bas neue Italien mehr geschabet, ale bag unter ben Mugen ber Regierung Religion, Bucht und Gitte verhöhnt werden burften. Die "romifche Frage" war feine rein politische mehr, fie war eine Griftengfrage ber Rirche und bes Chriftenthums geworben. Unch batte man die Berrlichkeit ber Italia una bereits gefoftet; uner= träglicher Steuerbruck, Beamtencorruption und fcmubige Spetulation gur Bereicherung Gingelner unter ben voll= tonenben Phrafen von Freiheit. Statt ber Laft einer vielleicht zu gahlreichen Geiftlichkeit faugt nun ein 300000 Mann ftartes heer bas Bolt aus, bas tropbem nicht von ferne fabig ift, ohne einen ftarten Bunbesgenoffen bas Land gu ichuten; ftatt ber Rlofter mehren fich bie Befangniffe, und bie ftete fteigenbe Angahl ber Bergantungen illuftrirt gang eigenthumlich bas verheißene Glud. Niemals ward mir bie Babr= heit bes Capes : hilf bir felbft und Gott wird bir helfen, fo flar, als in jenen Jahren ju Rom. Der Papft war von allen Machten verlaffen; bie Borben Garibaldi's, ber öffentlich von ber piemontefischen Regierung besavouirt, im Geheimen von ihr ermuntert, berathen und unterftut wurde, umichlichen bas bem heiligen Bater noch gebliebene fleine Gebiet, wie bungrige Bolfe einen Schafftall; in Rom felbft fuchte man Berichwörungen anzugetteln, um von Innen heraus feinen Gib ju untergraben. Umfonft; Rom blieb rubig, und ber Berfuch einer Bewegung, welcher eine Sandvoll bezahlter Taugenichtfe vom Capitol aus unternahm, war in weniger als einer Stunde flaglich fehlgeschlagen und in furzefter Frift unterbrudt. Der biabolifche Plan, bie Rafernen ber Stadt und felbft die Engelsburg in die Luft gu fprengen,

schling fehl; nur ein Theil ber Kaserne Serristori steg in die Lust, als die dasethst liegenden Truppen eben auswärts waren; zwanzig Mann von der Musitbande, großentheils römische Waisentinder, blieben todt. Die schon genannte Giunta insurrezionale pries diesen Frevel als Heldenthat. "Ein Theil der Kaserne Serristori stürzte ein, unterwühlt von Eurer tunstfertigen Hand!" redete sie das Gesindel an. Man muß diese Dinge sagen und immer wieder sagen, damit die Nachwelt erfährt, durch welche "moralische Mittel" das neue Italien geschaffen wurde. Solches Gebahren nußte nur noch mehr dazu beitragen, seden Mann von Shre und Gewissen mit Abschen vor dieser Art von Boltsbeglückern zu erfüllen. Rom blieb ruhig, trot allen Provocationen von Außen, allen Machinationen politischer Emissäre von Innen.

Es war die Dacht bes fatholischen Bewußtjenns, bas bier in wunderbarer Ginmuthigfeit an ben Tag trat. tommlinge aus ben ebelften Geschlechtern Franfreiche, berrliche Junglinge aus Belgien, Solland, Deutschland hatten fich in ben Dienft bes bl. Baters geftellt; es war ein nicht großes, aber tapferes, tobesmuthiges Beer, bas in jenen Jahren einen ficheren Ball um ben Bater ber Chriftenbeit bilbete. Freilich, einer gehumal ftarteren Uebermacht gegenüber, wie fie Beneral Caborna im Geptember 1870 gegen Rom führte, mußte fie unterliegen, wie gehn Jahre vorber die Belbenichaar unter Lamoricière bei Caftelfibarbo unterlegen war. Seit bem Bollgug ber Geptemberconvention und bem Abguge ber Frangofen aus Rom haben fie nicht wenig bagu beigetragen, nicht blog Ruhe und Ordnung in Rom zu erhalten, fonbern auch ben Bedanten ber tatholischen Ginheit zu beleben; ohne ben beutsch-frangofischen Rrieg und besonders ohne bie mahnenben und brangenden Worte beutscher Diplomatie, jest ober nie fei ber Mugenblief gefommen, fich Roms zu bemächtigen, mare beute noch ber Papft im friedlichen Befite feines fleinen Landes.

Doch auch fo haben fie nicht umfonft gefampft. Be-

fonders feit jener Zeit bat fich von Rom, wie von einem Brennpuntte aus, bas Gefühl ber fatholischen Ginbeit machtig gehoben, fo baß felbft bie Ginnahme von Rom baffelbe nicht mehr ichwächen tonnte, und bas Bewußtfenn ber bem bi. Bater angethanen Gewalt bat zwifden Stalien und ben fatholischen Bolfern einen Abgrund aufgethan, ber fich nicht eber ichließt, bis bas Unrecht gefühnt ift. Gie haben außerbem ben Beweis geliefert, bag bas fatholifche Bolt, ber Bilfe ber Machtigen beraubt und auf fich felbft angewiesen, wenn es bas richtige Berftanbnig feiner Stellung gewinnt, eben baburch erft recht erftarft. Es ift fatbolifcher Grundfat, ber von Gott gesetten Obrigfeit bei allen Beftrebungen auf ihrem Gebiete bie Initiative ober wenigftens bie Direftive auguerkennen. Aber damit ift eigentlich boch nur bas Wenigste gescheben. In freier Bereinigung vielfacher Art, burch eigene Thatigfeit baben wir Ratholifen bas Recht und bie Freiheit ber Rirde und ihre unveraugerlichen Guter gu reclamiren, bie gewonnenen zu ichuten, um die bestrittenen zu tampfen. Much bier gilt ber Gats:

> Bas bu ererbt von beinen Batern haft, Erwirb es, um es zu befigen.

Es ist aber die dem Menschen angeborene Herrschsucht, die in den Regierenden sich schmeichelt, eine Art Borssehung für die Bölker werden zu können. Da mag es dann kommen, daß über Nacht der ganze Bau stürzt, wenn nur Eine Stühe bricht, weil Alles auf diese eine Stühe gesgründet war. Und wieder ist es seige Trägheit, die sich so gern in den Mantel der Loyalität hüllt, überall und in Allem nur die Regierung walten läßt, um dann gelegentlich für alles Ueble, das geschehen, die Regierung verantwortlich zu machen. Solche Ueberkluge und Leisetreter sehen in seder eigenen Thätigkeit eine Beeinträchtigung der obrigkeitlichen Autorität, in seder freien Bereinigung einen revolutionären Geist und eine Reuerung, die man in der guten alten Zeit nicht kannte. Darum halten sie sich von Allem serne, was irgendwie über

bas ausgefahrene Beleis ihrer engen Berufspflicht binausgeht, um nicht burch ju viel Gifer ihrer Oberen als unrubige Ropfe verbachtig zu werben und auch um nicht bie Gegner , wie fie fagen , ju reigen. Mls ob bie Gegner nicht langft barauf ausgegangen waren, fie zu vernichten, und wir barum ihnen feine großere Freude machen fonnten, als baburd, bag wir une nicht wehren, bamit fie mit weniger Umftanden ihr Borhaben ausführen und uns abthun fonnen. Manchmal ermannen fie fich icheinbar und fprechen felbit von einer Demonftration, die fie bei gegebener Belegenheit gu machen beabsichtigen. Statt aber mannbaft und laut für eine Sache einzutreten, besteht bie gange Demonftration barin, baß fie icon ftill in ihrer Stube bleiben und burch Abmefenbeit bemonftriren. Mancher rubmt fich bann noch folder Belbenthat, worin es ihm bie Giebenschläfer batten guvortbun tonnen. Qui ignorat, ignoratur, fagt bie Schrift; in bie Sprache ber Belt überfett, wurde es heißen: Die Lebenben haben Recht. Gerade auf bieje Ruhrigkeit bes fatholifchen Bereinswesens auf allen Gebieten hat barum ber bl. Bater Leo XIII. in seinem Runbschreiben an die Bischofe 3taliens im Jahre 1882 hingewiesen. Dort hebt er ben Gebanten bervor, bag in ber guten alten Beit allerbinge biefe Theilnahme ber Ratholiten am öffentlichen Leben im Intereffe ber Rirche weniger nothwendig war, bag fie aber befto nothwendiger geworben ift in ber schlechten neuen Beit. Much lagt er bie Ginrebe nicht gelten, bag bas Alles boch nichts belfe. Ber ift fo ein Bergenstundiger, bag er fagen tonnte, bas Alles wirft Richts und fur Riemand? Wenn es nicht Bieles wirkt, fo wirft es Beniges, aber es wirkt boch; und wenn es die Buftanbe nicht beffert, fo erreicht es boch biefes, baß fie fich nicht verschlechtern. Und wer weiß, ob nicht unter biefem icheinbar tobten Meußeren bie Reime einer befferen Bufunft bereits verborgen liegen, wie bie grunenbe Gaat noch ichlummert unter ber winterlichen Dede von Gis und Schnee?

Doch ware bas Alles nicht, ware fein Erfolg gu hoffen, bennoch find wir es ber Gache ichulbig, fur fie unfere gange Arbeitefraft einzuseben, bamit ber Bahrheit Zeugniß gegeben werbe, bamit bie Luge nicht allein auf Erben berriche. Ja, die Luge in ichlauer Benützung ber ftumpfen Gebankenlofig= feit ber Maffen, ber Gebilbeten vorab, bat burch fophiftische Runfte und freche Mauler es babin gebracht, bag fie vieler= orts nur allein noch bas Wort hat. Wie von ber atmoipharischen Luft find wir rings von ber Luge umgeben; wir find an biefe weiche, ichmeichelnbe, tucfifche Malaria fo ge= wöhnt, bag jeber icharfe frifche Windzug von ben Soben uns unangenehm berührt und wir gar nicht mehr merten, wie fie unfer gefundes Blut vergiftet, unfer Muge blobe, unfer Ohr taub macht und alle Mannesfraft in uns entnervt und tobtet. Da thut es Roth, in Rebe und Schrift, in geichloffener Berfammlung und auf bem Martte ber Bahrheit fort und fort Beugniß zu geben, und bem Lugengeifte bie Worte entgegen= gurufen, in benen ber Beift Gottes bie Belt überführt. Borte ber Unflage wegen ber Gunbe, Borte ber Gerechtigfeit und bes Berichtes. Gorgen wir um ihre Birtung nicht. Das Bort, bas Er verfenbet, wird nicht leer gu ihm gurudfehren, fonbern ausrichten, was ihm befohlen, und thun, mas es ge= heißen wurde. Une tommt es nicht gu, die Zeichen gu beuten und unferer Zeit bas Borofcop zu ftellen. Db fruber, ob ipater, endlich wird boch Er bas Feld behalten, im schlimmften Ralle, "cader co' buoni è pur di lode degno; fur cine große Cache tampfen und fallen ift immer etwas Großes; bie "homines ad servitium parati" find bagegen ichon feit Tacitus verachtet.

Um jene Fragen vorzubereiten, welche ben im Concil versammelten Bätern zur Prüfung und endgültigen Entsicheibung vorgelegt werden sollten, waren sechs Commissionen niedergesetzt worden, in denen je ein Cardinal den Borsitz hatte. Die Commission für das Ceremoniel unter der Leitung des Cardinals Patrizi hatte für den Gang und die Ge-

schäftsorbnung der Bersammlung überhaupt die Bestimmungen sestgauseten; die Commission für kirchliche Disciplin hatte den Cardinal Caterini zum Borsitzenden; die kirchlich = politische Commission den Cardinal Reisach, sene für die Angelegenheiten der Ordensgeistlichen Cardinal Bizarri, die Commission für die Kirchen und Missionen des Orients Cardinal Barnado, die theologisch = dogmatische Commission den Cardinal Bilio zu Präsidenten. In der leitenden Cardinalscongregation, welche von den sechs Präsidenten der Specialcommissionen, zu denen noch die Cardinale Capalti und de Luca hinzukamen, gebildet wurde, liesen die Fäden der verschiedenen Commissionen als in ihrem Mittelpunkt zusammen; diese conferirte un= mittelbar mit dem hl. Bater.

3ch wurde ber theologisch = bogmatischen Commission gu= getheilt, mabrent College S. in ber Commiffion fur Difciplin Git und Stimme erhielt. Die Ginleitung ju meiner Thatig= feit bilbeten bie üblichen Aubiengen bei ben Brafibenten ber Commissionen, fobann bem Carbinalftaatsfefretar Untonelli und por allem beim bl. Bater Bius IX. Reun Jahre vorher hatte ich ihn gum letten Dal gefeben; fein Menferes fant ich allerbings fehr gealtert, boch fein Beift war frijch, lebhaft, ber eble Bug von Wohlwollen und Dilbe um feine Lippen, ber überall, wo er nur erschien, ihm bie Bergen gewann, war berfelbe geblieben. Mit ber größten Leutseligkeit und Berablaffung wurden wir, College S. und ich, von ihm aufgenommen, und lange bei ihm festgehalten. Das Gefprach bewegte fich über verschiedene Angelegenheiten; bezüglich biefer fowohl, wie felbft in Berfonalfragen fand ich ben erhabenen Greis genau unterrichtet, wobei ihm fein ausgezeichnet gutes Gebachtniß nicht wenig zu ftatten fam.

Ganz anderer Art bagegen waren die Gespräche bei Antonelli. Wer seine Physiognomie einmal gesehen, wird sie nie mehr vergessen können. Es war eine mittelgroße, etwas schmächtige Gestalt, behende und voll Nervenkrast; das Gesicht olivenfarben, die Stirne breit, bunkle schön

geschnittene Mugen, bie fich haufig gu Boben fentten, bie gebogene Rafe mit ftarter Burgel, bie fein gefchnittenen bunnen Lippen, um welche ftete ein leichtes Lächeln ichwebte zugleich mit einem Anfluge von Melancholie, verlieben feiner gangen Erscheinung ein nicht gewöhnliches Intereffe. Daß an ihm jeber Boll Diplomat war, mußte Jeber erkennen, ber ihn fah und fprechen borte. Die Aften find noch nicht geschloffen, auf beren Grund es ber Geschichte möglich wird, ein Urtheil über feine Berfon wie über feine Birffamteit gu fallen. Gine außerorbentliche Ericheinung war er jebenfalls und einer ber am meiften verlaumbeten Manner unferes Jahrhunderts; feit ben Tagen von Gaëta batte er mit ber Revolution auf ben Thronen wie in ben Gebeimbunden zu ringen, war es feine Hufgabe, gu retten, was gerettet werben tonnte. Db ein anderer Staatsmann an ber Seite Bius IX. gludlicher gewesen ware, ob ein anderes Snitem bie Sybra ber Berichwörung gebandigt hatte, wer will dieß behaupten? Man hat es ihm gum schweren Borwurf gemacht, bag er alle Glemente, bie fich feinem Ginfluffe nicht beugten, aus ber Umgebung bes bl. Baters gu ent= fernen fuchte; es mag fo fenn. Aber fo haben alle Ctaats= manner von jeber gehandelt, von Richelien an bis Bismard; fie muffen fogar fo handeln, wenn fie an die Wahrheit ihres politischen Spftems glauben, und Alles entfernen, mas feine Durchführung bemmen und in bem wohlberechneten Bange bes politischen Raberwertes Reibungen bervorrufen fonnte.

In ber Unterredung, die ich damals mit ihm hatte, bewegte der Staatssekretär sich mit dem Aplomb eines vollendeten Weltmannes; höslich, verdindlich, zuvorkommend, hielt er den Faden des Gespräches immer fest, suchte er jedoch Jeden hereinzuziehen in die Unterhaltung. Nur die allgemeinsten Themate wurden besprochen, nur längst Bekanntes gesagt, aber in immer geistreicher Weise gesagt, so daß, hätte man den Inhalt der ganzen Unterredung veröffentlicht, man auch nicht im Geringsten auf die Stellung des Cardinals

zu gewiffen bamals in ber Luft liegenden Fragen hatte fchliegen konnen.

Die Perfonlichkeit, mit welcher ich am meiften gu vertehren hatte, war Carbinal Luigi Bilio, Prafibent ber bog= matischen Commiffion. In ber Bollfraft ber Jahre ftebend, eine bobe, icone Beftalt, war ber Ginbruck feiner gangen Ericheinung Ernft und Burbe. Als Briefter aus ber Congregation ber Barnabiten, war er nicht lange vorber (1866) jum Carbinal creirt worben; fein Borleben war ber Biffenichaft geweiht, wie benn bie Congregation ber Barnabiten (regulirte Rlerifer vom hl. Paulus) von jeber fich viele Berbienfte um ben bobern Unterricht und die Wiffenschaft erworben hat; auch ber burch feine biblifchen Arbeiten befannte Bercellone (geft. 1869) gebort berfelben Congregation an. Ich war nicht wenig überrascht, bei ihm, ben ich vorher nicht einmal bem Ramen nach gefannt hatte, ba er noch nicht als Schriftsteller aufgetreten mar, ein fo reiches Biffen, eingehenbe Literaturkenntnig, auch ber beutschen Biffenschaft, und vor Allem ein fo gebiegenes, flares, icharfes, bogmatifches Urtheil zu finden. Wir in Deutschland find nun einmal gewöhnt, die wiffenschaftliche Bebeutung eines Mannes mit bem Magftabe ber von ihm berausgegebenen Schriften gu meffen; in Italien mußte ich oft bie Erfahrung machen, bag biefer tein unbebingt gultiger ift. Schon bie primitiven Berhaltniffe bes italienischen Buchermarttes ftellen einer literarifden Produftivitat fich bemmend in ben Beg; ber Buchhandler übernimmt nur felten bas Wagnig eines Berlags, wenn nicht ber Berfaffer Garantie leiftet ober von vornherein die Auslagen beftreitet. Dagu tommt, bag bas gegenwärtige Italien im Gangen und Großen an alles Unbere eber bentt als an ernfte wiffenschaftliche Stubien. Die langgewohnte Beschäftigung mit ber Politif und Zeitungeliteratur bat bie Beifter verflacht; mit bitterem Schmerg Magte mir der nun verftorbene A. Bincengi, Professor an ber Sapienga gu Rom, bag gar manche Lotale, in benen früher Buchläben sich befanden, nun zu Kaffeehäusern eingerichtet worden seien; offenbar befinden sich die Besitzer besser babei. Die Journalistik steht leiber dagegen üppiger in Blüthe, gewiß nicht zu Nut und Frommen ächter Geistes- und Charakterbildung. Sie ist auch in Italien, geradeso wie bei uns in Deutschland, daran, mehr und mehr die Sprache zu verderben und ein zuchtloses Literatenthum groß zu ziehen, das den Mangel an Gedanken und Originalität durch leere Phrase, anwidernden Bombast, hohle Deklamation und eine Art von Kassechausgargon zu becken sucht.

In jener Beit war es auch, bag ich ben bamals oft ge= nannten, jett vergeffenen P. Spacinth predigen borte. Geine Freunde und vielen Freundinen hatten ichon im voraus feinen Ruf verfundet; ich wurde von verschiebenen Geiten barauf auf= mertfam gemacht und verfaumte es benn auch nicht, einer feiner Kaftenprebigten beiguwohnen. Diefelben fanben ber frangofischen Rirche ftatt; schon lange vorher waren alle Bante befett, ben großen freien Plat vor ber Façabe berfelben nahmen die ariftofratischen Caroffen ein, welche ihre Berrichaften bieber gebracht hatten. Ropf an Ropf ftanben bie Buborer, nur mit Dube fonnte ich noch ein Platchen erobern. Doch, was ich so gewonnen, behauptete ich nicht lange. Noch war nicht bie Salfte ber Bredigt vorüber, fo brangte ich mich noch eiliger, als ich mich hereingebrangt hatte, wieber hinaus. Dein innerftes Wefen ftraubte fich, biefen eitlen Phrafenichwall langer anzuhören. Um Abende frugen mich mehrere Befannte; ich erflarte unumwunden, was ich von biefer Urt zu predigen hielt. Manche fanben mein Urtheil zu einseitig, zu hart. Das folgende Jahr hat es gerechtfertigt. Gelbft was Salluftius von Catalina fagt: "satis eloquentiae, sapientiae parum," läßt sich in Bezug auf bas erfte Blied bes Sabes, faum auf ihn verwenben.

Cowohl während ber wochentlich abgehaltenen Sitzungen unserer Commission, sowie in seiner Wohnung hatte ich viels fach Gelegenheit, mit bem Carbinal Bilio zu verfehren.

Einige der schwierigeren Referate hatte er mir anvertrant und mich wiederholt aufgesordert, ohne jede Rücksicht offen und männlich meine Anschauungen auszusprechen. Ich sinde in meinem Tagebuch, in dem ich die Borkommnisse jener Zeit auszeichnete, solgende Bemerkung: "Heute war ich lange bei Bilio in dessen Arbeitszimmer. Er war besonders freundlich, zeigte mir viele von Deutschen geschriebene Bücher in seiner sehr gewählten Bibliothek, darunter auch Potthast, Scriptores medli aevi. Er kam dann auf mein Botum in der letzten Sitzung zu sprechen, lobte meine ruhige, offene Darlegung und mahnte mich, unbeirrt stets meine Ueberzeugung zu verztreten". Ich theile dieses mit, um den Geist zu kennzeichnen, in welchem in dieser Commission die Angelegenheiten beshandelt wurden.

(Fortjegung folgt.)

## XXVII.

Die Schule und die Revolution bis zum Ende bes Convents.

(Shluß.)

III.

Die Schule unter ber Legislative.

Sehen wir nun, was die zwei te Nationalversammlung für Unterricht und Erziehung der Jugend gethan hat! Die Legislative war außerst thätig in der Untergrabung des Thrones und Altares, in der Herausbeschwörung des Krieges, in der Bersolgung der Emigranten und treuen Priester; sie war gänzlich von den Jakobinern dirigirt. Dieser Club merkte, daß auf dem Gebiete des Unterrichtes Lorbeeren zu pflücken

seien, und mischte sich, wie in Alles, so auch in diese Frage. Nach mancherlei prahlerischen Reben brachten es nun die Jakobiner zur Aufstellung einer Liste, welche die Namen bersenigen Clubbrüder enthielt, die mit der Aufgabe betraut wurden, das beste Unterrichtssystem vorzubereiten und einen Katechismus der Bersassung zu entwersen. Auch der Name Robespierres, des bereits Unvermeidlichen, stand auf dieser Liste. Der Elub glaubte, damit sein Interesse bewiesen und das Seinige gethan zu haben.

Das Beitere that bie Rationalversammlung, indem fie ber erichutterten Bolfsichule Frankreichs vollends ben Garaus machte. Es ift icon oben ergablt worben, bag bie freien weiblichen Congregationen noch fortbestanden und Unterricht ertheilten. Man fonnte fie aber nicht langer bulben, benn Nationalerziehung muß fenn. In jenen Schulen wurde noch ber Ratechismus, wurden noch die Gebote Gottes und bie Menschwerbung feines Cohnes gelehrt, bas aber ift fur bie geplante neufrangofische Erziehung burchaus unftatthaft. Da= rum forberte bie legislative Nationalversammlung bereits int Rebruar 1792 eingehenden Bericht über biefe Unterrichts= congregationen, ben Gaubin am 6. April erftattete. Er beantragte, fie fammtlich aufzuheben. Gelbft ber beeibigte Bi= ichof Lecoz entfette fich über bie Barbarei, bie bamit ber weiblichen Jugend angethan wurde. "Dbwohl Gie von Ruinen umgeben find," rief er, "wollen Gie bas Werf ber Berftorung noch weiter fortfeben. Wollen Gie 600,000 Rin= ber ber Mittel berauben, lefen und ichreiben gu lernen?" Das aber half nichts. Much bie freien Congregationen muß= ten fallen, benn Nationalergiehung muß fenn. Um 6. April wurde ihre Auflosung befretirt, bie am 18. August nochmals für jedwede Art firchlichen Unterrichtes eingeschärft wurde, fo bag vom Frubjahr 1792 bis Februar 1795 gar feine Bolfeschule mehr in Frankreich bestand. In Paris und

<sup>1)</sup> Hamel, hist. de Robesp. II, 28.

anberen größeren Stäbten ertheilten wohl rabifale Lehrer noch Unterricht, aber nur als Privatlehrer. Gine öffentliche Schule eriftirte nicht mehr; auch die höheren gingen alle ein, so daß bald viele Professoren brodlos umherliesen. Um die schreiendsten Klagen zu stillen, wies die Nationalversammlung dem Minister des Innern 200,000 Franks an, mit denen er diese Manner unterstüßen sollte.1)

Jeboch auch die Legislative wollte etwas Positives für die Schule leisten und ließ darum gleich ihrer Borgängerin, der Constituante, einen Plan für die Nationalerziehung ausarbeiten. Der berühmte Philosoph und Mathematiker Consdorcet, den seine Zeitgenossen einen vom Schnee bedeckten Bulkan nannten, war der Bater dieses weitläusigen Schulplanes.), der übrigens in der zweiten Nationalversammlung gar nicht zur Diskussion kam.

Condorcet, einer der giftigsten Feinde jeder positiven Religion, schloß in seinem Machwerk die Geistlichen gänzlich vom Unterricht aus. Die Kinder aller Consessionen sollen gemeinsam unterrichtet, und dassenige, was das Dogma bestrifft, soll nicht in der Schule, sondern in der Kirche gelehrt werden. Der Philosoph verlangt nicht nur gänzliche Trennung von Schule und Kirche, sondern eigentlich auch Trennung von Schule und Staat, denn seiner Ansicht nach soll das ganze Schulwesen eine gesehrte, von der Staatsgewalt unabhängige Republik seyn, die sich selbst regiert und ihre Borstände alljährlich selbst wählt.

Die Schulen follen in vier Abstufungen zerfallen: Brismärschulen auf jedes Dorf mit 400 Einwohnern eine; Sescondärschulen auf jeden Distrikt eine; 110 Gymnasien (collèges); 9 Universitäten. Ueber allen Schulen steht das nationale Institut der Kunfte und Wiffenschaften zu Paris,

<sup>1)</sup> Durny, loc. cit. G. 58.

<sup>2)</sup> Hist. parlem. XXII, 190-246.

<sup>3)</sup> Despois, loc. cit. Ceite 8.

aber nicht unterrichtend, fonbern bas gange Schulwesen verwaltend, fur bas ber Staat die Rosten aufbringt, ohne etwas hineinreben zu burfen.

Der Unterricht ist unentgeltlich, nicht aber obligatorisch, und es soll Unterrichtsfreiheit herrschen. Die Lehrer werben durch das Bolk gewählt und haben wöchentlich einen wissen=
schaftlichen Bortrag für Erwachsene zu halten. Für Nationalsfeste der Kinderwelt, z. B. Fest des Patriotismus, des Bürsgereides, wie Mirabeau und Talleyrand sie verlangt hatten, konnte Condorcet sich nicht erwärmen, der höchstens die Feier großer geschichtlicher Gedenktage für die Schule zugab.

Sein Plan war hinsichtlich ber Abstufung bes Unterrichts klar, hinsichtlich bes Lehrziels aber burchaus unpraktisch. Das Kind soll außer Lesen, Schreiben und Rechnen
bie Elemente ber Moral, ber Naturgeschichte, ber politischen
Dekonomie kennen lernen, bazu Naturrecht, Berfassung, alte
und neue Gesehkunde. Die Gesahr, baß Knaben wenig
lernen, weil Liebschaften unter Schülern und Schülerinen entstehen, wird nach des Philosophen Ansicht reichlich baburch
aufgewogen, daß der Knabe sich bestreben werde, die Hochachtung der Geliebten zu erringen. Wahrlich, Robespierre
hatte Recht, wenn er später über Condorcet in seiner bittern
Weise sprach, derselbe gelte für einen großen Geometer, wenn
man von Philosophen, und für einen großen Philosophen,
wenn man von Geometern spreche. Noch unpraktischere Lehrziele stellte Condorcet den höheren Unterrichtsstufen. 1

Hiemit ift alles ergahlt, was die zweite der berühmten französischen Nationalversammlungen für die Schule gethan hat; sie hat dieselbe vernichtet. Will man einwenden, die einzelnen Legislaturen hätten durch die Politik, den Krieg u. f. w. zu viel zu thun gehabt, als daß sie sich mit der Schule hätten beschäftigen können, so ist darauf zu erwidern: wenn sie keine Zeit hatten, sich mit der Schule abzugeben,

<sup>1)</sup> Durny I. c. S. 86 und 87.

warum ließen fie benn die alte nicht bestehen, warum gerftorten fie dieselbe mit mabrer Barbarei und Buth?

IV.

Die Edule unter bem Nationalconvent.

Man sollte benken, daß ber am 21. September 1792 zusammengetretene Nationalconvent hatte begierig seyn mussen, die himmelschreienden Sunden der ersten Nationalversammlungen an der Schule wieder gut zu machen. Derselbe setzte denn auch einen Unterrichtsausschuß ein, welcher bereits am 12. Dezember 1792 durch Lanthenas dem Convent über das Schulwesen rapportiren ließ. Lanthenas legte nicht nur den Schulplan seines Freundes Condorcet vor, sondern auch seinen eigenen, der sich nur auf die Elementarschule bezog, aus der nach der Ansicht bes Berichterstatters die Religion und sede Art körperlicher Züchtigung gänzlich verbannt werden sollte. )

Gelegenheitlich biefes Rapportes entspann fich eine Un= terrichtsbebatte großen Stile, die fich mehrere Tage fortfette.

Der Gironbift Ducos will den Primärunterricht nicht nur für gemeinsam, sondern auch für obligatorisch erklärt wissen, so daß ein Bater sein Kind nicht selbst unterrichten dürse, sondern in eine Staatsschule schule kann Ducos die Ausbreitung des Geistes der Gleichheit erwarten. Schule und Kirche soll getrennt werden. ") — Durand Mailhaime will auch dem Priester das Recht gewahrt wissen, die Jugend darüber zu unterrichten, was sie gegen Gott, die Moral und die Gesellschaft zu beobachten habe. Wolle man das verwehren, so gründe man im Staate der Gleichheit ein neues Privilegium und errichte eine lehrende Kaste. Nach Duzrand's Ansicht soll es übrigens im Interesse der Gleichheit gar keine verschiedenen Unterrichtsstusen geben, vornehmere

<sup>1)</sup> Hist. parlem. XXII, 246-254; Durny, S. 89 n. 90.

<sup>2)</sup> Despois, loc. cit. S. 16-21.

und geringere, sondern es darf nur ein einheitlicher Unterricht in Primar = und Secondarschulen bestehen; nur diese hat der Staat zu unterhalten.

War aber mit bem letzteren Grundsate ber höheren Ausbildung nicht bas Todesurtheil gesprochen? Wer solche will, sagten die Fanatiker der Gleichheit, soll sich Privatlehrer suchen und sie bezahlen.

Chenier vertheibigt bie Pflicht staatlicher Fürforge auch für ben boberen Unterricht. - Maffper beweist, bag nach bem Projette bes Lanthenas icon bie Primariculen einen Roftenaufwand von 25 Millionen erforbern. - Der Giron= bift Jatob Dupont ruft am 14. Dezember, Durand- Mailhaime wolle die Jugend wieder in bas 14. Jahrhundert gu= rudfchleubern. "Bie, bie Throne find gefturgt, bie Scepter gerbrochen, die Ronige find im Musfterben und die Altare ber Gotter follen noch fteben bleiben? Glauben Gie benn, Burger, Gefengeber, daß Gie bie frangofifche Republit grunben und ftart machen tonnen mit anderen Altaren, als benen bes Baterlandes, andern Emblemen und religiofen Abzeichen als benen ber Freiheitsbaume? . . . Die Ratur und bie Bernunft find die Gotter ber Menichen, find meine Gotter. 3d will bem Convent aufrichtig bekennen, bag ich ein Atheist bin." - Lanthenas verlangt nun am 18. Dezember, man folle fich vorerft barüber einigen, ob ber Unterricht in 216= ftufungen gerfallen folle. - Rabaut meint, ben Primar-Unterricht fei die Nation allen schuldig; ben höheren nur indirett.

Nach einigen Sin= und Herreben geht man gur Befprechung bes allgemeinen Planes über, ber für die Primarichulen maßgebend jenn follte.

Petit: "Wer wird ben Bortheil von den vorgeschlagenen Primärschulen haben? Der Reiche, ber Reiche allein. Die Masse des Bolkes kennt gewisse Dinge nicht und hat gar kein Bedürfniß, sie zu kennen. Wir sollen Republikaner bilben. Was ist ein Republikaner? Ein Mensch, welcher,

nachbem er zu ben Gesetzen mitgewirkt hat, keine anbere Autorität kennt, als das Gesetz. Ehe wir Primärschulen errichten, sollten wir erstens den Bettel unterdrücken; zweitens alle Franzosen an die Rechte und Pflichten wahrer Republiskaner gewöhnen; drittens den Eltern beibringen, wie sie ihre Kinder bis zu deren Eintritt in die Primärschulen am besten erziehen."

Lequinio: "Nur durch Bernunft und nicht durch Waffensewalt kann man Eroberungen machen und die Welt beherrsichen. Laßt jedem seine religiöse Meinung, aber besteckt damit nicht den öffentlichen Unterricht!" — Ducos; "Gerade nach großen Revolutionen muß man für den öffentlichen Unterricht sorgen; aber die Priester wieder in die Schule bringen, hieße die Kinder eines andern Cultus hinausjagen, hieße den Zweck des öffentlichen Unterrichts verkehren."

Romme meint am 20. Dezember, man folle weniger auf Brimarichulen, als auf Secondarichulen feben, alle Abftufun= gen bes Unterrichts aber follten von ber Republit unterhalten und befolbet werben. - Rabaut = Saint = Etienne am 21. Dezember: "Der Mensch ift unendlicher Bervollfommnung fabig. Gie hangt von Renntniffen ab, bie er erwirbt. Aber biefe Schulen tommen erft ber nachften Generation gu gute, jedoch 3hr wollt, daß ichon jest alle Frangofen gleich= maßige Ginbrude und Gefinnungen ber Gleichheit aufnehmen. Gibt es ein Mittel biefur? Ja, es besteht in ben gemein= famen Inftitutionen, welche bie Alten fo gut fannten, und welche machen, daß alle Burger und Lebensalter in ein und bemfelben Augenblicke von einem gemeinsamen Befühle burch= judt werben. Die Priefter tannten bieg Geheimniß, baber ihre Proceffionen und Bilber, Miffionen und Ballfahrten. Darans folgt für mich: man muß unterscheiben zwischen öffentlichem Unterricht und Nationalerziehung. Der öffent= liche Unterricht verlangt Lyceen, Atabemien , Collegien , Bucher, Inftrumente, Methoben und ift in Mauern eingeschloffen; die nationalerziehung verlangt ben Cirtus, Ringbahnen

(Gymnasien), Baffen, öffentliche Spiele, nationale Feste-Man muß aus ben Franzosen ein neues Bolt machen." Hierauf machte Rabaut specielle Borschriften für ben öffentlichen Unterricht und für die nationale Erziehung und fand vielseitigen Beifall.

Bancal verlangt am 24. Dezember, baß es in jeber Gemeinbe Primärschulen, in jeder Departementshauptstadt eine Centralschule mit gymnastischen und militärischen Uebunsgen geben solle. De Ginige Jahre später (1797) forberte berselbe Bancal, man solle den Unterricht auf die Religion grunden, denn er hatte inzwischen gesehen, wohin man mit den neuheidnischen Schulprojekten gekommen war.

Nach diesen langen Debatten erklärte der Convent auf Marats Antrag die Discussion für geschlossen und dekretirte: "Die Primärschulen sollen die erste Stufe des Unterrichts bilden. Man wird dort diesenigen Kenntnisse lehren, welche allen Bürgern unumgänglich nothwendig sind. Die mit dem Unterricht in diesen Schulen betrauten Personen werden Erzieher (instituteurs) genannt werden."

Da nun einmal die Schulfrage angeregt war, wurde ein Unterrichtsplan nach dem andern entworsen. Lacanat hatte keine Ruhe, bis er den Convent mit seinen Ideen bestannt gemacht hatte. Seine Borschläge vom 26. Juni 1793 beschränken sich auf das Elementarschulwesen, das allein auf Rosten des Staatssäckels unterhalten werden soll; auf 1000 Einwohner kommt eine Schule; jede Schule hat zwei Sektionen, eine für die Knaden, die andere für die Mädchen. Die Kinder beider Geschlechter sollen vor ihrem Eintritte in die Elementarschule einer Erzieherin übergeben werden, die ihnen die Anfänge des Lesens und Schreibens beidringen soll. Jedem unbescholtenen Bürger soll es freistehen, zu unterrichten; eine Centralcommission soll den Elementarunterzicht überwachen. Auch Lacanal fordert öffentliche Feste, ja

<sup>1)</sup> Ueber bieje Reden: hist. parlem. XXII, 256-274.

er wünscht sogar "ein Fest ber Thiere, welche die Genossen bes Menschen sind." Es sehlte sich nicht, daß der letztere Borschlag die Spottlust heraussorberte. Als einige Deputirte nicht abließen, wiederholt spöttisch zu fragen, was doch das für ein Fest senn solle, autwortete er endlich gereizt: "meine Freunde, das ist das Eurige." Er hatte in der That Grund, verdrossen zu senn, denn er verstand unter diesem Feste nichts anderes, als unsere heutigen landwirthschaftlichen Feste und Thierausstellungen. 1)

Der reiche Deputirte und Ermarguis Lepelletier St. Fargeau, ber nach feinem Botum fur ben Tob bes Ronige burch einen Royaliften erstochen worben war, batte einen Schulplan hinterlaffen, ben Robespierre am 13. Juli 1793 im Convent vorlas. Diejes Machwert hatte gar feinen pabagogifchen und praftifden Werth, fonbern war "eine ichlechte Rach= affung fpartanischer Robbeit und platonischer 3beologie mit einigen Rouffeau'ichen Buthaten." 2) Aber es machte großes Auffeben und fand überreichen Beifall, weil es - bem Robespierre gefiel. Rach biefem Unterrichtsplane bebarf ber burch die Lafter bes alten Regimes entwürdigte Geift ber gemeinsamen Erziehungsweise Sparta's. Darum berlangt Lepelletier nicht Unterrichts=, fonbern Ergiehungshäufer, in welchen bie Anaben von 5-12 Jahren, die Madden von 5-11 Jahren auf Staatstoften erzogen werben. In biefen Baufern berricht vollständige Gleichheit ber Rleibung und Lebensweise. Die Rinder fernen Lefen, Schreiben, Rechnen, burgerliche Lieber, eble Buge aus bem Leben freier Bolter, bie Grunbfate ber Berfaffung, ber univerfellen Moral und ber lanblichen und bauslichen Defonomie. Die Sauptfache aber find die Sandarbeiten; die Rnaben werben gu bauerlichen und gewerblichen Dienften und Fertigfeiten angehalten, bie Dabchen gum Raben und Striden; bamit bie Rinber

<sup>1)</sup> Despois, loc. cit. S. 24-27.

<sup>2)</sup> Duruy, loc. cit. S. 93.

bie Behandlung franker und gebrechlicher Personen lernen, werben einige hulfsbedurftige Greise in jedem Erziehungs= hause parat gehalten. Die Wohlhabenden zahlen für ihre Kinder eine Pension, die für die Gesammtheit verwendet wird, die sehlenden Mittel werden vom Staate zugeschoffen.')

Gregoire sprach sich mit Entschiedenheit gegen bieses Internat der Schulkinder aus, indem er mit Recht auf den sittigenden Einsluß hinwies, den das Zusammenleben mit den Kindern auf die Eltern ausübe. Robespierre, dem Lepelletiers Ansichten sehr zusagten, erklärte sich zu Gunsten des Internats, und behauptete, das Bolk begrüße mit Freuden diesen Plan, der nur unter den Reichen auf Widerspruch stoße. Danton gesteht das sakultative Internat zu. Duhem spricht gegen den gemeinsamen Unterricht, Thibaudeau gegen den obligatorischen.

Hierauf bekretirt ber Convent, daß nationale Etabliffements errichtet werden sollen, in welchen die Kinder der Bürger gemeinsam erzogen und unterhalten werden, daß es aber benjenigen Familien, welche ihre Kinder bei sich behalten wollen, freistehe, sie zum Unterrichte in die zu diesem Zwecke errichteten Klassen zu schieden. 2)

Da der Convent eine Berbindlichkeit des Staates, für den höheren Unterricht zu sorgen, nicht anerkannte, hatte er bereits am 8. März 1793 die Güter aller höheren und niederen Schulen eingezogen. Die letzteren sollten fortan vom Staate unterhalten werden, was vorläufig ein leeres Bersprechen blieb. Die ehemals königlichen Akademien wurden durch Dekret vom 8. August besselben Jahres, die seitherigen Militärschulen durch Berfügung vom 9. September geschlossen.

Um 15. September ftellte die erlauchte Berfammlung ber frangösischen Gesetzgeber eine neue Eintheilung bes Unter=

Michelet, hist. de la Rév. fr. IV, 390; Despois, S. 28-34;
 Duruy, S. 95 und 96.

<sup>2)</sup> Hamel, loc. cit. III. 69.

richts fest. Derselbe soll in brei Abstusungen zersallen, Elementarschulen, welche ben Kindern die einem Handwerker, Bauern, Arbeiter nöthigen Kenntnisse beibringen; Gymnasien, (colléges) welche in den alten Sprachen, der Mathematik, ber Naturlehre unterrichten; Fachschulen (facultés) die den akademischen Unterricht ertheilen sollen. Dafür mußten alle seitherigen theologischen, medicinischen und juristischen Fakultäten des Landes eingehen. Frankreichs berühmte Hochzichulen, welche so viele große Männer gebildet hatten und eines Weltruses sich erfreuten, mußten alle aufhören zu eristiren. Am 19. Dezember 1793 wurde jegliche Gehaltszauszahlung an die Lehrer höherer Schulen eingestellt, da berzeinige, der höhere Ausbildung wünsche, seine Lehrer selbst bezahlen solle.

Darum gefteht felbit Rottedt : "Die Sansfulottenberrichaft (er follte fagen : bie Berrichaft ber Abenteurer und gebilbeten Schwindler, welche bas Proletariat verführten) fonnte ben Runften und Biffenschaften nicht gunftig fenn, benn Runft und Biffenschaft erichienen als Berbunbete ber Ariftofratie. Alle Afademien und gelehrten Gefellichaften wurden aufgehoben, die toftbarften Dentmale des Alterthums, weil an die Monarchie erinnernd, gerftort, die Unterrichtsanftalten ber Berwilberung überlaffen." ') Bahrhaftig es erfüllt mit bem gerechteften Unmuth, wenn man fieht, bag biefe gerühmten Befetgeber, biefe Bater bes Baterlands, biefe tugenbhaften Republifaner als Barbaren und Unmenfchen an ben Bilbungs= anftalten ihres Boltes gehaust haben. Wer wird nicht von unfagbarem Etel erfaßt, wenn er liest, bag am 25. August 1793 eine Deputation ber wenigen Parifer Rinber, Die noch eine Schule befuchten, unter Fuhrung eines rabitalen Lebrers in ben Convent fam, welche burch ben Mund eines bagu migbrauchten Knaben um Abichaffung bes Gebetes zu einem fogenannten Berrgott bat, ein Auftritt, ber felbft biefe grund=

<sup>1)</sup> Rotted, allgem. Geschichte. Braunschweig 1854, IX. 148.

satiose Versammlung entsetze und zu so allgemeiner Mißbilligung veranlaßte, daß der Präsident Robespierre der Aufgabe überhoben war, seinen Abscheu auszusprechen? Wen empört es nicht, wenn er erfährt, daß man schon die Kinderwelt in das Unwesen der Clubs einweihte und für Knaben von 12—15 Jahren einen "Club der rothen Kinder" gründete? Wer muß nicht dem Andenken der Menschen seine offene Verachtung aussprechen, welche mit den atheistischen Deputationen einen Knaben in die Nationalversammlung schickten, der erklärte, er wisse die Menschenrechte auswendig und stelle die Vitte um einen kleinen republikanischen Katechismus an Stelle des Katechismus des alten Aberglaubens, worans er vom Beisall der Bolksrepräsentanten überschüttet wurde!")

Wenn bie Schreckenszeit nur wenige Jahre langer gebauert hatte, fo murbe es in Frankreich feine Biffenfchaft, feine Bilbung, feine Induftrie mehr gegeben haben; bas icone Land wurde in Urverwilberung gurudgefallen fenn. Es mußte alfo etwas geschehen; es geschah auch einiges, in= beffen fehr wenig und auch bieg Wenige ftand meiftens nur auf bem Papiere. Enbe Dezember 1793 entspannen fich wieder lebhafte Debatten im Convent über ben Unterricht. Romme vertheibigte bas fraffeste Unterrichtsmonopol bes Staates, Bouquier verfocht die Lehrfreiheit und bie Begrengung bes Unterrichts ber Boltsichulen auf Lefen, Schreiben, Rechnen; Thibaubeau und Fourcron befampften bie Befoldung ber Lehrer burch ben Staat; Danton trat für Unterrichts= freiheit, aber auch für obligatorischen Unterricht ein, für letteren mit bem oft citirten Worte: "Es ift an ber Beit, bas große Brincip wieder aufzustellen, bas man zu vergeffen icheint, bag nämlich bie Rinder ber Republit gehören, ebe fie ben Eltern gehören."

In Folge biefer Debatten wurde am 6. Januar 1794 bekretirt, bag ber Unterricht frei und öffentlich fei, bag bie

<sup>1)</sup> Hist. parlem. XXVIII, 502, XXX, 270.

Lehrer nach ber Zahl ber Schüler zu besolben und alle Eltern verpflichtet seien, die Kinder in die Schule zu schicken; sodann wurde am 8. Januar auf Bardres Antrag bestimmt, daß jede Gemeinde eine Schule haben und der Gehalt der Lehrer auf 1500 Franks firirt werden solle. Zu gleicher Zeit wurde die Errichtung von Distriktsbibliotheken angeordnet, eine Maßregel, die besonders den Jakobinern am Herzen lag. 19

Aber mit allen biefen Defreten hatte man es noch nicht einmal zu einem neuen Lefebuch gebracht. Das alte tonnte man nicht brauchen, weil es Ausbrude enthielt, bie an bas Chriftenthum und die Monarchie erinnerten. Burbe ja boch an Buffons Definition bom Lowen, er fei ber Ronig ber Thiere, großer Unftand genommen, weil es feinen Ronig, auch im Thierreich nicht, gebe. Gregoire beantragte am 23. Januar 1794, es moge eine Concurrenz um Abfaffung bes beften Elementarunterrichtsbuches ausgeschrieben werben. Mls wünschenswertheften Inhalt bezeichnete er unter anderen: Abhandlungen über die Geometrie, über die republikanische Moral, ja "Umveifungen über die Pflege ber Kinder von ber Schwangerschaft an bis zu ihrem Gintritte in bie Schule." Ein anderer republikanischer Babagoge wünschte, man folle in ben Schulen einige medicinische Belehrungen über Die weiblichen Ratamenien und bas Wochenbett und feine Folgen geben. 2) Um 28. Januar wurde nun auch eine Reihe von jum Theil febr gelehrten Dannern mit ber Abfaffung von zwedentsprechenben Buchern für bie Bolfsichule beauftragt, aber nicht ein einziges ber hierauf entstandenen Dachwerfe wurde brauchbar, fo bag bas Direftorium furg barauf aber= mals neue entwerfen laffen mußte. Gregoire fügte gu feinen feitherigen Antragen bald noch ben auf Abfaffung einer neuen frangofifchen Grammatit und eines neuen Borterbuches, benn auch bie Sprache follte revolutionar umgeftaltet werben.

<sup>1)</sup> Hist. parlem. XXXI, 258-262.

<sup>2)</sup> Duruy, loc. cit. S. 107.

So waren also wieder Reben gehalten und Anträge gestellt, aber das Schulwesen blieb so verkümmert wie zuvor. Wohl wurden infolge des Gesetzes vom 6. Januar hie und da Elementarschulen eröffnet, aber trot aller Strasbekrete des Convents wollten sich keine Schüler einfinden, ober es sehlte an entsprechenden Lokalen, an Lehren, an Lehrmitteln. Noch im März meldeten die "geheimen Beobachter" dem Minister des Junern, daß das Bolk bittere Klagen führe, weil die neuen Schulen noch immer auf sich warten ließen. 1)

Es lagt fich auch gar nicht recht einsehen, wogu im ichlichten Naturftaate Robespierres Schulen und gelehrte Un= stalten hatten nothig fenn follen. Es foll ba weber Reichthum, noch Quellen bes Reichthums geben; weber Induftrie und Rabriten , noch Sandel , Berfehremege und Geebafen. Rur ichlichte, wenig begüterte Menfchen follen biefen Staat bewohnen, einige Rinder und Schafe halten und ihr Felb auf bie primitivfte Weise burch Sand und Pflug bestellen. Daß es folche Rarren und Traumer gegeben bat, ift weniger gu verwundern, ale baß fich ein großes Bolf zu ben Erperimenten folder hirnverbrannten Gocialpolititer bergegeben bat. Robes= pierres Anfichten über bie Nationalerziehung waren gang ber Arbeit bes Lepelletier und ben Schriften Mouffeaus ent= lebnt. Der Unterricht ift obligatorifch und gemeinfam. "3br werbet bie Nothwendigfeit begreifen," fagt Robespierre in feiner berühmten Rebe über bie Begiebungen ber religiofen und moralifchen 3been gu ben republifanischen Brincipien, "baß bie öffentliche Erziehung gemeinfam und fur alle Frangofen gleich fenn muß. Es hanbelt fich barum, nicht Berren, fonbern Burger herangubilben; bas Baterland allein hat bas Recht, feine Rinber gu erziehen; es tann biefes Depositum nicht bem Sochmuthe ber Familien, noch ben Borurtheilen ber Privatleute überlaffen. 2)

<sup>1)</sup> Abolf Schmitt, tableaux etc. II. 144.

<sup>2)</sup> Hist. parlem. XXXII, 373.

Bom 5. Lebensjahre an gehören alle Kinder dem Staate; die Knaben werden 7, die Mädchen 6 Jahre in den Erziehungs-häusern internirt, die alle auf das Land zu verlegen sind, damit die Kinder in lebendigem Contakt mit der Natur bleiben; die Lehrer werden vom Bolke erwählt und müssen mindestens 60 Jahr alt seyn; die Erziehung ist streng, dem Kinde werden Unarten und bose Neigungen abgewöhnt, es muß sich im Schweigen üben; die Unterrichtsgegenstände sind Lesen, Schreiben, Nechnen, Schwimmen; die Kleidung aller Kinder besteht aus Leinwand, die Nahrung ist die gleiche und besteht in Obst, Gemüse, Milch und Wasser; die Schlafzeit dauert 8 Stunden. Ist das Kind 11 und 12 Jahre alt, so wird es der Gesellschaft zurückgegeben und darf sich nun eine Religion wählen.

Das klingt fast noch tolerant gegen die Religion, aber man durfte hoffen, daß das Kind bei seinem Austritte aus dem Erziehungshause keine andere, als die Religion des Robespierre und Rousseau, den Glauben an das höchste Wesen und an die Unsterdlichkeit der Seele wählen werde. "Man muß Frankreich bekatholisiren," hatte Mirabeau, ein anderer Berehrer des Genfer Philosophen, gesagt, "wenn die Nevolution gelingen soll". Diese Dekatholisirung sollten die Erziehungshäuser Robespierres vollenden. In ihnen sollte statt der Religion die universale republikanische Moral, Haß gegen die Tyrannen und Atheisten, Hilfsbereitwilligkeit für Arme und Unglückliche gelehrt werden. Zum Glauben an das höchste Wesen sollte sich jeder Bürger bekennen.

Robespierres Erziehungsplan lief barauf hinaus, bie Leiber und Seelen ber Kinder in Beschlag zu nehmen, sie aus dem Familienleben herauszureißen, ihnen die "bürgerliche Religion" Rousseaus beizubringen, um sie entchristlicht und republikanisier ihren Familien zurückzugeben. Daß gerade die Familie den wichtigsten Faktor für die Erziehung bildet,

<sup>1)</sup> Lepelletiers Plan über die Nationalerziehung ; Sauffer G. 477.

baß es für bas leibliche und geiftige Gebeihen ber Kinder besser ift, sie in gemüthlichem Berkehr mit Bater und Mutter und Geschwistern zu lassen, als in Contakt mit der Natur zu bringen, daß endlich das gemeinsame Leben der Eltern mit den Kindern die sicherste Bürgschaft für die Fortdauer der Lebensgemeinschaft zwischen Mann und Frau, also der Ehe ist, das sahen diese Utopisten nicht ein. Durch die Erziehungshäuser sollte jene Totalumwälzung persekt werden, die Nabaut, Robespierre, Billaud Barennes und andere verlangten: "Man muß alles ändern, Gesetze, Sitten, Sprache, Ideen; man muß aus den Franzosen ein neues Volkmachen."

Die moberne Schule bat ihren Wahlfpruch : "feine Religion in ber Schule!" von ber Revolution übernommen. Diefe Devije fprechen bie jegigen firchenfeindlichen Babagogen bem Rouffeau, bem Condorcet, bem Robespierre nach und fteuern barum, bewußt ober unbewußt, bemfelben Biele gu, wie bie Revolution, nämlich ber Entdriftlichung ber Gefellichaft. 3a, wie mancher ber mobernen Babagogen wurde mit Ber= gnugen eine Kinderbeputation in ben Land = ober Reichstag begleiten, bamit biefelbe um Abschaffung bes Bebetes zu einem fogenannten herrgott bitte! Burte fagt: "Niemand wird begreifen fonnen, wie man baburch , bag man nicht an Gott glaubt, geneigter ober geschickter werben follte, bie Erbe gu bebauen."1) Go tonnte man auch benen, welche bie Religion aus ber Schule verbannt wiffen wollen, entgegnen: "Riemand wird begreifen tonnen, bag ein Rind, welches nichts von Gott, gu bem feine Eltern beten, welches nichts von ber Religion feines Baters und feiner Mutter erfahren foll, baburch ge= neigter und geschickter wird, lefen, schreiben und rechnen gu lernen." Alle Borichlage ber Revolution binfichtlich ber Schule bekunden ben Saß gegen jede positive Religion, die Ignorang und Unfähigfeit faber Projettenmacher.

- Che Robespierre noch einen erften Schritt gethan hatte,

<sup>1)</sup> Burte, loc. cit. I, 309.

seine Erziehungshäuser ins Leben zu rufen, hatten er und St. Just, ber benselben Ibeen über Nationalerziehung hulbigte, "in ber Lotterie ber heiligen Guillotine gewonnen," bas heißt, die Köpfe waren ihnen, zum Glücke für die damalige und die kunftige Menschheit, abgeschlagen worden.

Rach bem Tobe bes unbeimlichen Dittatore legte Lacanal am 17. November 1794 unter bem Beirathe bes Abbe Gienes einen neuen Schulplan vor, ber auch genehmigt wurde. Lacanal befaßte fich vorzugeweise mit ber außeren Form bes Unterrichtes, ohne feinen Inhalt angitlich bestimmen zu wollen. Er erfannte, bag man zu viele Projette gemacht habe, baß etwas gegen bie Bermahrlofung ber Rinder geschehen, bag man die Bebrer anftellen und befolben, die Goulen eröffnen muffe, wenn man auch noch nicht bas lette Bunttden ber Organisation guvor ausgeflügelt habe. Die Primarschulen follen in zwei Geftionen getheilt werben, eine fur bie Rnaben, bie andere fur bie Dabchen; auf 1000 Ginwohner fommt eine Schule mit zwei Geftionen; bie Lehrer werben erwählt und von einem Unterrichtsrathe überwacht; ein Lehrer erhalt 1200, eine Lehrerin 1000 Frants Gehalt; die Kinder follen lefen, ichreiben, rechnen lernen, mit ben Menschenrechten und ber Berfaffung, mit ber Felbmegfunft und Naturgeschichte betannt gemacht werben und heroifche Erzählungen und Siegeslieber fich aneignen. Alle Schulfinder follen am Fefte ber Jugend eine öffentliche Prufung ablegen; wer fie nicht befteht, foll von allen Unrechten auf öffentliche Dienfte ausgeschloffen werben. Dag Lacanal aber felbit auch wieber zu viel aus= geflügelt hatte, tonnte er bei ben Debatten über feinen Blan gewahr werben, als Baraillon fagte: "Ich warte, bis man mir beweist, bag es fur bie Dabden wichtig ift, bie Feld= meßtunft zu verfteben." 1)

Daß auch Lacanals Borichlage unausführbar waren, geht ichon baraus hervor, baß fie ber ganglich erichopften Staatskaffe über 54 Millionen Koften verursacht hatten.

<sup>1)</sup> Duruy, loc. cit. S. 128.

Alle biese einzelnen Borschläge und Plane wurden für das allgemeine Unterrichtsgesetz vom 25. Oktober 1795 (3. Brumaire, Jahr IV) benützt, das wenigstens kein tobter Buchstabe bleiben sollte. Darnach erhielten die Lehrer vom Staate nur freie Wohnung, die Kinder dagegen entrichteten ein festzustellendes Schulgeld, von welchem der vierte Theil der Schüler wegen Armuth befreit werden konnte. In jedem Kanton soll es eine oder mehrere Primärschulen geben, deren Sprengel durch die Departementsregierung bestimmt wird.

Auch ber höhere Unterricht wurde neu organisirt. Schon am 25. Februar 1795 hatte der Convent dekretirt, daß jedes Departement eine Centralschule (College, Gymnasium) mit 10 Professoren, einer Bibliothek und den nöthigen Lehrmitteln haben solle. Diese Bestimmung wurde im Gesche vom 25. Oktober der Hauptsache nach beibehalten. Die Zöglinge sollten in den alten Sprachen, in Naturwissenschaft, Logik, Mathematik und Staatswissenschaft unterrichtet werden. Aber woher Professoren, Näumlichkeiten und Geld nehmen? Die Centralschulen existirten also einstweilen auf dem Papiere.

Theologische und juristische Fakultäten bestanden nicht mehr. Der Convent gründete im letzten Jahre seiner uns heilvollen Existenz drei medicinische Hochschulen zu Paris, Montpellier und Straßburg. In Paris wurde das nationale Institut der Wissenschaften und Künste errichtet, und zwar mit drei Abtheilungen; einer für physikalische und mathematische, einer für die politischen und moralischen Wissenschaften und einer für Literatur und Kunst; ebendaselbst wurde ein Museum für Naturwissenschaften, die polytechnische Schule und die Hochschule für orientalische lebende Sprachen eröffnet.

Die Normalschule, welche infolge bes Defretes vom 30. Ottober 1794 errichtet worben war, follte bas Seminar für die Elementarlehrer werben. Balb trugen gelehrte Männer

<sup>1)</sup> Despois loc. cit. S. 35.

ben Böglingen alle möglichen Biffenschaften vor, spickten aber bie Röpfe ber funftigen Lehrer mit Dingen voll, welche biese in ihrem späteren Berufe nie verwerthen tonnten. 1)

V.

## Shluß.

Bum Schluffe sei ber wiffenschaftlichen und fünftlerischen Schöpfungen gedacht, welche in die Conventszeit fallen, und bes Urtheils bes französischen Boltes selbst über den burch die Revolution herbeigeführten Zustand des Schulwesens.

Die Freunde ber Revolution muffen naturlich einen machtigen Lobeshymnus anftimmen, wenn fie auf die wiffen= Schaftlichen Fortschritte und Entbedungen jener Beit fprechen tommen, um ben Banbalismns ber Revolution einen Augenblick vergeffen zu machen. Es ift aber wenig, fehr wenig, worauf die Revolution in diefer Beziehung ftolg fenn fann, ba bas Deifte bem allgemeinen Fortidritte ber Wiffenschaft gugufdreiben ift, welcher ohne bie Umwalgung größer geworden ware, als er es mit ihr wurbe. 2) Bu er= wahnen find: die Ginheit von Dag und Bewicht; bas Degimalfpftem; ber neue Ralenber; bie erften Theile bes Code civil; bas Großbuch ber Staatsichulben; ber optische Tele: graph; die Stahlfabrifation. Auch bavon machen bie republitanifden Schriftfteller viel Aufhebens, bag unter bem Convent mehrere Bemalbeausstellungen (Galons) in Paris ftattfanben.

Maron hat versucht, die Revolution auch in Bezug auf

<sup>1)</sup> Sybel, Geschichte ber Revolutionszeit IV, 35 - 39; bazu Despois, 75 und Daruy 111-126.

<sup>2)</sup> Wöthe, Zenien :

<sup>&</sup>quot;Frangthum drängt in biefen verworrenen Tagen, wie ehemals Eutherthum es gethan, ruhige Bilbung gurud."

bas Schulwesen zu verherrlichen. Aber in seiner literarischen Geschichte ber Revolution i) muß er gänzlich über die frühere Schule schweigen, da sie mit wahrem Bandalismus vernichtet wurde, was Despois wenigstens zugesteht, und in seiner literarischen Geschichte des Convents in posaunt Maron das Lob der wenigen, nach der Schreckensherrschaft gegründeten Unterrichtsanstalten mit allzu großer Berherrlichung in die Welt, als daß wir von diesen Tönen in unserm Urtheil irre gemacht werden könnten.

Dag noch 1801 trot aller Defrete bes Convente und bes Direktoriums berglich wenig fur ein geordnetes Schulwefen gefchehen war und bie Schulen bes alten Regimes für beffer gehalten werben mußten, als bie neugeschaffenen, moge uns bie Stimme bes frangofischen Boltes felbit bezeugen, welche mehr wiegt, als bie einiger republifanischer Enthufiaften. Im Jahre IX ber Republit (1801) wollte Bonaparte ben Buftand Frankreichs fennen lernen und verlangte barum von ben Generalrathen ber Departements eingehende Schilberung ihrer Berhältniffe. Sunbert Departements flagten über ben Berfall bes öffentlichen Unterrichts und bie Berwilberung ber Jugend, zweiundvierzig verlangten bringend bie Bieberberftellung ber Colleges und bie Ertheilung bes Unterrichts burch firchliche Gefellschaften. "Es ift Beit," erklarte ber Generalrath bes Departements Gironbe, "baß bie Theorien vor ben Thatfachen verftummen; wo find bie größten Manner bes Zeitalters Lubwig XIV. und XV. erzogen worben?" Lot, Maine und Loire baten die Minifter, fie möchten die Jefuiten, Dratorianer, Benediftiner und Lehrpriefter (doctrinaires) wieder sammeln und in die Unterrichtsanstalten ver= theilen. Buy be Dome, Gure und Loire lobten bie fruberen Lebrer und Profefforen; Avignon verlangt die Schulbruber. Biele Departements verwarfen die feit 5 Jahren bestehenben

<sup>1)</sup> Maron, hist. litt. de la Révol. Paris, 1856.

<sup>2)</sup> Maron, hist. lit. de la Convention. Paris 1860.

Central- und Primarschulen und bezeichneten ihre Prosessoren und Lehrer als unwissende und unsittliche Menschen. Undere verlangten Lehrer, welche nicht nur den Katechismus wissen, sondern auch die Moral aus dem Evangelium schöpfen. In anderen endlich ließen die Eltern ihre Kinder lieber ohne Schulkenntnisse aufwachsen, als daß sie dieselben ungläubigen Lehrern hätten anvertrauen mögen. ')

Also auch auf diesem Gebiete kann die Revolution nur auf Ruinen hinweisen. Sie hat es nicht verstanden, an die Stelle des alten Guten ein neues Besser zu sehen; sie hat das Kind entkindlicht, die besten Lehrkräfte lahm gelegt, ein geordnetes Schulwesen vernichtet, abgeschmackte Erziehungsetheorien aufgestellt und durch ihre jämmerlichen Resultate die Urheber und das Land dieser Projekte dei der denkenden Nachwelt lächerlich gemacht. Es will uns darum scheinen, als weise die Thätigkeit der Revolution auf diesem Gebiete mit einer gewissen Röthigung auf das Wort des unvergleichslichsen Kindersreundes hin: "Lasset die Kindlein zu mir kommen" — nicht zu Rousseau, nicht zu Wirabeau, nicht zu Talleyrand, nicht zu Gondorcet und Robespierre, auch nicht zu ihren Rachtretern im 19. Jahrhundert!

Schumm.

<sup>1)</sup> Mazas, Geich. d. fr. Rev., deutich von Scheerer, Regensburg 1844, II, 263 und 264.

## XXVIII.

## Die fatholische Literatur jum Lutherjubilanm bes Jahres 1883.

I. Rirche ober Protestantismus. Der symbolglaubige Lutheranismus. Bestermager. Röhm. E. Germanus. Grube. Hammerstein. Sanf. Die Samburger Briefe und Anderes.

II. M. Hermann. Leogaft. Bohlgemuth. Evers.

Mit vielem Bompe und außerem Geprange ift im letten Sommer jener Tag von ben Protestanten gefeiert worben, an welchem vor 400 Sahren Martin Luther geboren wurde. Festzüge, Glockengeläute, Deflamationen und Reben, Festeffen und Trintfpruche, obligate Schulgottesbienfte und Schulfeiern - alles ift aufgewendet, um "ben Deutscheften ber Deutschen" zu verherrlichen. Gine mabre Sturmfluth von Reftichriften ift ericbienen, in welchen ber "Glaubenebelo" nach allen Seiten und Richtungen als bas Ibeal gepriesen wirb. Manche Stadtmagiftrate, 3. B. die von Berlin und Breslau, haben an bie evangelischen Schuler ihrer boberen Lebranftalten Weftschriften auf Gemeinbetoften - alfo auch auf Roften ber Ratholifen - vertheilen laffen. Größere Beitschriften ber Protestanten, wie die "Allgemeine illuftrirte Beitung", die "Evangelifch = lutherifche Rirchenzeitung" und andere brachten eigene Teftnummern, welche ausschlieflich über Luther hanbelten. Lutherreliquien wurben gum Raufe angeboten, die Trauungeringe von ihm und feiner Rathe nach bem Original treu nachgebilbet als "werthvolles Un= benten an den wichtigen Tag" angepriefen, felbst "Luther= cigarrenfpipen" mit bem Motto "Ber nicht liebt Bein, Beib und Gefang, ber bleibt ein Rarr fein Lebelang" wurden von

Erfurt aus verfandt und fanden "reißenden Abgang" - ein Beichen, was fur viele bie Quinteffeng jenes "lauteren Evangeliums" ift, welches ber "Gottesmann" gebracht bat; Buther= frage, b. b. folde Sumpen, aus benen Luther im Leben ge= trunten, wurben gur Schau ausgestellt; Butherbilber, Buther= buften und abnliche Dinge bat bas Jahr 1883 in Menge geliefert. Man fann nicht verhehlen, bag alles geschehen ift, um Luther und feine That zu verherrlichen. 1) Dehr tonnte nach unferer Unficht gur Bebung feiner Ghre und gur Starfung bes Protestantismus nicht geschehen. Inbeg zweifeln wir boch, ob biefer burch jene Feier innerlich auch nur eine momentane Starfung erfahren bat, und ob fünftige Benerationen über einen Aufschwung ber evangelischen Rirche feit bem November 1883 ergablen werben. Die paar Luther= firchen, welche vielleicht noch erfteben, werben bieran ebenfalts wenig anbern. In Samburg, welches über 400,000 Proteftanten gablt, find nur 50,000 Dt. fur eine Lutherfirche aufgebracht, weghalb man bereits von einem Baue in ber Stadt felber abgesehen hat und fich mit einem folden in bem Bor= ftabtsborfe Sorn begnugen will. Aehnlich fteht es in anderen größeren protestantischen Stabten.

Die Lutherliteratur aus protestantischer Feber ist, wie bereits bemerkt wurde, sehr zahlreich. Seit Mai vorigen Jahres ungefähr erblickte man in protestantischen Kirchenzeitungen und Literaturblättern, um von den Tageszeitungen ganz abzusehen, unaufhörlich Annoncen und Besprechungen von Lutherschriften. Die "Redaktion des historischen Büchersichates" zu Franksurt hat eine "Bibliographie der Luthersliteratur von 1883" erscheinen lassen, deren erstes Heft am 15. September v. J. abgeschlossen bereits 210 protestantische

<sup>1)</sup> Dr. Lorenz und Diat. Wolf in Erfurt werden eine "Allgemeine Chronit des Lutherjubiläums von 1883" herausgeben. Die "deutsche Bacht an der Donau" bereitet eine Ausgabe der "Luthertage in Deutschland und Desterreich" vor.

Lutherschriften, 71 auf ben "Reformator" bezügliche Darsftellungen und 31 Musikalien enthält. Die zweite Abtheilung ist uns noch nicht zu Gesicht gekommen, soweit wir aber aus protestantischen Zeitschriften ersehen haben, wird dieselbe nicht weniger Literatur aufzählen. Fast jeder protestantische Dorspfarrer hat zum Lutherjubiläum seine Feder in Bewegung gesetzt. Außer der zweiten Auslage von Köstlin's "Wartin Luther" (1875 zum ersten Male erschienen) und "Dr. Martin Luthers Leben und Wirken", begonnen von Plitt und nach bessen Lode von Petersen beendet, sind indeß wissenschaftliche Arbeiten unter ihnen nicht zu sinden. Alle sind vielmehr populär, für Jugend und Bolt berechnet.

Aber gerabe biefer Umftanb mußte ber protestantifden Lutherliteratur burchichlagenben Erfolg gegeben haben. Denn wiffenschaftliche Berte laffen bekanntlich bas Bolt, die große Daffe, unberührt; eine fo große Ungahl popularer Schriften in fo gablreichen Auflagen bagegen mußte neuen evangelischen Beift ins Bolt herabsidern laffen. Wir glauben aber ohne Biberfpruch behaupten zu konnen, bag jener burchichlagenbe Erfolg ber popularen Lutherliteratur nicht zu Theil werben, daß fie ebenfo wie alle außere Reier ohne mefentlichen Gin= fluß auf die innere Startung ber protestantischen Rirche fenn wirb. Wo liegt bierfur bie Urfache? Sauptfachlich in ber inneren Unwahrheit, von welcher faft alle Lutherlobreben mehr ober minber erfüllt find. 3ch will bie Lefer nicht mit vielen Citaten aus jener popularen Literatur plagen, fonbern nur einige Stellen aus ber obengenannten "Bibliographie", welche auch fritische Berichte über bie Schriften enthalt, zum Belege anführen. Da beißt es gum Beifpiel G. 3: "Buther, nicht Winfried, ber romifche Legat, ift ber rechte Bonifacius b. h. Wohlthater bes beutschen Bolfes. Luthers Bebeutung aber geht mahrhaftig noch lange nicht in bem auf, was er für Deutschland gewesen, als Mann Gottes gehort er ber gangen Rirche für immer an, für alle Lanber und für alle Beiten . . . Geit ber Grundung ber Rirche am Pfingfttag hat nachft bem Apoftel Baulus tein Dann eine fo tief ein= greifende Birtung auf die Rirche gehabt als Dr. Martin Luther . . . Die Bebentung Luthers fur bas Gefammtleben ber Rirche, feine Bebentung als "Reformator' liegt gerabe barin, bag er ein bis babin von ber Chriftenheit noch nicht erlebtes Moment ber gottlichen Offenbarung, Die Gnabe Gottes in Chrifto und bie Uneignung berfelben gur vollen Seilege= wißheit in fich felbft erlebte und ber Chriftenbeit gum Diterben und Rachleben barbot : Die Aneignung ber Erlöfung von ber Gunbe und vom ewigen Tob, welche Chriftus burch feinen Tob am Rreug und burch feine Auferstehung ber Menschenwelt gewährt batte, mittels bes Glaubens. Das bat Luther an fich erfahren, wie feit bem Apostel Baulus fein anderer, und er fonnte es erfahren, da er feit Augustin, ja feit ber apostolischen Zeit bis auf biesen Tag unter allen Menichen auf Erben bas mahrite, ber Offenbarung auf bas vollständigfte entsprechenbe tieffte und ftartfte Gunbenbewuftfenn gehabt bat, in welchem er fich in beißem Batriarchen= tampf gur Ertenntnig und Erfahrung ber rechtfertigenben Gnabe burchrang, burcharbeitete, burchbetete, nachbem er alle bis babin von ber Rirche bargebotenen Mittel gur Beilegewißheit zu gelangen aufs eifrigfte und gewiffenhaftefte gebraucht, angewandt und genbt batte, um fie als ungulänglich ja als irreführend zu erfahren." Dieje Citate charafterifiren ben Standpuntt, von welchem aus bie protestantischen Lutherfchriften ihren Selben betrachten und fchilbern. Diefer Stand= puntt ift nicht richtig, und alle Lutherbiographien von ihm aus geschrieben, leiben an innerer Umwahrheit. Buther neben St. Paulus ber größte Chrift!! Aber felbit, wenn Luther biefer Mann mare, auch bann murbe bie protestantische populare Lutherliteratur nicht viel wirten. Denn ber Rreis ber Lefer, an welchen fie fich richtet, fteht vielfach bem Gottes= glauben und ber Gottesverehrung gleichgultig gegenüber. "Der gewaltige Beter" Luther hat fur fie fein Intereffe mebr; ber Spettatel gegen "Rom" bleibt Sauptfache, und ber Sag gegen den Bapft, welcher fich in lutherifchen Rreifen bis gur

Stunde intensiv erhalten hat, rührt freilich noch viele auf, um am Luthertage ein Festgesage und einen Festzug mitzumachen. Die "Heilsgewißheit in Christo", wie sie Luther gebracht haben soll, bleibt Nebensache.

Es war wohl nicht anbers zu erwarten, als baß auch von katholischer Seite zum Lutherjubilaum literarische Festgaben erscheinen wurden. Dieselben sind indeß den protestantischen gegenüber sehr wenige an Zahl. Es macht einen
wohlthuenden Eindruck, daß dieselben sich mehr mit dem
Protestantismus und der "Reformation" als mit der Person
und den Absichten des sogenannten Resormators beschäftigen. Wir wollen die wichtigsten Schriften im Folgenden kurz besprechen, während wir uns bei den kleineren mit bloßer Angabe begnügen mussen.

I.

Das bedeutenofte Bert liegt uns unftreitig in "Rirche ober Protestantismus" vor, welches ein nicht genannter aber febr bekannter Professor ber Theologie bem beutschen Bolle jum vierhundertjährigen Lutherjubilaum als Gestgabe geboten hat. Das Wert ift eigentlich nicht neu, fonbern nur die "britte neu burchgearbeitete und vielfach vermehrte Auflage" ber Schrift "bas Luthermonument im Lichte ber Wahr= beit."1) Das Buch ift ein Meifterwert an theologischer Gelehrfamkeit, Grundlichkeit, firchlicher Treue und vollenbeter Schönheit in ber Darftellung. Die gefammte Literatur bis au ben letten Tagen berab ift gewiffenhaft benutt, und ber= jenige, welcher fich mit ber "Reformation" und ihren Folgen gerne naber befaffen mochte, wird im vorliegenben Berte ben beften Begweifer in bie einschlägige Literatur finben. Daffelbe gerfällt in zwei Abtheilungen, von benen die erfte "bas Luther= monument und feine Borte und Figuren" behandelt. Alle

<sup>1)</sup> Mains bei Kirchheim 1883 (VIII, 377 G.). Soeben wurde bie 4. Aufl. ausgegeben.

Riguren biefes Momumentes werben hiftorifch beleuchtet und herrliche, wahrhaft großartige Ercurfe angefnüpft. Ich er= mabne bier nur die ichonen Borte bes Berfaffere über bie Blutftrome, welche in England gur Beit ber "Reformation" gefloffen find, die Parallele zwifden Savonarola und Luther, endlich ben berrlichen Excurs, welcher an Luthers Berbeirathung anschließt. - Die zweite Abtheilung bes Buches übertrifft bie erfte noch, nicht bloß an Umfang fonbern auch an Gute und Bortrefflichteit. Dieselbe gerfällt in vier Abichnitte, beren erfter "bie religios-fittlichen Buftande in ber Rirche am Musgange bes funfzehnten und am Unfange bes fechszehnten Jabrhunderto" fchilbert. Befanntlich ift die katholifche Forschung langft über bas alte Ummenmarchen hinmeg gur Babrbeit vorgedrungen, bag bie Buftande vor ber fogenannten Reformation in sittlicher und religiofer Begiehung feineswegs fo furchtbar ichlecht waren, bag bie Urfachen ber "Reformation" vielmehr an anderer Stelle gut fuchen find. Much ber Ber= faffer gibt gu, bag bie Schuld ber Rirchenspaltung feineswegs allein auf Geite Luthers zu suchen fei, er erfennt vielmehr richtig firchliche, politische und sociale Digftanbe als Wegbereiter ber Rataftrophe bes fechszehnten Jahrhunderts an, wogu wir noch bemerten mochten, daß die politischen und focialen Migftanbe ben Ausschlag gaben. Ohne biefe wurden bie religiofen Difftanbe feineswegs im Stanbe gemefen fenn, eine religioje Spaltung hervorzurufen. Meußerft intereffant und lehrreich ift bie "Gallerie beutscher Bischofe" und bie Revue über ben Rierus bes fünfzehnten Jahrhunderts. zweifle nicht, daß diese Ueberficht über die vorlutherische Beit abermals mithelfen wird, um alte Bornrtheile gegen diefelbe gu befeitigen. Der zweite Abschnitt "Luthers Leben und Lehre, Charafter und Birfen" ift rein hiftorisch gehalten und führt uns auf faft hunbert Geiten in bas Berftanbnif biefes einerfeite fo gefeierten, anbererfeite fo verachteten Mannes ein. Die Rritit, welche über Luthers Charafter und feine Lehre gegeben wirb, ift ruhig und magvoll. Much ift von

Luthers Rraftftile fowenig als möglich aufgenommen und baburch verhutet, bag bie Schilberung Luthers nicht etwas Robes und Biberwartiges annimmt. Der britte Abichnitt ichilbert fury "bie Ginführung ber neuen lutherischen Lehre in beutschen Territorien, in Schweben, Danemart, Rorwegen und Island", ift indeg feine Compilation, fonbern felbständige Arbeit mit Bezug auf die Quellen. Der lette Abschnitt "Rirche und Protestantismus" gibt uns bie innere bogmatische Entwickelung ber lutherischen Lehre. Wir werben bier namentlich mit bem gegenwärtigen Stanbe bes Proteftantismus an ben bentichen Sochichulen befannt gemacht. Rachbem wir fo zuerft ben Riebergang bes Protestantismus fennen lernen, werben unferem Muge in ber zweiten Balfte bes Abichnittes Licht= blide gewährt; wir gewahren eine Menge von bervorragenben protestantischen Belehrten, welche in diefem ober jenem Stude die Lehre ber Rirche wieber angenommen haben. Gingelheiten anguführen gestattet ber Raum nicht; wer aber bas Buch gur Sand nimmt, wird mit uns an feiner Letture fich erfreuen.

Ergänzend im gewissen Sinne schließt sich an jenes Buch die Schrift des bekannten Stadtpfarrers bei St. Peter in München, Hrn. Dr. Westermayer an: "Luthers Wert im Jahre 1883 oder der heutige Protestantismus in seinem Bershältniß zu Katholicismus und Christenthum."') Die Borrede, welche merkwürdiger Weise ein Viertel des Gesammtsumfanges einnimmt, orientirt uns über die große protestantische Reveille, welche bekannte Heißsporne im letzen Jahre gegen "Kom" schlagen wollten. Interessant ist, daß gerade zur selben Zeit das Oberhaupt des preußischen Staates mit "Rom" den Frieden zu erlangen sucht! Westermayer behandelt im ersten Abschnitte: "Was halten die Protestanten von der katholischen Kirche?" Es sind hier ausschließlich die Aeußerungen protestantischer Prosessoren und

<sup>1)</sup> Maing bei Rirchheim. 160 G.

Pastoren (Dr. Hase, Dr. Hanne, Pastor Schoost u. a.) sowie protestantische Zeitschriften aneinandergereiht. "Mit Rom und der römischen Kirche, so lautet das Endresultat, ist es Nichts! Diese ist aufgegeben und mußte aufgegeben werden." Im zweiten Abschnitt beantwortet Westermayer in derselben Weise: "Was halten die Protestanten vom Protestantismus?" Wan sollte im Boraus meinen, daß das Urtheil der Protestanten über ihre eigene Kirche nun sehr günstig lauten müsse. Allein dieß ist nicht der Fall. Fast allgemein bestennen und beklagen sie, daß ihnen die Einheit sehlt. Der dritte Abschnitt zieht nun die "Schlußsolgerungen", welche reich an Sitaten und lehrreichen Bemerkungen sind, aber einen einheitlichen Gedanken nicht entwickeln. Indeß wird Westermayer's Schrift manche Belehrung und Anregung bieten.

In ber Bahl bes Thema's ichließt fich eine fleine Schrift eines nicht genannten wurttemberg'ichen Beiftlichen an : "Der fymbolglaubige Butheranismus und fein Berhalt= niß zur logischen Bernunft ober zwanzig Biberfpruche in ebenfo vielen Thefen bargeftellt zugleich mit Berudfichtigung ber heiligen Schrift und ber fatholischen Lehre."1) Die Schrift wird wohl weniger in bas Bolt einbringen, bagu ift ihre Sprache und Darftellung nicht angethan, aber für bie, welche fich über bie Wiberfpruche gegen fatholische Dogmen und die Wiberlegung berfelben unterrichten wollen, wird bas Buchlein fehr inftruftiv fenn. Daffelbe ift fehr fleißig ge= arbeitet und nicht ohne Gefchick. Außer ben Rirchenvatern und ben Rirchenschriftstellern ber erften Jahrhunderte merben nur protestantische Schriftsteller citirt. - Daffelbe Thema behandelt in etwas anderer Form und Glieberung ber Domcapitular Rohm in Paffau. 2) Der vorliegende Band, welder fich ale erfter eines größeren Wertes einführt, bat bie

<sup>1)</sup> Redarjulm bei Stettner. 127 G.

<sup>2)</sup> Confessionelle Lehrgegenfabe. Silbesh. 1884. Berlag v. Borge meier. S. 284, X.

"Quelle und Richtschnur bes Glaubens" in Behandlung ge= jogen. Bereits vor zwei Jahren hat ber Berfaffer "bie Muf= gaben ber protestantischen Theologie" herausgegeben, welche in biefen Blattern besprochen finb. Gine Bergleichung zeigt, baß ber erfte Band ber "confessionellen Lebrgegenfage" eine Umarbeitung und Erweiterung bes erften Abichnittes jener "Aufgaben" find. Diefelben zeichnen fich namentlich baburch portheilhaft von ber erften Arbeit aus, baß fie bei ben Citaten genau bie Quelle angeben, woher fie genommen find. Den brei Abichnitten ber "Aufgaben" entsprechend, werben wir wohl noch zwei weitere Banbe ber "confeffionellen Lehrgegenfage" erhalten. Da unfere Lefer bereits fruber mit ben "Aufgaben" naber bekannt gemacht find, fo tonnen wir von einer eingehenben Unalpfe bes Röhm'ichen Bertes abfeben und une mit einer Empfehlung ber fleißigen und theilweife auch gelungenen Schrift begnügen.

Gine febr tuchtige und mit Meifterschaft verfaßte Schrift find bie popularwiffenschaftlichen "Reformatorenbilber", von einem bekannten Rirchenhistorifer, welcher fich unter bem Ramen Conftantin Germanus verbirgt.1) Diefe vortreffliche Urbeit ift ebenfalls in biefen Blattern ichon befprochen und bleibt une baber nichts mehr übrig, als zu bereits geschehenen Empfehlungen auch bie unserigen bingugufugen. Damit burf= ten wir aber auch einen Bunfch verbinden, nämlich ben, bag ber geschätte Berr Berfaffer bei einer zweiten Auflage bie große Lude zwischen Gregor b. G. und Luther burch einen "Bortrag" über einen fatholifchen Reformator auf beutschem Boben ausfüllen moge. Besonbers burfte es fich empfehlen, aus ber unmittelbaren Zeit vor Luther eine Berfonlichkeit gu behandeln. Diefe Lucke ber "Reformatorenbilber" wird uns in gewiffem Ginne burch bie zweite Bereinsschrift ber Gorres= gefellichaft ausgefüllt, in welcher Rarl Grube uns bas Lebensbild und die Thatigfeit bes Gerhard Groot, eines fatho-

<sup>1)</sup> Freiburg bei Berder. (XII, 327.) Bgl. Sift. p. Bl. Bb. 92, 917-24.

lischen Resormators vor Luther entwirft. 1) Da die Schrift indeß nicht aus Anlaß des Luther-Judiläums erschienen ist, so können wir dieselbe nicht weiter mit in den Kreis dieser unserer Besprechung ziehen. Der siebente und achte Bortrag des Germanus über "Die Heiligen der katholischen Resormation" bildet für jeden Katholisen eine wahre Labsal und illustrirt ihm so recht lebendig das Wort des Heilandes, daß er bei der Kirche bleiben werde dis in Ewigkeit.

Alls Gabe zum Lutherjubilaum muffen wir aber bie zweite Austage von Hammerstein's Conversionsschrift "Erinnerungen eines alten Lutheraners" anführen, welche indeß im Contexte nur geringe Zusätze zur ersten Austage bietet. Das Interessanteste an der zweiten Austage ist der "Nachtrag", worin verschiedene Recensionen protestantischer Blätter reproducirt und beleuchtet und aus Privatcorrespondenzen mehreres mitgetheilt wird. Indem wir auf die frühere Besprechung der Schrift verweisen, bemerken wir noch, daß die Hammerstein'sche Arbeit eine der besten Conversionsschriften ist, welche jemals geschrieben sind. Alls Gabe zur Zeit des Lutherjubiläums soll uns dieselbe darum doppelt willkommen sen sehn.

In zweiter Auflage erschien auch die vor sieben Jahren anonym ausgegebene Controversschrift "Bo ist die Wahrheit" von Hanf?). Nachdem der Verfasser in den beiden ersten Kapiteln die katholische und protestantische Lehre von der Kirche zur Darstellung gebracht hat, behandelt er in den beiden folgenden die Quellen des Glaubens und zwar eben-

<sup>1)</sup> Gerhard Groot und seine Stiftungen. Köln bei Bachem. (100 S.) 2. Bereinsschrift ber Görresgesellschaft für 1883.

<sup>2)</sup> Bo ift die Bahrheit. Vorurtheilöfreie Prüfung des Glaubens der Reformatoren gegenüber der katholijchen Rirchenkehre von einem reichen den Schriften und Reden der Reformatoren wörtlich entnommenen Beweismaterial von Friedrich Sanf, früher Rotar in Bensberg (Rheinprovinz). Regensburg bei Manz 1883. (X, 481.)

falls wieber in ber Urt, daß er gunachft bie Lehre ber Ratholiten und dann die der Protestanten erörtert, eine De= thobe, welche im gangen Buche beibehalten ift. In ben feche nachften Rapiteln fommt bie Lehre von ber Erbfunde, ber Rechtfertigung und ben guten Werfen gur Behandlung, alfo bas fogenannte Materialprincip bes Protestantismus. Sieran ichließen fich gang naturgemäß bie beiligen Gaframente, beren Behandlung ben größten Theil bes Buches (von Rapitel 11 bis 27) bilbet. Den Schluß machen bie Lehre von ber Bolle, vom Regefener und ber Berehrung ber Beiligen, welchen noch brei Rapitel gewibmet find. Die Schrift bietet, wie aus biefer Inhaltsanzeige fich ergibt, eine Behandlung ber Differengpuntte zwischen Ratholiten und Protestanten, bat alfo baffelbe Thema wie Robm's Arbeit. Babrent aber biefer mehr für Theologen und wiffenschaftliche Rreife fchreiben will, ift jene Arbeit fur bas größere katholifche Bublikum bestimmt, welches für tieferes Ginbringen und Ergreifen bes Blaubens Intereffe bat. Sierfur wird bie Schrift umfomehr treffliche Dienfte leiften, als diefelbe flar, allgemein verftand= lich und auch in einem Stile geschrieben ift, baß fie fich an= genehm liest. Der fatholische Laie wird biefelbe gewiß mit großem Ruten lefen. Auch Protestanten wurde fie fehr gu empfehlen fenn.

Die letzte größere Arbeit berfelben Art liefern uns "Gottliebs B'riefe aus Hamburg", welche als "ein Wort zur Vertheibigung ber Kirche gegen die Angriffe von sieben Läugnern der Gottheit Christi" zuerst in der "Germania" erschienen sind und jetzt gesammelt als Buch vorliegen. 1) Es wird noch in allgemeiner Erinnerung seyn, wie sieben protestantische Pastoren, welche offenkundige Läugner der Gottheit Christi sind, in Vorträgen zu Hamburg gegen die katholische Kirche ihre Treibjagd eröffneten, um aus Anlaß des Luther-

<sup>1)</sup> Berlin, Berlag ber Germania, Aftiengesellschaft für Berlag und Druderei. (VII, 1004 G.)

jubilaums "bas protestantische Bewußtsenn bes beutschen Bolfes" ju meden. Gegen bie Betreben biefer Gieben bat "Gottlieb" feine Briefe, fechoundvierzig an Bahl, gerichtet. Diefelben verrathen uns einen febr gelehrten Berfaffer, ber in allen Disciplinen wohl zu Saufe ift und eine umfangreiche Literaturkenntniß befitt. Die "Briefe aus Samburg" find bie beste populare Apologie ber fatholijden Rirche, ihrer Lehren und Ginrichtungen, fie bilben ein mabres Arfenal gur Bertheibigung gegen alle Ungriffe. Dabei find fie mit folder Gewandtheit, Schneibigkeit und Robleffe gefchrieben, baß fie auch ber Gebilbetfte mit Intereffe lefen wirb. Die Ungriffe ber protestantischen Baftoren waren feineswegs geiftreich und von Bebeutung, es waren bie vulgarften und platteften Musfälle, wie fie in jedem liberalen Provinzialblatte gemacht und von jebem Commis auf norbbeutschen Gifenbahnen gehört werben fonnen. Bohl nur beghalb, um jenen in Nordbeutich= land faft allgemein verbreiteten vulgar liberalen Ginwendungen, welche burch bie fieben protestantischen Baftoren in wenig nobler Beife jum Musbruck tamen, ju begegnen und Ratholifen, welche fich berartigen Disputen nicht immer entziehen tonnen, ein Sanbbuch ber Apologetit ju geben, hat "Gottlieb" die Betreben ber Gieben als Unlag gu feinen Briefen benutt. Diefelben haben bem Gefagten gufolge mehr als blos vorübergebenben Berth, und wenn die Samburger Chriftuslaugner ichon langft vergeffen find, werben "Bottliebs" Briefe noch immer eine werthvolle und viel gelefene Apologie ber fatholischen Lebre fenn.

Wir haben jett noch einiger Broschüren zu gebenken, welche aus Anlaß bes Lutherjubilaums erschienen sind. Wir nennen hier vor allen die von Abolf Röttscher (Pfarrer zu Hunsburg in der Provinz Sachsen) über die "Segnungen der Resormation", für welche ja nach einem Ausschreiben des königlich preußischen Unterrichtsministers von Goßler am 10. November vorigen Jahres in den evangelischen Schulen und Kirchen Gott gedankt werden sollte. Die Broschüre

beleuchtet neun "Segnungen", wie geläuterte Gottesverehrung, Loslöfung von Rom, freie Forschung u. a. in sehr ruhiger und geschiefter Weise. Die kleine Schrift von dreißig Seizten ist auch für Gebildete sehr lesenswerth. Gleiches Urtheil können wir über die Blätter Dasbach's "zur Luthers Feier" und Rebbert's Broschüre über "Cardinal Johannes Fischer und Großfanzler Thomas Morus, zwei Charakterbilder aus der englischen Resormationszeit" fällen. Endlich erwähnen wir noch "Luther gegen Luther" und "Dr. Martin Luther, römisch-katholischer Katechismus." In letzterer Broschüre sind aus Luthers Schriften, welche er nach seinem Austreten gegen Rom schrieb, die katholischen Lehrsätze zussammengestellt. Für manche wird die Arbeit Interesse bieten.

#### II.

Wir kommen nun zu den katholischen Lutherbiograph en. Uns sind nur fünf bekannt geworden: vier populäre 1) und eine auf eingehenderen Studien beruhende wissenschaftliche. Die beste populäre Arbeit von Jakob Wohlgemuth bringt Luthers Leben und Wirken in achtzehn Kapiteln, ist ruhig, mit vieler Kenntniß und großem Geschiet geschrieben. Nur erscheint in ihr Luther manchmal als Mann, der eines schönen Nachmittags, möchte ich sagen, aus lauter lebermuth die Negation der katholischen Kirchenlehre beginnt. Wäre Luther überall im Berhältniß zu seiner Zeit aufgesaßt, so wüßten

<sup>1)</sup> Martin Luther's Leben nach ben ältesten und neuesten Geschichtsforschungen versaßt von Michael Hermann (Benefiziat in
Großmehring bei Ingolstadt). Selbstverlag des Berfassers.
(IV, 189 S.). Evers, Martin Luther's Ansänge oder wie er
wurde, was er war. Osnabrück bei Behberg 1. u. 2. Austage.
(56 S.) Leogast, Dr. Martin Luther und seine Zeit. Ein
Blatt der deutschen Geschichte. Regensburg bei Manz 1883.
(153 S.). Jakob Bohlgemuth, Doktor Martin Luther, ein
Characterbild zum Luthersubiläum dem beutschen Volke gewid=
met. Trier, Baulinusdruderei. (136 S.)

wir nicht, was an ber Arbeit zu tabeln ware. Der Berfaffer ist sichtlich bemuht ben "Reformator" zu verstehen und ihm gerecht zu werden. Wir empsehlen die Schrift aufs beste, für viele kann sie die Quelle reichster Belehrung werden.

Musführlicher muffen wir uns mit Gvers' großem Butherwerke 1) beschäftigen. Bon bemfelben liegen bislang vier Befte ober zwei Banbe vor. Evere, unferen Lefern burch feine Conversionsschrift, welche gum Lutherjubilaum in vierter Auflage2) ericbienen ift, bereits binlanglich befannt, entwirft im vorliegenden Berke ein Lebens = und Charafter= bilb aus beffen eigenen Schriften mit Benutung von anberweitigem ungebruckten Quellenmaterial. Evers ift feit vielen Jahren mit Luthers Schriften befannt und vertraut; beren eingehendes Studium bat ihn ja gur Niederlegung feines protestantischen Pfarramtes und jum Rücktritt zur tatholischen Rirche bewogen, obgleich er hieburch broblos wurde und einer ungewiffen Bufunft entgegen fab. Richt ohne Theilnahme haben wir baber die Schlugworte ber Borrebe gelefen: "Moge Gott, ber mich und meine Familie ber Rirche guge= führt, ber uns in unferer fritischen Lage immer gur rechten Beit bas tägliche Brot gegeben bat, meine Arbeit ale ein Dankesicharflein annehmen." Evers fennt Luther burch und burch. Mag er ibn in manchen Rleinigfeiten auch wohl gu ungunftig beurtheilen, im Allgemeinen fann man bem proteftantifden Borwurf, welcher gegen Evers erhoben ift, nicht beipflichten. Evers foll nämlich Luthers Schriften burch eine gefarbte Brille lefen. Wir mochten aber wiffen, wober ber protestantische Pfarrer von Urbach, ber von allen Ratholifen abgeschloffen lebte, die fo gefarbten Brillen bezogen haben follte? Es ift bas ja ber alte Borwurf; wenn jemand Luther

<sup>1)</sup> Martin Luther. Lebens- und Charafterbild von ihm felbst gegeichnet in seinen eigenen Schriften und Correspondenzen. Bon Georg G. Evers, früher lutherischer Pastor. Mainz bei Kirchheim. I Bb. VII, 472 S. II. Bb, XVI, 453 S.

<sup>2)</sup> Ratholijch ober protestantifch. Silbeeb, bei Borgmeier. (432 G.)

nicht gleich als ben größten Chriften und Rom als bie Beftbeule bes Chriftenthums anfieht, bann ift er in Borurtheilen befangen. Luther gegenüber bort bekanntlich die foviel gepriefene freie Forichung auf. Geine Schriften find nur gu verstehen und zu interpretiren nach bem Ginne, welchen bie Broteftanten festhalten. Da wir eingebenbe Lutherbiographien bislang aber nur aus protestantischer Feber befagen, fo ift es gerabegu ein Berbienft und eine Bereicherung ber Literatur, bag Evers uns Luther von einer anbern Geite fennen lehrte. Wer nicht ber Unficht ift, bag nur Röftlin, Blitt ober Rawerau Luther richtig verfteben konnen, und wer nicht blos von ihnen Luthers Bilb haben will, wird unferem Urtheile guftimmen muffen. Evers will und feine vollftanbige Biographie geben, er beginnt beshalb auch fofort feine Darftellung mit Luthers Auftreten gegen den Ablag. Die vielberufene Inftruttion bes Ergbischofs Albrecht von Maing und Tegels Ablagpredigt werben gut beleuchtet. Wer von bem Ablagwesen in Deutsch= land nur einige Renntniffe bat, wird wiffen, bag weber 211= brecht noch Tegel etwas gethan haben, mas früherer Praris wiberfprach. Der "Ablaghandel" hat in Wirklichkeit nie eriftirt. Es ift benn auch bezeichnend , bag Luther vom 216= lag weg fofort auf feine allgemeinen Angriffe gegen Bapft und Rirche überging. Daß ber Ablag ben Unlag feines Auftretens bot, ift rein gufällig. Luther ift nur Reprafentant und Bortampfer einer Reattion, welche in ber Luft lag und welche nach unferer Unficht unausbleiblich war. Db biefelbe ohne Luther aber die Geftalt genommen hatte, welche fie in ber That erhalten hat, ift allerbings eine andere Frage. Evere bat gang richtig erfannt, bag Luther nicht erft all= mählich burch beftanbige Angriffe gur Auflehnung gegen bie Rirche fam, fondern bag er bereits vor feinem Auftreten gegen den Ablag innerlich mit bem Wefen und ber Lehre ber fatholischen Rirche gebrochen bat. Wir erhalten somit bei Evers eine Beftatigung ber Unficht Janffen's, welcher biefe innere Unwandlung Luthers in bie Jahre 1513 und

1514 fest. Evers fucht überall Luthers Absichten aufzubeden. er fucht zu beweisen, daß es ihm vor allen barauf antam, bas Bolf in ben Streit bineinguziehen, beim Bolte ben 216= laß und die papftliche Autorität verächtlich zu machen. Sierfür werben eine Menge Beweise aufgeführt. Bar aber Luthers Auftreten gegen ben Ablag ein berechnetes, fo burfte noch ein anderes Moment mit in die Bagichale fallen, welches Evers allerdings nicht berührt. Befanntlich murbe gegen bie Irr= lehrer ber Kreuggug gepredigt und allen Theilnehmern voll= kommener Ablag verlieben. Wir wiffen, bag letterer Umftand ftete reichliche Gelbmittel und Streitfrafte gufammenbrachte. Roch gegen die Suffiten war bies gefcheben. Da= burch bag nun Luther ben Ablag angriff, entzog er feinen Gegnern auch bie Baffe gegen ibn und feinen Unbang. War Luther fich biefer Folge bewußt? Es ware ju munichen, baß Evers bei einer zweiten Auflage hierauf naber einginge. Rachbem wir Luther gur Beit feines Auftretens tennen ge= lernt haben, wird uns ber "Bufammenftoß" gefchilbert. Der erfte, mit welchem Luther gufammenftieß, war Tegel. Deffen 106 gegen Luther gerichtete Thefen und beren Bertheibigung werben eingehend gewurdigt und ebenfo Luthers Schriften und Thaten gegen biefelben fowie gegen weitere 50 Thefen Tepels. Luther wird gezeichnet als einer, ber noch "lavirt" und überall fonbirt, baber bas ichwantenbe und theilweife wiberfprechende Sanbeln beffelben. Geine bemuthigen Briefe an Bifchof Stephan von Brandenburg und feinen Borgefetten Staupit fteben im offenbarften Biberfpruch mit feiner Bropaganba fur feine neue Lehre im Jahre 1518. Gelbft an ben Bapft fdreibt er noch unterthanigft und fcmeichelnb. Evers bejpricht bann bie literarifden Rampfe, welche Luther mit Splvefter Prierias und Johann Get hatte, in febr ausführlicher Beife. Entgegen ber landlaufigen Unficht führt Evers aus, bag man in Rom bie Wichtigkeit ber gangen Cache fofort erfannte, er ichilbert uns Luthers Gurcht vor ber erfolgten Citation und beffen Bemubungen, berfelben gu

entgeben. Dit ber Beröffentlichung feiner Rebe gegen ben Bann begann Luther alebann bas Bolt aufzuwiegeln und jum Abfall vom Papit aufzuforbern. Evere zeichnet une ein eingehendes Bilb ber bamaligen Buftanbe, um uns erfennen zu laffen, bag Luthers Auftreten Unklang finben tonnte und mußte. Rach unferer Meinung ift bas Schlußtapitel bes erften Banbes, "auf welche Glemente im Bolte Luther rechnen fonnte", eine febr gelungene Partie bes Buches. Bir wollen ausbrudlich auf biefelbe verweifen. Im erften Theile bes zweiten Banbes (Beft 3) wird uns bie "Augeburger Tragodie" und ihre Nachspiele vorgeführt. Die furge Zeit alfo, welche awijden ber Untunft Luthers in Augsburg (7. Dttober) bis jum Schluß bes Jahres 1518 liegt, lernen wir bier eingebend fennen. Evers benütt bier namentlich Cajetans Brief, um über Luthers Berbalten Rlarbeit gu ichaffen. Dann folgt eine Untersuchung über bie beiben bislang vielfach für unecht gehaltenen Breven bes Papftes an Cajetan und ben Rur= fürften Friedrich über Magnahmen gegen Luther. Da Evers von letzterem Breve bas Concept im vaticanischen Archive aufgefunden hat, fo zweifelt er auch nicht mehr an ber Echtbeit bes erfteren. Im zweiten Theile bes zweiten Banbes (Seft 4) behandelt Evers unter bem Titel "bie Altenburger Comobie und bas Schauspiel in Leipzig" Luthers Berhanblungen mit Rarl von Miltig und gang besonbers bie Leipziger Disputation.

Aus dieser kurzen Inhaltsangabe mögen unsere Leser ersehen, was sie bei Evers finden können. Mit großer Sachtenntniß hat uns der Versasser alles aus Luthers Schriften geschildert. Die ganze Arbeit macht den Eindruck gründlichen Studiums und ernster Arbeit. Die Sprache ist ebel und fließend; auch herrscht eine größere Ruhe vor als in der Conversionsschrift, und in der Anführung lutherischer Kraftstellen ist mehr Maß gehalten. Die Everssche Schrift, auf welche wir später noch zurücksommen müssen, hat ihre Besachtung und Würdigung schon gefunden und wir zweiseln nicht, daß dieselbe in immer weitere Kreise dringen wird.

Die fatholischen Butherschriften, welche wir im Borftebenben furg besprochen haben, erfreuen fich einer weiten Berbreitung, obgleich die Bedingungen fur ihren Bertrieb bei weitem nicht fo gunftig find, ale bie ber protestantischen Lutherschriften. Denn bie Ratholiten bes beutschen Reiches fteben an Babl ben Protestanten weit nach, theilweise find fie weniger begutert und fast überall litten fie bamals noch unter ber Gehaltsfperre fur ben Rlerus. 3m lettern find taufenbe von Luden und bamit auch von felbft taufenbe von Ubnehmern bem Berleger und Autor einer tatholifden Schrift genommen. Ferner find bie Ratholiken nicht in ber gludlichen Lage, baß ein Stabtmagiftrat taufenbe von Mart aus Gemeinbefactel für tatholische Lutherschriften auswirft, und enblich gibt es feinen tatholifchen Monarchen, ber gleiches thate. Dennoch bat die tatholische Lutherliteratur ftarte Berbreitung gefunden. Das Gremplar von Wohlgemuth's Luther= bilbe, welches wir besitzen, tragt bie Aufschrift "fünftes Taufend", von "Kirche ober Protestantismus" ift bereits eine vierte Auflage nothwendig geworben, Germanus "Reformatoren= bilber" und Sammerftein's Conversionsschrift find ins Ungarifche überfest, und Evers' großes Wert findet, wie ber "Liter, Handweiser" (Jahrg. 1883, S. 778) bemerkt, "ungemein ftarfen Abfah", ein Beweis von ber Bute ber Schriften jowohl als auch von bem Intereffe ber Ratholiten. Der moralische Erfolg ber fatholischen Lutherliteratur wirb, baran zweifeln wir nicht, ein größerer fenn als ber ber protestantischen. Bir munichen gum Schluß, baß fich jeber unferer Lefer, ber es noch nicht gethan, mit einer fatholischen Lutherschrift gum Anbenten an ben 10. November 1883 verfeben moge.

### XXIX.

#### Bom Tiber.

Die Bantheons=Bilger. - Die Guter ber Bropaganda.

Bu Anfang bes laufenden Jahres hat Papft Leo XIII. im Sinblick auf bie heutige Weltlage bie Abhaltung feier= licher Bittgebete und Fürbitten nach jeber bl. Deffe ange= ordnet. In bem Runbichreiben, welches die Congregation ber Riten ben Bifchofen überfandte, nimmt ber Papit ausbrudlich Bezug auf bas Jahr 1859, von welchem bas Unheil batirt, bas feit nunmehr einem Bierteljahrhunbert über ben bl. Stuhl hereingebrochen ift. Daß bie Lage bes Bapftes beute nicht minder gefährbet ift, als bamals, wo Rapoleon III. an ber Spite feiner Beeresfaulen bie Alpen binunterftieg unb ber italienischen Revolution gum Giege verhalf, wird in bem genannten Schreiben nicht undeutlich bemerkt. Und bas mit vollem Recht. Denn bie Borgange, beren man im verfloffenen Monat Januar allbier Beuge gewesen, laffen einen Zweifel barüber nicht auftommen, bag bie italienische Freimaurerei alle Mittel aufbietet, um die Dauer ber Rnechtschaft bes bl. apoftolifchen Stuhles zu einem bleibenben Buftanb zu machen.

Als ein paffendes Mittel zu diesem Zwecke erachteten die Logen im Bunde mit der Regierung eine in großartigem Maßstabe organisirte und mit allen nur verfügbaren Mitteln ins Werk gesette Wallfahrt zum römischen Pantheon. Dier nämlich ruht die Leiche Biktor Emmanuels, welcher ben italienischen Einheitsgedanken auf Kosten seines angestamm-

ten Reiches, feiner Ghre und ber Rechte einer langen Reibe italienischer Fürften zur Musführung zu bringen fuchte. Der Befuch bes Pantheons, verbunden mit andachtevollem Defiliren por bem Grabe bes "Ronig Chrenmannes" follte in ben Bertretern bes geeinigten Staliens ben Gebanten an bie Große bes beimgegangenen Monarchen und feiner Revolutionsibeen vertiefen. Um bas Gemuth ber Besucher ju er= greifen, batte man nichts verabfaumt. Das Innere ber Rirche war in tiefes Dunkel gehüllt. Bor bem impofanten Licht= gaden, welcher bie gewaltige Rotonba erhellt, bing ein ichwar= ges Tudy mit bem favonifden Wappen. Much bie Seiten= wande waren in ihrem untern Theile fchwarz brapirt, mabrend die italienische Tricolore an allen irgendwie verfügbaren Stellen ben nationalen ober militarifchen Charafter ber Ballfahrt jum Musbrud brachte. Muf ben Altaren gab fich fein Schmuck mehr zu erkennen; fie waren nacht wie in ben letten Tagen ber Charwoche, wahrend beren bie Rirche fich bem Schmerz über ben Beimgang ihres gottlichen Brautigams überläßt.

In ber Mitte bes Pantheons erhob fich ber Ratafalt bes Ronigs. Bahrend bie Rirche ju Saupten bes Berftorbenen bas Rreug als Zeichen ber Erlöfung aufrichtet, fehlte am Ratafalt bes erften Konigs von Italien jedwebe Erinner= ung an bas Chriftenthum. In feltfamem Lichtglang erftrablte bas Grab Biftor Emmanuels in ber Seiliggeift=Rapelle. Aber auch bier suchte bas Muge vergebens nach einem driftlichen Beichen; wohl aber erglangte auf bem über die Ruchwand ber Rapelle ausgespannten ichwarzen Tuche in golbenen Buchftaben ber Rame bes Ronigs. Um ben Gitten frommer Ra= tholifen Paroli zu bieten, welche zu ben Gnabenortern Chrifti und feiner Beiligen pilgern und ben Dant fur Errettung aus schwerer Roth in ber Darbringung fostbarer Beibegeschenke befunden, ließ bas Comité ber nationalen Ballfahrt por ber genannten Rapelle zwei Bante aufftellen, auf welchen bie Weihefronen ber Bilger niebergelegt werben follten.

Befanntlich hat ber italienische Minister ber auswärtigen Angelegenheiten an die Bertreter bes Königs im Auslande eine Rote gerichtet, welche den allseitigen Erfolg der nationalen Wallfahrt darlegt und dieselbe im Sinne eines neuen Sieges der Monarchie über all ihre Gegner auszubeuten sucht. Die rosigen Farben, mit welchen hier gemalt wird, entsprechen indeß der Wirklichkeit so wenig, daß der Augenzeuge der nationalen Wallfahrt den Dingen ihren Namen wiederzugeben und sie in das rechte Licht zu setzen sich unswillkürlich gezwungen sieht. Dazu leistet ein Bergleich zwisschen den nationalen Pilgern und den katholischen Romfahrern treffliche Dienste.

Wenn italienische Pilger zu ben Gräbern ber Apostel wallsahrten und bem Stellvertreter Christi ihre Ehrfurcht bezeugen, dann macht sich in keiner Beziehung irgend ein politischer Hochbruck geltend. Diese Pilgerzüge sind das Werkspontaner Begeisterung des Bolkes für Neligion und Kirche. Die Wallsahrten zum Grabe des Königs Ehrenmannes konnten einzig und allein durch den rührigen Nrm der Negierungsmänner und den Ginfluß der Loge zu Wege gebracht werden. Die ganze Hierarchie des italienischen Beamtenthums, angesangen von dem Ministerium dis herab zu den Präsekten und Bürgermeistern, mußte aufgedoten werden, um der nationalen Wallsahrt zum Leben zu verhelfen. Bei den Romfahrten katholischer Bereine kennen die nämlichen Staatsdiener so wenig ein auch nur irgendwie humanes Entgegenkommen, daß

im Gegentheil mit allen verfügbaren Mitteln folche Demonstrationen friedlicher Urt zu verhindern, und dann, wenn der Gesetsapparat erschöpft ist, zu chikaniren und dem Spott preiszugeben suchen.

Es gehört sich überhaupt weit weniger moralischer Muth bazu, nach bem Pantheon zu wallfahren, als zu einer Romsfahrt im katholischen Sinne bes Wortes. Der Papst lebt in brückender Armuth; seiner weltlichen Herrschaft beraubt,

29

fieht er fich auf die Almofen ber Glaubigen angewiesen, um die fur bie Regierung ber allgemeinen Rirche erforberlichen Musgaben zu beftreiten. Mit bem Papft verhalt es fich eben gang anders wie mit ben übrigen Bischöfen. Als oberfter Borfteber ber tatholischen Rirche bebarf er gur Regierung berfelben bes Collegiums ber Carbinale; er leitet bas Dif= fionswesen und wird somit ungahligemal in die Rothwendig= feit verfett, nicht allein burch Rath, Troft und Ermunterung, fonbern auch burch Leiftung materieller Beihulfe fur bie Intereffen ber Rirche in ben entfernteften Theilen ber Erbe ein= gutreten. Je allfeitiger bie Archive ber ewigen Ctabt ausgebeutet werben, um fo glangenber wird bie Thatjache beleuch= tet, daß bie Bapfte fur bie Berbreitung bes Glaubens, bie Stiftung und Erhaltung ber Seminarien, ben Schutz ber Miffionen und ben Unterhalt bebrangter Ratholifen Unglaub= liches geleiftet haben.

Beute vermag ber Papit feinen begfallfigen Pflichten nur in beschränftem Dage ju genugen. Dit bem bestechenben Brogramm ber Wiederherftellung ber moralifden Ordnung in Stalien fich fpreigend, haben die Bater bes neuen Staliens bem Bapfte fein Land weggenommen. Der Gobn bes ichonen Befperiens, ber beute im Batifan gur Sulbigung vor Leo XIII. ericheint, bat irbifche Muszeichnungen nicht zu erwarten. Gang anbere Aussichten winten ben Ballfahrern bes Bantheone. 3war galt bie Reier in erfter Linie bem Unbenten eines ber= ftorbenen Regenten. Aber in letter Inftang ericbeint fie als Berherrlichung bes Nationalitäts = Princips, welches Biftor Emmanuel vertrat und bas beute in ben leitenben Staats: mannern Italiens feine Trager finbet. Ber von bem Trei= ben ber politischen Parteien im beutigen Stalien auch nur oberflächlich Kenntniß genommen; wem befannt, bag bas Parlament feine Boltsvertretung im echten ftaaterechtlichen Sinne biefes Bortes, fonbern blog eine Bertretung von Parteiintereffen ift; wer endlich weiß, mit welcher Rudfichtelosigkeit die am Ruber befindliche Partei die Manner ihrer Richtung mit Aemtern und Ehrenstellen überhäuft (es sei nur an den jungsten Nicotera-Standal erinnert): der kann sich der Ueberzeugung nicht verschließen, daß die Augendienerei bei dem letten pellegrinaggio eine maßgebende Rolle gespielt hat.

In ben Tagen ber nationalen Wallfahrt führten mich meine Bege in ber ewigen Stadt taglich im Omnibus mit ben Bilgern gusammen. Benaue Beobachtung berfelben machte auf mich ben Ginbruck, bag biefelben überwiegend ben allerunterften Schichten ber Bevolkerung angehorten und außer= bem fich fast nur aus bem Rriegerstande retrutirten. Reinlichkeit ift eben fein besonderer Borgug des italienischen Bolles; unfere Pantheon-Bilger ichritten aber in biefer Begiehung manchmal über bie Grengen bes Erlaubten binaus. Bon ben fabenscheinigen Rleibern bob fich bie an grunfeibe= nem Banbe bangenbe Felbzugsmebaille ichroff ab. Gie war ein Erinnerungszeichen an bie Rriegsfahrten, welche über bas icone Italien fo viel Unbeil gebracht, ihm ben europäischen Brimat auf bem Gebiete bes Berbrecherthums eingetragen und zu bem bedeutungsvollen Borte Unlag geboten : Quando si stava peggio, si stava meglio — als man schlechter lebte, ba lebte man beffer!

Am eklatantesten tritt das Machwerk der Nationalwallsfahrt hervor in der Art und Beise der Besörberung der Pantheon-Pilgrime. Wenn es nach dem Herzenswunsch der leitenden Persönlichkeiten herzegangen, wären die Pilgrime auf Grund einer Nationalanleihe kostenfrei nach Rom geschleppt worden. Damit wäre indeß die ganze Angelegenheit von vornherein in den Augen der auswärtigen Mächte verurtheilt gewesen. Man half sich in anderer, allerdings auch billiger Beise, um den öffentlichen Anstand doch irgendwie zu beswahren. Den Wallsahrern bewilligten auf Betrieb der Nesgierung die Berwaltungen der Eisenbahnen die Kleinigkeit

von 75 Procent Rabatt vom Fahrgelb. Wenn es sich um Romfahrer handelt, welche dem Oberhaupt der Kirche ihre Ehrfurcht beweisen und an den Gräbern der Apostelfürsten ihre Andacht verrichten wollen, würden die Eisenbahnverwaltungen zu solch kolossalen Erleichterungen sich nie verstehen. Die italienischen Katholiken zahlen volles Fahrgeld und steuern außerdem noch zum Peterspfennig bei.

Um die Bilger ju erquiden, fpielten Abtheilungen ber italienischen Militarmufit auf ben öffentlichen Blagen bie beliebteften Beifen. Bieberholt batte ich im Borubergeben Gelegenheit biefe Biecen gu boren, aber fein einziges Dal vermochte ich auch nur bie leifesten Anklange an Trauer= mariche, bie etwa bem Bwede ber Ballfahrt entsprochen hatten, zu entbecken. Es ging babei fo luftig ber, als wenn es fich um ein Freubenfest, nicht aber um eine Tobtenfeier gehandelt hatte. Allgemein und burchaus begründet war bie Rlage ber Bewohner Roms über bie Berfehrsftodungen, welche bie Bilger mabrent bes Bugs gum Pantheon ftunben= lang in gangen Stadttheilen hervorriefen. Diefe Ungutommlich= feit nahm eine berartige Ausbehnung an, bag bie öffentlichen Lehranftalten ben Unterricht aussehen mußten. Ungeheure Strafenplatate priefen Egwaaren und Logis an, mabrend bas mufte Gefchrei ber Saufirer ben Borubergebenben bie Dhren gellen machte. Mit einem Bort, Die Situation murbe fchließlich berart unangenehm, bag bie Romer ben Abzug ber Bilger mit Freude begrußten. Den angenehmften Ginbruck haben die malerischen Trachten, wie fie bie Gienefen und bie Bewohner ber Abruggen entfalteten, hinterlaffen.

Selbstverständlich wurden die Deputationen der einzelnen Pilgerzüge im papstlichen Palast Quirinal vom König Umberto seierlich empfangen. Für jeden derselben hatte der Monarch Worte des Dankes und der Theilnahme an den Interessen der einzelnen Landschaften. Rach der "Gazzetta del Popolo" alle wiederzugeben, wurde die Grenzen unseres

Raumes überschreiten. Aber Gine Meugerung tann nicht umgangen werben, weil fie auf ben Berb ber italienischen Revolution Bezug nahm. "Alle," fprach ber Monarch zu ber Deputation von Forli, "anerkennen, bag bie Romagna fich in einem unregelmäßigen Buftanbe befindet." In ber That ift es fo; und zwar zur gerechten Strafe von Jungitalien. Muf bem Parifer Congreg von 1856 ließ Graf Cavour burch fein Sprachrobr ben Grafen Baleweth auf "bie anormale Lage ber Romagna binweifen." Damit follte bie Rothwendigfeit ber Plunberung bes Bapftes und bie Bieberaufrichtung ber moralischen Ordnung begründet werben. 3m Jahre 1870 wurde feierlich proclamirt, wie die Periobe ber Revolutionen nunmehr jum Abichluß gelangt und bie Nation im Schatten einer großen monarchischen Republit, ober, um mit Erispi zu reben, einer Monarchie auf ber Boltsbafis fich ben Beftrebungen bes Friedens bingeben werbe. Gitle Soffnung. In Folge ber verheerenden Bublereien ber geheimen Gefellschaften haben fich bie Berhaltniffe ber Romagna fo wenig befriedigend geftaltet, bag bie Regierung mancherorts faum Beamte gur Uebernahme ber Berwaltung ber öffentlichen Angelegenheiten zu finden vermag. Wie bie Romagnolen von ber Pantheon = Wallfahrt benten, bavon einige Beispiele. In Ravenna wurden bie Bilgrime bei ber Beimtehr mit unbeschreiblichem Gebeul empfangen; ju Rimini beftete man unanftanbige Platate gur Berhöhnung ber Bilger an bie Strageneden; in Zmola wurben gewaltige Steine in bie Gifenbahnwaggons geschleubert; zwischen Rimini und Cefena lief ber Bilgergug Gefahr aus ben Schienen gu ge= rathen in Folge von Steinbloden, welche von frevelhaften Sanden auf bie Schienen gelegt murben; abbasso i barbacani war ber Ruf, welchen man ben Pantheon = Bilgern gu Befaro mit auf ben Weg gab. Rach bem Berichte ber "Liberta" wurde ber ben beimtehrenben Bilgern in Lucca be= reitete Empfang burch Musbruche rober Leibenschaft getrubt. Daß ber Rabikalismus aber auch außer ber Romagna gegenwärtig sein Wesen treibt, bezeugen die letzten Parlaments= wahlen in Pesaro und Parma. Hier haben die Rabikalen vollständig den Sieg davon getragen. In Pesaro ging Dotto aus der Wahlurne hervor, während in Parma der radikale Musini den Advokaten Barbuti, Candidaten der Linken, zu Fall brachte.

Interessant ist ein Ansspruch bes Papstes über die Besbeutung ber Pantheon-Ballfahrt. Wenige Tage vor Ersöffnung berselben empfing Leo XIII. eine Deputation des römischen Abels. Bei dieser Gelegenheit nannte er dieselbe eine Demonstration der geheimen Gesellschaften (dimostrazione veramente settaria.) "Man muß", suhr der Papst sort, "den Sinn für Sittlichkeit verloren haben, um auch nur Zweisel zu hegen, ob die Theilnahme daran erlaubt sei.") Bon einem Empfang dieser Pilger durch den heiligen Bater konnte keine Rede senn, doch war ihnen die Besichtigung der vatikanischen Museen gestattet.

Kaum war die von der italienischen Regierung gegen den hl. Stuhl angezettelte Demonstration verrauscht, als der Papst durch eine neue Bergewaltigung in seinen heiligsten Rechten gefränkt wurde. Der italienische Cassationshof hat entschieden, daß die Congregation der Propaganda verspsichtet sei, ihre innerhalb Italiens belegenen Grundstücke in italienische Staatspapiere umzutauschen. Daß dieses Urtheil eine in großartigem Maßstab ausgeführte Plünderung einer der bedeutungsvollsten Anstalten der Kirche, ja ein Schlag in das Angesicht des hl. Baters selbst ist, darüber hat sich die europäische Presse bis zur Stunde mit seltener Einmüthigkeit vernehmen lassen.

Bereits vor brei Jahren hat ber Caffationshof fich mit biefer Angelegenheit befaßt und bann am 7. Juni 1881 gu

<sup>1)</sup> Civiltà Cattolica 2. Febbraio 1884. p. 359.

Gunften ber Propaganba entschieden. In feiner Schrift "Ueber bie juriftischen Beziehungen zwischen Rirche und Staat"1) bat ber vormalige (1871 bis 1873) italienische Auftigminister Stefano Caftagnola biefes Urtheil nicht allein gebilligt, fonbern auch bes Weiteren begrundet. Der "tobten Sand" will ber Berr Minifter keineswegs bas Wort reben, aber boch bie Bropaganda von ber Pflicht, ibre Liegenschaffen in italienische Rente umzuwandeln, enthoben wiffen. "Denn", fo argumentirt er, "wo ein Cultuszwed nicht obwaltet, tann von Pflicht gur Bermanblung in italienische Rente feine Rebe fenn." Caftagnola faßt ebenfo wie ber italienische Jurift Tiepobo in feiner Schrift über bie "Musbehnung ber Rirchen-Befete auf bic Proving Rom", Monografia sulle leggi ecclesiastiche estensive alla Provincia di Roma, bas Inftitut ber Propaganda einzig und allein unter bem Befichtspuntte einer ben Intereffen ber humanitat bienenben Anftalt auf. Bon biefem Gesichtspuntt aus fällt fie allerdings ben italienischen Rirchengeseten nicht gum Opfer.

So günstig indes dieses Resultat für das genannte Institut auch sen mag, so scheint die Grundlage, auf welchem es beruht, doch versehlt. Zwar dienen die Güter der Propaganda humanitären Zwecken. Aber in erster Linie versolgen sie die Pflege der Religion und zwar in Ländern, die dem italienischen Scepter nicht unterstehen. Auf den starrenden Sissselbern des Nordens, im sernen Japan und China, ties im Innern Afrikas will das Institut der Propaganda jene Religion verbreiten und fördern, welche die italienische Bersfassung als Religion des Staates erklärt. Daß die Güter der Propaganda zufällig großentheils in Italien liegen, ändert an der Sache nichts. Sie dienen der katholischen Religion im Ausland, können daher unmöglich unter das italienische Conversionsgesetz einbezogen werden.

<sup>1)</sup> Delle Relazioni giuridiche fra Chiesa e Stato. Torino 1882.

Schon von biefem Standpunkt aus muß bie neueste Muffaffung, welche bem Caffationshof beliebte, bebenklich ericheinen. Man fage nicht: bie Berwandlung ber Bropaganba-Buter in italienifche Rente ift feine Beraubung biefes Inftitute. Benigftens fommt fie einer folden moralisch gleich. Gine Rinangfrifis, eine Erichütterung bes Staatscredites mußte bie Guter ber Propaganda mit in ben allgemeinen Fall ber-Babllofe Miffionen in allen Theilen ber Belt wurden bann bas Rachfeben haben. Aber gang abgefeben von folden Eventualitäten, welche in Anbetracht ber Birtuofität im Schulbenmachen, bie bier zu Lande epibemisch ift, über Racht eintreten tonnen, wurde, wie ber "Moniteur be Rome" 1) richtig hervorhebt, die italienische Regierung in dem angezogenen Urtheil eine Sanbhabe besitzen, um ben beiligen Bater beim erften beften Unlag burch Ginbehaltung ber Rente zu qualen. Der Papft ware in ber Bethatigung einer feiner bochften und ebelften Funktionen ber Willfur bes jeweiligen italienischen Ministeriums vollständig preis= gegeben.

Dazu kommt noch ein Umstand, welcher die Ungerechtigsteit bes Urtheils grell beleuchtet. Es treten Fälle ein, in welchen die Propaganda sosort mit hülfreicher hand in den Angelegenheiten der Missionen einzuschreiten hat. Man denke an die furchtbare Hungersnoth, welcher weite Strecken in China im verstoffenen Jahre zum Opfer sielen. In solch außerordentlichen Fällen mussen nach kirchlicher Anschauung sogar die Capitalien selbst angegriffen werden. Seit den ältesten Zeiten und nach der Lehre der Bäter hat die Kirche in Zeiten schwerer Bedrängniß ihrer goldenen und silbernen Ges

<sup>1)</sup> Moniteur de Rome. Samedi 2. Fevrier. Diefes vorzügliche Blatt, welches am gründlichsten und schnellsten über Rom und Italien orientirt und die Bertheidigung des hl. Stuhles ebenso fraftig wie magvoll führt, sei hiermit warm empfohlen.

fäße sich entledigt, um die Noth der Darbenden zu lindern. Die italienischen Staatskaffen dagegen würden gegebenen Falles die Staatskente an die Behörden der Propaganda auch um keinen einzigen Tag vor der Berkallszeit auszahlen.

Die liberale Preffe Italiens, allen voran bie "Raffegna," erhoben gegen ben Bapft und bie Propaganba ben burchaus unbegrundeten Borwurf, als bemmten fie ben Ginflug Italiens im Auslande. Dem gegenüber ift bie Frage geftattet, ob bie Beraubung ber Propaganda bas geeignete Mittel gur Bieberherftellung biefes Ginfluffes ift. Bang im Gegentheil. Beit naturlicher icheint bie Unnahme, bag italienische Geiftliche, welche einen maggebenden Ginflug bei ber Beforgung ber Angelegenheiten ber Propaganba ausuben, auch bem italienischen Element, wenngleich innerhalb bes Rahmens bes firchlichen Rechtes, Borichub leiften. Daß aber ber Bapft und feine Beamten an echtem, unverfälfchtem Batriotis= mus ben Italianiffimi auch nur um einen Boll breit nach= geben, wird fein vernünftiger und billig benfenber Mann im Ernft behaupten. Der genannte Borwurf verbiente feine Biberlegung, wurde er nicht täglich in taufenberlei Form wiederholt. Auch die frangofische Regierung ift ber Rirche abhold; aber außerhalb bes Mutterlandes leiftet fie bem tatholifden Diffionemefen ftete energifden Borfdub. Gine wirkfame Bertretung bes nationalen Elementes im Auslande macht bie italienische Regierung burch bie Gacularisation ber Propaganba fich gerabezu unmöglich.

Nimmt man endlich hinzu, daß die öffentliche Meinung, soweit sie in der Presse zum Ausdruck gelangt, von London die Constantinopel das Urtheil des Cassationshofes in Sachen der Propaganda als mit den Lebensinteressen der katholischen Kirche in Widerspruch stehend bezeichnet hat, dann ist damit das Urtheil selbst verurtheilt.

Ein unendlich bankbareres Feld als bie Beschäftigung mit

der Propaganda müßte sich den italienischen Staatsmännern in der Unterdrückung des Berbrecherthums darbieten. Man lese doch einmal die "Opinione" vom 5. und 7. Januar dieses Jahres und ihren Aufruf zu den Waffen. Aber gegen wen denn? Etwa gegen den Papst? Nein, sondern gegen die am Mark des italienischen Bolkes nagende Fäulniß und das ihr entsteigende Berbrecherthum. Bon dem letztern empfängt man einen Begriff durch die Mittheilung, daß der Staatsprokurator beim Zuchtpolizeigericht der Provinz Nom im Laufe des Jahres 1883 nicht weniger als 9824 Bergehen und Berbrechen zu verfolgen hatte. Selbst dem Logenblatt bangt es vor der Zukunft.

Doch genug ber Magen. Das Facit unserer Bemertungen lautet bahin, baß ber gegenwärtige Zustand immer unleiblicher wird, und baß ber Papst mit nichten frei ift, sondern in einem Gefängniß lebt, bas er ohne Berletzung seiner Wurde und Gefahr seines Lebens nicht verlassen kann.

Rom im Februar.

#### XXX.

# Gine nene Studie über ben Berfaffer bes 3atobusbriefes.

Die unermübliche und immer jugenbfrische Feber bes verbienten Münchener Eregeten beschenkt uns mit einer umfassenben Bearbeitung bes Jakobusbriefes. 1)

Die Schrift zerfällt in zwei Theile: "Jakobus, ber Bruber bes Heren. Eine Borftubie zu seinem Briefe", und: "Der kathoslische Brief bes Jakobus, übersett und erklärt." — Der zweite Theil gibt eine sehr sorgfältige und eingehende, augenscheinlich mit liebevollster Hingebung gesertigte Auslegung des ersten der sogenannten katholischen Briefe. In diesen Blättern dürfte ein kurzer Bericht über ben ersten Theil der Schrift am Plate sehn, welchen der Heren Berfasser bereits im Jahre 1882 als Festschrift zur Feier des 300 jährigen Bestehens der Universität Bürzburg (im Auftrage des akademischen Senates der Ludwigs-Maximilians-Universität München) veröffentlichte, und welchen er bei dieser Gelegenheit ausdrücklich als "eine geschichtliche Studie" bezeichnete.

Diefe Stubie fest fich bie Aufgabe, bas Berhaltniß gu

<sup>1)</sup> Jakobus, der Bruder des Herrn, und sein Brief. Uebersett und erklärt von Dr. Beter Schegg, erzbischöfl. geistl. Rath und o. ö. Prosessor der Theologie an der k. Universität München. München, Drud und Berlag von Ernst Stahl. 1883. gr. 8. VIII u. 69 SS., VII u. 279 SS.

ermitteln, in welchem Jatobus, ber fogenannte Bruber bes Berrn, ju Jefus und bem Apoftelfreife ftanb, und fie gelangt ju bem Refultate, bag Jatobus ein Better bes herrn und nicht ein Apostel im engeren Ginne bes Bortes (Giner von ben Bwolfen) war. Den Berfaffer bes Jatobusbriefes (er nennt fich felbft im Eingange Jatobus) ibentificirt ber Berfaffer in ber bertommlichen Beife mit bem in ben neutestamentlichen Schriften wieberholt genannten Jatobus bem Bruber bes Berrn. Die Bruber bes Berrn aber find nach ihm Gobne bes Rlopas, eines Brubers bes Rabrvaters Jefu, und ber Maria, einer Schwefter ber allerfeligften Jungfrau. Jafobus, ber Bruber bes herrn , ift alfo ein Better Jefu. Die Apostelverzeichniffe (Matth. 10, 2 ff. Mart. 3, 16 ff. Lut. 6, 14 ff. Act. 1, 13) führen zwei Apoftel mit Ramen Jatobus auf; ber Gine wirb aubenannt & rov Zesedaiov, ber Andere & rov Algaiov. Diefen Alphaus, wie es nunmehr fast allgemein geschieht, ju ibentificiren mit bem vorbin genannten Rlopas, liegt burchaus fein Grund vor, und die üblich geworbene 3bentificirung ber beiben Ramen Alphaus und Rlopas als verschiebener Gprech= weisen eines und beffelben Bortes ift ale unberechtigt auf bas entichiebenfte abzuweisen. Jafobus, ber Gobn bes Alphaus, im Munde bes Bolles Jatobus ber Berechte, in feinem eigenen Munbe Jatobus ber Rleine (b. i. ber Rleinfte, Geringfte, Lebte; nicht: ber Jungere!), ift ein Unberer ale Jatobus, ber Sohn bes Rlopas. Letterer, ber Bruber bes Berrn, war nicht Apostel im engeren Ginne bes Bortes.

"Allmälig und unwillfürlich" ist ber Herr Berfasser bei biesem Resultate angelangt. Er war bisher, die Identisicirung ber Namen Alphäus und Klopas, "gegen die das philologische Gewissen mehr und mehr Einspruch erhob", ausgenommen, der gewöhnlichen Annahme treu geblieben, nach welcher Jatobus, der Bruder des Herrn, berfelbe ist wie Jakobus, der Sohn des Alphäus.

Die Ramen Alphaus und Rlopas anlangend, hat bem herrn Berfaffer fein philologisches Gewiffen ohne Zweifel bas Richtige gesagt. Es ift freilich eine fehr weit verbreitete Annahme oder auch, wie kurzlich noch Fr. X. Bolgt in ber neuen

Musgabe bes Rirchenleritons sub: "Bruber Jefu" (II, 1345) fchrieb, "allgemein anertannt", baß "Alphaus" und "Rlopas" nur verschiebene Aussprachen eines und beffelben Wortes (mon) barftellen, indem bie Afpirata ch bas eine Dal bis auf ben spiritus lenis verflüchtigt, bas andere Mal in bie Tenuis k verbichtet, und hiernach auch bie Bocalisation mobificirt fei. Aber fo febr biefe Unnahme icon auf ben erften Blid be= frembet, fo beutlich erweist fie fich bei naberer Unterfuchung ale burchaus ungulaffig: Abgaing ift ein bebraifcher Rame (1557), Khonag (30h. 19, 25) ober Kleonag (fo ift Lut. 24, 18 ju accentuiren) ift ein griechischer Rame, Die Berfürzung bes Ramens Kleonargog. Gleichzeitig mit bem herrn Berfaffer (G. 52-54), aber gang unabhangig von ihm, bat auch ein protestantischer Theologe L. Begel in einer eigenen Abhandlung "Alphaus und Rlopas" (Theol. Studien und Rritifen, Jahrg. 1883, 3. Seft G. 620-627) biefen Rad= weis geführt. Un ber Ibentitat ber Berjon bes Alphaus und bes Rlopas läßt fich bemnach nur noch unter ber Borausfetzung eines Doppelnamens ober eines Damenswechfels festhalten.

Beniger zwingend, fo fcheint es, ift bie Beweisführung für bie Thefe, bag Jatobus, ber Bruber bes Berrn, nicht gu ben Bwölfen gegablt. Die biblifden Angaben über ibn, mogen fie gleich nicht jeben Zweifel ausschließen, burften ber gegen= theiligen Annahme gunftiger lauten. Insbesonbere flingt es nicht recht glaublich, bag ber bl. Paulus Gal. 1, 19: "einen anderen von den Aposteln aber habe ich nicht gefeben außer Natobus, bem Bruber bes Berrn" - bas Bort "Upoftel" im weiteren Ginne genommen habe. Der Bufammenhang (,ich ging nach Berufalem, ben Rephas ju feben") forbert, fo icheint es, die Deutung bes bl. hieronymus (Adv. Helvidium c. 15) : "einen anberen von ben 3wölfen." Aber abgefeben von ben biblifden Angaben, burfte fich wohl auch behaupten laffen, bag bie altefte Ueberlieferung ber Rirche nur zwei Jatobe fennt, ben Bebedaiben und ben Alphaiben. Erft apotruphifche Schriften (inebefonbere bie Apostolifden Conftitutionen) griffen ftorend in bas trabitionelle Bewußtfenn ber Rirche ein und brachten

im Morgenlande die Unterscheibung zwischen bem Alphaiben und bem Bruber bes herrn zur Geltung, mahrend bas Abendland ber urfprunglichen Ueberlieferung treu verblieb.

Die Frage nach ben Brubern Jefu wirb ftete eine viels beantwortete Frage bleiben. Abgefeben von bem Begenfate ber bogmatifden Borausfetungen, welche bei Enticheibung folder Fragen nicht zu ichweigen pflegen, find bie Unbeutungen ber biblifchen Bucher allgu burftig und unbestimmt, und von einer in ber altfirchlichen Literatur niebergelegten trabitionellen Muslegung und Firirung biefer Unbeutungen barf nicht bie Rebe fenn. Rur bie Unnahme, bie Bruber Jefu feien leibliche Gobne ber allerfeligften Jungfrau gemefen, bat in firchlichen Rreifen von jeber ale ausgeschloffen gegolten. Tertullian freilich bat, wenn mich nicht Alles trugt - ber Berr Berfaffer ift anberer Anficht -, biefer Annahme gehulbigt; aber icon fein jungerer Beitgenoffe Drigenes ertfart biefelbe ausbrudlich fur baretifd, und in ber Boraussehung, bag Tertullian fich ju ihr befannt hat, urtheilt Hieronymus (a. a. D. c. 19): de Tertulliano nihil amplius dico quam ecclesiae hominem non fuisse. Langer bat fich bie, auch zuerft in apotrophischen Schriften auftauchende, Anfchauung erhalten, bie Bruber Jefu feien Gobne Josephs aus einer früheren Ghe. Drigenes ift febr geneigt, fie gu ber feinigen gu machen, und im vierten Jahrhunderte be= tennen fich zu ihr bie glangenbften Ramen im Morgenlande wie im Abendlande. Gleichwohl ericbeint auch biefe Anschauung icon bor bem Ephefinum (431) gurudgebrangt und überwunden burch die Ueberzeugung : Joseph ift vor feiner Che mit Maria nicht verheirathet gewesen und mit Maria jungfraulich verblieben. Die Bruber Jeju find alfo im beften Falle Bettern Jefu. Bei biefer Unnahme fteben gu bleiben, find wir inbeffen burch bie Bezeichnung "Bruber" burchaus nicht gezwungen. hieronymus icon (a. a. D. c. 16) ichreibt: fratres vocantur qui sunt de una familia, id est πατριά, quod Latini paternitate interpretantur, und Augustinus (In Joan. evang. tract. 10 c. 2) erflart: cognati Mariae fratres Domini, de quolibet gradu cognati. Beibe erinnern baran,

daß Lot, ber Sohn bes Brubers Abrahams, boch auch Bruber Abrahams, und Laban, ber Bruber ber Mutter Jakobs, boch auch Bruber Nakobs beifit.

Ein weiteres Berfolgen ber Antwort, welche bie Frage nach ben Brubern Jefu in firchlichen Rreifen gefunden, murbe über bie einem Referate gestedten Grengen binausführen. Der herr Berfaffer gieht bie verwandtichaftlichen Banbe gwifden bem herrn und feinen Brubern fo enge ale möglich: ber Bater ber letteren, Rlopas, ift ein Bruber bes Rabrvatere Jeju und ihre Mutter, Maria, ift eine Schwefter ober Stiefichwefter feiner Mutter. Daß zwei Schweftern ober auch Stiefschweftern benfelben Ramen geführt haben follen, ift bem Beren Ber= faffer felbft etwas bebentlich vorgetommen, und mit bem Ber= fuche einer Unterscheidung zweier Ramen, von welchen ber eine Mariam, ber andere Maria gelautet (G. 51), hat fein philo= logisches Gewiffen fich gang gewiß nicht gufrieden gegeben. 3d fann mich überhaupt nicht entschließen, anzunehmen, bie Gottesmutter habe Beschwifter gehabt. Nec enim decebat. fagt ber bl. Fulbert von Chartres (Sermo 6, bei Digne P. lat. t. 141 col. 326), ut huius singularis virginis sanctissimi progenitores foedarentur plurimorum propagatione filiorum, qui erant futuri (futurae?) unicae matris Domini provisores. et educatores egregii.

D. Barbenhewer.

### Empfehlenswerthe Schriften des Werkes v. hl. Paulus.

Die Annalen des Werkes vom hl. Paulus. Diese sind bas officielle Organ der Gesellichaft des hl. Paulus und enthalten Artikel über die Bedeutung der Presse im Allgemeinen, sowie über die Geschichte und Entwicklung des Berkes der kath. Presse (des hl. Paulus) im Besondern. Ferner Ansichten und Aussprüche von Kirchenfürsten und anderen hervorragenden Katholiten über die Bresse; besonders aber Belehrung des Boltes und Schärfung seines Gewissens bezüglich seiner schweren des Bolkes und Schärfung seines Gewissens bezüglich seiner schweren Pstichten gegenüber der Presse. Diese Pressannalen eignen sich besonders auch für die Hochw. Geistlichkeit zum Zwed der Circulation in den Psarreien, indem dieselben ein steter Prediger sind gegen die schlechte Bresse, und deren Lettüre ichon Manchen bewogen hat, sein liberales Blatt abzubestellen und sich ein gutes anzuschaffen.

Dieselben erscheinen seden Monat in Broschürsormat, 32 Seiten start, Preis 2 Mart jährlich, 10 Exemplare 15 Mart; für Desterreich 1. sl. 20 Kr. 10 Exemplare si. 8 in der St. Panlusdruckerei Freidung

Die Canifineftimmen, Organ bes Canifinebereines und ber Marianifchen Congregationen, ericeinen monatlich und haben unter anderem jum Bwede, die Berehrung jum seligen Canifius, dem Apostel Deutschlands ju fördern und bessen heiligsprechung vorzubereiten zu suchen. 2 Mart jährlich.

Gur Bestellung und Begahlung biefer beiden Zeitschriften tann i fich auger der Baulusdruderei an hochw. herrn Martin Reller, Erzbifchöfl. Regiftrator in Freiburg , im Breisgau , im Marienhaus,

Baden, wenden.

Caesaris S. R. Card. Baronii (Raynaldi, Laderchi, Theiner) Annales Ecclesiastici.

37 Bande in Folio à 16 Fre. Preis der 37 eridienenen Bande 592 Fre. Bius IX. und Leo XIII. haben fich auf dieje Kirchenannalen abonnirt und diejelben in Breben belobt, empfohlen und im Wert des hl. Paulus für dessen herstellung ben warmften Dant ausgesprochen. Eine Bibliothet, die den Baronius nicht hat, ist nicht vollständig. Die vom Werke des hl. Paulus vollendete, ist die einzig bestehende Ausgabe.

Vom hl. Thomas :

Summa Theologica, 8 Bande 21 Frs. Summa contra gentiles 6 Frs.

Sermones et opuscula, ausgezeichnet für die Prediger und mit einem Breve Leo XIII. beehrt, 2 Bände 12 Frs.

Quaestiones disputatae, eine Ergänzung der Summa in zwei päpstlichen Breven empsohlen, 4 Bände in Fol. 24 Frs.

Manuale Sacri Concionatoris, e sacra Scriptura, S. S. Conciliis, prästantissimis operibus Patrum etc. von Dumont 2 Bde., 12 Frs.

Bibliorum Sacrorum Concordantiae von Ditripon, in einem großen

Folioband, 21 Frs.

Gur Ceminariften und Weiftliche wird für diefe Berte bedeutender

Rabatt gewährt.

Für Bestellungen wende man fich an die Paulus-Buchhandlung in Freiburg, Schweiz; dieselbe besorgt auch alle Auftrage für französische Bücher, da sie eine internationale tath. Buchhandlung in Paris (6 Rue Cassette) befitt.

#### XXXI.

# Stiggen ans und über Brland.

Cort, Glengariff und Rillarnen.

V.

Enblich erreichten wir die mit dem Zauber der Poesse umwobene Hütte. Ueber der Thure steht: Bier- und Brannt- wein-Schenke. Biele Touristen stehen da neben ihren Wagen und Pferden und vertiesen sich in die Betrachtung der Hütte, in welcher einst Kate Kearnen aufblühte und als Hausfrau waltete, während die Wirthin — man sagt, sie sei die Enkelin der besungenen Kate Kearnen — mit der Whiskystasche unter ihnen herumgeht und alle absolut mit einem Glase Whisky für die Weiterreise stärken will.

Wir sind schon am Eingang zur Schlucht. Doch noch eine Strecke weit können wir fahren. Zur Linken wersen wir einen Blick auf die Seen. Bor uns steigen zu beiden Seiten hohe Berge in die Lüste. Um User eines aus der Schlucht herausströmenden Flüßchens werden wir eingeladen, auf einem grünen Rasen Platz zu nehmen, und auf das Scho der Berge zu achten. Nachdem sich viele Besucher versammelt, bläst ein Musiker, der auf einem Felsenvorsprung steht, einen Lauf auf dem Waldhorn. Fast mit berselben Stärke wiedersholen sich die hellen Klänge in den Bergen und dann schwäscher, aber rein und klar, ein zweites Mal. Nachdem der Musiker noch verschiedene Melodien aufgespielt, werden einige

30

Böllerschüffe abgeseuert. Das hallte nach in ben Bergen wie lange grollenber Donner.

Nur noch eine kurze Strecke konnten wir weiter fahren. Nach zweistündiger Fahrt schiekten wir den Wagen zurück. Wer keine Lust oder Kraft hat, die Schlucht zu Fuß hinanzusteigen, muß sich einen Ponn miethen; eine ganze Schwabron steht ihm zur Verfügung. Unserem ursprünglichen Plane gemäß gingen wir zu Fuß voran; die Tour ist nicht sonderslich beschwerlich.

Bir befanden uns zwischen wilben, romantischen Felfen, welche in taufend regellofen Baden rechts und links gum Simmel binaufftarren und une nur einen fchmalen Weg, gu= weilen weiter nichts als ben Tugpfad jum Durchmariche übrig Gelten begegnet bas Muge einem Rafenplatchen. Faft bas einzige Grun, bas es erblickt, ift ber Epheu, welcher an ben malerischen Felsen hinaufrantt, ober ein verfrüppelter Baum, ber fich bier und ba aus einer Felsspalte berausarbeitet. Ueber ben gadigen Felfen ragen gur Linken die Tomies=Berge empor; por uns liegt, je nach ben Wind= ungen ber Schlucht ericheinend ober verschwindend, ber unge= fahr 3000 Fuß hohe Burpurberg, und gur Rechten fteigt aus ber Macgillycubbys Rette ber eine ober ber andere Gipfel bis zu einer Sohe von 3500 Fuß empor. Bur Ber= vollständigung bes herrlichen Bilbes flieft von der Sohe ein reißender Bergftrom berab, welcher die Schlucht ihrer gangen Lange nach braufend und ichaumend burchrast, fich an funf bis feche Ruhepuntten zu flaren Geen erweitert unb, wie auf hingehaltenen Spiegeln, in feinen Baffern bie iconften Partien verboppelt. Gin blinder Fiebler fteht auf bem Borfprunge eines biefer Geen, und mit Spiel und tangartigem Springen wechselnd, fucht er von ben Borübergebenden eine Gabe zu erlangen. "Das ift Fairn = Green", fagte unfer Führer, indem er auf ein grunes Platchen am Rande biefes Gees hinwies. "Bier fuhren bie Elfen, bie in ben Rluften wohnen, beim Scheine bes Monbes ihre Reigen auf." "Gibt

es Fairies hier?" fragte ich ihn. "O freilich", erwiderte er, stehen bleibend, "soll ich einen Fairy herausrusen?" "Ganz gewiß", ries ich gespannt. Er nahm sein Horn und blies ein Signal über die Wassersläche hin. Bon der andern Seite erschallte die Autwort, wie wenn Jemand aus einer jenseitigen Kluft hervorgekommen wäre und uns einen Gegengruß zugesandt. — Vor einem kleinen schäumenden Wassersalle führt der Weg über eine Brücke des Bergstromes. Schaut man bei einem Kückblicke durch ihren Bogen, so glaubt man die durchwanderte Partie wie in einem Diorama zu erblicken.

Gine einzige Sutte trifft man in ber Mitte bes Beges. Biegenmilch und Whisth wird hier als Erfrischung angebo= ten. Diefer Trant verfolgt uns übrigens faft ben gangen Weg. Mehr um mich von ber Zubringlichkeit einer Schaar bon Berfauferinen loszufaufen, als ber Erfrischung wegen, nahm ich von einer altern arm aussehenden Frau ein Glas. Sie fullte ein Glaschen, welches taum fo viel faßte, wie ein fleines Beinglas, mit Dilch, die fie Ziegenmilch nannte, und gog bann ichnichtern aus einem Tuch eine Flasche Potheen hervor und fragte schelmisch: "Much hiervon etwas?" theen ift eine Urt Whisth, welchen man auf bem Lande in Irland in verftohlener Beife gubereitet, um bie vorgeschrie= bene Tare gu fparen. Er ift bedeutend ftarter als Whisty, riecht und schmedt etwas nach bem Torfrauche, in welchem er bas Licht ber Welt erblickt, und hat nicht, wie ber gewöhnliche Bhisty, eine gelbe, fondern eine weiße Farbe, bie Farbe bes Baffers. Als ich ihre Frage bejaht, gog fie ein paar Tropfen Potheen in die Milch; fur biefen Trant verlangte fie ein Sirpence, b. i. eine halbe Mart. "Aber, gute Frau", fagte ich, "bas ift zu viel. Gie durfen gar nicht fo viel verlangen." Der irifche Bit gibt biefen Leuten immer eine gute Antwort ein: "Gin Girpence von Guer Sochwurben ift mir viel lieber als ein anderes", erwieberte fie; "nehmen Gie boch noch ein zweites Glas."

Tritt man aus ber Schlucht heraus, jo hat man gur

Rechten bas schauerlich wilde sogenannte schwarze Thal und eine lange Kette der höchsten Berge Irlands. Zur Linken tritt man in eine bewaldete Niederung und sindet sich über-rascht vor einem verschlossenen Gisengitter. Es versperrt den Zutritt zur Domäne des Mr. Herbert, eines früheren Parslamentsmitgliedes. Da man zu den Seen nicht gelangen kann, ohne wenigstens einige Schritte durch Mr. Herberts Gigenthum zu machen, kann dieser Herr von jedem Touristen einen Zoll erheben. Nachdem wir uns freien Durchzug erskauft, erreichten wir in wenigen Minuten nach einer zweisstündigen Fußtour das Ufer des südlichsten Sees, an welchem uns ein Boot mit vier Ruberern erwartete; unser Führer setzte sich an das Steuer.

Einige Ruberschläge, und wir waren auf bem obersten jener Seen, von benen die Irländer sagen, daß sie Alles übertreffen, was die Erbe an Naturschönheiten biete. Es war in der That gleich der erste See, der uns aufnahm, entzückend schön. Nicht ganz eine Stunde lang und eine Biertelstunde breit liegt sein glatter, dunkelblauer Spiegel da im Nahmen zackiger, malerischer Felsen. Zwölf Inselchen steigen aus der Tiese empor und spiegeln sich mit ihren steilen Felsenufern und dem dichten wilden Gestrüpp, mit welchem sie bewachsen sind, in seinen Wassern. Großartige Bergscenerien bilden den Hintergrund des Gemäldes, welches sich vor dem Auge entrollt, mag es nach dieser oder jener Seite hin über den blauen See und das Felsenbecken hinausschweisfen. Zweis, dreitausend Fuß und höher ragen einige der Bergkegel in die Lüfte hinaus.

Am nörblichen Ende bes obern Sees fuhren wir in die etwa dreiviertel Stunden lange, schmale, flugartige Straße, long Range genannt, welche den obern See mit dem untern verbindet. Unser Führer nahm sein Waldhorn und blies mit Unterbrechungen einige kurze Läufe. Klar und schön hallten sie wieder von der linken Seite und nach einer Pause ertonte rechts in weiter Ferne ein feines, aber getreues Piano. Bur Linten ericbien ein ftolger, fiebenbundert Tug über ben Geefpiegel binaufragender Gelfen, wie ein mit taufend Thurm= den geschmudter gothischer Riefenbom, bes Ablers Reft genannt. Drei Urten von Ablern, fo erklarte ber Gubrer, niften in feinen Rluften. Da die Relfen, welche bie Abler für ihre Refter auszumahlen pflegen, nicht erklimmbar find, erfteigen bie Bagbalfe, welche es auf die jungen Abler abgefeben haben, einen bobern Buntt und laffen fich an Stricken ju ben Reftern berab, um fie auszuheben. Bu unferm Bebauern zeigte fich keiner ber Ronige ber Lufte, als wir an ihrem gemeinschaftlichen Felsenpalafte vorüberfuhren. Den berrlichften Unblick bietet ber Telfen auf ber Norbseite, mo er fteil wie eine Wand auffteigt. Sier griff ber Fuhrer wieber jum Sorne. Aber es wollte ihm nicht gelingen, was er versuchte. Gin ungunftiger Bind gerftreute feine Tone. Man fagt, bag an diefem Puntte ein zwölffaches Echo fei, bei welchem fich die Tone, wenn gut gewählt, harmonisch zu ben verschiedenften Accorden vereinigen.

Die Seen muffen einen ftarken Abfluß haben. Kaum acht bis zehn Tage waren seit einer andauernben Regenzeit verstoffen und tropbem stand bas Wasser tief unter bem gewöhnlichen Niveau, bessen Höhe an ben Ufern der Inseln erkennbar war. Um Ende ber langen Wasserstraße war der See so seicht, daß die Ruber den Boden streiften.

Unter dem Bogen einer uralten Brücke, die unser Führer als ein Bauwerk aus der Zeit der Herrschaft der Danen und als die älteste Brücke Irlands bezeichnete, suhren wir in den See Muckroß, der sich mit seinen schönen Ufern und der reizenden Dänen = Insel (Dinish Island) unter dem Brückenbogen wie ein Bild im Diorama ausnimmt. Wir stiegen auf kurze Zeit auf der Dänen = Inseln aus, um von diesem lieblichen Plätichen aus die Aussicht auf den Mucksroßsee zu genießen, und suhren dann zwischen der Dänen Insel und der Insel Brücken in den Lough Leane, den untern und größten See, welcher ungefähr zwei Stunden

lang und eine Stunde breit ift. Etwa breifig Infeln tauchen aus feinen Baffern; boch find manche tanm einen Morgen groß. Mein Blick ruhte auf bem Gee, auf welchem unfer Nachen babinglitt, und war gefeffelt burch bas bezaubernbe Bilb, welches feine blauen Baffer, feine Felfeneilande und fonnigen Ufer boten; ba jupfte mich mein Rachbar am Arme : "Schauen Gie um". Ich wandte mich um. Wie ichauerlich icon! Durch ihre Felfennatur icon fo wild, batte fich bie Gubfeite ber Geen in faft vollig fcmarge Bolten gebullt. Beld ein überrafdenber Contraft! Dort Die ichauerlich wilbe Feljengruppe auf bem buftern Sintergrunde eines mit ichwargen Gewitterwolfen überzogenen Simmels; und vor uns erglangte bie ichon bepflangte Rorb= Ditfeite im heiterften Connenlichte. Wir alle waren entgudt beim Unblicke biefer fo verschiebenen Raturbilber, von benen ein jedes die Reize bes andern bervorhob und erhobte. Die ichwargen Gewitterwolten hatte Gott nur gefandt, um uns die Felfenpartien, die wir bei Connenschein burchgogen , in einem neuen , in bem fo recht zu ihrem Charafter paffenben Gewande zu zeigen, nicht, um uns am Enbe unferes Musfluges ben Genuß zu verbittern und burch einen Gewitter= ichauer bie empfangenen Ginbrude weggumafchen. Das Bewolf verschwand fo schnell, wie es gefommen.

Bon Bolksschaaren belebt grüßt zur Rechten freundlich die Insel Roß mit der Ruine der Königsburg der einst hier zu Lande so mächtigen D'Donoghues. Alle sieben Jahre besucht der in der Bolkspoesie fortlebende mächtige D'Donoghue sein Schloß. Auf schneeweißem Rosse sprengt er im schnellsten Galopp über die Wasser, bevor die Sonne die Nebel verscheucht; Elsen schweben vor ihm her und bestreuen seinen Psad mit Blumen. Das Schloß steht plöglich wieder da in seiner alten Herrlichseit; die Säle sind mit Gästen, die Stallungen mit Rossen gefüllt und im Taubenschlage sliegen die Tauben wieder aus und ein. Doch dauert diese Herrslichseit nicht lange. Noch bevor es Tag geworden, sprengt

ber König wieder von dannen über die Seen und verschwindet in den Felsenklüften; auf der Insel Roß steht dann die Burg wieder auf sieden Jahre in ihren Ruinen. Es ist noch nicht sehr lange seit ihrer Zerstörung. Im siedzehnten Jahrhundert noch vertheidigte eine irische Besatzung sie gegen Eromwells Soldaten, und sie war der setzte Platz im Suden, welchen die Engländer nahmen.

Die Infeln haben meistens sehr bezeichnende Namen, sei es daß sie, wie die Kaninchen=, die Mans=, die Juni= perusinsel, die auf der Insel vorherrschende Thier= oder Pflanzengattung bezeichnen, oder wie die Honigwabe, das Taubennest, die Bibliothek der O'Donoghues, sich auf Form und Gestalt derselben beziehen. Die zuleht genannte Insel zeigt an ihrem Rande schieferartig übereinander gelagerte, platte Steine, welche sich für den phantasiereichen Irländer zu ausgeschichteten Büchern gestalten.

In ber Mitte bes Sees liegt bie Königin feiner Infeln, Innisfallen. Freundlich glänzte fie in den Strahlen ber fich schon neigenben Sonne, wie damals, als der Dichter Moore fie zum ersten Male sah:

> "Sweet Jnnisfallen, long shall dwell In memory's dream that sunny smile, Which o' er thee that evening fell When first J saw thy fairy isle."

Sie wurde vom hl. Finbar, bem Apostel bieser Gegenb, zur Gründung eines großen Klosters ausersehen, in welchem die für die irische Geschichte wichtigen, zu Orsord in der Bode leian-Bibliothek aufbewahrten, Annalen von Junisfallen entstanden. Die Ruinen des Klosters sind über die ganze Insel zerstreut und vom See aus nicht sichtbar.

Nachbem wir Innisfallen gestreift, lenkten wir rechts ab nach der Insel Roß. Hier verließen wir das Boot; die Insel ist durch eine Brucke mit dem Lande verbunden. Auf einer ausgetretenen steinernen Wendeltreppe steigt man auf die Zinnen der epheuumrankten Burgruine. Die Aussicht,

welche man von diesem Punkte nach allen Seiten hin genießt, ift unbeschreiblich schön. Da liegen ausgebreitet vor dem Auge die Seen alle im Bereine, mit ihrem dunkten Wasser, den hellen Felsenusern, den vielen grünen Inseln und den auf den Wogen sich schaukelnden Nachen. Nings im erweiterten Halbkreise ziehen sich mächtige Bergketten hin mit den riesigen Bergen Stoompa, Mangerton, Carrantuohill, Purpurberg und andern. Sein schwarzes Gewand hatte der südliche Horizont wieder abgelegt. Der Himmel war blau; einige wenige dahinziehende Wolken verliehen dem Bilde Abwechselung und Leben, die sinkende Sonne goß ihr bezauberndes Licht über Berg und Thal, Wasser und Land.

"That was deligthful", fagte ber Gine ber Umerifaner, als wir in unferm Wagen wieber Plat genommen. "Ich ware gar nicht in Irland gewesen, batte ich Rillarnen nicht befucht", fagte ber Unbere, mein Gefährte feit Cort. "Unfere Geen find nichts bagegen", fagten bie Englander in Uebereinftimmung. Durch bie begeifterten Borte, in benen ber Schotte bie Geen pries, gewann er noch jum Schluß unferer Fahrt faft die Gunft der Irlander, und ber Fuhrer bemertte ibm, er fei im Grunde feines Bergens ein Irlander, mas ber Schotte als Compliment gerne binnahm. "Bit ber Rhein jo icon, wie unfere Geen ?" fragten mich bie Irlander. 3ch antwortete, bag bie Geen Frlands Reize befigen, welche bem Rheine fehlen. Gin Bergleich indeffen gwifden ben fo verichieben gearteten Rhein = und Geepartien fei nicht wohl möglich. "Un Wilbheit und Grogartigfeit ber Scenerien übertreffen die Geen den Rhein ohne Frage. Doch find ihre Baffer in die Felfenufer gebannt und ringsum ift Alles ftarr. Der Rhein gieht frei viele Meilen weit majestätisch babin, abwechselnd zwischen fruchtbaren Gefilben, rebenbepflanzten Bugeln und malerifden mit ftolgen Ruinen gefronten Bergen. Er begrugt auf feinem Laufe viele prachtige Stabte und freundliche Dorfer; ohne Unterbrechung gieben bie Schiffe auf feinen Baffern binauf und binab, und feine beiben Ufer sind belebte Heerstraßen eines sleißigen Boltes. An hundert Puntten mag der Reisende das Schiff verlassen und auf den Bergen und in den Thälern wird er von immer neuen herrslichen Partien und Schönheiten überrascht". "Ja, so ift es", sagten die Engländer, welche den Rhein gesehen, mit gewohnter Trockenheit, und die Irländer sprachen die Hoffnung aus, ihn bald besuchen zu können.

Nach einer Biertelstunde stand unser Wagen an seinem Ausgangspunkte. Wir drückten uns zum Abschiede kräftig die Hand, wie alte Bekannte mit dem Bunsche, uns auf irgend einem Punkte unseres Planeten noch einmal zusammenzusinden:

"Bann fehn wir uns, ihr Bruder, In einem Rahne wieder?"

### XXXII.

# Rach zehn Jahren.

Erinnerungen aus der italienischen Revolutionszeit 1859-69.

II. 1868-69. (Fortfegung.)

Die Consultoren ber Commission waren aus ben versschiedensten Nationen und Berufskreisen gewählt. Bom Regularklerus waren die zwei wichtigsten Aemter, welche durch Mitglieder des Predigerordens besetht werden, durch den Magister Sacri Palatii P. Spada und den Commissär der In-

quifition P. be Ferrari vertreten. Bon ben Jefuiten waren berufen P. Berrone, P. Schraber, P. Frangelin. Bon ben Minoriten ber Generalbefinitor P. Abragna; von ben Ger= viten ber Er-General P. Mura, jugleich Rettor ber Univerfitat; von ben Auguftinern P. Martinelli, Generalaffiftent und Profeffor ber Eregefe an ber Universität. Aus bem Sacularflerus waren gegenwartig ber Ergbifchof Jojeph Carboni, Prafibent ber Accademia ecclesiastica, Johann Schweb, ehebem Profeffor ber Theologie an ber Universität ju Bien; Joseph Becci, Brofeffor ber Philosophie an ber Capienga; Camillo Cantori, Rettor und Profeffor ber Dogmatit ant romifchen Geminar, jugleich Gefretar ber Commiffion; Blas cibus Betacci, Brofeffor ber Philosophie ebenbafelbit; Philipp Coffa, Profeffor ber Dogmatit am romifden Geminar; Satob Jacquenet, ehebem Professor ber Theologie im Geminar von Befangon, bann Pfarrer ju Rheims; Rarl Gan, General= vicar von Boitiers. Siegu tamen im Jahre 1868/69 3ob. Mlgog, Professor ber Rirchengeschichte an ber Universität gu Freiburg, Jatob Corcoran, Generalvicar von Charlefton in Rorbamerifa, Stephan Moreno Labrador, Professor ber Theologie von Cabir, Bilhelm Beathers, Professor ber Theologie am Collegium von G. Ebmund in England; gegen Enbe bes Jahres 1869 traten noch ein P. Tofa, aus bem Predigerorben, Rettor bes Pius-Seminars, und M. Guibi, Profeffor am Gymnafium bella Bace gu Rom. Profeffor Dieringer in Bonn war berufen, hatte jeboch aus Befund= beiterudfichten abgelebnt.

In allgemeinen Bugen waren die Gegenstände der Besathung sowie deren Gang burch einen Erlaß der leitenden Cardinalscongregation vorgeschrieben. Es sollten die in der Gegenwart besonders verbreiteten und ihrer Natur nach folsgenschweren und verderblichen Irrthümer, gleichviel ob sie wirkliche Häresien sind oder sonst den katholischen Glauben und die guten Sitten schädigen, hervorgehoben und in der Weise, wie dieß vom Concil zu Trient geschah, durch Canones

verurtheilt werben. Diefen follte aber, gleichfalls nach bem Borgange jener Kirchenversammlung, eine furze und genaue Darlegung ber fatholischen Lehre bem betreffenben Jrrthume gegenüber vorausgehen. Die Canones follten blog bie eigentlichen Barefien berückfichtigen; in ben Lehrentwicklungen (capita doctrinae) follten jeboch auch andere Jrrthumer berührt werben, bie man fur fcwerwiegend genug bielt, um fie gu verwerfen; jene Arrthumer bagegen, welche, wie Materialismus, Atheismus, Pantheismus u. f. f., die Grundlagen ber driftlichen Religion und die Borausfehungen alles Glaubens felbst befampfen (opinionum monstra), follten nicht formlich anathematigirt, fonbern mit bem Ausbruck ber Bermerfung und Berabscheuung (per modum detestationis vel exsecrationis) gebrandmarkt werben. Jene Barefien, welche bereits von ben Bapiten und allgemeinen Concilien mit bem Unathema belegt worben fint, follten, wenn fie nicht in neuer Geftalt auftauchen, nicht ausbrücklich noch einmal verworfen, und nur die fruberen Berwerfungeurtheile in ber Lehrentwicklung wieber aufgeführt werben.

In ber Regel murbe jebem ber Confultoren ein Referat fiber eine bestimmte Materie übertragen ; für besonders wich= tige Fragen wurden ein ober mehrere Correferenten aufgestellt. Der Referent hatte vor Allem bie Jerthumer in Bezug auf bie von ihm behandelten Lehrpuntte bargulegen, mit Angabe ber wichtigften Reprafentanten berfelben und ber Rreife, in welchen fie besonders Gingang gefunden haben; bierauf hatte er ihre hiftorische Entwicklung gu prufen, namentlich gu untersuchen, ob, wann und in welcher Weife fie ichon einmal verurtheilt worden find. Er hatte fie fodann auf ben beftimmten Ausbrud zu bringen, in welchem ihr Gegenfat gur Katholifden Lehre besonders bervortritt, den Grad und die Art bes Brrthums gu bezeichnen und ihre Berurtheilung, fei es burch Canones ober in ber Lehrentwicklung, zu motiviren. Den Brrthumern gegenüber war fobann die fatholifche Lehre, auf Schrift und Trabition geftust, bargulegen, nebft einem

Entwurf von Canones, burch welche bie Barefien verurtheilt werben follten.

Hatte der Referent seine Arbeit vollendet, so murbe diesselbe gedruckt unter die Consultoren vertheilt. Jeder der letzteren hatte nicht bloß das Recht, sondern die Pflicht, sich eingehend gutachtlich darüber zu äußern; seine schriftlichen Bemerkungen wurden vom Sekretär zu den Akten genommen. Was sich als Schlußresultat ergab, bildete dann die Grundslage für das Schema, welches eine der Gleichheit des Stiles wegen ständige Subcommission auszuarbeiten hatte, zu der jedoch der betreffende Resernt beigezogen werden sollte.

Gine Reihe ber wichtigften bogmatischen Fragen tamen in ben fechsundzwanzig Sitzungen ber theologisch-bogmatischen Commiffion zur Berhandlung. Die Untersuchungen über Materi alismus, Pantheismus, Rationalismus, letterer befo nbere in ber Form bes gemäßigten ober Gemirationalismus; bie Lehre von ber Offenbarung, ihren Quellen, ihrem Inhalte, vom Glauben, feinem Unterschiebe vom und Berhaltniß gum Biffen, feinen Eigenschaften u. f. f. verbreiteten fich über ein weites Gebiet, auf bem gerabe in unserem Jahrhundert wie auf einem üppigen Boben ber Brrthum in ben verschieben= ften Formen und Schattirungen feine Fruchte gezeitigt batte. Bekanntlich bilbeten ja viele ber hierher gehörigen Fragen, welche die Theologen praeambula fidei, Borhalle bes Glau= bens nennen, feit bem Auftreten bes Bicomte be Bonalb und be Lamennais' in Frantreich, Bermes' und Gunthers in Deutschland und felbft noch in fpaterer Beit Unlag zu vielfachen Controverfen; es waren Fragen, welche von jeher fo viele große Beifter bewegt und gange Bibliotheten gefüllt haben. 3ch hatte mich Jahre lang mit ihrem Stubinm beschäftigt, fannte bie neuere und altere einschlägige Literatur hinreichend; jo bot mir benn jebe neue Gigung erhobtes Intereffe, um fo mehr, als burch bie Gitte, langere Beit porber ichon ben gebruckten Entwurf zu vertheilen, man in ben Stand gefest mar, bie Anschauungen bee Referenten

genau kennen zu lernen, jeden Punkt zu discutiren und fo den Gegenstand nach allen Richtungen hin zur Klarheit zu bringen. Ich ware undankbar, wollte ich läugnen, durch diese Berhandlungen vielfach gefördert worden zu sehn.

Die Grund = und Centralbogmen bes Christenthums, Trinität und Incarnatio bilbeten gleichfalls ben Gegenstand eingehender Berhandlungen, sowie die christliche Ant hropologie und Gnadenlehre. Die Lehre von der Kirche, ihrem Wesen und ihren Eigenschaften und Gaben, ihren Bollmachten, ihren Beziehungen zur staatlichen Gewalt, ihrem Recht auf Erwerd von Eigenthum, auf Erziehung, Klostergründungen u. s. f. wurde in einer Reihe von Thesen entwickelt, in denen so recht die brennenden Fragen der Gegenwart ihre klare, bestimmte Formulirung und correkte Lösung fanden. Ebenso die Lehre vom Primat des Römischen Papstes, seinem Wesen und besonders die gemischen Ghen waren Gegenstand eingehenden Studiums im Schose der theologisch-dogmatischen Commission.

Es genügt ein auch nur flüchtiger Ueberblick über bie bier vorgelegten außerft wichtigen und ichwierigen Materien, um die große Theilnahme begreiflich zu finden, mit welchen ich ben Berhandlungen folgte. Das Anziehende und Belehrenbe, welches bie wochentlichen Gigungen mir boten, warb auch baburch nicht wenig erhöht, daß Theologen aus ber gangen tatholifchen Welt bier fich vereinigt fanben. Da zeigte fich benn fo recht bie großartige Ginheit ber tatholifchen Rirche nicht bloß in ben eigentlichen Glaubenslehren, fonbern auch auf bem Gebiete ber mittelbar bogmatifchen Bahrheiten, b. h. jener, welche zwar als folche nicht geoffenbart find, aber boch mit ihnen berart im Zusammenhange fteben , baß ihre Läugnung auch einen Gegenfat zu jenen bilben wurbe. Daß ber Unterschied ber nationalitat, ber theologischen Schu-Ien und Orbenstraditionen nicht verwischt wurde, fonbern innerhalb bes Rreifes ber gemeinsamen firchlichen Lehre fich gleichfalls geltend zu machen hinlanglich Belegenheit fand, lag in ber Ratur ber Sache. Es tommt mir nicht gu, über Beift, Charatter, Wiffenschaft und Bilbung ber verschiebenen Confultoren ein Urtheil auszusprechen; nur bas barf ich als aufmertfamer und treuer Beuge ber theologischen Bortrage und Erörterungen nicht verschweigen, bag in Sinficht auf Rlarheit ber Begriffe, Reife bes Urtheils, Correttheit ber bogmatischen Anschauungen, Folgerichtigkeit in ber Debuktion, Bracifion in ber Darftellung die Theologen ber romifden Unftalten fich als bie Junger einer guten Schule und Trager einer vortrefflichen theologischen Trabition erprobt haben. Bon allen bamals burch zwei Jahre hindurch Berjammelten find bereits Biele binubergegangen : P. Berrone, P. Goraber, P. Mura, letterer ein Mann von vielseitigem Biffen und icharfem Urtheile, Ergbischof Carboni, Profeffor Coffa, Professor Migog. Andere, wie P. Frangelin, P. Martinelli, Profeffor Becci wurden gur Carbinalswurde erhoben; Beneralvicar Gan, Rettor Santori und Professor Petacci wurben Bifchofe, jener in Frankreich, biefe in Stalien. Bei aller Berichiebenheit ber nationalität und Anschauung nicht blog in politifchen, fonbern auch in theologischen Fragen untergeordneter Urt war bod bas Gange getragen von einem Beifte edler Gefittung und achter humanitat, wogu bie wurde= volle und zuvorkommenbe Saltung bes Prafibenten Carbinal Bilio nicht wenig beitrug.

Die Berhanblungen wurden in lateinischer Sprache geführt. So sorberte es die Würde der Sache, so heischte es
das Bedürsniß der Consultoren fremder Nationalität. Hiemit
berühre ich eine wunde Stelle in dem Organismus unserer
gegenwärtigen theologischen Bildung. Gerade während meines
Aufenthaltes in Rom hatte ich mehr als je Gelegenheit, in
dieser Beziehung Ersahrungen zu sammeln. Es kann meine
Aufgabe hier nicht senn, eingehend die Nothwendigkeit einer
größeren llebung und daburch bedingten Fertigkeit im Lateinschreiben und Lateinsprechen für den Priester, Theologen,
Liturgen, den Mann des Kirchenregimentes zu begründen.

Ich habe schon früher in einer, jetzt wohl längst vergessenen Schrift 1) über die Bedeutung der lateinischen Sprache auf dem Gebiete des Cultus einige Gedanken ausgesprochen. Es sei mir erlaubt, nachdem ich seitdem so Manches gesehen und erlebt habe, nachdem namentlich durch die geänderte Lehremethode an den Gymnasien und die vielsache Umgestaltung des Betriebs der Philologie auf den Universitäten die lateinische Sprache nahe daran ist, in der That eine todte Sprache zu werden, welche nur Wenige noch zu schreiben, die Wenigsten zu sprechen im Stande sind, einige Bemerkungen dem dort Gesagten noch beizusügen.

Die Fertigkeit im schriftlichen wie mundlichen lateinischen Ausbrucke ist eine Forderung, welche durch die Aufgabe des kirchlichen Lehr = und Verwaltungsamtes gewissermaßen zu= gleich mitgegeben ist.

Sier kommen bann vor Allem jene ichriftlich ober munblich geführten Berhandlungen in Betracht, welche vom beiligen Stuhl felbit ober in beffen Ramen ausgehen, alle Rund= fcreiben, Bullen und Breven, alle Entscheidungen ber Con= gregationen, alle Bertrage, Concordate und Uebereinkommen mit ben einzelnen Regierungen, die theils einen Schriftwechfel voraussetzen oder gur Folge haben, ober minbeftens richtig verftanben fenn wollen, alle Unfragen, Erklärungen, Gefuche, Abreffen u. f. f. an ben beiligen Stubl. Man tonnte eine toftliche Blumenlese ber fonberbarften Migverftanbniffe ber papftlichen Erlaffe zusammenftellen, nicht felten bochft tomischer Ratur, ware bie Sache nur nicht fo ernft und fo folgenschwer. Man tann ohne Bedenken behaupten, bag in ber Gegenwart nicht ein einziges Rundschreiben ober sonftiges Attenftud von Bebeutung, welches vom beiligen Stuhl ausgeht, in ben Beitungen, auch ben beften, richtig, bem vollen Ginne nach überfett erscheint; was die Journalisten aus dem "Syllabus"

<sup>1)</sup> Die Liturgie der Kirche und die lateinische Sprache. Bier Borträge von Dr. Fr. Dettinger. Burzburg, Stahel, 1856.

und ber Encyclica "Quanta cura" v. J. 1864 gemacht haben, ift noch manniglich in Erinnerung. Diefer Uebelftanb machet von Jahr ju Jahr, und ift mit fo bebentlichen Folgen verbunben, bag bie Runtiaturen bereits bie Frage ventiliren, ob es nicht angezeigt fei , alle berartigen Attenftude zugleich mit authentischen Uebersetzungen zu veröffentlichen. Und nun erft bie Anschreiben, welche von ben verschiebenen Lanbern nach Rom tommen! Richt felten find fie nur Ueberfetungen ber frangofischen ober beutschen Borter in lateinische Bocabeln, mit allen Gallicismen und Germanismen, fo bag man folche lateinische Glaborate erft in bie Muttersprache ber Berfaffer guruduberfeben muß, nur um ihren Ginn gu verfteben. Gin nieberichlagendes Dufter biefer Urt fab ich an Abreffe, welche gelegentlich ber Gecundig bes bl. Baters im 3. 1869 an ihn gelangt und wegen ihrer funftlerisch ber= vorragenben Schönheit mit verschiebenen anberen öffentlich ausgestellt mar. Gin großerer Gegensat als ber zwischen ber Elegang ber Musftattung und ber Barbarei ber Sprache fonnte faum gebacht werben.

Daß beim perfonlichen Berfehr von tatholifchen Beiftlichen verschiedener Nationalität biefe Migftanbe noch viel schärfer hervortreten, liegt am Tage. Oft hatte ich Belegen= beit, es tief zu beklagen, bag bochgebildete und felbft bochftebenbe Beiftliche nicht in einer ihrer Stellung und perfonlichen Bebeutung entsprechenben Beife fich ju prafentiren wußten eben barum, weil fie feine Bewandtheit im lateinischen Die Sprache aber ift ber Menich; ben Musbrucke batten. rebegewandten romifden Theologen, Bralaten und bem bl. Bater felbft gegenüber mußten barum bie "ultramontanen" Priefter, benen es ichwer warb, ihren Gebanten ben ent= fprechenden Musbrud gu geben, die baber nur mubfam bie Worte fanden, die ihre Meinung fund gaben, ober bie, mas gu ihnen gesprochen wurde, falfch verftanden, nothwendig in einem ungunftigen Lichte erscheinen. Dan fonnte auf bie frangofifche Sprache hinweifen als allgemein gultige Belt-

fprache. Allein, bag Alle biefer machtig feien, lagt fich noch weniger erwarten; überbieß forbert die Burbe ber lateinischen Sprache, bag wir uns ihrer eher als ber frangofischen im firchlichen Berkehre bedienen, und es läßt fich auch mit viel größerem Recht an jeden die Anforderung ftellen, biefe gu pflegen, ba ja Beit und Gelegenheit hiezu binlanglich gege= ben ift. Much wird gewiß niemand fur bie Behandlung ber firchlichen Ungelegenheiten ber frangofischen Sprache jenes Borrecht einraumen ober auch nur für wunschenswerth halten wollen, das diefe feit Ludwig XIV. in den Rreifen ber Diplomatie fich errungen hat.

Rur ein Bunkt fei in biefer Sinficht in aller Rurge angebeutet, ber, wie mir bunkt, noch gar nicht genug ge= wurbigt worben ift. Die Sprache ift bas geiftige Banb, bas ben Menschen mit bem Menschen, bas Bolt mit bem Bolle verbindet. Man fonnte an der Sand ber Geschichte nachweisen, wie in bem Mage ber firchliche Zusammenhang mit Rom fich loderte, als bas Band ber gemeinfamen Sprache fich lockerte. Es gilt auch bier bes Dichters Wort:

> Die Theile habt ihr in eurer Sand, Fehlt leider nur bas geiftige Band.

Und gar Mancher hullte fich mit hohem Gelbftgefühl befto bichter in ben Mantel feines beutschen Bewuftfenns, je weniger er im Stande war, ein lateinisches Aftenftuck richtig ju überseben, geschweige benn fich felbft in biefer Sprache auch nur erträglich auszubrücken.

Bas die Liturgie betrifft, so find wir durch die aus= brudlichen firchlichen Beftimmungen in den wesentlichen Beftandtheilen berfelben an die lateinische Sprache gebunden. 1) Megbuch und Brevier find lateinisch, die Sakramentenspende findet großentheils auch in lateinischer Sprache ftatt. Siemit ift jedoch bas Gebiet ber kirchlichen Liturgie noch nicht ab= geschloffen. Welch' eine Fulle herrlicher, großartiger, inhalt=

<sup>1)</sup> Conc. Trident. Sess. XXII. Cap. 8. can. 6. 7. 9. LXXXXIII. 31

voller Gebanken enthalt nicht bas Pontificale Romanum, enthalten nicht fo viele Symnen in bem reichen Lieberschat ber Rirche, welche die Wenigften tennen, von benen Biele nicht einmal eine Ahnung haben! Und felbst bas Degbuch und Brevier, wiewohl wir uns nocturna diurnaque manu bamit beschäftigen, ift boch fo oft fur uns ein ungehobener Chat: hier liegt ein Reichthum von Joeen fur ben Brebiger; in ben humnen und Untiphonen weht ein Sauch ber erhabenften Boefie. Wir machen fowenig Gebrauch bavon, weil aus Mangel an tiefeindringenbem Berftandnig und Bertrautheit mit ber Sprache biefer liturgifchen Bucher wir fte boch nicht geiftig gang uns zu affimiliren verfteben. Sof= rath C. Zell in einer febr beachtenswerthen Schrift') bat auch barauf hingewiesen, bag ohne viel Schwierigfeiten burch aufmertfamere Pflege bes Lateinischen auch gebilbeten Laien Gelegenheit gegeben wird, mit Geift und Befen ber tatholifden Liturgie vertrauter zu werben. Saben boch fo viele Frauen im "finfteren Mittelalter" bas lateinische 3biom vollständig beherrscht. Lateinisch ift nicht chinesisch, fagt einmal Fenelon, indem er bie Franen der boberen Stanbe aufforbert, fich bas Lateinische soweit wenigstens anzueignen, um ber Rirche in ihren Gebeten folgen gu tonnen. Gin "Dies irae", bas ber gebilbete Weltmann in feinen fpaten Tagen noch, wenn auch nur bruchftudweise, in ber Erinnerung hat, wird mehr bagu beitragen, eine ernfte religiofe Stimmung in ihm zu erzeugen, als viele Stunben bes Unterrichts, ben er in ber Jugend genoffen. Und felbft ber Ungebilbete, bat ihn ber Seelforger in ber Jugend gelehrt mit Berftandnig als Miniftrant am Altare zu bienen, wird fein Leben lang mit bem fatholifchen Gottesbienfte vertrauter fenn, als fo mancher Bebilbete mit feinen "Gloden" und "Stunden" ber Anbacht. Mus biefer Bernachläffigung und felbft Bering-

Commentatio de latinitate ecclesiastica studiose colenda, Friburgi, Herder. 1852.

ichanung ber firchlichen Liturgie, beren Sprache uns allmalig fremb geworben, ift es gefommen, bag wir in Deutschland feit Jahrzehnten von einer Fluth geift- und feelenlofer, oft jogar unfirchlicher Gebetbucher überschwemmt wurden, welche vielfach nur Früchte ber Oberflächlichkeit find und im beften Ralle nur als Musbrud jubjeftiver Frommigfeit gelten tonnen, ftatt mit ben Worten ber Rirche, im Beifte berfelben unb im Unfcluffe an fie uns jum Gebete anguleiten; erft Reifchl, Moufang und in neuefter Zeit Gueranger haben bier Sulfe geschaffen. Um verberblichften aber bat bie Bernachläffigung ber lateinischen Sprache auf bem Bebiete ber eigentlich theologischen Wiffenschaft gewirkt. Siefur fpricht ichon bon vornherein die Thatfache, daß in einer noch nicht fehr lange vergangenen Beit, die ber jungeren Generation vorausging, welche feit Mobler bie Reime bes Befferen empfangen bat, in gerabezu unglaublicher Beife bie großen Theologen ber Borgeit und Rirchenvater buchhandlerisch im Breife gefunten waren. 1) Es war eben feine Rachfrage nach folden Ber= ten; die leichte feichte Literatur der fantischen und josephini= ichen Richtung fullte bagegen alle Bibliotheten. Dit ber Sprache war aber auch ber Ibeengusammenhang gelöst; die Ibee wird uns eben nur vermittelt burch bas Wort. Richt umsonft hat die Rirche gewiffe Worte bogmatisch festgestellt, hatten Athanafius, Hieronymus, Augustinus fie besonbers betont; fie bilbeten, feit Arius, Reftorius u. f. f., bas Schib= boleth ber Ratholifden ber Barefie gegenüber.

Seit den Tagen, da Aristoteles, "il maestro di color che sanno", dem Abendlande bekannt wurde, dessen seinstinnige Terminologie heute noch die wesentliche Grundlage unserer wissenschaftlichen Sprache bildet, hatten die Männer der Kirche und ihre Träger der gesammten Civilisation mit dem scharfen

<sup>1)</sup> Ich habe noch zu Anfang der vierziger Jahre Petavius' dogmata theologica, drei Folianten, um zwei Kronenthaler, Lugo de fide um vierundzwanzig Kreuzer gekauft!

Meigel ber Dialettit bie bochften und ichwierigften Begriffe ber Philosophie und Theologie zu Baufteinen zubereitet, mit benen fie ihre Sufteme wie großartige Dome aufführten. Sie haben die Brobe ber Jahrhunderte bestanden, Fundamente und Bolbung fich als vollkommen tragfabig erwiesen. Da find die Epigonen getommen und haben fie verworfen, weil fie biefelben nicht mehr verftanden; auch Grund= und Aufrig biefer gewaltigen Gotteshäufer, in benen unfere Abnen ein= und ausgegangen, verftanden fie nicht mehr. Gie gogen aus bon ba und fuchten ben Bau gu gerftoren, um an beffen Stelle ein leichtes Lufthaus ju feten, in bem bas neue Be-Schlecht fich behaglicher einrichten tonne. Beber arbeitete nach anderem Plane, ichuf fich ein anderes Suftem, jeber hatte feine eigene Sprache, Rant, Schelling, Begel, Strauß u. f. f. Und fo gingen fie benn baran, ein neues Babel gu grunben, wo der Mann nicht mehr verftand die Rebe feines Nachften, benn wie ichon Terentius fagt:

Homine imperito nunquam quicquam injustius, Qui nisi quod ipse facit, nihil rectum putat.

Go haben fie benn einen muften Berenfabbath aufgeführt, gierig tranten die Abepten aus bem Taumelbecher, ben fie ihnen reichten, als bote er ihnen bon jenem Trante, ber fie Gottern gleich macht. Als aber ber Rausch verflogen war und ber Traum gerronnen und die Lichter mit ihrem faliden Schein erloschen, beim Morgengrauen ber Ernuchter= ung wies eine inbeffen neuentstanbene Biffenschaft bie Bethorten mit bitterm Sohne auf die Todtengebeine bin, mit benen fie im tollen Tange fich gebreht hatten, mabnend, bie Gottin ber Bahrheit zu umarmen, und auf bas Chaos vor ihren Gugen, in bem fruh ober fpat Alles unterfinten muß. Der Materialismus hatte bas lette Bort. Gie hatten ben feften Grund ber tatholischen Biffenschaft und driftlichen Tradition verloren; fo mußte es benn babin tommen, wohin es gekommen ift. Wenn auch bie letten Confequengen nicht überall gezogen wurden, jo hat der Bruch mit der Bergangenheit, der von der Sprache zu den Begriffen, und von da nothwendig auf die Ideen und auf die gesammte wissenschafts liche Anschauung sich ausdehnen mußte, höchst beklagenswerthe Folgen für die Geschichte der Theologie neuerer Zeit herbeisgesührt, deren wechselvolle nicht immer erfreuliche Phasen noch den Meisten im Gedächtnisse sind.

Bie fo die lateinische Sprache bie Continuitat des theo= logischen Bedankens ber Zeit nach festhält, so wird biefer burch fie auch wahrhaft tatholifch, b. i. unbegrengt von ben Schranken bes Raumes, wieder Eigenthum nicht eines ober bes andern Boltes, fonbern unmittelbar ber gangen Rirche unter allen Bolfern. Bohl ließe fich bem entgegen bemerten, baß bie vier wichtigften Cultursprachen boch immerbin jebem gebilbeten Theologen geläufig fenn follten, in benen bie meiften theologischen Berte ber Gegenwart geschrieben finb. Doch bas ift und bleibt nur ein frommer Bunfch; und bie Fluth von Uebersetzungen, welche bie Bierteljahrs = Rataloge ftanbig aufweisen, thun bieß zur Genuge bar. Daß aber jebe Ueber= fetung, auch bie beste, auch bie bom Berfaffer bes Originalwertes genehmigten Uebertragungen niemals die Rraft und ben vollen Gebanten bes Urtertes wieber ju geben im Stanbe find, ift unbestritten ; fie verhalten fich immer wie die Rehr= feite einer Teppichftickerei zur Borberfeite, wie ber Stahlftich jum Delbilb.

Dazu kommt, daß der Gebrauch der lateinischen Sprache bei Darstellung einer wissenschaftlichen Frage, besonders philosophisch-theologischer Natur, recht eigentlich eine Selbstprobe des Berkassers wird. Bei einer so scharf, bestimmt, genau ausgearbeiteten Terminologie wie sie die lateinische Sprache bietet, wo sedes Wort seinen durch lange Tradition unsverrückbar ihm zukommenden Werth, Sinn und Bedeutung hat, muß sede unklare Borstellung, sede Verwirrung in den Begriffen, sede Zweideutigkeit im Ausdrucke alsbald viel eher erkannt werden können, als in der immer im Werden sich bestindenden Muttersprache. Zenes vage Frescherren, in Bilbern

und allgemeinen Sentenzen, unter denen die weittragenbsten Frethumer sich bergen, was man tropbem als die Signatur besonders geistreichen Wesens anzusehen gewöhnt ist, ist bei der Abfassung eines Werkes in lateinischer Sprache von vorneherein ausgeschlossen.

Bon Bebeutung ift außerbem, baß fich bie fruberen lateinisch geschriebenen Werke in ber gelehrten Welt rafcher und leichter verbreiteten; was fie Bahres und Probehaltiges hatten, ging balb in bas Eigenthum Aller über; was irrig war, wurde fchneller, grundlicher, allgemeiner verurtheilt. Die Ethit Spinoga's, lateinifch gefchrieben, wurde faft unmittelbar nach beren Erscheinen in Solland, Frankreich, Dentschland betampft; ebenfo in fpaterer Zeit bas Wert bes Febronius "De statu Ecclesiae et legitima potestate Romani Pontificis" in Italien und Deutschland. Belde Aufgabe mar es bagegen für einen Auslander, auch wenn er ber beutschen Sprache machtig mar, Begels Phanomenologie bes Beiftes zu verfteben ! Satte ihn boch, nach bes Meifters eigenem Urtheile, mur Giner verftanben und ber hatte ibn migverftanben! Der Bauber einer glangenben Diftion wie bei Lamennais, Die Macht popularer Sprache wie bei Luther, bas Spiel mit figurlichen Rebeweisen wie bei Jatob Bohme und ben After= muftitern bat nicht wenig bagu beigetragen, bie Beifter gu beruden; nimm ihnen biefes reigende Gewand, und bie Bebanten fteben in ihrer gangen Racktheit, Armjeligkeit und Unwahrheit ba. Behufs ber Arbeiten in ber Congregation fah ich mich öfters genothigt, theile gur Begrunbung mancher Thefen, theils gur Biberlegung in mobernen Gprachen geichriebene Abhandlungen lateinisch wieberzugeben; ich war felbft babei zuweilen nicht wenig überrafcht, wenn ich bas was bei ber erften Lefung burch die Schonheit ber Darftellung und eble reiche Sprache mich beftochen hatte, gulett auf einen fo geringen Rern von Bebanten gufammenfchmelgen fab.

Goethe erwartete von der Bufunft eine Beltliteraturi; er wußte nicht, daß das Mittelalter biefelbe ichon geschaffen

hatte. Wie bessen Bilbung bei ben Abenbländern eine gemeinssame ist, das Produkt des Zusammenwirkens der germanischen und romanischen Nationen auf der Basis jener Cultur, welche es vom klassischen Alterthum überliesert empfing und mit christlichem Geiste durchdrang, so schuf es selbst wieder eine Literatur als den treuen Ausdruck dieser seiner Welt- und Gottesanschauung, die es, befruchtet von den Schäsen des Alterthums, erhoben durch die Religion des Christenthums, als Frucht seiner eigenen geistigen Thätigkeit gewonnen hatte. Und diese allen Bölkern gemeinsame Literatur, zu deren Träger die lateinische Sprache als das gesügige allgemeine Idiom sich darbot, bildet eben darum ein Ganzes für sich, einen einheitlichen Organismus, ein Abbild des Universalismus der Kirche selbst, unter deren Pflege sie entstanden war.

3ft bieß bie Bebeutung ber lateinischen Sprache, bann tann fie in der Rirche und für die katholische Theologie feine frembe Gprache fenn. "Gie ift feine frembe Gprache, fie ift unfere Mutterfprache, bie Sprache ber Rirche und aller Rirchlichen, fie ift die Sprache unserer Bater und Ahnen, bie uns geiftig in Chrifto geboren, in beren Erbe wir getreten find. Es wird barum immer ber Stanb ber Frage ganglich verrudt, wenn bie lateinische Sprache als frembe Sprache ichlechthin ber Lanbes = und Bolksiprache entgegen gehalten wird. Die lateinische Sprache ift unfere Landessprache in boberem Ginne, benn bie beilige Rirche ift unfere Beimath; fie ift unfere Boltsfprache, die Sprache bes erlösten beiligen Bolfes - gens sancta, populus acquisitionis - bas aus und über ber Berschiebenheit ber Nationalitäten fich aufbaut burch ben einen Glauben und in ber einen gemeinsamen Muttersprache fich erkennt und bekennt. Darin liegt ber große fociale Beruf ber Rirche, baß fie, in jebe Nationalität eingehend, in ihr fich nicht verliert, sonbern vielmehr, was immer Sprache, Gitte, Bilbung und Stammeseigenthumlichkeit geschieben und gerklüftet, zu fich berangiebenb und in fich aufnehmend, gur boberen, übernatürlichen Ginbeit

Alle wieder verbindet, wo nicht mehr Jude gilt noch Grieche, sondern die neue Creatur in Christo." 1)

Much fage man nicht, biefer Gebrauch ber lateinischen Sprache benime und beeintrachtigte die Ausbildung in ber Muttersprache. Wir wollen nicht ausschließlichen Gebrauch, nicht Bevorzugung ber lateinischen Sprache, fonbern nur eine ben Zweden ber Rirche und ber firchlichen Biffenicaft bienenbe Bflege berfelben, in welcher Beife man immer biefe verwirklichen will; und gwar nicht gum Rachtheile, fonbern augleich gur Forberung tieferer Bilbung in ber Mutterfprache felbft. Denn die Rlarbeit, Beftimmtheit und Durchfichtigkeit bes lateinischen Ibioms ift ein unschätbares Bilbungsmittel für unfere beutsche Gprache, bas, ohne ihren eigenthumlichen Benius zu verkennen, burch bie ftrenge Objektivitat bes lateinischen Sathaues bie Willfur zügelt; bie taffifche Rube und ber murbevolle Ernft ber Sprache Roms, folgerichtig wie fein Rechtssuftem, majeftatisch wie bie Stimme feines Senates, mannlich wie ber Schritt feiner Legionen ift fo recht ein Untiboton gegen bie immer tiefer gebenbe Berfahren= beit und Berlotterung unferer beutschen Sprache burch fo viele unberufene Febern, von benen bas Wort bes Dichters gilt:

Sie loben ewig bas Gemeine, Beil fie bas Gute nie gefannt.

Als die wissenschaftlichen Werke in Spanien, Italien, Frankreich, England, Deutschland in lateinischer Sprache gesichrieben wurden, stand die Nationalliteratur dieser Länder in höchster Blüthe, schrieb Shakespeare seine unsterblichen Dramen, dichteten Cervantes, Calberon, Lope de Bega, hatte die französische Prosa ihr goldenes Zeitalter, hatte Deutschsland seinen Walther von der Bogelweide, Konrad von Würzsburg, Wolfram von Eschenbach und die herrliche Prosa der beutschen Mystik. Und selbst der in seinem Styl mustersgültige Lessing war ein gewandter Latinisk.

<sup>1)</sup> Gal. 3. 28. Bergl. meine oben angeführte Schrift G. 6.

Ebenso wenig ift bie lateinische Sprache eine tobte Sprache. Richt ohne eine besondere Sugung ber gottlichen Borfehung ift es gefcheben, wie die Bater icon frube bemertt haben, bag bie Ginheit ber Sprache alle Bolfer bes Orbis Romanus, ber ein Orbis christianus werben follte, die Gemeinsamkeit bes Rechtslebens und aller geiftigen Intereffen bebingte und forberte; ber Sprachverwirrung Babels gegenüber ward fie bas Symbol und ber Ausbruck bes Ginen Glaubens, ber Ginen Opferfeier, bes Ginen alle Bolter umfpannenben Bunbes ber Liebe in ber Rirche. bas Romerreich unter ben Sturmen ber Bolferwanberung gebrochen warb, ba war bereits ein neues Reich über beffen Ruinen gegrundet; bie Rirche batte bie Bilbungsichate ber alten Welt in fich aufgenommen, im Feuer ber gottlichen Wahrheit geläutert und verklart und als bas fostbare Gut ber Borgeit ben nachkommenben Geschlechtern übermittelt. Und fo fprach fie auch furber in ber Sprache, in ber ein Papft Leo I. geprebigt, ein Ambrofius gelehrt, ein Gregor ber Große feine Gefete verfundet; in jener Sprache, in ber bie bl. Martyrer ihren Glauben vor bem Richter befannt, in bem foviele Beilige gebetet, beren Rlange in ber Ungft und Roth ber Berfolgung in ben Bolbungen ber Ratakomben wiberhallten. Es war bie alte Sprache, aber fie war verjungt burch ben neuen Beift, beffen Organ fie geworben; fie murbe wiebergeboren burch ben Sauch bes neuen Lebens, ber babin gegangen war über bie neu entftanbene Welt; wie bie beilige Runft in Architettur und Bilbnerei, wurde auch fie geheiligt, geweiht zum Dienfte im Beiligthum. Es lagt fich baber fein Zeitpunkt angeben, ba bie Uebung ber lateinischen Sprache im Ginne und Beifte ber Borgeit in ber Rirche, und mittelft diefer in ber gebilbeten Belt, bis gur neueren Beit berab ware unterbrochen gewesen; das Colorit berfelben fonnte wechseln nach bem wechselnden Charafter ber Zeiten, fie selbst blieb immer bie Sprache ber Rirche und ber Rirchlichen. Und felbft als ber humanismus ben Rampf gegen bie gum

Theil entartete Scholaftik unternahm, war er weit entfernt, ben Gebrauch ber lateinischen Sprache zu tabeln; war er es ja boch, ber über Gebühr bemselben hulbigte. "Ipsa verborum dulcedo et sonoritas", sagt ber Bater bes Humanismus, Francesco Petrarca, hatte ihn gesesselt; war ihm boch, wie er selbst später bekennt, nicht selten die Versuchung gekommen, seine italienischen Rime, weil seiner nicht würdig, bem Feuer zu übergeben.

Uebrigens bin ich weit entfernt, im Gebrauch der lateinischen Sprache alles Heil für die katholische Wissenschaft und katholisches Leben zu erblicken. Man kann in lateinischer Sprache vortragen und in berselben Schriften abkassen, die tropdem recht geistlos und selbst unkirchlich sind. Dieß bleibt dabei doch immer wahr, daß das Uebel dann leichter zu erkennen ist.

Ebenso wenig kann ich jedoch auf der andern Seite einen Thomasius besonders bewundern, wie dieß seit einem Jahrhundert Sitte geworden, und in der Thatsache, daß er zuerst in Halle deutsche Borträge hielt, eine wissenschaftliche That und einen besonderen Fortschritt erkennen. Thomasius hatte eben aus der Noth eine Tugend gemacht, da das Lateinische keineswegs seine starke Seite war; daß dieß ihm aber einen solchen Nachruhm bringen sollte, hatte er sicher nicht geahnt.

Gine Einwendung übrigt noch zurückzuweisen, die zu widerslegen kaum nothwendig wäre, hätte sich nicht eine Autorität erhoben, welche lange Zeit hindurch hohes Ansehen unter den katholischen Theologen Deutschlands genoß. 1) "Da jeder nur in seiner Muttersprache denkt und eine todte Sprache unsern eigensten Gedanken und Gefühlen steis fremd bleiben wird, so hat man der Jugend die doppelte Geistesarbeit zugemuthet, erst das lateinisch Gehörte innerlich ins Deutsche zu übersehen

t) Döllinger. Die Universitäten einft und jest. München, 1866.

und bann in bem beutich Rachgebachten fich gurechtzufinden." Aber wie? Bas ber Briefter am Altare taglich betet, mas bas Sorengebet ber Rirche enthält, follte bas unferen innerften Bebanten und Gefühlen ftets fremb bleiben? Gibt es boch fo Biele, in fruberer Beit auch unter ben Laien, welche lieber in lateinischer Sprache bie Gebete beten, Die fie in ber Jugend erlernt hatten. Jeber angehenbe Diplomat, ber eine Rote fchreibt, felbft ber junge Correspondent eines Sandlungshaufes murbe fich hochlich munbern, wenn wir ihm von der Dube ber Uebertragung in eine frembe Sprache reben wurben. "Ich bente eben frangofifch, wenn ich meine Correspondeng fubre," murbe letterer gur Untwort geben. Die großen Theologen und bie Berfaffer firchlicher Attenftude von ben Staatsichriften eines Gregors IX. an bis berab zu ben Runbichreiben Leos XIII. bachten eben lateinisch. Wo man nicht mehr lateinisch benten tann, tann man freilich auch nicht mehr lateinisch sprechen noch schreiben, balb auch nicht mehr richtig verfteben. Aber lernen kann man es immer, in ber Jugend am leichteften.

(Fortfegung folgt.)

## XXXIII.

## Prengifche Rirchenpolitif von 1758 - 1775.

Die Periobe, in welche die Urkunden des Lehmann'schen Sammelwerkes uns nunmehr einführen 1), ist überwiegend eine Zeit des Friedens, in welcher der König ausreichend Muße erhielt, wie zum Ausbau der Staatsverwaltung, so auch zur Anwendung seiner uns bekannten Kirchenpolitik. Rur die vier ersten Jahre waren von Kriegsläuften, dem dritten schlessischen oder siebenjährigen Krieg, ausgefüllt, welcher durch den Frieden von Hubertsburg am 15. Februar 1763 sein Ende erreichte.

Es bereiteten die Berhandlungen, welche bereits 1762 im Monat Dezember begonnen hatten, dem Monarchen ernste Sorgen; mit dem Aufgebot aller Kräfte suchte er durch seinen Bevollmächtigten, den Geheimen Legationsrath Heryberg, für seine Kirchenhoheit in Schlesien zu retten, was gerettet werden konnte. Wären die preußischen Entwürfe zu dem Artikel über das Religionswesen in Schlesien (S. 98) von dem österreichischen Bertreter, von Collenbach, angenommen worden, da wäre die Religionsfreiheit der schlesischen Katholiken auch auf dem Papier vernichtet gewesen. Seinem Widerstand ist es zu danken, daß in der endgültigen Fassung

Preußen und die katholische Kirche seit 1640. Rach den Acten des Geheimen Staatsarchives von Max Lehmann. Bierter Theil. Bon 1758 bis 1775. Leipzig 1883. 658 S.

bes Artifels XIV bes Subertsburger Friedens ber Status que ber Zeit bes Berliner Friedens von 1742 als maggebend für bas ichlefische Rirchenwesen anerkannt wurde. Bie ber Ronig ben Artikel aber auslegte, geht aus bem Immebiatbericht bes genannten Legationsrathes vom 16. Februar 1763 bervor. "Schlieflich habe ich, gemäß ber mir von Guer Majeftat ertheilten Erlaubniß, nachgegeben, aber mit ber gleichzeitigen Erflärung, bag, wenn Guer Majeftat bie Bertreibung ber Jefuiten eines Tages belieben follten, Allerhochftbiefelben ba= burch biefen Artitel zu verleten nicht gewillt feien, fonbern bamit nur in die Fußstapfen anberer fatholischer Monarchen treten wurben" (G. 101). Wenn bie Jefuiten nachmals in Schlefien fich bes toniglichen Schutes erfreuten und felbft nach Erlag bes papftlichen Aufhebungsbreves bier ihre Birtfamteit fortsetzen burften, fo waren es wiederum lediglich Momente politischer Art, welche ben Monarchen zu folchen Bugeftanbniffen beftimmten. Unertennung verbrieften Rechts fucht man vergebens.

Wie ber Konig bie Beftimmungen bes genannten Ber= trages von Berlin gegenüber ben ichlesischen Ratholiten auffaßte, bekundet ber Cabinetebefehl vom 21. Dezember 1757, welcher ben Pfarrgwang in Schlefien von furger Sand gu Gunften ber ichlefischen Broteftanten burchbrach. schlesischen Behörden trugen bem König alsbalb ihre Bebenken bor; fie wurden indeg abgewiesen, benn es fei eine "große Incongruité, daß gange evangelische Gemeinden einen romisch= katholischen Pfarrer haben" (S. 4). Nicht mehr Erfolg hatten die Eingaben bes Domfapitels von Breslau vom Jahre 1763. Mit Recht benutte die erfte geiftliche Corporation Schlestens die Zeit bes Friedens alsbald, um bem Ronig bie gerechten Befchwerben ihrer Glaubensgenoffen vorzutragen. Mus benfelben verbienen befondere Erwähnung bie Rlagen über eigenmächtige staatliche Bergebung ber erlebigten Beneficien, "wozu E. R. M. ohne Unterschied, zu weffen Collation folde geboren, ichlechterbings ernennen laffen wollen", fowie

über Befreiung "aller lutherifch-evangelifchen Gingepfarrten von Entrichtung ber Stol=Taren an die tatholischen Bfarrer" (C. 135. 133). Ueber bie Unrechtmäßigfeit ber erfteren Beftimmung ift weiter fein Bort zu verlieren; bie lettere ba= gegen verftieß burchaus gegen bie MIt-Randtftabter Convention. Unter bem 10. Februar 1764 begrundete bas Domtapitel feine Beschwerben nochmals ausführlich, mit bem Bufat, bag, wenn bie Abanberung von 1758 beibehalten werben follte, "ber größte Theil ber Pfarrer unferer Religion gu Grunde geben" mußte (G. 147). Auf bie fo begrundete Eingabe ließ ber Ronig antworten, bas Domtapitel folle fich "nicht weiter mit Sachen, fo bie fonftige Lanbes-Berfaffungen eigentlich concerniren, abgeben ober meliren" (G. 139). Meugerlich war freilich nunmehr Paritat hergestellt, die Confeffionsverwandten gablten Stolgebuhren fortan nur an ihren eigenen Pfarrer; materiell aber traf bas Unrecht bie fatholifche Geiftlichkeit. Dan wird taum irregeben in ber Un= nahme, ber Ronig habe bie fchlefische Geiftlichkeit, welche fich im letten Rrieg angeblich "fred und untreu" (G. 138) benommen, burch Aufhebung berjenigen Stolgebuhren, welche fraft bes Pfarrywanges von Anbereglaubigen erhoben wurben, mit Strafe belegen wollen. Dag ber Unfpruch auf Berleihung aller und jeder tatholischer Beneficien auf bem nämlichen Runbament rubte, wird in ber Cabinete-Resolution für bas Domfapitel zu Breslau vom 30. Dezember 1763 offen ein= gestanden. Minifter von Schlabrendorff ging noch weiter, bie in Beftfalen und im Clevischen eingeriffene Gitte, fraft beren ber Stanbesherr Bfrunden in tatholifchen Stiftern an Dffigiere cum libertate resignandi überließ, wunschte er auch auf Schleffen anszubehnen, was bie Regierungstammern gu Glogan und Breslan indeß als ben Friedensbeftimmungen von 1743, wie nicht minber bem canonischen Recht guwiber= laufend abweifen zu follen glaubten (G. 155).

Auch im vorliegenden Bande beschäftigt fich ein ansehnlicher Theil ber Dokumente mit bem Schickfal bes Furftbifchofe Schaffgotich. Bereits im Januar 1758 hatte er Bredlau verlaffen und fich nach Rifolsburg begeben, von wo er an ben Ronig ichrieb. Daß fein Berhaltniß au Friedrich II. außerft gespannt mar, wurde in ber Besprechung bes britten Banbes bes Lehmann'ichen Bertes erwähnt. Die Untwort bes Monarchen an Schaffgotich war fur ben lettern furchtbar bemuthigend. Doch burfte ber Borwurf ber Berratherei (C. 13) zu bart fenn, ba ber Konig ihm fonft nachmals ben Aufenthalt in Schlesien ficher nie gestattet baben wurde. Borlaufig wandte Schaffgotich fich nach Rom, nahm bort bei ben Theatinern in Andrea bella Balle Wohnung und unterzog fich bei ben Jesuiten geiftlichen Uebungen. Das war ber allervernünftigste Schritt, ben er bei feiner bamaligen geiftigen Berfaffung thun tonnte, benn Schlabrenborff führt bie Internirung bes Breslauer Beibbifchofs Grafen von Almestoe in ber Feftung Magbeburg auf ben Fürftbi= ichof gurud, ber fich eines laftigen Dabners in einer bochft ichmutigen Ungelegenheit entlebigen wollte (G. 33).

Alsbald entftand bie Frage, wer bie Regierung bes Bisthums zu übernehmen habe. Mit bem von Schaffgotich ernannten Generalvifar v. Frankenberg wollte man nicht in Berührung treten (S. 29), weil ber Bifchof fich außer Lanbes befinde. Der Konig wußte balb Rath, inbem er ben une betannten Baftiant jum Generalvifar erhob. Der höfische Ermond bezengt im Ochreiben vom 10. Darg 1758 völlige Unterwerfung unter bie Befehle bes Konigs, bedauert aber ohne Buftimmung bes Papftes, die ber Agent Coltrolini in Rom einzuholen angewiesen werben möchte, nicht annehmen gu fonnen. Beneditt XIV. lehnte indeg Baftiani aus bem Grunde ab, weil er nicht einmal Deutsch verftebe, und bestätigte ben bischöflichen Generalvitar von Frankenberg in feinem Unte. Es muß Bunber nehmen, bag jener Defett bes neuen ichlefischen Generalvitare Baftiani in Berlin unbefannt war. Das Schreiben des Bapftes erregte bort großes Auffeben, weil Beneditt XIV. bem Ronig ben Titel "Majestas Regia Borussiae" beilegte und gerabe bamit einen ber beißeften Bunfche bes Monarchen erfüllte. Rachbem man Abidrift bavon für bas Domfapitel genommen, wurde bas Driginal in bem geheimen foniglichen Archiv niebergelegt (16, 20, 24). Balb tam aber auch fogar Baftiani bei ber Regierung in Berruf. Schlabrenborff wirft ihm Gigenbuntel por; benn wenn es nach feiner 3bee ginge, "mußte er icon lange Bifchof fein, ohne zu bedenten, bag er eines Schneibers aus Benedig Cohn und aus dem Rlofter befertirter Monch ift, beffen Meriten und Intriguen burch brei Bropfteien, einen Canonifat und Benfion, welche 6000 Thaler jabrlich betragen, febr reichlich recompenfiret fenn" (G. 34). In ber That: Baftiani's "Meriten" um die Diocefe Breslau wogen außerorbentlich leicht. Um fo fraftiger treten feine elenden Intriguen bervor, und dieje allein waren es, welche die Dr= gane ber Regierung mit Rirchenpfrunden belohnen gu follen glaubten.

Borab ließ ber König über ben in Rom sich aufhaltenben Schaffgotsch die Temporaliensperre verhängen und untersagte der Geistlichkeit allen und jeden Berkehr mit dem Prälaten. Der von dem Minister Schlabrendorff gegebene Rath, nach welchem das "ganze Bischofthum Breslau supprimiret, säcnstarisiret und dem königlichen Domanio incorporiret werden könne", wurde indeß abgewiesen (S. 48, 49). Dagegen glaubte Friedrich durch einen dem Haus Desterreich vom bl. Stuhl bewilligten Zehnten von deutschen Kirchengütern die Berechtigung zu Repress alien an seinen katholischen Untersthanen empfangen zu haben. Rücksichtslos ließ er nun seinerseits den Zehnten von den in seinen Staaten besindlichen Liegenschaften der Kirche einfordern. Die Geistlichkeit remonstrirte gegen eine solche Behandlung — ohne Ersolg.

Um die Berwaltung des Bisthums Breslau zu ordnen, ertheilte Minister von Schlabrendorff den Rath, ein vom König ernannter Vicarius capituli möge die Leitung der Geschäfte übernehmen (S. 27). Bon Bestellung eines apostolifden Bitars wollte man burchaus nichts wiffen, in einer folden Berfonlichkeit fürchtete man einen romischen Untrager gu erhalten. Indem bas Domfapitel von bem richtigen Grundfat ausging, ber Landesherr fei gur Ernennung eines Bischofs nicht befugt, schlug es zugleich vor, Domkapitular Brunetti moge beim Papft ben Untrag ftellen, ihm bie gur Leitung ber geiftlichen Berwaltung erforberlichen Facultaten ju übertragen. Much biefer Borichlag wurde nicht beliebt. Endlich einigte man fich auf die Perfon des Domheren von Strach wit, welcher nach bem Ableben bes Grafen Almesloe gum Beibbifchof und Generalvitar ernannt werben follte. Sier brachte Friedrich II. feinen fogenannten Summepiscopat wieber gang und voll zur Anwendung. "Rraft biefes nomi= niren (Bir) ben Bralaten Maurit v. Strachwit jum Beibbifchof und Suffraganeo Unferes fouveranen Bergogthums Schlefiens" (S. 76), zugleich wurde ihm anheimgegeben, beim romifchen Stubl feine Confetration und Legitimation nachausuchen. Balb barauf erscheint ber Beibbischof zugleich als Generalvifar, nachdem er ohne Zweifel zu biefem Boften entweber burch Fürftbifchof Schaffgotich felbit ober burch ben apostolischen Stuhl berufen worben. Wie bie Regierung, fo war auch bas Rapitel mit feiner Berwaltung gufrieben. Satte Stradwis fich blog mit einem toniglichen Auftrage gur Uebernahme ber Berwaltung begnügt, fo würde bas Dom= fapitel, welchem Baftiani in einem Schreiben an bas auswartige Amt bas Zeugniß ausstellt, "baß es von ben Grundfaten ber gallitanischen Rirche weit entfernt fei" (S. 21), ohne Zweifel fofort Bermahrung eingelegt haben. Alle Un= erkennung verbient ber in bem Ministerialerlag vom 28. Dai 1760 an bas Breslauer Domtapitel für bie Beftellung eines Weihbischofs angezogene Grund, nämlich "Unfere landes= vaterliche Borforge jum Beften Gurer Religion, indem ber Weihungen und Orbinationen, auch bes hl. Dels halber, fo viele Inconventionen bei ber Entweichung bes Bijchofs ent= ftunden" (G. 74). In diefer Beziehung laffen bie Gultur=

tämpfer bes 19. Jahrhunderts das altpreußische Staatsfirchenthum weit hinter sich zuruck. Unter der Herrschaft der Maigesetze sieht sich die katholische Geistlichkeit berjenigen Diöcesen, deren Bischöse entweder staatlich abgesetzt oder verlebt
sind, gezwungen, die hl. Dele von auswärtigen Prälaten zu
beziehen. Das Erzdisthum Köln beklagt solche traurige Zustände nunmehr sieben volle Jahre. Daß die Consekration der
hl. Dele durch einen Weihbischof, dessen Drbinarius nicht
mehr zur Stelle ist, heute in Preußen mit Gefängnißstrase
belegt wird, haben die Weihbischöse von Gnesen und Posen
in ausgiebigem Maße erfahren.

Benngleich die ichlefischen Behörben bem neuen Generalvifar von Strachwit bas Zeugniß eines "bertern" Mannes (S. 255) ertheilten, barf boch feineswegs angenommen werben, als habe man ihm die geiftliche Berwaltung befonbers leicht gemacht. Bei ber Ertheilung ber beiligen Beiben follte er ben Orbinanben Gehorfam gegen ben Lanbesberen prebigen (G. 131). Das tonnte noch allenfalls paffiren. Beit bebent= licher lautete bie andere Forberung, nach welcher fammtliche in Abwesenheit bes Fürftbischofs burch bie Regierung vorge= nommenen Berleibungen von Pfarrftellen burch Strachwis anerfannt werben follten (G. 122.) Unter Unbrobung einer Bruchte von bunbert Dutaten wurde er aufgeforbert, fofort Unzeige zu machen, falls ein Beneficiat beim Gurftbifchof bie fanonifche Inveftitur nachzusuchen fich erfühnen follte (G. 118). Beitere Schwierigkeiten rief bie von ber Regierung für ben ichlefischen Rlerus aufgestellte neue Gibesformel bervor. Namentlich remonftrirte bas Domfapitel in Breslau aus bem Grunde bagegen, weil fie die Borte enthielt, "bag une biefer= halb teine Bergebung, weber in biefem noch jenem Leben, gu Statten tommen folle" (G. 165). Außerdem mar die Regierung von ber aberglaubischen Furcht beschlichen, es mochte bie ichlefifche Beiftlichkeit bem famojen Grundfate: Unbereglaubigen ift feine Treue gu halten, bulbigen. Lehmann theilt eine Dentschrift bes Beibbischofe von Strachwig mit, in

welcher die Berbinblichkeit des Eides als ganz unbedingt hingestellt wird (S. 142). Um den Klerus in der Treue gegen den Landesherrn zu befestigen, erließ der Weihbischof 1764 ein lateinisches Hirtenschreiben, welches der König genehmigte und dann den Dechanten der Diöcesen Prag, Olmütz und Krakau zustellen ließ.

Bernehmen wir jest, was unterdeffen aus bem Gurftbiichof Schaffgotich geworben ift. Rach bem Frieben von Suberteburg nabert er fich Schlefien und richtet an ben Ronia ein Schreiben, welches ju Bunften feines Berfaffere faum fprechen burfte. Authentisch tann er feine Unichulb beweisen, er leibet bittere Urmuth, verbankt bem Monarchen Mues. biefer allein vermag ibm Reftitution zu geben. In einer Unlage tommt Schaffgotich auf bie Bilbung ber Beiftlichkeit ju fprechen, ergeht fich in gang unbegrundeten Rlagen wiber die Carbinale Turrecremata und Bellarmin (beren Berte er ohne Zweifel nicht gelesen) und bringt, wenn man gwischen ben Zeilen gu lefen im Stande ift, als Begenleiftung fur bie Erlaubniß zur Ruckfehr in feinen Sprengel, bas Unerbieten ber Befeitigung ber Jesuiten bem Ronig entgegen. Wahrend Die Seminariften jest mit bem Befuch bes Jefuitencollege viel Beit vergenden, werben biefelben fünftig ihre Bilbung "burch von Gr. Majeftat genehmigte Priefter" in einem bischöflichen Seminar empfangen (S. 104). Der Sequefter über feine Guter wurde gwar aufgehoben, aber ein von ihm erlaffener Sirtenbrief nicht genehmigt. In einem be- und wehmuthigen Brief wandte Schaffgotich fich auch an Minister von Schlab= rendorff um Sulfe, und boch befaß er gerade in biefem Manne einen feiner heftigften Gegner. Den Ronig ergriff jest ein menschlich Rubren, er geftattete bem Bralaten bie Rudfehr nach Schlefien, aber unter Bebingungen, bie ber Fürstbischof nie batte annehmen burfen. In Oppeln inter= nirt, follte er niemals vor bem Lanbesherrn erscheinen burfen. Briefe von ihm erflarte ber Ronig nicht annehmen zu wollen. Bugleich ließ Friedrich ihm die Infignien bes schwarzen

Ablerorbens abfragen (G. 107.) Dagegen weigerte ber Ronig fich, nach bem Rath Schlabrenborffs eine Gufpenfion bont bifcoflicen Amt über Schaffgotich zu verhängen, ba folches, wie ber Cabinetsbefehl vom 27. Geptember 1764 bemerkt, "wiber alle Rechte ber romifch = fatholischen Religion lauft, auch felbst ber König von Frankreich, sowie bie Raiferin= Ronigin und andere fatholifche Buiffances feinen Bifchof von feinen geiftlichen Funktionen fufpenbiren tonnen" (G. 206.) Gin Bergleich biefer Grundfate mit ben Daigefeten vom Jahre 1873, welche mit Borliebe bie Amtsentlaffungen tatholifder Bifcofe als Biel verfolgen, fallt entichieben gum Bortheil bes Königs aus, lagt bagegen ichwarze Schatten auf die Absichten moberner Gulturkampfscanoniften fallen. In biefer Begiebung fucht bie mobern-preugische Rirchenpolitif ihres Gleichen in ben Annalen ber Geschichte unferer engeren Beimath. Aber barin hatte ber Konig vollkommen Recht, bag er Schaffgotich anweifen ließ, feine Schulben felbft gu bezahlen und nicht auch noch bas Domfapitel zu Breslau in feinen Bantbruch zu verwickeln. Much war ber Ronig feineswegs geneigt, allen und jeben Anklagen, welche gegen Schaffgotich vorgebracht murben, Behor zu ichenten. Dem Di= nifter von Schlabrenborff wurde bieferhalb nicht undeutlich ein Berweis ertheilt, indem die Denunciationen "vaque und ungewiß" genannt werben (G. 275). Sollte fich baraus nicht auch ein Schluß auf die Unhaltbarteit fruberer Un= flagen, welche ber nämliche Beamte wiber ben Bralaten (S. 105) porbrachte, und bie auf Beftechung lauteten, gieben laffen ? Anfangs 1766 floh ber Fürftbifchof aus Oppeln ; bamit nehmen wir in diefem Band Abschied von ihm. Der Ronig wies bas Domtapitel von Breslau an, genau fo gu verfahren, ale wenn Schaffgotich mit Tob abgegangen fei, wo= mit bem Domfapitel Schlechter Eroft in feiner Berlegenheit gespendet war. Der hl. Stuhl half burch Breve vom 13. Mai 1766, welches ben Beibbifchof von Strachwit gum apoftolifchen Abminiftrator ber Dioceje Breslau beftellte (G. 289). Der König ließ sich das um so eher gefallen, als Schaffsgotsch nunmehr auch seitens des Papstes fallen gelassen worden, und als Strachwiß seden Berkehr mit dem Fürstbisschof auf das sorgfältigste mied, wofür der König ihm ein Compliment machen ließ (S. 293). Sonst aber hütete der Monarch seine sogenannte Kirchenhoheit gegen sremde Präslaten auf das eisersüchtigste. Außer Landes das Sakrament der Firmung zu empfangen, war ebenso wenig gestattet (S. 293), als dem Baron von Sierstorpst, Weihbischof von Hildesheim und Titular-Bischof von Samos, dei Gelegenheit der Einsegnung des Abtes von Amensleben die Ertheilung der Firmung zugestanden wurde (S. 289).

Anhaltende Gorge bereitete Friedrich II. Die Abschaffung einer Reihe fatholifder Feiertage und die offizielle Unertenn= ung der preugischen Konigewurbe. In letterer Sinficht wollte ber "Corbellier", wie ber Konig Clemens XIV. nennt, nicht nachgeben. "Es waren", nach ber Melbung bes an die Stelle bes vormaligen Agenten Coltrolini nunmehr getretenen Abbate Ciofani, "gewiffe Borurtheile, welche ben Papft baran binberten, bie althergebrachte Stiquette bezüglich ber Titulatur ju burchbrechen" (G. 395). Der vom prengi= ichen Agenten beliebte Sinweis auf Danemart und England wurde nach Angabe Ciofani's vom Papft mit bem Bemerken abgewiesen, bie banischen Landesberrn hatten vor ber Reformation ben Konigetitel geführt, auch unterhalte bie Curie jest feine Beziehungen zu ihnen. Bas England anlangt, jo "erkennt Rom bas Ronigreich England an, aber nicht ben Ronig aus bem Saufe Braunichweig." Die lettere Bemertung, welche Ciofani felbft macht, entspricht ber Lage ber Dinge feineswegs. Das bat Rarl Gbuard Stuart erfahren. Dagegen willfahrte ber Papft bem anberen Buniche bes Ronigs und verminderte die Feiertage. Ungeachtet ber "tiefen Achtung vor ben eminenten Tugenben" bes Papftes, war Friedrich berart unerbittlich in feiner Forberung, bag vor Abschaffung ber Feiertage von ber Erlaubniß gur Beröffent=

lichung des Jubiläumskeine Rede seyn könne (S. 418). Endslich kam das Breve, es war datirt Rom 24. Juni 1774 und an den Weihbischof von Strachwitz gerichtet. Sosort erregte der König eine Menge von Bedenken, welche sich auf die Form des Breves bezogen. Für die Gläubigen der "Borussicae ditionis" erlassen, besaß es auch Geltung für Landestheile, in denen Strachwitz keine Jurisdiktion besaß. Wer sollte hier, wie in Eleve, die Veröffentlichung des Breves vornehmen, etwa Kurköln, dessen Jurisdiktion der König um keinen Preis anerkennen wollte? Strachwitz verskindete es thatsächlich nur für den Sprengel Breslau (S. 494), das Kölner Generalvikariat weigerte sich wegen der Klausel; unbeschadet der Rechte des Ordinarius, das Breve in Eleve-Wark zu publiciren.

Besondere Aufmerksamkeit verdienen diejenigen Urkunden, welche sich auf die Unterdrückung der Gesellschaft Jesu beziehen. Das bekannte Breve Clemens XIV. vom Jahre 1773 durfte in Schlesien nicht verkündet werden. Der König wollte die Zesuiten, wie er an Boltaire meldete (S. 566), den Schulen erhalten. Der Kurfürstin von Sachsen gegensüber schwele er, "Pater Ganganelli könne ihn als Ketzer vom Eid nicht entbinden" (S. 530), deßhalb musse er den Status quo hinsichtlich der Zesuiten aufrecht halten. ) Während aber

<sup>1)</sup> Gelegentlich der vom Könige in einem Schreiben an Boltaire vom 10. Dezember 1773 geschehenen Erwähnung der Zesulten Guignard und Malagrida gestattet der Herausgeber sich (S. 575) zwei Anmerkungen, die eine Correttur erheischen. Bon dem erstern heißt es: "Jean Guignard, Rector des Jesuiten-Collegium in Clermont, 1595 wegen Vertheidigung des Königsmordes hingerichtet." Guignard war Bibliothesar des Jesuitencollegs in Paris, welches den Namen Collège de Clermont führte. Bas die Vertheidigung des Königsmordes durch Guignard betrifft, so nahm der letztere im Jahre 1589 den nämlichen Standpunkt ein wie Parlament und Universität. Um 27. Dezember 1594 verübte Jean Chastel ein Attentat auf Heinrich IV.; im Vershör bekannte er, an der Universität Humaniora, beim P. Gueret

bie Güter ber einheimischen Zesuiten geschont wurden, ließ ber Monarch die in seinen Staaten gelegenen Anwesen auswärtiger Zesuiten als gute Prise confisciren (S. 556). Auch durften die Braunsberger Zesuiten nicht mit Polen in Berbindung treten. Dagegen kam man im Schoose der Regierung auf den sonderbaren Gedanken einer Bereinigung aller Zesuiten in den preußischen Landen mit der aufgehobenen englischen Ordens-Provinz. Selbstverständlich sehnte
P. Thomas Morus in London den Bersuch zur Berwirklichung eines solch ungeseslichen Projektes ab.

Bliden wir auf bie übrigen Theile ber Monarchie,

Philosophie gehort gu haben. Der von tobtlichem haß wiber Die Jesuiten erfüllte Abvotat Dolle wurde mit ber Untersuchung beauftragt und fand in der Bibliothet des Jefuitencollegs ein aus ber Feber Guignards ftammendes, ober bon ihm co= pirtes Manuftript aus bem Jahre 1589, welches bon bem nach ber Rrone eines tatholifden Landes trachtenden protestantischen Heinrich von Navarra bemerkt: "Que si on ne peut le déposer sans guerre, qu'on guerroye; si on ne peut faire la guerre, qu'on le fasse mourir." Im Jahre 1589, als es sich darum bandelte, heinrich vom Throne fern gu halten, ichworen Univerfitat und Parlament auf ben gleichen Grundfas, fechs Jahre fpater rechneten die nämlichen Corporationen diejen Grundfas dem P. Guignard als Berbrechen an. Dag ber lettere biefe Anschauung auch dann noch vertreten, als Beinrich IV. fich im ruhigen Befit ber Krone befand, ift mit nichten erwiesen. Bgl. Crétineau-Joly, Hist. de la Compagnie de Jésus, II, 355. Bon Malagrida beißt es G. 575: "Gabriel D., italienischer Befuit, 1761 wegen eines Attentates auf ben portugiefifchen Ronig hingerichtet." fr. Geheimrath Lehmann hat in biefem Buntt felbst Boltaire gegen fich, welcher (Oeuvres to. 22 p. 351) über bas gegen Malagriba eingehaltene Berfahren ichreibt : Une excès du ridicule et de l'absurdité joint à l'excès d'horreur. Rach dem heutigen Stand der Geschichtsforschung war Malagrida fein Attentater, fondern vielmehr ein beiligs mäßiger Ordensmann. Bgl. bie Literatur bei Bergenrother, Rirchengesch. III. 509.

fo bieten auch bier bie firchenpolitifchen Berbaltniffe fein freundliches Bilb. Durch bie erfte Theilung Bolens vom Jahre 1772 waren Weftpreußen, außer Dangig und Thorn, Grofpolen bis zur Rege und bas Bisthum Ermland in Oftpreugen an die Monarchie gefommen und bamit gablreiche Ratholiten bem Scepter bes Ronigs unterworfen worben. Much bier erlaubte man fich große Willfürlichkeiten bezüglich ber Rirch engüter, beren Berwaltung bem fatholifden Rlerus entzogen und ben Domanenkammern übertragen wurde. "Denen Beiftlichen wird bei ber Abnahme ihrer Guter und liegenben Grunde gur Urfache angegeben, daß folches in ber Abficht geschehe, damit fie burch beren Bewirthschaftung nicht biftrabiret und von ihren geiftlichen Berrichtungen um fo weniger behindert werben möchten" (G. 471). - Dieje Gorge um bie Forberung ber tatholischen Religion mare ruhrend, wenn man nicht aus biefer wie aus ber G. 432 mitgetheilten toniglichen Berfügung entnahme, bag bie foniglichen Raffen bei biefer Urt ber Dekonomie ben Lowenantheil behielten.

In Berlin mahrte bie alte protestantische Exclusivitat fort. Ein einziges Dal war der Konig fo gnabig, Die fatholifche Spendung ber Taufe in ber Lanbeshauptstadt ju genehmigen, "jeboch fonder Confequeng auf funftige galle" (G. 276). Mls aber Friedrich nach ber am Allerheiligentage 1773 burch ben Bifchof von Ermland vollzogenen Ginweihung ber Bebwigsfirche in Berlin den bortigen Ratholifen einige Erleich= terungen gewährte, erhoben fich fofort bie "pasteurs et anciens" ber frangofifchen Rirche und baten um Erlauterung ber "Bor= rechte" ber Ratholiten, fowie um Schut ber eigenen Bribilegien (G. 568). Die fatholischen Geiftlichen Schleftens mußten, wie gesehen, zu Bunften ber protestantischen Pfarr= eingeseffenen auf bie Stolgebuhren verzichten; aber ben fchle= fifchen Protestanten erlaubte Friedrich ben Gebrauch fatholifcher Kirchhofe, und ließ "ben tatholifchen Barochis hiemit ernstgemeffenft anbefehlen, bag fte fich beghalb geziemenb in ihren Schranken halten, bie Evangelifchen auf feine Beife . . bei ihren Begrabniffen nicht im minbeften beirren" (G. 456). Ginmal, aber "citra consequentiam", burfte ein fatholifder Briefter in Salle bie Che eines Ratholiten einfegnen, aber nur bann, nachbem bie "jura stolae ber protestantischen Rirche bafelbft" entrichtet fenn werben (S. 427). Untenup: tialvertrage über bie religiofe Erziehung ber Rinber lieft Friedrich, um ben Ratholicismus niederzuhalten, in Schlefien für ungultig erklaren, aber bas bom tatholischen Baron Bolfgang von Oberg mit feiner andersglaubigen Braut getroffene Uebereinkommen bezüglich ber proteftantischen Grziehung aller Rinder glaubte ber Ronig boch genehmigen ju follen (G. 132). Auf bas ftrengfte war ben Beiftlichen in ben weftlichen Besitzungen ber firchliche Berfehr mit bem Erzbifchof von Roln unterfagt. Nebertretungen biefes Berbotes batten ber Propft Boninghausen in Scheba mit 50, bas Rapitel in Rees mit 100, basjenige von Kanten mit 150 Rthlr. gu fühnen (G. 574). Convertiten, felbftverftandlich vom Protestantismus gur fatholischen Rirche, burften nicht guge= laffen werben. Die zu Berlin am 3. Februar 1773 erlaffene "Beftallung für ben Bater Beinrich Giberfelb gum erften fatholifden Pater allbier" ift gu charafteriftifch, als baß fie übergangen werben fonnte. Evangelische Unterthanen, follten fie fich auch "bagu freiwillig bei ihm angeben, hat er ganglich ab und gurude zu weisen". Ja ber Ronig behalt fich fogar vor, "biefen allergnabigft erlaubten romifch= tatholischen Gottesbienft und die bem Bater Glberfeld biermit aufgetragene Funktion, jo lange es Uns beliebt, zu conti= nuiren ober gar aufzuheben." Rlöfterliche Unftalten konnten fich nur baburch bas Leben friften, bag fie Fabriten ober andere gemeinnutige Ginrichtungen ichufen - eine leife Ginleitung gur Gacularifation biefer Rorperichaften.

Einer der dunkelften Fleden im Leben des Monarchen ift die von ihm verfügte hinrichtung des Raplans Faulhaber in Glat. Daß den kriegerischen Sinn des Konigs ein "großer Soldat unendlich (infiniment) mehr intereffirte, als ein

Grofponitentiar" (G. 512), lagt fich begreifen. Aber unerflarlich ift, wie man einen unbescholtenen Briefter por bem Bruden= thore au Glat am 30. Dec. 1757 burch ben Strang aus bem Grunde binrichten tonnte, "weil ein eingebrachter Deferteur von dem Regiment de la Motte Fouque wider ihn benunciret bat, daß er ihm auf Befragen, ob er wohl befertiren tonne, in der Beicht gur Antwort gegeben habe, daß es wohl nichts gu bedeuten hatte" (G. 1). Ehre bem Geiftlichen, ber "nach feinem principio religionis burchaus nichts bekennen" wollte, um fo mehr als man, wie ber officielle Bericht bes Landrathe von Pfeil bervorhebt, fagte, "ber Golbat habe nach ausgestandener Strafe feine Denunciation wieber revociret und nach ber Erecution öffentlich beclariret, bag er schuld an bem unschuldigen Blute fei." Die Barte ber ganglich un= motivirten Strafe wurde baburch verscharft, bag ber Unfündigung bes Tobes "fruh morgens nach Deffnung ber Teftung" barauf auch balb bie Binrichtung erfolgte. Bei ber hervorragenben Bebeutung, welche ber Golbatenftand in ben Mugen bes Ronigs befaß, barf angenommen werben, bag bas Berliner Kriegsarchiv eine Reihe von Atten über biefe abftogenbe Geschichte besitt; wenn ber Berausgeber feiner Sammlung nur einen furgen Bericht aus Glat einfügte, fo muß bas Bunber nehmen. Defigleichen waren größere Musguge über Friedriche Correspondeng mit Boltaire und b'Allembert am Plate gemefen, ba ber Konig gerabe in ber letteren feine Weltanschauung überhaupt, wie auch fein Urtheil über bie tatholifche Rirche ohne fich 3mang anguthun niebergeegt bat.

Auch ber vierte Band bes Lehmann'schen Dokumentenwerkes läßt uns die Lage ber katholischen Kirche in Preußen in wenig vortheilhaftem Licht erscheinen. Befänden wir uns im Resormationszeitalter, wo beibe Bekenntnisse auf Leben und Tod mit einander rangen — Friedrichs Kirchenpolitikt ware in mancher Beziehung begreiflich. Aber man bedenke, baß die Periode, welcher die besprochenen Dokumente angehören, das Zeitalter der Philosophen war, welches die Morgenröthe einer neuen Epoche ankündigte, das Zeuge der Wiederherstellung der reinen Menschennatur werden sollte. Wie
spreizte man sich damals mit Duldung, Aufklärung und
Seligwerden nach der Façon! Das waren schöne Worte,
die aber leer verhallten, weil ihnen nach Ausweis der genannten Urkunden die Berkörperung in entsprechenden Thaten
durchaus fehlte.

Röln.

Dr. Bellesheim.

## XXXIV.

## Die Socialpolitit ber frangofifden Republifaner.

In ber Stellung zu ber socialen Frage beruht heutzutage ber Schwerpunkt ber ganzen Lage und die Zukunft einer Partei oder Regierung. Diese Wahrheit wurde zuerst in Deutschland durch die unterdrückte Minderheit, die Katholiken, erkannt und geltend gemacht. In Frankreich, wo die socialen Berhältnisse zuerst und am gründlichsten durch die Revolution, diese späte Fleischwerdung des römischen Rechtes, umgekehrt und zerstört worden sind, ist man in dieser Dinsicht weit zurückgeblieben. Die reichen Hulfsmittel einer unter jeder Staatsform gleich schrankenlosen Abministrativgewalt, eine höchst ausgebildete politische Organisation und besonders auch

bie geschiefte Blendung des nationalen Bewußtseyns und Stolzes, hatten es bisher regelmäßig ermöglicht, das Volk zu täuschen und hinzuhalten. Bei jeder politischen Bewegungschob sich die sociale Frage vor, ward aber regelmäßig durch Beschwichtigungen oder Gewalt wieder zurückgedrängt, sobald die neue Regierung sich besestigt hatte. Je öfter aber die Arbeiter von den Gewalthabern getäuscht wurden, besto hartnäckiger stellten sie ihre Forderungen an den Staat. Die Commune war nur der Bersuch, jene Staatsversorgung dauernd zu machen, welche die Arbeiter während der Belagerung von Paris, unter der Gewalt der Umstände vorüberzgehend erlangt hatten.

Die Commune rief eine allgemeine Entruftung bervor; felbft Republifaner wie Jules Simon und fogar Louis Blanc iprachen fich offen gegen biefelbe aus. Gambetta verbarg fich in Spanien, um fich nicht aussprechen zu muffen und baburch feine Babler zu mißftimmen. Der Schrecken bewirtte eine Stimmung, welche die Confervativen leiber nicht gur Biebererrichtung ber Monarchie zu benuten verftanben; aber biefelbe Stimmung hatte eine neue Taufdung bezüglich ber focialen Frage gur Folge. Thiere laugnete öffentlich beren Borbanben= fenn; "ben Socialismus haben wir nach Deutschland geschickt". versicherte er. Und, Dant ber neuen Lage und ber National= eitelfeit ward ihm fast allgemein geglaubt. Die Ginwendungen ber Arbeiter blieben unbeachtet. Gambetta, ber fich ben Thiers'ichen Ausspruch begierig angeeignet batte, mußte zwar fehr balb auf andere Bebanten tommen. Er half fich aber baburch, bag er bie Behauptung aufzustellen fuchte, es gebe feine fociale Frage, fonbern blos eine "Angahl focialer Fragen". Im Uebrigen vertroftet er die Arbeiter auf die von ibm aufgefpurten Guter ber Congregationen, beren Werth er auf 1200 Millionen berechnete.

Die erften Jahre nach dem Frankfurter Frieden waren eine Zeit ungemeiner wirthschaftlicher Thatigkeit. Frankreich ftrengte fich fieberhaft an, ben erlittenen Schaben auszuäßen

und war babei von mehreren gunftigen Um ftanben, namentlich einer Reihenfolge guter Ernten begunftigt. Die Musfuhr frangofifcher Erzeugniffe war ftarter als jem als. Aber ber Umschlag war ichon langft eingetreten, als die Regierenben noch immer in ber Ginbilbung ichwelgten wie in ben Jahren bes Ueberfluffes. Boriges Jahr, am 9. Marg, ward eine Berfammlung ber Arbeitslofen zu Paris burch bie Dag= nahmen ber Polizei vereitelt. Die zerfprengten Schaaren aber maren beinahe in ben Balaft bes Brafibenten ber Republit eingebrungen. Die Regierenben geriethen in Angft. Gin Borichlag, für Berftellung von Arbeiterwohnungen 44 Dill. auszugeben, wurde beifällig aufgenommen, aber hinterber in einem Musichuß vergraben. Die Angft war wieber vergeffen, ber Rampf um bie Musbentung ber Staatstaffe burch bie Bewaltigen brangte; es geschah also fur bie Arbeiter nicht bas Minbeste. Die Geffion bes Parlaments wurde wieber mit unfruchtbaren Bantereien vergeubet. Louise Michel, welche am 9. Marg mit einer gersprengten Truppe "Arbeits= lofer" mehrere Stadtviertel burchzogen hatte, wobei einige Bacter= laben geleert wurden, ward von bem Schwurgericht zu feche. ein Mitschuldiger zu vier Jahren Buchthaus verurtheilt. Offenbar gebachte man burch biefe ungemein ftrengen Strafen ber Bewegung ein Biel gu feben. Doch wirkte ber Schlag nur für turge Beit.

Nach verschiebenen Borversammlungen ward am Sonntag, 13. Januar b. 38., im Levissaal zu Paris ein Meeting der Arbeitslosen gehalten, an dem 3000—4000 Personen theilenahmen. Hier war jedoch von socialer Frage im engern Sinn keine Rede mehr. Die Anarchisten hatten die Obershand; alle Redner sorderten die Bernichtung der Bourgeoisse, deren Besitz unter die Arbeiter zu vertheilen sei. "Weg mit dem Baterland", "Hoch die Internationale"; "Auf, marschiren wir nach dem Elise" (Palast des Präsidenten), "Hoch die Commune:" das waren die Ruse, welche am meisten Beisall sanden. Der Eine sorderte 200 Millionen für die Arbeiter,

ein Anderer für jeden ein Haus. Alle aber waren darin einig, daß die jetige Republik nichts für die Arbeiter gethan und auch nichts für hebung ihrer Berhältnisse zu thun vermöge. Der Antrag, daß die Revolutionäre Alles durch sich und mit Ge-walt gegen die Bourgeoisie thun mussen, erlangte die Ober-hand. "Hoch die Anarchie" und das Absingen der berüchtigten Carmagnole bildeten den Schluß. Auf der Straße geriethen die erhitzten Arbeitslosen mit den zahlreich aufgestellten Polizeis mannschaften in ein Handgemenge.

Um folgenden Tage erschienen inbeg "Delegirte bes Meetings" im Balais-Bourbon, um eine Betition abzugeben. worin bie Rammer aufgeforbert wurde, fich ber unbeschäftigten Arbeiter anzunehmen. Bahrend man bie Leute in bem weiten Gebaube von Pontius ju Pilatus ichicfte, geriethen biefelben einigen Mitgliebern ber außerften Linken in bie Banbe. Dan lud fie ein, am folgenben Tage in einer Berfammlung biefer Bartei ihre Bunfche und Forberungen vorzutragen. Dieß gefchah. Aber bas Schlugergebnig ber Sigungen mar, baß bie Delegirten - welche übrigens von mehreren Synbifaten ber Bau = und anderer Sandwerter bevollmächtigt maren furzweg erflarten , bie Arbeiter hatten bas Bertrauen in bie Rammer verloren und gahlten nur noch auf die Revolution um ihre Lage zu verbeffern. Alle Liebeswerbungen ber Intranfigenten waren umfonft, die Delegirten wollten bon einem Bufammengeben mit ihnen nichts wiffen. Auf ben Banten bes Parlamente erregte bas Ericheinen ber Arbeiter=Delegirten eine allgemeine Aufregung ; mehrere Tage bauerte ber Schrecken. Die ben Intranfigenten wiberfahrene Abweifung hatte wie ein Blit aus beiterm Simmel gewirft. Der Borfall befunbete vor aller Belt, bag bie Republifaner burchaus nicht mehr ben breiten Boben im Bolte haben und nicht mehr auf bie Arbeiter gablen burfen, wie fie fich bisher ftete gebruftet hatten. 3hre Starte ift alfo babin. Die übrigen republikanifchen Gruppen fuchten fich freilich aus ber Berlegen= beit zu gieben, inbem fie bem Ungeschick ber Intranfigenten

bie Schuld zuschrieben. Aber bas konnte boch keinen Mensschen täuschen. In der That ging man widerum daran, der Deffentlichkeit Sand in die Augen zu streuen und sich den Anschein zu geben, als thue man etwas für die Arbeiter.

Der Deputirte Langlois interpellirte die Regierung über ihre wirthschaftliche Politik, wodurch die Kammer veranlaßt wurde, vom 24. Januar ab sieben lange Sitzungen mit Reben über wirthschaftliche und sociale Fragen auszufüllen. Trothem unendlich mehr Spreu als Weizen hiebei zu Tage geförbert wurde, so sind diese Berhandlungen dennoch ungemein wichtig, indem sie ein Bild von den bei den verschiedenem Parteien herrschenden Ansichten über die sociale Frage bieten. Noch wichtiger ist, daß die unkirchlichen Parteien dabei, troth mancher zutreffenden Bemerkungen, bennoch ihre Ohnmacht eingestehen mußten, Abhülfe für die setzigen Uebelstände zu schaffen.

Langlois fieht bie Lofung ausschlieglich in ber Befeitigung aller Zwischenhandler und Bermittler, in ber fortfchreitenben Abminberung bes Gefchaftsgewinnes burch Gin= führung ber Gegenseitigkeit, b. b. bie genoffenschaftliche Bereinigung aller Erzeuger und Berbraucher untereinanber. Daburch wurden, meinte er, bie fehr ungleichen Bewinnfte ber verschiedenen Erwerbzweige wechselseitig ausgeglichen, ebenso natürlich auch die Differeng ber Löhne; die geschäftlichen Berlufte wurben vermieben. Die Geftehungstoften wurben baburch verringert. Die Löfung ber Frage bes Pauperismus muffe in ber Berabfetung ber Bertaufspreife gefucht werben. was felbftverftandlich nur burch möglichft niedrige Geftebungs= toften erreicht werben tonnte. Durch fein Suftem ber focialen Gegenseitigkeit (mutualité sociale) glaubt Langlois eine Berabfetjung ber Berfaufspreife aller Baaren Frantreichs um 4 Milliarben ergielen zu tonnen. Jeboch mußte er auch gefteben, bag Frankreich jett 4% Milliarben an Steuern (fur Staat, Departement, Gemeinben) zu gablen babe, mas ein Gechftel alles Ginfommens ausmache. (Das Berhaltniß

ist jedenfalls noch ungunstiger, indem eine von 1872 bis 75 angestellte Untersuchung den Ertrag des Ackerbaues auf 8 und den der Gewerdthätigkeit auf etwas über 12 Milliarden ermittelt hat.) Auch wußte der Redner nicht anzugeden, wie er das ganze Bolk in seine sociale Gegenseitigkeit hineinstecken oder zwängen könne. Deshalb blied die ganze Rede ohne praktischen Abschluß, was er durch einen Aussall auf die Intransigenten zu verdecken suchte, indem er dieselben aufforderte, doch einmal ihr wirthschaftliches Programm auszustellen.

Der Marquis de Rons (Republikaner) hatte jedenfalls Recht, wenn er bie Lage bes Ackerbaues als eine ber Urfachen bes wirthichaftlichen Rothstandes angab. Db diefelbe aber burch Schutzolle auf landwirthichaftliche Erzeugniffe gebeffert wurde, ift eine andere Frage. Bewiß ift ber Ackerbau über= laftet, indem er 700 Millionen Steuern gu tragen bat, mabrent fein Reinertrag 2845 Millionen beträgt. Landwirth muß alfo 24,83 Prozent feines Rein-Gintommens abgeben. Die beweglichen Berthe bagegen haben nur 4 bis 13 Prozent ihres Ertrages an Laften zu tragen, Die Beamten, Gehalts- und Lohnempfänger aller Art nur 7 Prozent ihres Gintommens. Dieg ift die Urfache, warum die Landleute nach ben Stabten giehen und ber Acerbau Mangel an Sanben hat. Warum unter folden Umftanben noch auf Staatstoften Arbeiten ausführen, um benjenigen Beschäftigung gu ber= ichaffen, welche eigens zu bem Zwede nach Baris tommen? Diefen allgemein anerkannten Thatfachen gegenüber tonnte bennoch ein Redner es unternehmen, die Behauptung aufzu= ftellen, bie Lanbleute feien bie Gludlichften; bagegen banbele fiche barum, ben induftriellen Arbeitern vollauf Beichäftigung, eine beffere Altersverforgung und fonftige Gicherung zu ver= ichaffen, um fie von ber Unwahrheit ber Behauptung gu über= geugen, die Republifaner batten fein Berg für bie Arbeiter. Raturlid, bie Dacht ber Republifaner beruht hauptfachlich auf ber Arbeiterbevolferung. Gobald bieje verjagt, ift es aus mit ber Republit.

Der Bonapartist Haentjens sindet nur sittliche Mittel wirksam zur Lösung der socialen Frage. Die Republik jedoch erzieht das Bolk und die Jugend in der Berachtung der Religion und dadurch auch jeder Autorität. Es sei daher ganz in der Ordnung, wenn sich die Elemente vermehren, welche Regierung und Gesellschaft vernichten wollen. Anstatt die Abgaben zu erleichtern und durch bessere Bertheilung weniger drückend zu machen, habe die Republik die Ausgaben ins Ungehenerliche gesteigert und durch sortgesetzes versschwenderisches Schuldenmachen auch die Zukunft zum Ersbrücken belastet.

Der Intranfigent Brouffe fucht ber Berausforberung Langlois' nachzukommen, indem er verfichert, bas radital= focialiftifche Programm, welches feine Partei vertrete, fei genugiam befannt burch bie gablreichen Unträge in ber Rammer, wo freilich die Mehrheit fich nichteinmal die Muhe gebe, bieselben zu berathen. Wenn aber die Dehrheit folche Untrage auch genehmigte, wurben fie im Genat icheitern. Er gablt als berlei Antrage auf: ben Gefetvorichlag, burch welchen ben Bahngefellichaften bas Recht genommen murbe, ihre festangestellten Beamten zu entlaffen; die Gefete über bie auf Gegenseitigkeit beruhenben Unterftubungegesellschaften, bie Arbeiterinvaliben und bie Gewerbefammern (syndicats professionnels), b. h. Bereine von Arbeitern und Arbeitgebern beffelben Berufes gur Bahrung ber gemeinsamen Angelegenheiten und Bedurfniffe. Er verlangte eine große Commission zur Erforschung ber Ursachen bes Rothstandes ber Arbeiter, sowie eine im großen Style angelegte nationale Mtersverforgungstaffe. Freilich habe bie Regierung es abgelehnt, Opfer gu bringen. Mugerbem empfiehlt er Saft= pflicht und unentgeltlichen gerichtlichen Beiftand fur Arbeiter. Wie man fieht, handelt es fich auch bei ben Intransigenten nur um Studwert und Rothbehelfe.

Der Graf be Mun vertrat ben driftlichen, politisch= conservativen Standpunkt in glangender Beife, wofur ihm

felbft bie einfichtigeren Republitaner Beifall gollten. Ge hanbelt fich, fagte er, nicht um einen vorübergebenben Rothftand, fonbern um allgemeine Buftanbe, bie fich ichon lange porbereitet haben. Wir leiben in allen Lanbern an Ueberprobuttion, wodurch ein Wettbewerb auf Leben und Tob ent= fteht, ber von Zeit gu Beit Rothftanbe hervorrufen muß. Daber ein internationaler Rothftand. Dabei bringt biefe Ueberproduftion nicht etwa Bohlfeilheit und Bohlftand anberer Claffen hervor, fonbern fteigert fortwährend bie Bahl ber Enterbten und Befitofen. Bobltbatigfeit und vereinzelte Magregeln zur Abwehr helfen ba wenig. Es febit an ber mäßigenben, vermittelnben Dadit. Fruber mar es bie Rirche, welche als folche wirkte, burch bie Sonntagsfeier und auf andere Beise bie Ueberauftrengung ber Arbeiter verhinderte. Die Welt hat diefer Macht ben Ruden gefehrt und baburch ift auch ber Gegenfat und die Rluft gwifchen Arbeitern und Arbeitgebern entstanden, woraus ber fociale Rrieg entfpringt. Die Ausschließung ber Rirche von ber Gesetgebung bat bie Schwachen ihres Schutes beraubt und fie ber Gelbmacht in bie Sanbe geliefert. Die Gelbmacht ruft Borfen= und Grunder= ichwindel nebft bem unvermeidlich folgenden Rrach hervor. Der Rebner fieht die Lofung in ber Biebererrichtung von gewerblichen Genoffenschaften nach Urt ber frubern Bunfte und Innungen, felbftverftanblich unter Unpaffung an bie jegigen Buftanbe und unter Mitwirtung ber Rirche, bes Staates, überhaupt aller focialen Rrafte. Er verlangt bie Biebererneuerung bes internationalen Banbes, welches bereinft bie Rirche um alle Bolfer gefchlungen bat; er wunicht, bag Frankreich vorangehe und ben anberen Staaten eine allgemeine Regelung ber Arbeits=, Gewerbs = und Bertehrsverhaltniffe porichlage. Er will eine driftliche Ordnung an Stelle bes jetigen Chaos, in welchem bas Belb, bie rohe Gewalt allein berrichen.

Man erkennt fofort, bag ber Graf Albert be Mun vollständig auf bem Boben ber driftlichen Socialpolitiker

Deutschlands steht. Er ift auch bei denselben in die Schule gegangen und hat deren Schriften, Reden und Werke eifrig erforscht. (Der Graf ist von Kindheit an mit der beutschen Sprache vertraut).

Biemliche Ueberraschung und felbft Unwillen bei ben Intranfigenten erregte ber als Intranfigent zu Lyon gewählte Arbeiter Brialou, weil er außer Saftpflicht, Altersverforgung und abnlichen Mitteln hauptfächlich bie Betheiligung ber Arbeiter am Reingewinne empfahl, jedoch unter bem Bor= behalt, daß Theilnahme nur burch freiwillige Uebereinkunft herbeigeführt werbe. Gine folde Magigung batte man fich nicht erwartet. Die Intransigenten hatten gewunscht, bag Briglou mehr politische Forberungen ftellen und bie Regierung für bie Uebelftanbe verantwortlich machen murbe. Brialou hat feine im Arbeiterftanbe erworbene Lebenserfahrung auch als Abgeordneter nicht an ben Ragel gehangt, um politischen Bahngebilben nachzulaufen. Aber feine gange Rebe ift ein innerer Wiberfpruch. Er bermag fich von feinen revolutionaren Borurtheilen nicht loszumachen, beghalb weiß er, trop aller fachverftandigen Darlegungen, nichts Ausführbares vorzu= Muf genoffenschaftliche Entwicklung und eine ichlagen. ichutenbe Bewerbeordnung fann er feinen Berth legen, weil er berlei Dinge wegen feiner revolutionaren Brunbfate ab= lebnen muß. Gein Beispiel zeigt nur zu fehr, mas bie Arbeiter burch ihre Abwendung von ben driftlichen Grund= faten verloren haben. Gie vermögen bie Grundurfache ihrer bebrängten Lage nicht einzusehen und wiffen baber felbft fein anderes Mittel anzugeben als ben guten Billen ber Gelbmacht, ihnen Antheil am Gewinn zu gewähren. Außerbem bleibt ihnen nur bie Aussicht auf Revolution und gewalt= famen Umfturg alles Beftebenben.

Von der Rednerbühne aus antwortete Henry Maret auf einen Zwischenruf: "Wenn ich ein Mittel zur Behebung des Nothstandes wüßte, wurde ich nicht so lange reden." Ein wahres Wort, unfreiwillig ausgesprochen. Mit demsel= ben ist Alles gekennzeichnet, was die Republikaner über ben Nothstand zu sagen und zu thun wissen. Maret gilt auch wirklich als einer der gescheidtesten, als ein Licht unter den Instransigenten, und ist überhaupt ein tüchtiger Journalist. Borzuschlagen wußte er nichts, als die Einsehung eines ständigen Ausschussen, welcher sich frei durch alle sachkundigen Männer ergänzen könne und dem die Berathung aller wirthsichaftliche und sociale Fragen betreffenden Gesetze und Borschläge übertragen werden soll.

Gin anderer Intransigent, Tony Revillon, welcher einst Gambetta in seinem Wahlfreis Belleville ausgestochen hat, machte eine lange verführerische Schilberung der Bauten und Arbeiten aller Art, welche der Staat und die Stadtgemeinde ausssühren sollten, um die Pariser Arbeiter zu beschäftigen. Außerdem sollten den Arbeiter Syndikaten bedeutende Summen zur Verfügung gestellt werden, um ihre Mitglieder zu versorgen. Marius Poulet, früheres Mitglied des Pariser Gemeinderathes und als einer der verdissensten Intransigenten bekannt, verlangte die Einrichtung von Speiseanstalten, in denen die Arbeiter zu billigen Preisen, eigentlich umsonst bestöstigt würden.

Am bequemften machten es sich, wie immer, einige Freihändler, wie Lalande, Passy, welche mit beneidenswerthem Wortschwall den Nothstand wegschwachten und alles am besten bestellt fanden. Gin anderer Deputirter, Hugot, hielt eine lange Rede, um zu verlangen, daß die großen Werkstätten und Fabriken von Paris hinaus auf das Land verlegt wurben, um so die Arbeiter zu zerstreuen. Dem an Arbeitermangel leidenden Ackerdau seien die in Paris brodlos herumlungernden Arbeiter auf Staatskoften zuzussühren-

Sehr wichtig war die Rebe Elemenceau's, des Führers der Intransigenten, durch ihren socialistischen Charafter. Er verlangte noch mehr Schulen und Unterricht, trothdem die Republik schon so viel in dieser Hinsicht gethan. Besonders will er auch Unterricht im Ackerdau für die Laudkinder. Er

geftand aber, bag bie fociale Frage nicht burch ein allgemeines Mittel behoben werben fonne, und bag bei ber jegigen ichranten= lofen Freiheit die Schwachen und Rleinen burch die (Gelb=) Starten und Großen immer unterbrucht werben murben. Er befürwortete Schutgefete für bie Arbeiter, aber bie Sauptfache bleibt fur ihn bie Aufgabe bes Staates, burch alle ihm zu Gebote ftebenben Mittel, besonbere burch Gin= tommen- und Erbichaftsfteuern, bie Ausgleichung bes Befites berbeiguführen. Dem Staat wird alfo die Rolle eines allgemeinen Bermögensverwalters zugesprochen. Clemenceau scheint felbit zu ahnen, wohin bieß führen murbe, benn er ftellt bie Staatstaffe als einen großen Ruchen bar, nach bem fich Alle brangen und von bem jeber, ber es vermag, einen Biffen wegidnappt. Durch bie von ihm empfohlenen Mittel murbe biefer Ruchen febr bebeutend an Umfang gunehmen, aber ungleich mehr murbe bie Bahl berjenigen machfen, welche an bem Ruchen zehren wollten.

Der Minifterprafibent Ferry fprach in einer Gigung amei Stunden lang, um bas Borhandenfenn ober wenigftens ben Umfang bes Rothstandes zu beftreiten, indem er eine Menge Riffern in's Treffen fuhrte. Thatfache ift, bag in Paris mahrend ber letten Jahre 12 bis 1300 Millionen ber Minifter fagte funf bis feche Milliarben - gum Baue prachtvoller Saufer verwendet murben, welche großentheils feine Miether finden tonnen. Deghalb bort feit einem Jahre bie Bauthätigkeit faft gang auf und von ihren 120,000 Ur= beitern find bie meiften ohne Beschäftigung. Ferry bezeichnete es als eine Tollheit, die Grenzen Frankreichs ben ausländischen Baaren und Arbeitern verschließen zu wollen. Dieß murbe ju Gegenmagregeln führen und bann maren bie Dinge nur noch fclimmer für Frankreich, welches immer noch fur 1200 Millionen verarbeitete Baaren mehr aus = als einführe.

Seine zweite Rebe, in einer ber folgenben Sitzungen, begann Ferry mit ber ben Socialiften und Anarchiften ent=

gegengeschleuberten Drohung, im Barlament ftanben 400 entichloffene Republifaner ber Berwirflichung ihrer Buniche und Beftrebungen entgegen. Der Minifterprafibent glaubt wohl felbit am wenigften an biefen Biberftanb. Denn gerabe Franfreich ift bas Land, wo bie Parlamente nur fo lange etwas gelten, als tein protestirenber Boltshaufen an ihrer Thur erscheint. Es erscheint lacherlich und im bochften Grabe tomobienhaft, wenn man fieht, wie einerseits bie Regierungen fich vor ben Barlamenten verbemuthigen, mabrent anbererfeits bas "Bolt", fobalb es genug bavon bat, ben Spud ohne Reberlesen wegicheucht. Satte nicht vierzehn Tage vorher bas Ericheinen einiger Arbeiter = Delegirten alle Deputirten in Beforgniß und Schrecken gefett? Ferry verurtheilt bas Runft = und Genoffenschaftswesen als einen überwundenen Standpunft. Die Freiheit foll Alles heilen. Gie bat nach ibm bie Coalitionen und Arbeitseinstellungen unschählich gemacht, fo bag biefelben jest fogar beruhigend wirten. Das Uebrige wird bie Bufunft bringen. "Die Geschichte wird ergablen, baß bie jetige Rammer bie Frage bes Bolksunterrichtes in bemofratischerem Ginne gelost hat, als jebe anbere. Der Bolleunterricht ift ein vollständiger geworben und bie Sandfertigkeit ift jum erften Dale in benfelben aufgenommen." Dem Staate fchreibt Ferry die Rolle einer focialen Borfehung ju, welche Gpar ., Berficherunge und Unterftugungetaffen aller Art forbere. Darüber hinaus weiß und tennt er nichts als: Bilbung und Lebensverficherung. Alfo gang ber aufgewarmte Rohl, ben Schulze-Delitich ben Deutschen ichon vor fünfundzwanzig Jahren aufgetischt hat.

Wahrhaft herrlich ist die als Schlußwort zu betrachtenbe Rebe bes Hrn. Bischofs Freppel, welcher ben vorgeschlagenen Lösungen gegenüber ber Bersammlung mahnend zurief: "Man rühmt die Gegenseitigkeit, aber die Gegenseitigkeit ist unverträglich mit der alle unsere Berhältnisse beherrschenden Selbstsucht. Die Bergpredigt vermag hier mehr als alle Systeme: "Thue dem Rächsten, wie du wünschest, daß es dir

felber gefchebe'. Die Betheiligung an bem Reingewinn ift porzüglich; aber ber Gefchafteinhaber muß ein großes Bewuftfenn ber Rachstenliebe und Gerechtigkeit haben, um fie au verwirklichen. Die Gefetgebung tann bieg Bewußtfenn nicht hervorrufen. Bilbung ift eine zweischneibige Baffe, aber feine Löfung. Ift, wie man gefagt hat, ber Eigennut ber einzige Untrieb gur Arbeit? Rein, Gerechtigkeit und Opferwilligkeit muffen bamit vereint fenn, bamit ber Gigennut nicht in Gelbftfucht ausarte. Das Mittelalter ift nicht wieder in's Leben zu rufen. Aber man muß der Bergangen= beit bas Gute entnehmen, um es für die Gegenwart zu benuten. Man verlangt nicht die Bieberherstellung ber Bunfte mit all ihren Migbrauchen und Ginfeitigkeiten, welche befeitigt werben mußten. Aber bie Manner von 1791 haben Alles von Grund aus umgesturgt und nichts an Stelle ber vernichteten Bunfte geset, welche hatten umgeftaltet und verbeffert werben follen. Sier ift eine fittliche Macht nothwendig und biefe ift bie Religion. Gerechtigkeit und Rachftenliebe find bie unentbehrlichen Grundlagen jeglicher Lojung. Denn biefelben erleichtern, fo viel als menfchenmöglich, bie Leiben, welche die sociale Ungleichheit hervorruft. Wo wird ber Ur= beitgeber bas Bewußtsenn ber Gerechtigfeit, ber Arbeiter basjenige ber Dagigung finden, wenn nicht in ber Religion? Wenn ber Arbeiter 10 Fr. ben Tag verbient und 12 ausgibt, weil er seine Begierben nicht zu mäßigen verfteht, was helfen ihm ba alle fürforglichen wirthschaftlichen Ginrichtungen? Die wirthschaftlichen Fragen find unlosbar, foferne die Religion nicht Sand anlegt, fagt ber Boltswirth Blanqui. Unftatt jeboch biefen machtigen Bunbesgenoffen gur Gulfe ju rufen, verbannt ihn ber Staat aus ber Schule, aus bem Rrantenhaus, und will ihn gang aus ber Gefellichaft ver= bannen. Man macht baburch aus bem Arbeiter einen Ungufriedenen, einen Emporer, einen Goldaten bes focialen Rrieges. Go lost man die fociale Frage nicht, fonbern fehrt ihr blog ben Ruden. Die Republit ift auf bem Jrrwege."

Der Berr Bischof hat bas Richtige getroffen. Die Gegner bes Chriffenthums, bie Renheiben, wiffen feine Lofung ber focialen Frage. Die Ginen, wie bier bie Regierung und bie Manchestermanner, glauben noch immer, bag Gefchehenlaffen und "Bilbung" genugen, um alle Schaben gu beilen. Die Rabitalen, Intranfigenten und Socialiften, welche ben Mund jo voll Berfprechungen hatten, wiffen nichts Unberes, ale einen neuen Sturm auf bie Steuertaffe ober Inftige Theorien angurathen, an beren Ausführbarkeit fie felber am wenigften glauben. Die burch ihre Grunbfate berbeigeführte Berklüftung ber Gefellichaft gilt ihnen als unantaftbar. Gie find fich zu fehr ber Thatfache bewußt, baß ihnen ber Ritt fehlt, um eine neue Binbung ber Befellichaft berbeiguführen. Deghalb find all ihre Borichlage mit Unfruchtbarteit geschlagen. Defgr. Freppel und Graf be Mun vertreten bie Bufunft Frantreiche, fie haben bie Grundlagen bargelegt, auf benen ber Reubau beginnen muß.

Die Berhandlungen über die Interpellation Langlois wurden am 2. Februar mit einer doppelten, sich gegenseitig aufhebenden Abstimmung geschlossen, ganz wie es dem Charakter der Kammer entspricht. Zuerst wurde ein Bertrauensvotum für das Ministerium genehmigt und dann, trot der Einsprache des Ministeriums, der Beschluß gesaßt, einen Ausschuß von 44 Mitgliedern einzusehen, um die Ursachen des Nothstandes und die Nittel zur Abhülse zu erforschen. Dieser Ausschuß begann damit, die Syndikats-Rammern der Pariser Baugewerbe aufzusordern, durch Delegirte ihm über die Lage ihrer Mitglieder und sonstigen Berhältnisse die nöthigen Ausschlüsse zu vermitteln. Die Syndikate der Arbeiter sind überwiegend radikal und anarchistisch gesinnt, daher schiesten nicht alle Delegirten.

Bon ben erschienenen Delegirten machte Bertrand, Borsithender der Syndikats-Kammer der Zimmermeister, die belehrendsten Angaben: "Bon den 282 Meistern gehören 121 zur Kammer. Die übermäßige Steigerung der Löhne hat ben jetigen Rothstand bervorgerufen. Die Arbeiter haben fich überfluffige Bedürfniffe angewöhnt, befuchen aber weniger bie Nachschule. Defhalb ift bie burchschnittliche Tuchtigkeit ber Gefellenichaft gurudgegangen. Doch ift noch ein fleiner Stamm giemlich guter Arbeiter vorhanden. Die lette Arbeits= einstellung bat bem Muslande ben Mitbewerb erleichtert, ebenfo wie ber Frankfurter Frieben ben Gingang verarbeiteten Solges, ju bemfelben Breife wie bas robe, ermöglicht bat. Das robe Solg koftet in Deutschland 12% Fr. bas Ster, in Baris 50 bis 60 Fr.; in Deutschland ift ber Lohn 24 Fr., in Paris 8 Fr. ben Tag. Fruber lieferte ein Gefelle in berfelben Beit breimal fo viel Arbeit als jest. Wogu ba= mals 5 Stunden genugten , braucht er jest 15. Dabei ift ber Lohn von 4 auf 8 Fr. gefteigert worben. Der Roth= ftanb ift biefes Sahr nicht großer als im vorigen, inbem über Dreiviertel ber Gefellen beschäftigt find. Aber er brobt febr ichlimm zu werben, ba teine Neubauten begonnen find und feine in Aussicht fteben. Um bem Nothstand etwas vorgubeugen, muffen einige bebeutenben Arbeiten unternommen werben. Aber es ift nicht baran zu benten, billige Wohnungen in Baris herzustellen, wie fie bie Arbeiter verlangen. Dazu find alle Breife viel zu hoch. Die Stadtbeborbe bat gu ber Steigerung nicht am wenigften beigetragen, indem fie in ihrem Tarif biefe gar zu boch angesett bat; g. B. 9 Fr. Tagelobn für ben Zimmergefellen. Die Meifter vermögen benfelben nicht zu geben. Die ber Gunbitate=Rammer ange= ichloffenen Deifter laffen ihren verungludten und verwun= beten Urbeitern 2% Fr. ben Tag gahlen 2c."

Der entscheibende Punkt in biesen Angaben ist also bie viel geringere Tüchtigkeit und Leistung ber Gesellen trot bes doppelt so hohen Lohnes, sowie die Angewöhnung unnöthiger Bedürfnisse, also Genußsucht und Berschwendung der Arbeiter. Jeboch verschweigt Hr. Bertrand eine Hauptursache dieser besauerlichen Beränderung: unter ber britten Republik sind die Pariser Zimmergesellen republikanisiert, ihre unmittelbar an

bie Zimmergefellen bie Arbeit ein, um eine & gu erlangen, welche ben Lohnverhaltniffen ber fi arbeiter entsprach. Die Meifter leifteten Wib wurden babei burch bie Behorben und bie Finang unterftust, welche bamale viele Bauten ausfül Man verschrieb eine große Bahl Bimmergesellen fo bag bie Arbeitseinstellung ihren 3med ver großer Theil ber Mitglieber ber Benoffenschaft n verlaffen, ba fie nirgendmehr Arbeit fanden. 2 ruckgebliebenen Reft tommt es auf Tuchtigkeit nich nachbem die Berufsehre nicht mehr im Spiele Fachschule in ber Berberge wird nicht mehr bei Arbeitsmartt im Zimmergewerbe ift jest frei, aber Burgichaft fur bie Tuchtigfeit ber Gefellen ift mehr. Defhalb ift bie Arbeit jest theurer und Die Genoffenichaft war ben Meiftern unbequem, b tig, aber fie forgte boch auch für tüchtige und g arbeitenbe Gefellen.

Causeigiett und Letjiung gegotien.

Die Regierung steht nicht bloß rathlos dem t lichen Nothstand gegenüber, es sehlen ihr überdieß denselben auch nur durch vorübergehende Einrichtung Ginjabrig-Freiwilligenbienftes, welche im Ramen ber Gleich= beit icon langft beichloffen wurde, tann nicht ftattfinben, weil baburch eine Dehrausgabe von 10 Millionen entstehen mußte. Gine gange Lifte ahnlicher Rothigungen ließe fich anführen. Dazu fommt ber Rudgang ber Ginnahmen. 3m Januar find die Erträgniffe ber Steuern um 81/, Diffionen hinter bem Boranichlag, und um 4,600,000 fr. hinter bem Ergebniß bes Borjahres gurudgeblieben. Es wird alfo ein Musfall von etwa 100 Millionen entstehen, benn Jebermann ift ber leberzeugung, bag ber wirthichaftliche Rothstand jest erft beginnt. Außerbem werben wohl noch 100 Millionen an nachträglichen Ausgaben bewilligt werben muffen, alfo ein gehlbetrag von 200 Mill. ju beden fenn. Für 1885 hat die Regierung bei ihrem Boranichlag die "größte Gparfamteit", wie fie fagt, walten laffen; trogbem find bie orbent= lichen Ausgaben um 35 Mill. bober angesett, mabrent bie Steuererträgniffe voraussichtlich eine Täuschung von 80 bis 100 Millionen bereiten burften. Die außerorbentlichen Musgaben, im Betrage von 203 Dill., follen burch fechejabrige Schulbicheine gebeckt werben. Es ift foweit gefommen , baß ein Ausschuß eingeset wurde, um bie "Reform bes Steuer= wefens", b. b. bie Ginführung neuer Steuern, gu berathen. Derfelbe fand nichts Befferes vorzuschlagen, als die Befteuer= ung ber Rente und ber Behalter aller Beamten und Ungeftellten, fowie die Erhöhung ber auf bem Brundbefit laften= ben Steuern - tropbem alle Berftanbigen ichon langft eine Herabsetzung ber Grundsteuern als bringend nothwendig er= fannt und verlangt haben. Die Borichlage bes Musichuffes brachten benn auch eine fo bebenkliche Stimmung hervor, bağ bie Regierung fich genothigt fab, bie öffentliche Meinung burch bie Erflarung zu beruhigen, fie werbe biefelben mit aller Entichiedenheit befampfen.

Rur in Ginem Puntte wollen bie Deputirten bie Regierung bei ihrer Sparsamkeit nicht unterstützen. Unter bem Einfluß von Baul Bert und anderer Feinde ber Religion ift eine Art Bolfsichulgefet ausgearbeitet worben, welches burch Erhöhung ber Lehrergehalter unter Ausschluß ber 26,000 Orbensleute aus ben öffentlichen Schulen eine Mehrausgabe von 107 Millionen verurfachen wurbe. Die Regierung wünscht ben Aufschub biefes Gefetes, beffen übrige Artitel größtentheils ichen genehmigt find; aber bie Dehrheit ber republitanifchen Deputirten fcheint bavon nichts wiffen gut wollen. Um bie jur Durchführung bes Befetes erforber= lichen Mittel zu gewinnen, ichlagen fie eine neue Beraubung ber Rirche por. Die fraft bes Concordates ber Rirche gu gablende Entschädigung, von jest 50 Millionen jabrlich, foll gang eingezogen werben. Augerbem follen ber Rirche eine Angahl ber Gebaube und Liegenschaften weggenommen wer= ben, bie ibr, weil fie gur Beit ber Gacularifation unvertauft geblieben, gurudgegeben worben waren. Es ift, wie man fieht, baffelbe Schaufpiel, bas man in früheren Zeiten ichon öfters erlebte : je hoher bie Noth bes Boltes fteigt, je fchwieriger und unlosbarer bie Aufgaben ber inneren Politit werben, befto hartnädiger verbeigen fich bie Gewalthaber in bie Berfolgung ber Rirche.

# XXXV.

## Beitläufe.

Die Quadrupet-Alliang mit Rugland; ihre Weheimniffe. Den 12. Marg 1884.

Die Thronrebe an ben Deutschen Reichstag vom 6. März erwähnt bereits die neueste Erscheinung aus bem politischen Zauberspiegel zu Barzin, und zwar thut sie es mit besonderem Nachbruck. Die Unsprache begnügt sich dießmal nicht mit den üblichen Bersicherungen friedlicher Beziehungen zu allen Mächten, sondern sie weist auf bestimmte Thatsachen, welche die Erhaltung des Friedens verdürgten und welche Deutschstand als im Mittelpunkt einer "Solidarität" für diese Ersbaltung des Friedens stehend erscheinen lassen. Die Eine jener Thatsachen ist die Aufnahme, welche Se. Hoheit der Kronsprinz bei seinem Besuch in Italien und Spanien gesunden habe; die andere Thatsache — und zwar wird sie zuerst hervorgehoben, obwohl sie in der Zeitsolge später eintrat — besteht in der "Besestigung der ererbten Freundschaft, welche Deutschland und seine Fürsten mit den benachbarten Kaisershösen verbindet", also mit Desterreich und Rußland.

Mus einem gang besondern Grunde lagt bie Thronrede ben Raifer barüber boch befriedigt fenn, nämlich "im Rudblick auf alle Befürchtungen und Vorberfagungen, welche nach ber Reubilbung bes Deutschen Reiches ben friedliebenben Charafter feiner Politit in Zweifel geftellt haben". Wenn ber Feldmarichall Graf Moltke bei Abfaffung ber Thronrede zu Rathe gezogen worden ware, fo burfte er vorgeschlagen haben, biefen Seitenblid lieber zu unterlaffen. Denn mas man feinerzeit bem Rleinbeutschland "vorausgesagt" hat, ift wirklich eingetroffen: es ift genothigt, feine Erwerbungen burch eine ungeheuerliche Militarruftung von einem Sahr gum anbern zu fichern, welche über furz ober lang Land und Leute erbruden muß. Die Thronrebe fagt freilich: in ben genannten Thatfachen liege ber Beweis, bag "bem Unfeben ber beutschen Ration im Auslande bas Bertrauen ber Fürften und ber Bolfer auf die (beutsche) Bolitit gur Geite ftebe." Aber bie Brobe?

Diese Probe ware ja leicht gemacht. Wenn die Solisbarität zum Frieden zwischen den Fürsten und Bölkern des Welttheils — mit einziger Ausnahme Frankreichs — wirklich zweisellos begründet ist, wozu dann diese sich stets im Wetteiser steigernden Militärrüstungen aller dieser Fürsten und Bölker? Warum vereinbaren sie dann nicht die gegensseitige Entwassnung, welche sich, von allen Anderen einmal beschlossen, dem Einen Widerstrebenden sofort schon moralisch aufzwingen würde? Solange dieß nicht geschieht, darf man sich nicht wundern, wenn der Glaube und das Bertrauen in alle die sogenannten Friedensgarantien eigentlich doch überall sehlt. Es fühlt sich eben zu deutlich heraus, daß ein solcher Friede eben nur ein bewassneter ist, und daß er in demselben Augenblick nicht mehr wäre, wo sich an der Küstung dieser oder sener Nation die Uchillesserse zeigen würde. Die Friedensgarantie besteht immer nur darin, daß die Eine oder andere der aggressien Mächte aus wohlerwogenen selbstischen Gründen ihre Geneigtheit erklärt, von ihrer Bewassnung zur Zeit und dies auf Weiteres keinen Gebrauch zu machen. Das ist zwischen endlosem Hangen und Bangen unser — Friedenselend.

Derartige "Bundniffe" werben ja jest, überaus bezeich= nend für ihre Ratur und Befenheit, auf Beit und auf bie Dauer einiger wenigen Jahre gefchloffen. Funf Jahre icheint bas convenable Musmaß biefer hochpolitischen Galgenfriften gu fenn. Sogar bas beutich-öfterreichische "Berhaltniß" war ursprunglich ein burch wenige Jahre begrengtes. Bon bem, was man früher eine "natürliche Allianz" genannt bat, baben insbesondere die Bismard'iden Bundniffe nicht nur nichts an fich, fonbern man fann fogar fagen, baß fie alle Beiden unnaturlicher Alliangen an fich tragen. Gin Borwurf fei bem Rangler bamit nicht gemacht, benn bie Greigniffe bes letten Bierteljahrhunderts haben ben Belttheil in einen Buftanb allgemeinen Migtrauens und gegenseitiger Spannung verfett, bei bem jebe Basis fur eine aus ber Ratur ber Begiehungen zwischen zwei Machten und ber Gleichartigfeit ihrer Intereffen fich ergebende Alliang fehlt. Darum fcheint auch ber Begriff einer "naturlichen Alliang" aus bem Borterbuch ber Diplomatie überhaupt verschwunden gu fenn. Der Begriff verträgt fich ichon von vornherein nicht mit bem Ra= tionalitätenprincip, welches ben Beftanb ber einzelnen Bolfer in ber Reugeit beherricht und ihr Bufammenfenn vergiftet.

Gerade das Berhältniß zu Rußland ist ein schlagender Beweis für diese tiefgreisenden Beränderungen zwischen einst und jest. Die neue Thronrede spricht freilich nur von der "ererbten Freundschaft mit den benachbarten Kaiserhößen," also mit den Hößen von Rußland und Desterreich. Die bald hundertsährige Tradition der russischen Freundschaft am Bersliner Hose ist geschichtliche Thatsche, und der greise Monarch hat dieses Erde stets heilig gehalten. Es war ihm ein tiefer Schmerz, das von seinem Kanzler eingegangene Berhältniß zu Desterreich, das seine Spize gegen Rußland nicht zu verzbergen vermochte, gewähren lassen zu sollen, und der ungefünstelte Freudenruf in der Thronrede über die neuerliche Berständigung seiner Regierung mit dem Czarthum begreist sich um so mehr, als der Kaiser unter den bisherigen Wißverhältnissen schwer gelitten haben mag.

Aber wie ftand ingwischen ber allmächtige Rangler gu Rugland, feitbem ber Rrieg im Jahre 1875 gum erftenmale "in Sicht" war? Der literarische Rammerbiener bes Fur= ften, Gr. Morig Bufch, gibt in feinem neueften Buche uber "Unfern Reichstangler" eine gang braftifche Schilberung. Man hatte in Berlin ben Ruffen alles Glud gewünscht zum Rriege gegen bie Turtei; man hatte fogar erwartet, bag fie fich von bem Ginmarich in Conftantinopel nicht abschreden laffen murben. Um fo peinlicher mußte allerdings bie Enttauschung beim Berliner Congreg in St. Betersburg berühren. Man ichob bort bie gange Schuld auf ben beutschen Rangler. "Der Groll ftieg", fo ergablt Sr. Buich, "und bie (ruffifche) Breffe prebigte einen neuen Rrieg nach bem Recepte : Conftantinopel muß in Berlin erobert werben. Much bie Regierung gab biefer Migftimmung Raum und immer icharfern Ausbrud. Es fchien endlich gerabezu, als habe man es in ben maß= gebenben Rreifen St. Betersburgs allen Ernftes auf einen Relbaug nach Deutschland binein abgeseben. Dan ruftete. Richt ferne von ber Beftgrenge Bolens fammelten fich na= mentlich Maffen von ruffifder Cavallerie. Fürft Gortfchatoff

ließ Frankreich nach Geneigtheit zu einem Bunbniß gegen Deutschland sondiren."

Go ichilbert fr. Buich die Lage unmittelbar bor bem Abichluß ber Berftandigung mit Defterreich im Ottober 1879. Der beutsche Reichstangler hatte bas bringenbfte Beburfniß, fich mit Defterreich zu verftandigen : bas fest fr. Buich bes Beitern mit einer Rlarbeit auseinanber, bie jeben Zweifel an ber Authenticitat ausschließt. "Als", fo fahrt er fort, "bie ruffifden Drohungen fortbauerten, tonnte Gurft Bismarcf fich biefes Auftreten taum noch anders als mit ber Bermuthung erflaren, bag zwischen Wien und St. Betersburg ein Ginvernehmen entweder ichon erzielt ober im Berte fet. Das Befteben einer ruffischen Bartei am Sofe bes Raifere Frang Joseph, eine Reise Unbraffn's nach St. Betersburg und verschiebene anberen Beobachtungen hatten biefe Befürchtung nabe gelegt, und nicht ohne erufte Beforgniß ging Bismard im August von Riffingen nach Gaftein. Denn tam es gu einem gegen Deutschland gerichteten Bunbniffe gwifden Rußland und Defterreichellngarn, fo war ber Singutritt Frantreiche zu ber Coalition taum noch eine Frage ber Beit. Db bann aber England zu Deutschland gehalten hatte, war zweifelhaft. Das war die Gefahr." Gobald baher ber Rang= Ier bom Grafen Andraffn in Gaftein erfahren batte, baß die Sand Defterreichs noch frei fei, eilte er fofort im Otober 1879 perfonlich nach Wien, um fich barum zu bewerben.

So hochnöthig war also für den Kanzler das Bündniß mit Desterreich. Auch nach dem Rücktritt Gortschakosse, dem eisersüchtigen Neider des Fürsten Bismarck, erheiterte sich der distliche Horizont nicht, er trübte sich vielmehr immer dunkler. Der Geist Skobelew's schien in Rußland Alles mit sich fortgerissen zu haben. Die russischen Heeresmassen an der Westzgrenze Polens sammelten sich dichter an; noch im vorigen Jahre wurde eine Begegnung des Kaisers mit dem in Kopenhagen weilenden Czaren dießseits demonstrativ vereitelt. Abermals waren bei dem Kanzler das Mistrauen und der Argwohn er-

wacht wegen ber ruffifden Bartei am Biener Sofe und gegen ben Grafen Ralnoty, ben zweiten Rachfolger bes ungarifden Grafen Unbraffy; er war in ben Berbacht gerathen, ein minber gefügiges Bertzeug zu fenn. Ber erinnert fich nicht jener Mittheilungen in ben zwei großen liberalen Organen, 1) wodurch gang ploblich und ohne jeben Unlag Defterreich bes nachften Berfuchs zum Bertragsbruch bezüchtigt murbe, nicht ohne die beigefügte Drohung, bag man in Berlin in ber Lage ware, ben öfterreichischen Absichten guvorzutommen und fich über ben Ropf bes Biener Sofes binuber mit Rugland zu verständigen. 2) Db fich biefe Drohung jest in ber jogenannten "Abichwentung Ruglands nach Berlin" nachträglich erfüllt bat, wird die Butunft lebren. Jebenfalls hatten fich bie Stellungen gwischen ben beiben Dachten bis furg bor bem zweiten Befuch bes ruffifchen Miniftere in Bargin immer mehr verbittert und bis zu einer Spannung gesteigert, bie ben Rriegsausbruch von einem Tage jum andern befürchten ließ. Nachträglich ift auch eingeftanden worben, daß bis gegen Ende bes vorigen Jahres Europa, ohne es zu ahnen, in ichwerer Rriegsgefahr gefchwebt habe, und es wurde fogar bon einer Meugerung bes beutschen Kronpringen berichtet, bag feine fpanische Reife leicht burch ein Commando nach ber polnischen Grenze hatte vereitelt werben tonnen.

<sup>1)</sup> Nämlich in ber "Kölnischen" und der Münchener "Allgemeinen Zeitung." — Die fraglichen Artikel trugen den Stempel
ihres Ursprungs an der Stirne. Nichtsdestoweniger sagt nun
der officiöse Biener Berichterstatter des lehtgenannten Blattes:
die fragliche Diskussion über das deutscherkereichische Bündnis
sei "durch Zeitungscorrespondenten, damals notorisch für Börsenzwede, in Schwung gebracht worden" (Ar. vom 1. März d. 38.).
Für diese Ehre mag sich der Circumflez-Correspondent desselben
Blattes, der bei dem Haberseldtreiben von 1882 mit das Commando sührte, bedanken.

<sup>2)</sup> S. "Hiftor. polit. Blätter." 1883. Bb. 91. S. 154 f. S. 237 ff.: "Man ware im Stande, einer öfterreichisch-russischen Sonderverständigung dadurch zuvorzukommen, daß man selbst mit Russland in ein näheres Separatbundniß träte."

Mus ben Enthullungen bes intimften Renners ber fanglerischen Politit, bes herrn Buid, wie aus ber nachfol= genden Entwicklung ber Dinge ergibt fich, warum bas beutich= öfterreichische Bundniß vom 15. Oftober 1879 fur ben Rangler einen fo hohen Werth hatte. Er brauchte die Freundschaft und Treue ber ehemaligen beutschen Bormacht, bes Befiegten von 1866, unbedingt gur Sicherung gegen bie bunteln Abfichten Ruglands. Rachdem nun aber mit biefer Macht felbft ur= ploblich ein Scenenwechsel eingetreten und ein beutsch-ruffisches Separatbundniß zur Thatfache geworben ift, liegt es unaus: weichlich nabe zu fragen: also braucht man vielleicht jest Defterreich eigentlich nicht mehr? Ift biefe Dacht wieber. wie gur Beit ber "gebundenen Marichroute" bes Grafen Unbraffo, in die jubalterne Stellung, "ber Freund bes Freundes" gu fenn, gurudverfett? Rann man fich bemnach bas neue Berhaltniß anders vorftellen als unter bem Befichtspuntte eines wiebererweckten "Dreikaifer-Bundes", jener Bereinigung, in ber Defterreich fo uble Erfahrungen gemacht bat? Freilich icheint man fich an ber Donau bamit zu beruhigen, baß fich nichts in ber Geschichte genau fo wiederhole und bag es vollends noch nie vorgekommen fei, daß ein Staat fich zweimal nacheinander, und fo fury nacheinander, bupiren laffe. Aber bag Rugland nicht einen Plat hinter Defterreich einnehmen wollte, verfteht fich fo febr von felbit, bag herr von Giers es nicht erft zu versichern brauchte; und wenn nun an ber Ginen Sand Preugens Rugland maricbirt und an ber anbern Sand Defterreich, mas ift bieg benn Anderes als ein neuer Dreikaifer-Bund, wenn er auch ben Ramen nicht hat ?

So kann es also nicht fehlen: ber Zweikaiser-Bund muß in den Augen seiner ehrlichsten Freunde seinen eigentlichen Werth verlieren. Im Grunde genommen ist der Zweikaiser-Bund in dem Augenblicke hinfällig geworden, wo das Separat-bündniß mit Rußland in's Leben trat. Die Ahnung drängt sich unwillkürlich auf, daß jener Bund von Deutschland mit Desterreich, dieses Bündniß dagegen von Preußen mit Ruß-

land geschloffen fei. Ramentlich bie ehemaligen Großbeutschen haben fich über bie Berftanbigung vom 15. Oftober 1879 ehrlich gefreut, weil fie annahmen, daß biefelbe allen politischen Gefahren gegenüber vollftanbig genuge, wie ehemals ber alte beutsche Bund. Schon bie noch immer nicht gang aufgebedte Unglieberung Italiens hatte berechtigtes Ropfichutteln erregt, obwohl fich ber Zweck berfelben erfeben ließ, nämlich ber öfterreichischen Monarchie ben Ruden zu beden fur ben Fall einer ruffischen Aggreffion. Nachbem nun Rugland felbft mit im Bunde ift, als Bierter ber Zeit, als Erfter ber Sache nach, mogen fich auch die Italiener die Frage ftellen: "Sienach könnte es scheinen, als brauche man uns nicht mehr." Was aber ber beutsche Rangler mit einer folden Ueberwucherung von Bunbesgenoffen eigentlich erzielen will, wird er beffer wiffen, als ju fagen vermögen. Im gewöhnlichen Leben gilt übrigens bie Erfahrung, baß fo ein Allerweltsfreund, wenn es jum Treffen tommt, in ber Regel ohne Freund ift, und baß boppelt genaht nicht immer fester balt.

Unfererfeits find wir indeg von bem neuen "Berhaltnig" gu Rugland nicht zu fehr überrascht worben. Geit bem Ausfall ber jungften Rrifis in Bulgarien tonnte man etwas Dergleichen fehr wohl tommen feben. Gegen ben Geift und Wortlaut bes Berliner Bertrags hat man bort die Ruffen bie Berren fpielen laffen und ihnen auch gegen bie Emanci= pationsversuche bes Fürften Alexander bie Stange gehalten, fo bag ber junge Fürst wieber nach wie vor im ruffischen Rebe gappelt. Das mußte in Betersburg ficherlich angenehm berühren. Ohnehin liegt es nahe anzunehmen, daß ber 3med ber Berftanbigung fich abermals um die Turkenlander brebe; und fo wird auch die angeblich aus unterrichteten Rreifen ftammenbe Ungabe allgemein verftanben : "ber Reichstangler habe die Abgrengung ber Aftionsspharen angegeben, welche bem mitteleuropaischen wie bem ruffischen Machtfreis geftatte, ohne Breisgebung ber Bufunft, die Grengen bes andern gu refpektiren". Aber mehr als bunkel ift ber Rebe Ginn. Dag bie

aber es ift nicht mabricheinlich, bag ber Blaue binein ichiegen follte. Dan muß a in bas Dunkel.

und vielleicht gibt nachstehende Reminisceng Mls ber obenerwähnte Berbachtsfrieg im December 1882 angeblafen murbe, ba mad Beitung" bie mertwürdige Meußerung: "Deut gefeben, baß jebe Umgeftaltung bes beutich-ofter niffes, bie auf abermalige Schwächung und ber Turfei abgielte, ein Lebensintereffe Deutschl Wie fo? Antwort : "Wit der Bernichtung b Deutschland einer ruffifch = öfterreichischen Co fich ftete bereitwillig Frantreich gefellen wurd und um feine Erifteng auf Leben und Tob awungen". Diefer Sat ift uns bamals ichon ericbienen ,1) nicht nur weil er bas auffallen Ranglers für bie Turtei, um bie er fich frub nicht zu fummern icbien, erklärlich machte, fon gerabezu als Hauptaufgabe ber Reichspolitif teinen Umftanben eine Berftanbigung zwischen Rugland über die Turfenfrage zuzulaffen. D ewige Erisapfel zwischen ben beiben Made

des Glabstone'schen Rabinets ben Berbacht geschöpft, daß selbst England fähig ware, in einer antidentschen Coalition eine Rolle zu spielen.

Mit bieß aber wirklich bie fanglerische Unschauung, bann muß Rufland überhaupt barauf verzichten, an ben morichen Bfeilern ber Gultansberrichaft zu rutteln, jebenfalls in Guropa, mahricbeinlich auch in Anatolien, weil ein Stoß von borther leicht ben gangen Rrempel gum Ginfturg bringen tonnte. Infoferne burfte auch eine entsprechenbe Abmahnung in ber That nicht zur Ungeit gefommen fenn; benn ber Moment, wo England in Megnpten festgenagelt ift und, mit Billen ober mit Wiberwillen, bas Rilland unter feine Berrichaft gu nehmen genothigt fenn wirb, macht bie Berfuchung fur bas Egarthum fast unwiderstehlich, die reife armenische Birne enblich zu ichutteln und fich bamit gegenüber England bezahlt ju machen. Czar Rifolaus hat zwar im Jahre 1853 bem englischen Gefandten gesagt : "Bas Megypten betrifft, fo begreife ich die Wichtigkeit biefes Gebiets fur England vollfommen". . Aber ohne Entgelb für Rugland bie Englanber im Millande fich feftfeten zu laffen: bas mar nicht bie Mein= ung bes großen Czaren, und in biefer Begiehung ift feine Bolitif ungweifelhaft traditionell und unverandert geblieben.

Run ist in auffallender Weise die Occupation von Merw der Zeit nach genau mit der Annäherung Rußlands an die deutsche Allianz zusammengefallen. Diese Attionssphäre der Russen an der Grenze Afghanistans und Persiens berührt den "mitteleuropäischen Machtkreis" allerdings nicht; und die Frage ist erlaubt, ob hier vielleicht der Punkt zu suchen sei, an dem die "Abgrenzung der Attionssphären" durch den Kanzler "ohne Preisgebung der Zukunst" in der Weise stattgefunden hat, daß Rußland für die nächste Zukunst sein Augenmerk anstatt auf Constantinopel auf Herat zu richten habe. Die Russen geniren in Werw Riemand als die Regierung der Kaiserin von Indien; für die Türkei und ihren Schutherrn in Berlin ist die russische Stellung in Merw vielmehr ein

Bortheil, insoferne als von ba aus ben Englandern in jedem Augenblicke Schach am Bosporus geboten werden kann nach bem Grundsat: "Schlägst du meinen Juden, so schlag' ich beinen Juden".

"Rugland hat in Afien feine Grengen": pflegte berfelbe Egar Nitolaus gu fagen, und als die Ruffen im Jahre 1864 bas bis babin unabhängige Chanat Rhofand eroberten, behaupteten bie Schwarzseher in England: Rugland werbe nicht mehr gehn Jahre brauchen, um feine Berrichaft über gang Mittelafien auszudehnen. Fürft Gortschakoff hat zwar damals burch Cirfularbepefche vom 3. December 1864 bie europäischen Sofe ju beruhigen gesucht, indem es fich teineswegs um weitaus= febende Eroberungen, fondern nur um Gicherung gegen die räuberischen Turkmanenhorden und um die Ausbeutung euro= paifder Civilifation handle. Diefer Beichwichtigung bedurfte es aber im Grunde genommen nur gegenüber England. "Es ift ber einzige europäische Staat, ber babei bireft in Ditleibenschaft gezogen wird; mabrend bie übrigen eine Beschäf= tigung Ruglande an beffen affatischen Grengen, entweber mit Gleichgültigfeit ober mit Bergnugen mahrnehmen, fieht England bie nordische Macht Schritt fur Schritt, langfam aber unaufhaltfam, recht nach Gletscherart, fich bem innerften Rern feiner Macht und Große, feinen oftinbifchen Befithungen nähern.1)"

Die Stimmungen sind heute, wo Rußland nun an der Schwelle des Zieles steht, ganz dieselben. Merw hieß einst die Königin der Welt, jest ist es ein ungeheueres, von wilden Horben besiedeltes Ruinenfeld. Aber von da sind die Russen den Engländern in Quettah um 25 Tagmärsche voraus auf dem Marsche nach Herat, und Herat ist der "Schlüssel Inbiens." Zwischen ihnen liegt bloß mehr Afghanistan, dessen Emir von England als russischer Pensionär zuerst bekriegt

<sup>1)</sup> Biener "Baterland" bom 6. April 1865; bgl. Augsburger "Allg. Zeitung" bom 17. December 1864.

und dann mit Geld zum eigenen Gebrauch erkauft worden ist; Afghanistan aber ist von Lord Beaconssield im Jahr 1880 das "große Thor Indiens" genannt worden. Wenn die Russen überhaupt, wie die sogenannten "alten Indier" in England seit dreißig Jahren befürchten, im Ernst an die Ersoberung Indiens denken sollten, so liegt ein solcher Angrisssicher im weiten Feld. Aber die Zwickmühle ist nun hergesstellt zwischen Rußland und England, am Bosporus einersseits, in Turkestan andererseits.

"Gie fonnen und follen ihn nicht haben," ben Bosporus nämlich, "fonbern wir felbit werben uns zwischen England und Rugland hienein ichieben:" follte bas vielleicht ber Bebante bes Reichstanglers fenn? Erwägen muß er boch jeben= falls, was beute ober morgen mit ber Turkei geschehen foll; benn von ber allgemeinen Ueberzeugung, bag bie innere Berfaulung biefes Berrichaftselements in unaufhaltsamem Fortichreiten begriffen fei, wirb er fich taum ausschließen konnen. Much ift ihm gugutrauen, bag er, von den fleinlichen Rivali= taten im alten Europa überfattigt, einer Politit im großen Style fabig fei, wie fie einer mit Dampf und Gleftricitat über alle Raume und mit Dynamit über alle Beengungen hinwegichreitenden Zeit angemeffen ift. Wie ware es alfo, wenn er es unternommen hatte, auf jene Rathfelfrage, bie Czar Nifolaus bereinft auch in feiner verwegenften Stimmung unbeantwortet gelaffen hat, eine flare und beutliche Antwort au geben?

In den berühmten Unterredungen mit dem englischen Gesandten hat der Czar gesagt: "Ich will nicht dulden die bleibende Besetzung Constantinopels durch die Russen. Nachsdem ich das gesagt habe, füge ich bei: Constantinopel darf niemals im Besitz der Engländer oder der Franzosen sehn oder sonst einer großen Nation." Nun, wem soll es aber dann gehören? Herr Moriz Busch berichtet noch nicht von Deliberationen und kanzlerischen Gedanken über diese schwere Frage. Aber durch die Zeitungen gehen eigenthümliche Ans

beutungen. So bricht einer in ber "Allgemeinen Zeitung")
in einen wahren Dithyrambus aus über ben verborgenen
Kern ber neuen Allianz: "Die brei Continentalstaaten
(nämlich die der Tripelallianz) sollen sich das alte Illyritum,
die Levante, Kleinasten, und was brum und bran liegt, offen=
halten, b. h. kein politisches noch commercielles Privileg bort
zulassen. Wer auch Constantinopel einmal bekomme, welche Regierung dort eingesetzt werde: der Inhaber wird unter
der Controle der drei Continentalmächte stehen. Wer sich
ihnen anschließt, der muß reine Hände und reine Gedanken
haben, sonst nicht. Das ist die ächte gesonderte Aktionssphäre."

Bor balb acht Jahren, als die Levante im Reichstanzlers amt zu Berlin noch feberleicht wog, hat ein baherischer Absgeordneter im Reichstag ungefähr dasselbe gesagt. Wohnen nun der neuen Allianz wirklich berlei reine Gedanken inne und ist sie mit solch veinen Händen geschlossen worden, dann ist sie ein vielversprechendes Ereigniß — aber "sonst nicht!"

<sup>1) &</sup>quot;Die neue Conftellation ber europäischen Dachte." Dr. bom 5. Marg b. 38. - Die Angabe hat fich, wie es icheint, aus einer fürglich erichienenen und für officios gehaltenen Schrift : "Bismard. Zwölf Jahre deutscher Politit (1871-1883)", in ber Breffe verbreitet. Allerdings mit einer pitanten Bariante. Der Reichstangler foll nämlich mit feiner Levante-Bolitit guerft bei Franfreich angeflopft haben. Er habe gu bem frühern frangofifden Botichafter St. Ballier gejagt: "Das Brogramm ber Dadte Mitteleuropa's mußte lauten: Rein Guß breit Erbe auf der Baltanhalbinfel darf in den Befis bon England ober Rugland übergehen; bas türfifche Festland muß ben Defterreichern, Frangofen unb Deutiden gehören." Bon ba, meinte er, tonnten fich biefe Boller aud nach Rleinafien und weiter ausbreiten; und barüber durften die Frangofen ihr Elfaß-Lothringen leicht vergeffen. -Italien ware hienach erft nachträglich als Ludenbuger ober Plaphalter in die Combination eingetreten.

#### XXXVI.

## Bur Gefdichte ber altdriftlichen Ratecheje und Bredigt.

Der unermübliche Erforscher ber ersten driftlichen Jahrhunderte, Universitätsprofessor Brobst in Breslau, hat seine zahlreichen Schriften über das altchriftliche kirchliche Leben durch eine neue ') vermehrt, welche sich ihren Borgängerinen würdig an die Seite stellt. Die "Ratechese und Predigt vom Ansang des vierten bis zum Ende des sechsten Jahrhunderts" bildet die theilweise Fortsehung von des Berfassers früherem Berke: "Lehre und Gebet in den drei ersten christlichen Jahrhunderten" (Tübingen 1871). Bon unserer vorliegenden Schrift bemerkt der Berfasser im Borworte: "sie verdindet das Historische mit den von den Kirchenvätern selbst aufgestellten homiletischen Regeln in der Weise, daß der Klerus in derselben eine patriftische Homiletist erhält". Der Berlauf der Abhandlung stimmt damit auch vollkommen überein.

Das ganze Buch zerfällt in brei Kapitel. Das erste bespricht im Allgemeinen bas kirchliche Lehramt und die Eigenschaften bes Lehrers (S. 1—39) nach bem, was die Bäter vom 4. bis 6. Jahrhundert darüber sagen. Der Lehrautorität der Kirche hat der katholische Christ unbedingten Glauben zu schenken, weil sie, vom hl. Geiste geleitet und gesführt, weder sehlen noch irren kann. Träger des kirchlichen Lehramtes sind die Bischöfe als Nachfolger der Apostel und mit ihrer Bevollmächtigung und Sendung auch die gewöhnlichen Priester. "Das Lehramt ist deshalb an das Priesterthum gestnüpft," und es schöpft "aus der Offenbarung, wie sie in der Schrift und Tradition ausbewahrt ist und fortlebt". Der

<sup>1)</sup> Ratecheje und Predigt vom Anfang des 4. bis zum Ende des 6. Jahrhunderts. Bon Dr. Ferd in and Probst, v. v. Prosessor der Theologie an der Universität Breslau. Breslau, Berlag von Franz Görlich 1884. XII und 312 S. (3 A).

driftliche Lebrer foll bie bl. Bucher nicht nur fleißig lefen, fondern fie auch nach bem Glauben ber Rirche und fo erflaren, wie es ben Glaubigen unter allen und unter gegebenen Um= ftanben bienlich ift. Die allegorifche Schriftauslegung ift ben Batern "ein taugliches Mittel, überall Chriftus ju fuchen und ju finden". Reben ber bl. Schrift ift bie Trabition eine Quelle bes Glaubens. Auch bie profane, refp. beibnifche Literatur benütt ber driftliche Lehrer, fofern fie ihm bie Bahrheit er= bartet und bie Form ber Rebe ordnet. Beguglich ber Form= bilbung unterscheiben bie Bater gwei Fattoren, ben Stoff , ber geftaltet wirb, und bas Gubjett, bas ibn geftaltet. Um nun nach Inhalt und Form gut gu lebren, braucht ber Rlerus wiffenschaftliche Bilbung und Fortbilbung, frommen und fitten= reinen Lebensmandel, Freimuth ohne Unfeben ber Berfon und einen Seeleneifer, ber fich burch Beiterfeit bei ber Lehre (hilarem datorem diligit deus), burch Gorge und Liebe ju ben anver= trauten Geelen und burch bemuthige Uneigennütigfeit fundgibt.

Im zweiten Rapitel tommen Ratedumenat und Ratechefe gur Sprache (S. 39-134) und zwar guerft Unter= richt und Erziehung ber Ratechumenen im Allgemeinen, bann in ben verschiebenen Rlaffen und gulett noch bie Borbereitung auf bie Taufe im 6. Jahrhundert. Beguglich bee erften Bunttes wird vor allem bargelegt, bag es wie fruber fo auch im 4. Jahrhundert nur zwei Ratechumenatotlaffen mit einer Borbereit= ungoftufe gab. "Die lette ift teine eigentliche Ratedumenats: Maffe, wofür fie Begichwit ausgibt, ihr Busammenhang mit biefen Rlaffen barf aber auch nicht fo verfannt werben, wie diefes von Maper gefdieht, fonbern fie nimmt bie Stellung gum Ratedumenate ein, welche bas Bort Borbereitung &ft ufe ausbrudt". Im weiteren Berlaufe aber icheint boch Brobft auf baffelbe binauszutommen wie Daper; benn ba er bie Grunbe berer entfraftet, welche in ber Borbereitungoftufe eine eigene Rlaffe erbliden, fagt er unter anderem, "fie (bie auf ber Borbereitungeftufe) fteben fur fich allein ba, find bem firchlichen Berbande noch in feiner Beife eingefügt" (G. 43). Bas Brobft Borbereitungetatechefe nennt, bas namliche nennt Maper Aufnahmstatechefe. Der Aufenthalt im Ratechumenate bauerte fruber 2-3 Jahre, was fich aber mit bem 4. Jahrhundert

anderte, inbem bie Ginen bie Taufe bis in bas fpatere Alter ober bis auf bas Tobbett verschoben, mabrend bie Unberen alsbalb nach ber Aufnahme bie Taufe begehrten. "Benn barum neuere Theologen bie Bluthezeit bes Ratechumenates in bas 4. und 5. Jahrhundert verlegen, wenn fie fagen, por ber Mitte bes britten Jahrhunberts mar ber Unterricht in ber erften Rlaffe ein privater und erft nach biefer Beit ein firchlicher und fleritaler : fo verhalt fich bie Sache gerabe umgefehrt. Die Blutbegeit erftredt fich vom Enbe bes 2, bis zum Enbe bes 3. Jahrhunderte und mabrend biefer Beriobe ertheilte ber Rlerus ben Unterricht. Dit bem 4. Jahrhundert begann bie Beit bes Berfalles, in welcher nicht mehr ben firchlichen Rate= cheten, fonbern bem allgemeinen öffentlichen Gottesbienfte und ber Familie bie Mufgabe gufiel, bie Ratech umenen ber erften Rlaffe zu erziehen und zu belehren" (G. 46). "Diefes Refultat, bemaufolge es im 4. Jahrhundert weber einen eigenen Unterricht noch eigene Ratecheten für bie Boglinge ber erften Ratechumenateflaffe gab, bestätigt felbft die tatechetische Literatur biefer Beriobe" (G. 50). Dafür tommt um fo mehr bie "bausliche und flofterliche Erziehung ber Ratechumenen" in Betracht. Freilich werben jene, welche bie Bluthe zeit bes Ratechumenats mit ber patriftifden Bluthezeit überhaupt gufammenhalten, burch biefe Ausführungen bes Berfaffere wohl noch taum ihre Un= ficht anbern.

Bei Besprechung bes Unterrichts und ber Erziehung in ben verschiebenen Katechumenatsklassen werben für die Borsbereitungskatechese in der griechischen und abendländischen Kirche und beren Schlußceremonie des Näheren erörtert. Die apostoslischen Constitutionen geben in dem achten Buche Borschriften, wie der, welcher Christ werden will, zu prüsen sei; aber den besten Ausschluß über das ganze Bersahren bei der Borbereitungsstuse erhalten wir in der trefslichen Schrift des hl. Augustinus de catechizandis rudibus. Nachdem der Katechet die Motive und den Bildungsstand der Hinzutretenden erforscht habe, solle er die hl. Geschichte von der Schöpfung der Belt bis zu seiner Zeit erzählen, indem er aus den Schriften des alten und neuen Bundes eine passende Auswahl treffe. Dadurch solle

bie Liebe ju Gott und bem Rachften erwedt merben. Bulett erhielt ber Bingutretenbe geeignete Ermahnungen, und mit bem Rreugeszeichen und ber Darreichung geweihten Galges murbe Die Borbereitungefatechefe gefchloffen. Benn biefe Golugceremonie nicht zugleich die Aufnahme in die erfte Ratechumenats= flaffe bilbete, fo follten bie Singutretenben furge Beit barauf burch ben Rlerus Aufnahme finben. Gignation mit bem bl. Rreuge, Sandauflegung und Reichung von Galg mit ben tref= fenben Bebeten bilbeten biebei bas Geremoniell. Der öffentliche Unterricht ber erften Rlaffe führte bie Borbereitungefatechefe weiter, bebiente fich babei ber allegorifden und moralifden Schrifterflarung und ftellte bas Leben ber biblifden Beiligen theile ale Topus Chrifti theile ale Mufter fur ben driftlichen Lebensmanbel bar. Das Gebot ber Liebe Gottes und bes Rachften fant im Detalog, ben bie Ratechumenen gu lernen hatten, eine contrete Faffung und Ertlarung. Die Aufnahme in die zweite Rlaffe erfolgte mit Beginn ber vierzigtägigen Faften. Gie beftanb "barin, bag bie Competenten ihre Ramen jum Gintragen in die Rirdenbucher abgaben und fich einer Brufung, in welcher fie über ihr vergangenes Leben Rechenicaft ablegten, unterzogen. Den Schlugaft bilbete bie Biberfagung und ein Erorcismus" (G. 89). Die Competenten wurden nun ftrenge beauffichtigt und über bie mitgetheilten Glaubens: und Sittenlehren gepruft. Dieje feierliche Brufung nannte man Scrutinium. Damit waren aber auch Gebete und befonders Beschwörungen verbunden, fo bag man fpater unter Scrutinium gerabezu bie Bornahme bes Exorcismus verftand. Bar ber Erorcismus eine firchliche Sanblung, burch welche bem Damon im Ramen Gottes geboten murbe, ju weichen, fo erhielt bas fubjettive Moment, bie Mitwirfung bes Erorcifirten, in ber Wiberfagung ober Renuntiation Ausbrud.

Wie die Katechumenen ber ersten Klasse hauptsächlich in ben Sittenlehren, so wurden die der zweiten hauptsächlich in ben Glaubenslehren unterrichtet, und zu diesem Zweite wurde ihnen als turze, inhaltreiche Regel das Symbolum übergeben, das in der römischen Kirche das apostolische und in der gries hischen das nicanische Glaubensbekenntniß war. Diese Uebers gabe (traditio) war wieder mit einem besonderen Ritus vers bunben. Die Rudgabe (redditio symboli) erfolgte zuerft probeweise am Donnerstag in ber Charwoche ober icon an früheren Tagen, bann aber öffentlich am Charfamftag Abenbs por ber Taufe. Das Bater unfer murbe nach bem Sym: bolum übergeben und die öffentliche Rudgabe gefchab erft nach ber Taufe. Bie ben Competenten bas Symbolum erflart wurde, lernen wir am beften aus ben Ratechefen bes Cprill von Rerufalem tennen, Mugerbem befigen wir verschiebene Somilien ber Bater über bas Glaubensbefenntnig und bas Baterunfer. Der Berfaffer theilt une eine turge Ertlarung bee Baterunfer aus bem Belafianum mit. Die Borbereitung ber Competenten auf bie Taufe erforberte aber nicht blos Unterricht, fonbern auch Unleitung zu einem frommen und buffertigen Leben burch verfciebene religiofe Uebungen. Wegen ber Arcanbisciplin wurben ben Competenten nicht alle Dufterien völlig enthüllt, fonbern erft in ber Ofterwoche erhielten bie Reugetauften in ben mpfta= gogifden Ratechefen eine ausführliche Ertlarung ber Bebeimniffe, bie fie empfangen hatten. Cprill's mpftagogifche Ratechefen find une bas iconfte Dufter; ihnen am nachften fteht bas Buch bes bl. Ambrofius de mysteriis.

Seit dem Berfalle des Ratechumenats wollte man die mit den erwachsenen Ratechumenen vorgenommenen Uebungen nicht plöhlich abschaffen, aber man konnte sie auch unmündigen Kindern gegenüber nicht mehr gut anwenden. Darum sehte man an ihre Stelle symbolische Handlungen, die theils andeuteten, theils bezweckten, was früher in Birklichkeit geschah. Auf diese Beise entstanden die Scrutinienordnungen des 5. Jahr-hunderts und aus diesen der VII. ordo romanus, woraus schließlich der ordo baptismi des römischen Rituale hervorging. Wegen seiner Bedeutung für die Taufordnung des 6. und auch der vorausgehenden Jahrhunderte theilt uns der Berfasser den 7. römischen Ordo vollständig mit, wosür er uns sedenfalls zum Danke verpstichtet.

Das 3. Kapitel unseres Buches befaßt sich mit ber patristischen Predigt sowohl in ihrer Blüthezeit als in ihrem Berfalle (S. 134—312). Es wird die Predigt ber Kirchenväter nach ihrer allgemeinsten Beschaffenheit, nach ihrem besonberen Charakter rücksichtlich ber Form und bes Stoffes und nach ben individuellen und nationalen Gigenthumlichfeiten ber einzelnen Brebiger einer eingebenben Burbigung unterzogen. Die allgemeinen Ausführungen geben uns willtommene Auffchluffe barüber, wie wir ein richtiges Berftanbnig von ber Bluthezeit ber patriftifden Berebfamteit gewinnen tonnen, ferner über Ramen, Drt und Beit ber Brebigt, über Brediger und Buborer, über Inhalt und Form, über Gingang. Musführung und Golug ber Bredigt. Im Befonberen erfahren wir, was une bie Bater, namentlich ein bl. Muguftinus und Bafilius, über 3med und Stilarten ber Bredigt, über ben nieberen Stil ber Belebrung (docere) und über Bopulgritat. über ben Redefchmud bes mittleren Stiles (delectare) und über Ethos und Bathos bes boben Stiles (movere) lehren, ferner wie fie felbit die aufgestellten Grundfabe in ihren bomiletifden, bogmatifden, tatechetischen und liturgifden Brebigten, in ben Festpredigten, Belegenheitereben und Sittenpredigten angewenbet haben. Großen Ginflug auf bie Prebigt haben bie nationalen Gigenthumlichteiten. "Rlarbeit ber Form, maßvolle Sarmonie, Unmuth, Beiftedreichthum, aber auch Geziertheit und Langathmigfeit ift bas allgemeine Geprage ber griechifd en, Ernft und Burbe, Lebensweisheit bis gur Trodenheit ober gum Bortichwall ift bas allgemeinfte Charafteriftifum ber lateiniich en Predigt". Auch "übertrafen im Großen und Bangen Die morgenlandischen Brebigter bie abenblandischen an Bilbung und Gelehrfamteit" (G. 216 ff.). Wie bie nationalen, fo beeinfluffen auch bie inbivibuellen Gigenthumlichfeiten bie Bredigt. Denn ber Charafter bes Einzelnen, b. i. bie ibm eigenthumliche Art gu benten, ju fublen und gu hanbeln, offenbart fich auch in feiner Schreib = und Sprechweife und barum auch in bem Stile ber Bredigt.

Der Berfasser burchgeht nun die bedeutenderen Prediger ber patriftischen Bluthezeit und beleuchtet ihre Predigtweise burch mancherlei Beispiele. Die Reihe ber morgenländischen Prediger eröffnet Matarius ber Große, ber erste mustische Prediger. Dann folgt Ephräm der Sprier, der alles Gebeihen auf die Gnade Gottes zurücksührte, felbst jedoch mit einer unermüblichen Thätigkeit mitwirkte, wobei ihm seine schöpferische Phantasie sehr zu Statten kam. Run kommen bie

brei großen Rappadocier. "In Gregor von Roffa überwiegt bie Dentfraft; er ift ber Bhilofoph, eine vorherrichend in fich gefehrte contemplative Ratur. Gregor bon Ragiang, leicht erregbar und tief empfindend, ift vorherrichend Gefühlemenfch mit einer reichen Phantafie. Bafilius, ein feiner und icharfer Dialettiter mit einem Bergen, bas an bem Bobl und Bebe Aller Theil nimmt, tritt hauptfachlich ale Dann ber That auf, an bem jeber Boll ein Bifchof ift." "Diefe Charatter= eigenthumlichteit brudt fich auch in ihren Brebigten aus" (G. 219 ff.). Den Golug bilbet "Johannes, bem feine emi= nente Beredfamfeit ben Beinamen Chryfoftomus erwarb". "Rlarbeit, Unmuth, Lieblichkeit ift bas Erbtheil feiner Rationali= tat. Er fonnte allerbings aufwallen und rugte mit großem Freimuthe, ohne Unfeben ber Berfon, aber bie Quelle folden Auftretens war weber Leibenfchaftlichkeit noch Sochmuth". "Bwifden ben in Antiochien und in Conftantinopel gehaltenen Reben waltet ein Unterschied ob. In jenen offenbart fich ein beiteres, jugenbfrifches, forgenfreies Gemuth, beffen Connenglang fich in Sprache und Inhalt ber Somilien reflettirt. In biefen fpricht ber alte, von Gorgen belabene, von Bibermartigfeiten gebrudte Bifchof" (G. 261 ff.). Mit Rudficht auf bie ba= maligen Berhaltniffe verlangt Chryfostomus von bem Prebiger Berachtung bes Lobes und Tuchtigfeit im Sprechen, und entwidelt bie biegu erforberlichen Gigenschaften. - Die abenb= lanbifden Brediger werben mit Beno von Berona eingeführt-Geine Trattate find bie alteften lateinischen Brebigten, Die wir befiten. Die Sprache ift elegant und gefeilt; ber Stil ift blubend, fteigert fich aber oft bie gum Declamatorifchen. Bon einer ftreng logischen Entwidelung eines Themas ober gar von einer geordneten Disposition ift bei ibm teine Rebe. Umbro= f ius ift ber Bafilius bes Abendlandes. "Gine Diftion, blubenb ohne falfchen Schimmer, zeichnet feine Reben ebenfo aus, als granbiofe Ginfachbeit fein ganges Befen charafterifirt. Der ge= borene Boet verläugnet fich übrigens auch auf ber Rangel nicht. Geine reiche Phantafie führt ihm einen Schat von Bilbern und Bergleichungen ju" (G. 277 ff.). Großes Gewicht legt ber Beilige auf Rlarbeit und Beweistraft ber Darftellung, fowie auf einen guten Bortrag, bem aber ein guter Lebenswandel gur

Seite stehen soll. Augustinus endlich tann mit Chrososte mus verglichen werben, obwohl zwischen beiben ein großer Unterschied besteht. "Alles wirkte bei Augustinus zusammen, um ihn zu einem großen Prediger zu machen, selbst seine Bereirrungen mußten bazu bienen" (S. 285). Er bedient sich vorsherrschend bes niederen Stils und seine Sprache prägt den Gesbanken, soweit möglich, scharf und klar aus. Bezüglich der Einheit und Ordnung stehen seine Reden auf dem Standpunkte der Homilie. Wie uns der Heilige in seiner Schrift de catechizandis rudibus die erste Katechetik liesert, so bietet er und in dem vierten Buche seiner doctrina christiana die erste Homiletik.

Bum Schluffe wird von dem Berfasser die Zeit des Bergalles der patristischen Beredsamkeit charakterisirt und als Prezdiger dieser Beriode werden besprochen Bapst Leo I., Petrus Chrysologus, Fulgentius von Ruspe, Casarius von Arles und Papst Gregor der Große.

Das ist ber reiche Inhalt unseres Buches. Ueberall zeigt sich barin ber gründliche Kenner ber patristischen Literatur und ber altchristlichen Zeit. Die Sprache ist leicht und fließend, und man fühlt sich so heimisch in bem Buche, weil man wirklich glaubt, man habe ein klares und kurzgesastes Lehrbuch ber Homiletik vor sich. Und boch ist Alles wieder Geschichte und die Sprache der Läter. Wiederholungen, die hie und da vorstommen, lassen sich bei dem eingehaltenen Gange der Darstellung kaum vermeiden. Nur möchte mancher Leser wünschen, daß auf die Correktur des Druckes mehr Sorgfalt verwendet wäre. Ein dem Buche beigegebenes Sachregister erhöht seinen Werth.

München. Göbl.

### XXXVII.

Die Bildung und Erziehung ber Geiftlichen

nach tatholifden Grundfagen und nach ben Maigefegen.

Als Hinschius und Friedberg burch ihre Schriften bie wissenschaftliche Pathenschaft standen zu den beutschen und preußischen Culturkampfgesetzen, ward als Parole ausgegeben: Aberunterbindung für die katholische Kirche.

Die Kirche war unter der wohlwollenden Regierung Friedrich Wilhelms IV. emporgeblüht, und diese Blüthe durste nicht länger geduldet werden; die lange Reihe der Maigesetze, unter deren caudinisches Joch sie sich beugen sollte, war bestimmt, diese Blüthe zu knicken.

Seit einem halben Decennium indeß hatte die Scene sich geanbert. Es war nicht mehr jener "frische fröhliche Eulturstampf"; man sah, daß die katholische Kirche nicht so leicht zu besiegen war, wie die beiden Kaiserreiche zur Nechten und zur Linken. Die Periode der Compromisse trat ein: der Staat wollte (scheindar wenigstens) Einiges opfern, aber auch die Kirche sollte das Gleiche thun — vor Allem die freie Erziehung des Klerus preisgeben.

Katholischerseits wurden Stimmen vernehmbar: man könne ja Manches zugeben, z. B. die Bildung der Geistlichen auf deutschen Hochschulen; und was die Gymnasialzeit angeht, so ward bereits ein kirchliches Knaben-Convikt in ein "Gymnasial-Alumnat" verstaatlicht.

TXXXXIII 32

Bei biesem Stanbe der Dinge begrüßen wir mit innig=
ster Freude die so eben erschienene Schrift des Frenaus
Themistor, deren Titel in der Ueberschrift genannt ist. 1)
Dieselbe behandelt mit fachmännischer Sachkenntniß, unter Herbeischaffung eines großartigen Attenmaterials, in ruhiger und sachlicher Weise die Frage der Erziehung des Klerus, diese Lebensfrage für die Kirche, durch gründliche Prüfung.

Un ber Sand ber Geschichte wird bargelegt, welche Grund= fate feit ben erften Jahrhunderten in ber Rirche berrichten; es wird gezeigt, wie hinab bis zu ben verrufenen General-Seminarien Raifer Josephs II. die Erziehung bes Rlerus als Sache ber Rirche, nicht bes Staates, galt; es werben bie Beftimmungen bes heutigen Rirchenrechts auf Grund bes Trienter Concils erörtert. Alsbann wird bie Zweckmäßigteit: einerfeits ber maigefetlichen "Borbilbung" bes Rlerus, anderer= feits ber firchlichen Erziehung untersucht, auch bie Rechtsfrage, insbesondere auf Grund ber Bulle "De salute animarum" befprochen. Bir bewundern die Gebuld, mit welcher ber Berfaffer ruhig und gelaffen ben Nachweis führt, baf bie von ber preußischen Regierung geplante "Borbilbung" nicht ersprießlich fei fur bas Bobl ber Rirche; als batten bie Urheber ber Maigesetze überhaupt etwas für fie Ersprießliches beabsichtigt! Wir wurden babei wiederholt an bie von Alban Stolg veröffentlichte Erklarung erinnert: "er habe fich früher gegen Geminarbilbung ausgesprochen; jest, ba er fabe, baß bie preußische Regierung biefelbe befampfe, fei er von ber Bortrefflichfeit berfelben überzeugt, und nehme feine Meugerung gurud." Auch glaubten wir nach ben regierungs= freundlichen Anpreifungen ber Bortheile, welche bie maigefeb= liche "Borbilbung" ber fatholifchen Rirche bringen werbe, gleichsam als Echo die Worte zu vernehmen : "Timeo Danaos, et dona ferentes." Doch es brangt uns, aus bem reichen Material ber Schrift wenigstens einige Gebanten bervorzuheben.

<sup>1)</sup> Roln bei Bachem. 1884.

I. Ist es Sache ber Kirche ober bes Staates, die Erziehung des Klerus zu regeln? Der gesunde Menschenversstand antwortet: es ist ausschließlich Sache der Kirche. Werden doch umgekehrt auch die preußischen Offiziere nicht vom Papst und den Bischösen erzogen! Wagte doch Preußen selbst nicht einmal an Frankreich, nach dessen vollständiger Besiegung, die Forderung zu stellen, daß seine Offiziersschulen hinsort unter preußischer Oberleitung stehen mußten!

II. Wenn es Sache der Kirche ist, über die Erziehung des Klerus zu entscheiden; wenn ihr Urtheil in dieser Frage als das competenteste erscheint, so muß ferner sestgestellt wers den: welche Erziehung wünscht die Kirche?

Das Concil von Trient verordnet: "Ut singulae Cathedrales . . . Ecclesiae . . . certum puerorum . . . numerum, in collegio ad hoc, prope ipsas Ecclesias vel alio in loco convenienti, ab Episcopo eligendo, alere ac religiose educare et ecclesiasticis disciplinis instituere teneantur. In hoc vero collegio recipiantur, qui ad minimum 12 annos . . . nati sint, ac legere et scribere competenter noverint . . . Tonsura statim atque habitu clericali semper utentur; grammatices . . . aliarumque bonarum artium disciplinam discent; sacram Scripturam, libros ecclesiasticos... rituum ac caeremoniarum formas ediscent . . . " (Trid. Sess. 23 cap. 18 de ref.) Wenn wir bie von ber Rirche gegrundeten, und auch nach bem Trienter Concil beibehaltenen Universitäten, sowie bie fonftige firchliche Praris hingunehmen, jo erhalten wir bemnach folgendes durchaus zweckmäßige Guftem ber Beranbild= ung von Prieftern :

1. Der Bischof stellt ein Symnasium mit Convitt her, um Knaben in ben Symnasialfächern unterrichten zu lassen, und benselben, namentlich wenn die Eltern nicht an Ort und Stelle wohnen, ein schützenbes Heim zu gewähren. Es ist dieß die untere Abtheilung des seminarium Tridentinum, gewöhnlich einsach Knabenseminar genannt. Ein Beispiel

berfelben mar Gaesdont in ber Munfter'ichen Didcefe bis gut feiner Unterbrudung burch ben Gulturkampf.

- 2. Der Bischof errichtet eine Studienanstalt mit Convikt für die theologischen Studien. Es ist dieß die obere Abtheilung des tridentinischen Seminars, meist einsach Priestersseminar genannt. Bon dem Ermessen des Bischoss hängt es ab, ob er beide Abtheilungen in denselben Räumlichkeiten vereinigen oder räumlich trennen will. Diese obere Abtheilung muß den Studirenden nach Absolvirung der Gymnasialsfächer derart weiter fördern, daß er für die gewöhnliche Seelssorge befähigt wird.
- 3. Für diejenigen, welche weitergehenben Studien obliegen und einzelnen Specialfächern sich widmen wollen, bieten die Universitäten mit ihrer freieren Gestaltung die nothige Gelegenheit.
- 4. Ift in dieser Weise ber Knabe und Jüngling zum Manne gereift, so tann er mit geringerer Gefahr für Glauben und Sitten sich in das Getreibe der Welt begeben. Tropsem ift auch jest noch ein erfahrner Führer Bedürsniß, um ihn in die praktische Seelsorge und deren große Gefahren einzuführen. Daher die Sitte, daß der angehende Priester einem erfahrenen Pfarrer als Caplan zur Seite gegeben wird.

Das burch mehr als tansendjährige Ersahrung bestätigte Ergebniß kirchlicher Erziehung ist ein wohlunterrichteter, sittenreiner, seeleneifriger Alerus, welcher, obgleich nicht "von der Welt", dennoch mitten in der Welt steht, und vielleicht mehr Menschen= und Weltkenntniß besitht, als irgend ein anderer Berufostand der ganzen menschlichen Gesellschaft; ein Klerus, welcher von echter Baterlandsliede wärmer beseelt ist und in Revolutionsstürmen sester zum Throne steht, als jene Helden des Liberalismus, die stets mit ihrem "nationalen Geiste" prahlen.

III. Auf bieß gange Erziehungsspftem hat bie Rirche ein Recht, nicht bloß fraft ber natürlichen Freiheit jeder Corporation, nicht bloß fraft ihrer Stiftung und Bevollmächtigung burch Jesus Christus, sondern auch kraft historischer Bersbriefung. Insbesondere hat sie in Preußen auf Grund der Bulle De salute animarum ein durch keine einseitigen Staatsgesetz zu beseitigendes Recht, sowohl auf Priesterseminare, als besonders auch auf Knadenseminare, so daß sie, unadhängig von seder staatlichen Ginmischung, für sene Knaden ein vollständiges Gymnasium mit Convikt einrichten kann. Denn die Bulle garantirt eben sedem preußischen Bischose ein "Clericorum Seminarium . . . in quo is Clericorum numerus ali atque ad formam decretorum Concilii Tridentini institui et educari debeat, qui respectivarum dioecesium amplitudini et necessitati respondeat."
"Ad formam decretorum Concilii Tridentini" ist das Sesminar aber nur dann, wenn es zuerst die Gymnasialfächer und dann die theologische Ausbildung bietet.

Das Recht auf die untere Abtheilung des tribentinischen Seminars, also auf ein kirchliches Ghmnastum mit Convikt, ist jedoch in Preußen, selbst vor dem Culturkampf, unsers Wissens nur in der Münsterschen Diöcese realistet worden.

IV. Bas nun ftellten die Maigesetze biesem firchlichen Suftem gegenüber?

1. An Stelle des tribentinischen Knabenseminars soll das königlich preußische Gymnasium treten, allenfalls mit einem dazu gehörigen "Gymnasial-Alumnat". Was würde die Folge sehn? Wir wollen uns kurz sassen: Katholischer Glaube und Sittlichkeit auf diesen von einer protestantischen Staatsregierung geleiteten Anstalten wird berart verstaatlicht und protestantisirt werden, daß kaum noch für den katholischen Priesterstand Berusene aus denselben hervorgehen. Die Gymnasial-Alumnate insbesondere werden mit der Zeit wahre Corruptionsstätten werden, wenn man, wie zu erwarten, denselben nicht die kirchlichen Schutzmittel, wie geistliche Exercitien, häusigen Empfang der Sakramente, marianische Congresgationen und dergl., verschaffen kann. Man wende nicht ein, daß früher aus den preußischen Gymnasien ein zahlreicher,

tüchtiger Klerus hervorging. Die Zeiten waren andere; Falf war noch nicht Minister gewesen: bas fagt alles.

2. An Stelle bes tribentinischen Priesterseminars setzen die Maigesetze die deutsche Universität, wie sie jetzt ist. Daß aber diese Hochschulen mit ihrem Frühschoppen, ihren Paukereien und sonstigen Gewohnheiten nicht eben das geeignetste Terrain sind, um Priester Gottes auf demselben zu erziehen, ist unschwer zu begreifen. Was dieselben in Bezug auf katholischen Glauben und Wissenschaft bereits früher an Resultaten zeitigten, beweist die Thatsache, daß die Häupter des "Altkatholicismus" aus den Reihen ihrer Prosessoren hervorgingen.

Wenn die preußische Regierung es ehrlich meint mit der katholischen Kirche, so gebe sie ihr die Bildung ihres Klerus frei; fast überall, auch in nichtkatholischen Ländern, in England, Holland, Dänemark, den Bereinigten Staaten, ist diesselbe ja frei! Will die Regierung diese Freiheit nicht gewähren, so müssen wir annehmen, daß unter schönklingenden Redensarten von "nationaler Bildung" sich die Absicht geistiger Bergistung birgt. Uns Katholiken bleibt alsdann nur die Wahl, entweder fortzukämpsen unter der Parole: "Lieber keine Priester, als verstaatlichte, glaubens und sittenlose Priester"; oder aber das Danaergeschenk in unsere Mauern auszunehmen und uns selbst zu verderben.

Es gab Länder und Zeiten, in welchen die Priefter Gottes sich zu servilen Dienern der weltlichen Behörden er=
niedrigten; es gab Länder und Zeiten, in welchen die Pries
ster das Sakrament der Taufe mit Absicht ungultig spendeten;
es gab Länder und Zeiten, in welchen Eltern ihre Töchter
nicht ruhig in den Beichtstuhl lassen durften; denn sie mussten befürchten, daß der Diener Christi als Diener des Satans handle. Wenn die Kirche sich dazu verstände, das Gift
einer nicht mehr kirchlichen Erziehung in ihren Abern pulsiren zu lassen: so halten wir die Wiederkehr solcher Zeiten
nicht für unmöglich. Protestantische Polemiker wurden als-

bann mit heiliger Entrustung hinweisen auf die Berkommenheit, welche der katholischen Kirche auf dem Fuße folge. Mit Gottes Gnade möge indeß die Standhaftigkeit der Katholiken solche Zeiten und Zustände fernhalten!

Dit biefer burftigen Undeutung bes Bebankenganges haben wir aber auch nicht einmal annabernd einen Begriff von ber Reichhaltigfeit bes in ber Schrift aufgehäuften Da= terials gegeben. Um von bem reichen Schat theologischer und firchenrechtlicher Rotigen abzusehen, machen wir nur auf bie werthvollen geschichtlichen Rachweise aufmerkjam. Die Er= giehung bes Klerus wird in ihrer hiftorischen Entwicklung bis auf bie Jehtzeit verfolgt. Die Bemühungen ber Rirche einerfeite, um jeben fremben Ginfluß von biefer Ergiebung fern gu halten, bie Beftrebungen ber weltlichen Gewalten anberfeits, um auf biefe Ergiehung in ihrem Ginne einzuwirken, werben burch Thatfachen beleuchtet, unter benen bie Defrete verschiebener Bapfte, die Beftimmungen bes Trienter Concils, von ber anbern Geite bie berüchtigten General-Geminarien Josephe II. und bie gesetgeberischen Berfuche bes preugischen Erminifters Kalt bie hervorragenbite Stelle einnehmen. Diefes reiche hiftorifche Material wird bie Schrift auch für folche intereffant machen, welche ber eigentlichen Erziehung bes Rlerus an fich fernfteben. Die glaubige Barme, bie vornehme Rube und über ber Sache ftebenbe Objeftivitat, welche fich von ber erften bis gur letten Geite in ber Schrift fundgeben, laffen einen überzeugenben Ginbruck in jebem unbefangenen Lefer guruck und befestigen in ben Ratholifen ben Entschluß, unverbroffen weiter zu arbeiten und zu tampfen fur die Freiheit ber Bilbung und Erziehung ber Beiftlichen nach fatholischen Grund= faten, bamit bas Motto ber Schrift mabr werbe: "Jerusalem sit sancta et libera cum finibus suis."

### XXXVIII.

# Die Wahl Gregor's VII.

Heber eine Berfonlichfeit, bie fo febr Mittelpuntt eines leibenschaftlich erhitten Barteitampfes geworben, wie Gregor VII., ift es nicht gar leicht, in allweg ein mahrheite= getreues biftorifches Bilb gu befommen. Wenn je in ber Geschichtsschreibung bes Autors subjektiver Standpunkt ben Greigniffen ihr farbenreiches Gewand gewoben, fo wird bieft gewiß ber Fall fenn in einer Sturm- und Drangperiobe, wie bie Beit vor und nach bem gregorianischen Bontificat eine gewesen. Go wird man icon a priori mit gewiffer Referve an bie gleichzeitigen Berichte berantreten muffen, in ber Bermuthung, fie werden fo ober anders von bem gewaltigen Brincipienkampf beeinflußt und in biefer ober jener Richtung irgendwie parteiifch gefarbt ericheinen. Wenn es bis gur Stunde ber Beschichtsschreibung nicht überall gelingen will, bem gewaltigen Rampf gegenüber bie nothige Objektivitat gu bewahren, so wird man fich um so weniger wundern burfen, wenn auch die gleichzeitigen Berichterftatter ben Er= eigniffen, bie fich unter ihren Mugen abwickelten, nicht in epifcher Rube gegenüberstanben. 29as Muratori in feinem großen Sammelwert') bieruber gefagt, bat noch bis gur Stunde feine Gultigfeit: "De his alii aliter scripsere auc-

<sup>1)</sup> Script, rer. ital. t. III 1 p. 314.

tores historiarum tum veteres, cum recentiores prout scilicet partibus addicti fuerunt" Dieje Worte gelten, wie über ben gangen Pontificat bes gewaltigen Bapftes, fo auch gleich über beffen Beginn, über Gregors Erhebung nämlich auf ben apostolischen Stuhl. Es burfte fomit nicht unangezeigt fenn, biefe Frage abermals einer genaueren hiftorifchen Untersuchung zu unterziehen. Um aber über ben gangen Bergang ein mahres, unverfälschtes Bilb zu befommen, werben wir uns bem Gefagten gufolge in erfter Linie nicht bei ben Beidichteschreibern Rathe erholen burfen, beren Arbeiteftatte fich gegen bie tieferregte Zeitstromung nicht abzuschließen vermochte, vielmehr werben wir uns an Dofumente gu wenden haben, die folder Beeinflugung möglichft entrudt waren, und bieg find biftorifche Aftenftucte. Es ift bieg ein Gebante, ben auch Giesebrecht 1) ausgesprochen, wenn er fagt: "je parteiifcher gefarbt faft alle hiftorifchen Berichte biefer Beit find, besto nothwendiger erscheint es auf Beugniffe gurudgugeben, in benen wir ben bervorragenben Berfonlichkeiten felbft nahe treten."

Die Frage nun, beren Lösung wir hier versuchen möchten, ist folgende: War die Erhebung Gregors auf Betri Stuhl eine in allweg legitime ober nicht, b. h. hat sie den Bestimmungen des damaligen firchlichen Wahlrechts in allem entsprochen, oder sind dieselben in dem einen oder anderen Punkte mehr oder weniger gröblich verletzt worden. Letztere Anschauung ist disan weitaus die vorherrschende; so sagt z. B. Giesebrecht in wenigen aber bestimmten Worten: "sichon am Tage nach dem Tode Alexanders II. wurde der Stuhl aufsneue besetzt, in jeder Beziehung auf ordnungswidrige Weise. Die schwerste Anklage freilich, die der Wahlbestechung und simonistischer Jutrusion wird heute ziemlich allgemein als parteiische Berunglimpfung kurzer Hand abge-

<sup>1)</sup> Raifergeschichte III. 1041.

<sup>2)</sup> Raifergeschichte III. S. 231.

wiesen, doch hat es bis in die neueste Zeit nicht gänzlich an solchen gefehlt, welche die gravirenden Berdächtigungen eines Wido von Ferrara vertheidigen zu können glaubten. 1) Untersuchen wir nun, inwiesern solche Aufstellungen der Wirklichkeit entsprechen oder nicht.

## 1. Das Bahlbetret vom Jahre 1059.

Um über die aufgeworsene Frage richtig besinden zu können, ist vor allem nöthig, den Inhalt des Wahldekretes von 1059 seinen wesentlichsten Bestimmungen nach kennen zu lernen. Zum Glück hat uns die neueste Forschung über dieses höchst wichtige Dokument die dankenswerthesten Aufsichlüsse gebracht. Das Beste und Aussührlichste hierüber dürsten wir in den auf Grund der Forschungen von Scheffer-Boichorste) und Zöpssel von Dr. Grauert demachten Aussührungen haben, wodurch aufs bestimmteste erwiesen wird, daß der päpstliche Tert authentisch, der kaiserliche aber gefälscht ist. Indem ich bezüglich der näheren Aussührungen auf die trefsliche Arbeit selbst verweise, hebe ich hier in Kürze nur die wichtigsten Resultate aus, soweit ich benselben beizustimmen vermag.

- a. Nach erfolgtem Tode des Papstes haben zunächst die Cardinal bis chöfe mit gewissenhaftester Sorgfalt die nächste Borbereitung zur Wahl zu treffen, durch Berathung einer Candidatenliste. (Tractatio).
- b) Diese etwa vereinbarte Lifte wird bem gesammten Cardinalscollegium unterbreitet, burch bas die eigentliche Bahl (electio im engern Sinn) zu erfolgen hat. Uebrigens

<sup>1)</sup> S. Ruppel G., die Bahl Bapft Gregors VII. Chemnip 1876 S. 24.

<sup>2) &</sup>quot;Die Neuordnung der Papftwahl durch Nitolaus II. Texte und Forschungen gur Geschichte des Papftthums im 11. Jahrhundert."

<sup>3) &</sup>quot;Die Bapftmahlen." Göttingen 1871.

<sup>4) &</sup>quot;Das Defret Ritolaus II. von 1059" im hiftorischen Jahrbuch 1880. I. S. 502 ff.

ist dasselbe keineswegs stricte an den Borschlag der Cardinalbischöfe gebunden; es ist vielmehr nicht ausgeschlossen, daß in der eigentlichen Wahlhandlung ein nicht auf der Liste Stehender noch aufgestellt und schließlich auch gewählt werde. Der Candidat soll womöglich dem Gremium der römischen Kirche entnommen werden, falls sich hier aber keine taugliche Persönlichkeit sinden sollte, darf auch ein Nichtrömer gewählt werden.

c. Der reliquus clerus et populus foll zur vollenbeten Wahl seine Zustimmung geben, ohne daß diese aber ein wesentliches Erforderniß ware und der Nichtacces von dieser Seite die Wahl ungultig machen könnte.

d. Dem beutschen Ronig ober Raifer wird ein Buftim= mungsrecht eingeräumt; worin nun aber biefes thatfachlich bestanben, barüber find die Ansichten feit bem 11. Sahr= bunbert bis gur Stunde getheilt, und bas ift ber Buntt, in bem ich mich auch mit ben Ausführungen Dr. Grauert's nicht einverstanden erfaren tann. 3ch halte feine Unficht, wie die von ihm befampfte fur gleich unrichtig und eine freie Wahl gleicherweise beeintrachtigend. Dr. Grauert lagt bem Ronig ein Beftätigungerecht vor ber eigentlichen Bahl jugeftanben werben, b. h. es foll ihm "unter normalen Berhaltniffen" bie Candibatenlifte prafentirt werben, von ber er bann bie personae minus gratae ftreichen fann, fo bag feine ibm mifliebige Berfon auf ben Stuhl Betri erhoben werben tonnte. Das ware fomit ungefahr basfelbe bezüglich ber Papftwahl, was im außerbayerifden Deutschland rudfichtlich ber Bijchofs= wahlen nach ber napoleonischen Zeit concorbatemäßig fest= gefett worben. Mir icheint, bag Dr. Grauert auf biefe Unficht mehr aus praftischen als ftreng wiffenschaftlichen Grunben verfallen. Er glaubt hieburch nämlich bie anbere, weit hartere und vom ftreng firchlichen Standpuntt aus gerabezu unerträglich scheinende Alternative umgehen zu fonnen, wonach bem Ronig eine Beftätigung nach erfolgter Bahl zugeftanben werben foll. Rach feiner burchaus trefflichen Musfuhrung ichließt ein Bapit noch eine Synobe einem Konige ein fo ift er bamit gewiß im vollsten Rechte, ohne b feine Thefe irgendwie an Bahrscheinlichkeit gewo enthält vielmehr, nach meiner Unficht, ein Dome weniger ichroff gegen bas firchliche Recht verftog wahre freie Papftwahl boch in gleicher Beife in folde aber muß boch wohl ber erfte und hauptfad bes Bablbefretes gewesen fenn. Rehmen wir bas bem Ronig zugeftanbene Recht hatte wirkl Grauert angenommenen Ginn, fo folgt, bag nach genannter Lifte an ben Ronig, bas Carbinalscolle an diefelbe gebunden, b. h. eine variatio personae fch ausgeschloffen fenn mußte, benn fonft ware bas ; Recht burchaus illusorisch und fur ben Ronig ehr leidigung ale eine Ehre; es fonnten ja die Cari fürliches Spiel mit ihm treiben und hintenbrein je Berfonlichfeit einschieben. Bleibt aber genannte einer variatio ausgeschloffen, fo ift bas Wahlrecht be clerifer wesentlich beschränft und um dieses zu rei ihnen wenigstens bie Bugiehung gur tractatio werben; ich wüßte sonft nicht, wie fie fich als M

vom reliquus clerus et populus onbe

Konig weigern, ber Trager folch zweifelhafter Ehre zu fenn. Wir haben in genanntem Fall die einfache Buftimmung bes Ronigs jur eingereichten Canbibatenlifte vorausgfett, "nun fteht aber einem wirklichen Buftimmungsrecht bas Recht ber Nichtzustimmung, b. b. ber Berwerfung als nothwendiges Correlat gur Geite." ') Bie nun, wenn ber Raifer bie Lifte gurudweist, ben ober bie Canbibaten als personae minus gratae bezeichnet, ein=, vielleicht zwei= und breimal? Grauert fagt freilich, "biefer (ber Ronig) foll in gewiffen Grengen bas Recht haben, die personae minus gratae von ber Bahl aus= zuschließen;"2) allein er bat es unterlaffen, biefe Grengen bes genaueren zu bezeichnen, wie fich benn auch im Bahlbefret von folden teine Spur entbeden lagt. Run lagt fich aber in Beiten ber Spannung, bes Berwürfniffes ober eines weniger freund= lich gesinnten Tragers ber Raiserkrone boch nicht ftets bie ein= fache Buftimmung voraussetzen. Für folche Falle nun hatte man fich firchlicherfeits wirklich gar nicht vorgesehen, fonbern fich lediglich auf ben Friedensstand eingerichtet! Dann aber, welche Rolle fpielt das Cardinalscollegium, die Doglichfeit einer faiferlichen Berwerfung jugegeben? Um fich eine folche, und bas bamit verbundene brudenbe Gefühl ber Abhangigfeit von ber Raifermacht möglichft zu ersparen, wird es faum ein befferes Mittel geben, als fich im voraus mit bem Raiferhof in irgend einer Beife ins Benehmen zu feben, um zu erfahren, welche Manner etwa Gefahr laufen konnten verworfen zu werben. Sieburch wurbe aber offenbar eine Lage geschaffen, bie ber Burbe, Freiheit und Unabhängigkeit bes bl. Stuhles gewiß nicht entsprechend ware. Go tommt Grauert mit feiner Anficht, wenn auch nicht vom Regen in die Traufe jo boch fozusagen von ber Traufe in ben Regen und fur bie firchliche Wahlfreiheit ift in jebem Fall nicht viel gewonnen.

Diefer Unficht widersprechen aber gubem bie thatfachlichen

<sup>1)</sup> Grauert a. a. D. S. 576.

<sup>2)</sup> U. a. D. S. 570.

Dann fiel in kurzester Zeit bas vermeintliche Best gänzlich weg und zwar ohne jeglichen Widersprucklicher Seite. Run ist es aber geradezu undenk Kaiser bes 12. Jahrhunderts, die wahrlich san weniger thatkräftig und für Wahrung ihrer wi vermeintlichen Rechte nicht weniger eisersüchtig die bes 10. und 11., ein so weitgehendes Recht a Einrede geopfert hätten. Auch aus diesem Gruich, muß die Königsklausel einen anderen Inhalt Das durchaus Richtige in dieser Beziehung

ber Zeitgenosse Petrus Damiani zu sagen, ber z als Cardinaldischof beim Zustandekommen des Del wirtte, dasselbe auch unterschrieb und somit gewi authentischer Interpret desselben seyn dürste. Mit daher ganz unzulässig, sein Zeugniß so leichthin in zu schlagen, wie dieß Grauert gethan. In seinen Cadalous nun sagt Damiani: "nimirum cum elect episcoporum cardinalium sieri dedeat principale secundo loco jure praedeat clerus assensum, tertic favor attollat applausum, sicque suspendicausa, usque dum regiae celsitudini:

latur auctoritas, nisi sien

Damiani anderwärts zu Schulden kommen lasse, so daß nach ihm dem König bald vor, bald nach der Wahl ein Zustimmungsrecht eingeräumt, ja einmal sogar die Designation des Candidaten zugestanden werde. Als ich die bezügliche Ausstührung Grauerts (a. a. D. S. 572—577) gelesen, konnte ich mich der Frage nicht enthalten: wäre Damiani wirklich solch ein Consusionarius gewesen? Das bestimmte mich die betressenden Stellen im Context des genaueren zu besehen, und da kam ich zu einem ganz anderen, den Ausssührungen Grauerts geradezu entgegengesetzen Resultat, daß sich nämlich Damiani durchaus consequent geblieben und zwar im Sinne obiger Selle. Die Disceptatio synodica denthält durchaus keinen anderen Gedankengang, als den wie er in obigem Schreiben an Cadalous ausgesprochen.

Gleich bie erfte Rlage bes koniglichen Abvotaten fpricht völlig ben gleichen Gebanten aus, was auch Grauert noch augesteht. "Inthronizastis Papam sine consensu domini nostri regis, ad injuriam scilicet atque contemptum regiae majestatis". Der defensor ecclesiae entgegnet : ordinationem Papae factam diffiteri nec possumus nec debemus, regis autem injuriam modis omnibus propulsamus. Der Abvotat erwibert weiter, bag ber Bater bes Ronigs, Beinrich III., Patricius ber Romer geworben und als folder habe er von ihnen in electione semper ordinandi Pontificis principatus erhalten, ein Brivilegium, bas Papft Nicolaus überdieß noch synodaliter fanktionirt habe. Dr. Grauert fpricht nun bier furgweg von einem foniglichen principatus in electione 2) und erklart biefen als bas Recht ber Defignation bes Canbibaten fur ben papftlichen Stuhl, eine fonigliche Afpiration, bie ber Defensor ecclesiae bann ohne weiteres zugefteben foll in ben Worten: "privilegium invictissimo regi nostro ipsi

<sup>1)</sup> Watterich. l. c. p. 245.

<sup>2)</sup> Aehnlich auch Böpffel a. a. D. S. 78.

quoque defendimus et ut semper plenum illibatumque possideat vehementer optamus."

Wenn Damiani mit obiger Stelle ben ihr unterschobenen Sinn wirklich verband und benfelben bann in genannter Beife approbiren ließ, bann freilich mochten wir an feiner augenblicklichen Burechnungsfähigfeit zweifeln, benn unmittelbar vorher lagt er nur bie Forberung ber toniglichen Buftimmung vor ber Inthronifation aussprechen und gleich nachher fagt er, baß gur Zeit, ale bie romifche Rirche sibi pontificem praefecit (bod wohl Bahl) folde Gahrung und Aufregung unter bem Bolte geherricht babe, bag man unmöglich bas fonigliche Gutachten (oraculum) habe abwarten tonnen, ehe man gur Orbination bes Bapftes ichritt, ba fonft blutiger Burgerfrieg zu befürchten gewesen ware. Tantus livor et odium tumultuantis populi corda turbaverat, ut de tam longinquis terrarum spatiis nequaquam regiae clementiae praestolari possemus oraculum. Nisi enim quantocyus ordinaretur Antistes, perniciosus in populo gladius mutuis vulneribus desaeviret et non parva Romanorum civium strages fieret. 1) Zwijchenbinein nun biefes exorbitante Bugeftandniß! Golde Ungereimtheiten wird man einem Schriftfteller boch nicht wohl imputiren burfen ohne zwingende Grunde, und auch bei Damiani mochten wir in erfter Linie fur bie mens sana plabiren. Run folgt aber obiger Ginn teineswegs nothwendig, ja nicht einmal ungezwungen aus genannter Stelle. Es ift nicht ichlechthin von einem principatus in electione die Rebe, wie Grauert will, fonbern von einem in electione semper ordinandi pontificis principatus. Wenn wir nun ben wirflichen Cachverhalt, fowie ben gangen Gebantengang unferer Stelle zusammennehmen, fo burfte ber einfachfte, naturlichfte und ungezwungenfte Ginn wohl ber fenn: bei Befetung bes

<sup>1)</sup> Watterich l. c. p. 247.

bl. Stubles [electio im weiteren Ginn 1)] bat ber Raifer bei ber Orbination bes neuen Bapftes als Batricius ber Romer ftets eine hervorragenbe (wenn man will bie erfte) Stelle eingenommen. 2) 3ft bieß nicht bem wirklichen Thatbestand burchaus entsprechend, und muß ba ber defensor ecclesiae nicht fagen: auch wir vertheibigen biefes taiferliche Brivilegium u. f. w.? Aber berfelbe fahrt ja unmittelbar barauf fort, in genanntem Fall fei auch biefes Brivilegium in Begfall gefommen, ba ber Konig noch Rnabe gewesen, quis enim nesciat, quia sacerdotem eligere puer ignorat? Es ift auffallend, wie Grauert gerabe an biefer Stelle bas eligere besonders premirt wiffen will und die von Scheffer-Boichorft ) vorgeschlagene Deutung "zu einer Bahl zustimmen" turger Sand abweist, wiewohl er zugesteht, baß eligere in Urfunden über Bablhandlungen manchmal auch biefen Ginn habe. 1) Wir glauben uns baber nicht im Unrecht, wenn wir lettere Bebeutung annehmen und genannter Stelle folgenden Ginn beilegen : jedermann weiß, bag ein Rnabe gur Abgabe einer aus ber Bablbeurtheilung refultirenben Buftimmung unfähig ift.

"Das Rapitel ber Wiberspruche in ber disceptatio ift bamit aber noch nicht erledigt", fagt Grauert. 5) Auf obige

<sup>1)</sup> Daß electio neben dem engern Sinn der eigentlichen Bahl auch noch einen weiteren hat, wornach es das gange Bahlgeichäft von der tractatio bis zur inthronisatio umfaßt, dieß weitläufig mit Stellen zu belegen, wird man uns hier wohl erlaffen.

<sup>2)</sup> Schon das Wahlbefret Papft Stephan's IV. im Anfang des 9. Jahrhunderts bestimmt, daß der neu gewählte Papft in Gegenwart der kaijerlichen Legaten consecrirt werden müsse; ofr. histor. Jahrbuch 1880. I. p. 144. Die gleiche Berordnung wiederholt eine Synode des Jahres 898 unter Johann IX. hefele C. G. 2. A. IV. S. 568.

A. a. D. S. 97. Nach Böpffel a. a. D. S. 149 ift eligere vielfach gleich consentire.

<sup>4)</sup> A. a. D. S. 573. Unm. 1.

<sup>5)</sup> U. a. D. G. 573.

Einwendung bes abjolut nothwendigen rajchen Sanbelne lagt namlich Damiani ben foniglichen Abvofaten fagen : "Dicitis, quia necessitate constricti et velut angusti temporis brevi spatio coarctati nequaquam potuistis in electione Pontificis expectare consensum regiae majestatis, quod profecto frivolum esse perspicuum est. Constat enim tres plus minus menses interim decurrisse, ex quo sanctae memoriae Papa Nicolaus occubuit, usque ad Kalendas Octobris, cum iste successit. Videamus ergo, si per tam morosam longitudinem, trimestris videlicet spatii, non potuerit ab aula regia pragmaticae sanctionis vobis apocha reportari." Dieje Stelle foll eine tonigliche Zustimmung vor ber befinitiven Bahl postuliren und vom defensor ecclesiae auch zugeftanden erhalten, Unferer Unficht nach befagt fie bas gerabe Begentheil. Schon bie vorangebende Entschuldigung, bag rasches Sandeln bie Ginholung bes foniglichen Conjenfes unmöglich gemacht, tann nur einen Ginn haben auf bie Orbination bezogen, benn ba lag wirklich nur ein Tag zwischen inne, ba die Wahl am 30. September, die Orbination aber am 1. Ottober ftatt hatte. Unf ben Confens vor ber Bahl bezogen, ift bie Entschuldigung vollfommen haltlos. Bom Tode Rifolaus' IL (27. Juli) bis gur Bahl Mleranber's II. (30. Geptember) verstrichen gut 2 Monate, eine Zeit, in ber bie fonigliche Bestätigung gewiß ebenfo gut zu erholen war, wie bei ber Bahl Gregor's VII., wie ber tonigliche Abvotat gang richtig bemertt. Letterer fucht aber burch eine fophiftische Tergiver= fation ber Entschuldigung bie Spite abgubrechen, indem er ben terminus a quo geschickt verrudt, während ber terminus ad quem, bie Orbination gang richtig feftgehalten wirb. Er rechnet einfach vom Tobe Ritolau's II. bis gur Orbination feines Rachfolgers (ad Kalendas Octobris, cum iste successit.) Bare Grauert's Anficht bie richtige, bann burfte er

<sup>4)</sup> Watterich l. c. p. 247.

nur bis zum 30. September, dem Wahltag, rechnen. Auf diese Tergiversation geht begreiflicherweise der desensor ecclesiae nicht ein, er müßte ja bereits Gesagtes abermals sagen, er schreitet vielmehr ad fortiora weiter und sagt, quod ob imperialis palatii reverentiam decreveram silentio praeterire und was saeculis omnibus inauditum. Ihr, die fönigliche Hospartei, habt das euch zugestandene Privilegium, über dessen Berlehung ihr jeht so samentirt, selbst verscherzt; ihr habt euch ja vermessen, den Papst durch ein Quasiconcil absehen und alle seine Bestimmungen cassiren zu lassen (et omnia, quae ab eo suerant statuta, cassare praesumpsistis). Damit habt ihr natürlich auch jenes Privilegium cassirt, auf das ihr euch jeht mit so großer Emphase beruft.

So steht alles in vollster Harmonie und von confuser Berworrenheit und Widersprüchen, wie Dr. Grauert sie finden will, ist nirgends etwas zu entdecken. Damiani ist und bleibt somit ein zuverlässiger Zeuge für die Interpretation der Königsklausel.

Bersuchen wir nun ben debitus honor und die reverentia bes nähern zu bestimmen. Bor allem möchten wir barauf hinweisen, daß von honor et reverentia, nicht aber von jus die Nebe ist, daß also, falls se von Recht gesprochen werden will, dieß nur in uneigentlicher Weise, d. h. etwa im Sinne von Chrenrecht, nicht aber in sensu canonico strictissimo geschehen kann. Dieses Recht nun eignet dem Kaiser offensbar nur als patricius ecclesiae Romanae, wie dieß Damiani ganz richtig hervorhebt i), und schließt seiner Natur nach die zwei reciproten Begriffe in sich, einerseits die Pflicht physisschen Schutzes der römischen Kirche gegenüber seber rechtlosen Bergewaltigung, andererseits die hieraus resultirende Dankbarkeit der Kirche, die sich in zugestandenen kirchlichen Chrenzbezeugungen äußern wird. In dieser seiner Doppelwirkung wird sich der Patriciat auch bei einem der vitalsten Borgänge

<sup>1)</sup> Watterich, l. c. p. 247.

in der Kirche, bei Besethung des heiligen Stuhles äußern mussen, d. h. Pflicht des Kaisers als Patricius wird es senn, über der Wahl solcher Gestalt schützend zu wachen, daß sie in legitimer, das Leben der Kirche nicht schädigender Weise wor sich gehen kann. Daß hiemit aber nicht etwa das Recht eigenmächtigen gewaltthätigen Eingriffs in den Wahlgang verbunden ist, bedarf wohl nicht erst einer Widerlegung; trothem bleibt nicht ausgeschlossen, daß so abnorme Berhältnisse einzugreisen. Durch solch abnorme Ausnahms-verhältnisse aber werden nirgends Rechtszustände geschaffen, und so gewiß auch nicht bei der Papstwahl. Auch hier wird der Sat seine Gestung haben; exceptio confirmat regulam.

Benannter Schutpflicht nun fann ber Raifer in verichiebener Beife gerecht werben, am einfachften gewiß burch perfonliche Umwesenheit am Bablort. Der Ratur ber Sache nach aber wird biefer Fall als feltenfte Ausnahme gelten muffen, weit eher war bie Entfenbung faiferlicher Legaten ermöglicht; boch fonnte auch bieß nach Lage ber Berhaltniffe fcwer, ja unmöglich werben. Go blieb benn als britte und lette Form nur noch bie Ginfenbung ber Bahlatten und beren Prufung burch ben Raifer, ob bie Bahl wirklich frei gewesen und in legitimer Beife erfolgte. Diefe lettere Form möchten wir ben moralifchen Bablichut nennen, mabrend bie beiben erfteren ben phyfifchen reprafentiren. Das Bewußtfenn und die Gewißheit ber nachfolgenden taiferlichen Brufung und Untersuchung auf Freiheit und legitimen Berlauf, und die nothwendig erfolgende Annullirung bei groblichem Berftog mußte offenbar ichugend und ichirmend über bem gangen Bablgeschäft schweben und gewaltsame, willfürliche und unrechtmäßige Beeinfluffung jeglicher Art möglichft fern halten. Run ericheint une bas jogenannte taiferliche Bestätigungerecht fofort in gang anberem Licht und wir begreifen jest, wie man biefes Beftätigungerecht firchlicherfeits nicht nur juge= fteben, fonbern auch aufrecht erhalten, ja synodaliter fants

tioniren fonnte, wahrend bie bisberige Auffaffung mit ber Freiheit und Gelbftftanbigfeit ber Rirche offenbar in unloslichem Wiberfpruch fteht. Richt ein arbitrares Beftatig= ungerecht tonnte und wollte man bem Raifer einraumen, fo baß es in feinem Belieben geftanben batte, ben einmal recht= mäßig Gewählten nach Gutbunten zu bestätigen ober zu verwerfen. Gold ein Zugeftanbniß bezeichnet Grauert mit vollem Recht als "eine ungeheuerliche, bem Beift bes cano= nifden Rechts wiberfprechenbe Conceffion." 1) Die Ausübung genannten Rechts war vielmehr genau und bestimmt limitirt. Muf Grund bes eingefandten Bablberichts ober felbitftanbig zu machenden Erhebungen, batte ber Raifer lediglich zu con= ftatiren, bag bie Babl wirklich frei und legitim erfolgt, ober aber, baf bieß auf Grund bestimmter Thatsachen nicht ber Rall gewefen. Im erfteren Fall mußte er ben Bewählten beftätigen, im lettern eine wirklich freie Wahl ermöglichen.

Mle Dant und Anerkennung fur biefen wichtigen und gewiß nicht uncanonischen Schut ber Babl, erhielt ber Raifer firchlicherseits bas bobe Ehrenrecht zugestanden, bag ber neue Bapft erft in feiner ober feiner Legaten Unwefenheit confecrirt werben follte. 2) Faffen wir bas Patriciat bes beutichen Rai= fere in biefer richtig verftandenen Beife, fo fonnen wir be= greifen, wie bei notorifch freien und legitimen Bablen, wenn Befahr auf bem Bergug war, die taiferliche Beftatigung um= gangen werben fonnte, ohne viel Reflamationen faiferlicherfeite; war ja in biefem Falle bie Ginholung leere Formalitat. Bugleich wird uns flar, bag die Ginholung biefes Confenfes nach und nach in Wegfall fommen tonnte, ja mußte, bann nämlich, als die Bahlfreiheit in anderer Beije binlänglich garantirt war. Dagegen bliebe es ein ungelostes biftorifches Rathfel, wie die Raifer bes 12. Jahrhunderts ftillschweigend auf ein fo bochft bebeutungsvolles Recht verzichten konnten.

<sup>1)</sup> A. a. D. G. 576.

<sup>2)</sup> Siehe oben G. 501 Anmert. 2.

wie die bisher angenommene arbitrare Bestätigung bes Papfts canbibaten eines gewesen ware.

Auf Grund der bisherigen Untersuchung vermögen wir nun den Paragraph 4 des vielbesprochenen Wahldekretes von 1059, die sogen. Königsklausel näher zu fassen. Dieselbe besagt: dem König sollen die Ehrenrechte des Patricius der römischen Kirche ungeschmälert gewahrt bleiben, d. h. ihm eignet das Necht und die Pslicht, die Freiheit der Wahl zu überwachen und zu controliren und er übt das hieraus resultirende relative Bestätigungsrecht; damit hängt das Zugeständniß zusammen, daß der neue Papst erst in seiner oder seiner Legaten Anwesenheit consecrirt werden soll. Dieß dürste wohl der Inhalt und die Bedeutung des deditus honor et reverentia sehn.

Haben wir so die Bestimmungen des Wahldekretes von 1059 genauer sixirt, so wird es nun möglich senn, die Erzhebung Gregor's VII. eingehender auf dieses Dekret zu prüssen, um zu erniren, ob dieselbe allen genannten Anforderunsgen entsprochen und somit durchaus rechtlich gewesen oder ob sie in wesentlichen Punkten gegen die Bestimmungen des Dekretes verstoßen und damit als ordnungswidrig zu bezeichnen sei.

#### 2. Die Erhebung Gregor's VII.

Wie oben ausgeführt, dürfen wir über die Borgänge bei der Wahl als primäre Quellen nicht die erst unter dem Einsluß des bald nachher entbrannten Kampses geschriedenen Berichte zu Rathe ziehen, da sie sämmtlich das Präjudiz der Parteilichkeit gegen sich haben. Ein möglichst wahrheitsgetreues Bild werden wir nur in den unmittelbar nach der Wahl gemachten authentischen Aufzeichnungen zu suchen haben; es sind dieß: das Wahlprotokoll der Cardinäle und die gleich nach der Wahl geschriedenen Briefe Gregor's selbst. Ersteres nun lautet solgendermaßen: Regnante Domino nostro Jesu Christo, anno elementissimae incarnationis eins millesimo

septuagesimo tertio, indictione et luna undecima, 10 Kalendas Maii, feria secunda, die sepulturae domni Alexandri bonae memoriae secundi papae, ne sedes apostolica diu lugeat proprio destituta pastore, congregati in basilica beati Petri ad Vincula nos sanctae Romanae catholicae et apostolicae ecclesiae cardinales clerici acoliti subdiaconi diaconi presbyteri, praesentibus venerabilibus episcopis et abbatibus, clericis et monachis consentientibus, plurimis turbis utriusque sexus diversique ordinis acclamantibus, eligimus nobis in pastorem et summum pontificem virum religiosum, geminae scientiae prudentia pollentem, aequitatis et justitiae praestantissimum amatorem, in adversis fortem, in prosperis temperatum et juxta apostoli dictum bonis moribus ornatum, pudicum, modestum, sobrium, castum, hospitalem, domum suam bene regentem, in gremio huius matris ecclesiae a pueritia satis notabiliter educatum et doctum atque pro vitae merito in archidiaconatus honorem usque hodie sublimatum, Hildibrandum videlicet archidiaconum, quem ammodo et usque in sempiternum et esse et dici Gregorium papam et apostolicum volumus et approbamus.1) Gregor felbft aber beschreibt feine Erhebung in mehreren vom 24. bis 28. April batirten und an bie verschiebenften Berfonen gerichteten Briefen2) faft wortlich gleichlautend alfo: Dominus noster papa Alexander mortuus est. Cuius mors super me cecidit et omnia viscera mea concutiens penitus conturbavit. Nam in morte quidem eius Romanus populus contra morem ita quievit et in manu nostra

<sup>1)</sup> Jaffé Monum. Greg. p. 9.

<sup>2)</sup> Die Briefe sind gerichtet an Desiderius, Abt von Montecassino und Fürst Gisulf von Salerno vom 24. April; an Erzbischof Wibert von Ravenna vom 26. April; an Beatrix, Abt Hugo von Clugny, Erzbischof Manasses von Rheims, König Swein von Dänemart und Abt Bernhard von Marseille vom 28. April. ofr. Jassé 1. c. p. 10—13.

consilii frena dimisit, ut evidenter appareret, ex Dei misericordia hoc provenisse. Unde accepto consilio hoc statuimus: ut post triduanum jejunium, post litanias et multorum orationem elemosinis conditam, divino fulti auxilio statueremus, quod melius de electione Romani pontificis videretur. Sed subito, cum praedictus dominus noster papa in ecclesia Salvatoris sepulturae traderetur, ortus est magnus tumultus populi et fremitus, et in me quasi vesani insurrexerunt, nil dicendi, nil consulendi facultatis aut spatii relinquentes. Violentis manibus me in locum apostolici regiminis, cui longe impar sum, rapuerunt, ita, ut cum propheta possim dicere: Veni in altitudine maris et tempestas demersit me." Mus diejen Mugaben ergeben jich nun folgende Puntte:

a) Die geforberte tractatio ber Carbinalbifchofe, b. h. bie Aufstellung und Berathung einer Canbibatenlifte fiel in biefem Bablatt gang weg und an ihre Stelle trat bie petitio populi in der Lateranbafilita bei Beerbigung Meran= ber's II. Es fragt fich nun, war bieg eine Berletung bes Bahlbetretes? Benn ich die Frage entschieben verneine. glaube ich nicht auf ernftlichen Wiberfpruch zu ftogen. Das Defret wollte offenbar nur fur ben gewöhnlichen Berlauf einer Neuwahl Borforge treffen, woburch außerordentliche Bortommniffe nicht ausgeschloffen bleiben. Die tractatio tann und will im Ginne bes Defretes nicht in ber Weife integrirenber Beftandtheil bes gangen Bahlgeschaftes fenn, baß beren Richtvorhandensenn bie Bahl ungultig machen tonnte, jo wenig ale burch bie unter gewöhnlichen Berhalt= niffen verlangte Scrutiniumsmahl bas Augergewöhnliche einer Bahl per inspirationem ausgeschloffen fenn tann. Burbe ben Carbinalen burch die petitio populi eine Berfonlichteit offerirt, bie fie auch ihrerfeite fur paffent bielten, fo tonnte boch nicht geforbert werben, bag fie erft in langer Berhandlung nach einer folden fuchen mußten. Das Begfallen ber tractatio fann fomit die Rechtmäßigfeit einer Bahl ebenfowenig alteriren, als bas freie Geftanbniß eines Delinquenten bie gerichtliche Berhandlung rechtlos machen wirb.

- b) Auf Grund dieser petitio versammelten sich die Carbinale sofort in S. Petri ad Vincula, dem Ort, wo damals unter gewöhnlichen Berhältnissen die Papstwahl statt hatte und wählten einstimmig (nos sanctae Romanae . . . ecclesiae cardinales . . . . eligimus), den Archidiacon Hildebrand zum Papst und zwar
- c) unter Zustimmung bes übrigen Klerus (praesentibus bis consentientibus) und bes Bolkes (plurimis turbis bis acclamantibus). Hilbebrand nahm, wenn auch ungern, die so einstimmig ersolgte Wahl an und nannte sich Gregor; hiemit war nach damaliger Rechtsgewohnheit die Immantation, d. h. die faktische Einweisung in Amt und Würde unsmittelbar verbunden. Offenbar ist dieß der wichtigste und wesentlichste Theil der ganzen Wahlhandlung, der undestreitzbar ganz den Bestimmungen unseres Dekretes gemäß verlief. Schon der Umstand der Verlegung des Wahlaktes von der Laterandasilika, wo die petitio populi ersolgte, nach S. Petri ad Vincula spricht gegen eine gewaltthätige, tumultuarische Erhebung.

Bebenken könnten nur noch bezüglich ber Zeit erhoben werben, da die Wahl in außergewöhnlicher Weise, bereits am Tage der Beisetzung Alexander's II. vorgenommen wurde. Wirklich scheint auch Giesebrecht') diesen Umstand mit zu den "ordnungswidrigen" Momenten der Wahl zu rechnen. Inwiesern ist solcher Einwand berechtigt? Ueber die Zeit der zu erfolgenden Neuwahl enthält unser Dekret gar keine näheren Bestimmungen, sondern sagt nur, daß dieselbe nach dem Tode des Papstes erfolgen soll (obeunte huius Romanae ecclesiae pontifice). Dieß war wirklich damals, wie lange vor und nach Gregor, die einzige bestimmte Borsichrift bezüglich der einzuhaltenden Zeit; ja es kam sogar

<sup>1)</sup> Bgl. oben G. 493.

vor, so 3. B. gleich beim Ableben bes Papstes Gregor VII., baß die Frage der Neubesetzung bereits zu Lebzeiten bes Papstes ventilirt wurde 1), ohne daß beshalb die Anklage der Ordnungswidrigkeit erhoben worden wäre. Somit wird auch bei Gregor das Zeitmoment keine Instanz gegen die Recht=mäßigkeit der Wahl abgeben können.

d) Run folgt bie viel umftrittene Frage über Ginholung ber faiferlichen Beftätigung. Bonitho und mit ihm faft wortlich übereinstimmend bie Acta Vaticana berichten folgendes: "Als Gregor am folgenben Tag bie gefährliche Lage, in bie er gefommen, bei fich ernftlich überbachte, wurde er fehr unrubig und betrübt. Da er aber einen andern Ausweg, ber ihm aufgelegten brudenben Papftwurbe fich zu entziehen, nicht fant, fandte er fofort Boten an Ronig Beinrich, um ibn von ber erfolgten Wahl in Renntniß zu feben und zugleich angelegentlich zu bitten, ihn nicht zu bestätigen, mit ber Drohung, falls er bieg bennoch thun wurde, werbe er feine offentundigen lebelthaten nicht langer ungestraft bingeben laffen." \*) Daß bieß nicht ber Standpunkt bes bamaligen Bapftthums war und nicht feyn fonnte, wird ziemlich allgemein zugeftanben; wie aber biefen fonberbaren Bericht von Beitgenoffen erklaren? Rach unferer obigen Darlegung ber Patriciaterechte mußte fich bie Bestätigungefrage leicht und einfach lofen. Gregor hatte bie Rechte bes beutichen Konigs als romifden Patricius ju respettiren; bag er bieg mit genanester Bunttlichkeit thun wurbe, muß von einem fo ein= fichtigen und flugen Danne wie Silbebrand mar, gum voraus auf's bestimmtefte angenommen werben. Ihm mußte bor Mllem baran liegen, feinen Feinben - und bag er fich be-

Die Synobe von Pavia 997 unter Papit Gregor V. berbietet nicht eine Besprechung der Papitwahl zu Lebzeiten des noch regierenden Papites, sondern nur die Abgabe eines bestimmten Bersprechens. Bgl. hefele Conc. Geich. Bd. IV. 2. Al. S. 650.

<sup>2)</sup> Watterich, l. c. p. 309.

züglich derselben keiner Täuschung hingab, beweisen seine Briefe zur Genüge — keinerlei Borwand zu geben, die Nechtsmäßigkeit seiner Erhebung irgendwie mit dem Scheine bes Nechtes austreiten zu können. Er hatte somit den König von der erfolgten Wahl in Kenntniß zu sehen, ihm die Prüfung ihrer Nechtmäßigkeit anheimzugeben und die Entsendung eines Legaten zur Consecration zu erbitten. Ganz dem entsprechend handelt auch Heinrich; er entsendet einen seiner vertrautesten Näthe, den Grafen Eberhard von Nellenburg den Italien, um über den Berlauf der Wahl Erstundigungen einzuziehen. Da dieser die Nechtmäßigkeit dersselben constatiren muß, ersolgt die königliche Bestätigung und der Kanzler für Italien, Bischof Gregor von Vercelli, wohnt am 29. Juni als königlicher Commissär der Consecration des Papstes an. 2)

Much bas Berhalten Gregors in ber Zwischenzeit, gwi= ichen Bahl und Confecration ift gang ben bargelegten Berhaltniffen entsprechend. Go fehr er die Rechte des Konigs respettirt, so ift er boch weit bavon entfernt, ihm ein arbitrares Bestätigungerecht einzuräumen. Bis jum 30. Juni nennt er sich zwar immer nur electus in Romanum pontificem, allein er weiß fich boch bereits im vollen Befit ber Papftgewalt, die er auch fofort ohne jegliche Reftriktion ausubt. Schon unter bem 29. April ichreibt er an Bischof Rainer von Floreng und verlangt von ihm energisches Gin= fchreiten und genaue Untersuchung in einer Cheangelegenheit.3) Um 30. April ichreibt er an bie papftlichen Legaten in Gallien, Bifchof Biraldus von Ditia und Gubbiacon Raim= balb, und ermahnt fie, fich in ben Berhandlungen mit Graf Ebulo von Roucy genau an bie von Alexander II. erhaltenen Inftruttionen gu halten, tabelt fie wegen ihres langen Still-

<sup>1)</sup> Lambert von Berefeld, Annal. ad ann. 1073.

<sup>2)</sup> Bonitho, Ad amicum. Jaffe 1. c. p. 657.

<sup>3)</sup> Jaffé l. c. p. 13.

schreißens und fordert sie zu baldmöglichster Rückfehr nach Rom ad referendum auf. Bon demselben Datum ist auch das Schreiben an die spanischen Fürsten, worin diesen, ähnslich wie dem Grasen Ebulo, die Rückeroberung des Landes von den Sarazenen nur unter der Bedingung gestattet wird, daß sie dasselbe dem hl. Petrus, dem es zu eigen gehöre, zurückgeben. Den Legaten Humbert und Albert bestätigt er die ihnen von Alexander II. verliehenen apostolischen Bollsmachten. Dem Grasen Guido, von Imola besiehlt er, die Einwohner von Imola gegen Erzdischof Wibert von Ravenna zu schüchen bis zur Ankunft eines päpstlichen Legaten. Die Gräsinen Beatrix und Mathilde ermahnt er auf's nachdrücksichste, seden Berkehr mit den simonistischen Bischofen der Lombardei sorgfältig zu meiden.

Die gleiche Befinnung, bie fich in feinen Sanblungen fund gibt, fpricht Gregor auch flar und bestimmt in feinen Briefen aus. Dben genannte Legaten Sumbert und Albert ermabnte er am Schluft, in ben Rirchen, wo fie binfamen, für ihn beten gu laffen , auf bag Gott ber Allmachtige feine Schwachheit gnabig unterftute ad ferendum tam grave onus, quod impositum eius timore recusare non audebam.1) Un Bergog Gottfried von Lothringen aber ichreibt er unter bem 6. Mai: Quo magis nobis dolendum est, qui susceptum universalis ecclesiae regimen in tanta difficultate nec rite administrare nec tuto deserere possumus ?2) 3d) frage nun alles Ernftes, fann ein Mann fo hanbeln und fo fchreiben, ber bie arbitrare Entscheidung über feine Erhebung in bie Sanbe bes Ronigs gelegt, ober ber auch nur ber leberzeugung lebt, baß folde Entscheidung dem Ronig rechtlich guftebe. Diefe benn bas nicht gang gefliffentliche Berachtung toniglicher Gerechtsame gur Schau tragen und baburch bie Bablverwerfung zur unausbleiblichen Rothwendigfeit machen ?

<sup>1)</sup> Jaffé, l. c. p. 18.

<sup>2)</sup> Jaffé, l. c. p. 19.

So hatte ein Gregor VII. gehandelt! Sein Berhalten läßt fich nur erklaren unter Annahme bes oben bargelegten relativen Bestätigungsrechtes.

Aber wie kommen benn Bonitho und bie Acta Vaticana ju obigem auffallenbem Bericht, ber nicht nur vom firchen= rechtlichen Standpunkt aus Unmögliches enthält, fonbern bem Papit auch eine offenbare Tattlofigfeit infinuiren wurde? Dber ware benn folch ein Benehmen nicht recht eigentlich bas, was man im Deutschen mit ber Thure ins Saus bineinfallen beißt? Sefele 1) fucht bie Schwierigkeit mit ber Un= nahme an lofen, Gregor habe "bem Konige gleich von Anfang an feine Brincipien offen bargelegt und mit ebler Freimuthig= feit vorgeftellt, wie er im Falle ber Beftatigung unmöglich die Eingriffe bes Sofes in die Freiheit und bas Recht ber Rirche tonne fortbauern laffen u. bgl. Diefer Inhalt wurde bann burch bie Fortbewegung bes Gerüchtes gang leicht in bie Form umgebilbet, welche Bonitho und bie Acta mittheilen, indem man fich fagte: bas heißt ja recht eigentlich ben Ronig aufforbern, die Beftätigung nicht zu ertheilen." Ab= gesehen bavon, bag bier ein arbitrares Beftatigungerecht vorausgesett ift, wie wir foldes unmöglich zugestehen konnen, harmonirt die Annahme auch nicht mit bem wirklichen Sachverhalt. Gregor fpricht allerbings in mehreren feiner Schrei= ben eine abnliche Absicht aus, wie fie Befele annimmt; fo ichreibt er g. B. am 6. Mai an Bergog Gottfried: "Est autem haec voluntas nostra: ut primum oblata nobis opportunitate, per nuncios nostros super his, quae ad profectum ecclesiae et honorem regiae dignitatis suae pertinere arbitramur, paterna eum dilectione et admonitione conveniamus." 2) Allein ichon ber Bortlaut fagt flar genug, baß eine berartige Mahnung nicht gleich mit ber Wahlanzeige nach Deutschland gegangen fenn fann, ja ein foldes Schreiben

<sup>1)</sup> Conc. Gefch. V. G. 5.

<sup>2)</sup> Jaffé, l. c. p. 19.

war am 24. Juni noch nicht abgeschicht, wie aus ben Briefen an bie Grafinen Beatrix und Mathilbe flar genug bervorgeht.1) Bir muffen baber einen anbern Entstehungegrund jenes fonberbaren Berichtes vermuthen. Bie Sefele mochte auch ich die Angabe auf ein allmählig entstandenes Gernebt gurudführen, benn haltlos aus ber Luft gegriffen tann fie nicht wohl fenn. Sicherlich war man in Rom über Abfichten und Gefinnungen ber simonistischen und nicolaitischen Beiftlichen binlänglich unterrichtet und mußte recht gut, baft von ihrer Seite alles aufgeboten wurde, um die Stublbefteig= ung bes gefürchteten Silbebrand um jeben Breis gu binter= treiben. Die biegbezüglichen Berichte Lambert's von Bersfelb2) und bes Abtes Bilbelm von Det 3) fprechen fich hierüber mit ber wünschenswertheften Rlarbeit aus. Es liegt nun nabe, baß folden Beruchten gegenüber bie gregorianifche Bartei angitlich wurde und angelegentlich in Gregor brang, burch rafche Confecration allen berartigen Dachinationen und möglichen Eventualitäten einen Riegel gu ichieben, wie bieß ja auch bei ber Erhebung Meranbers II. gefchehen. 218 fich Gregor biegu aber nicht bereit finden ließ, fondern fich ent= fchloffen erklarte, zuerft bas konigliche Urtheil abzumarten '), lag ber Borwurf nabe: bas beißt ja die Gegner gefliffentlich ermuthigen und die Bapftwurde von ber toniglichen Billfur abhangig machen. Uebrigens ift auch ber andere Fall bentbar, baf bie allgeit geschäftige Cage, bie, wie oben gezeigt, von Gregor felbit wiederholt ausgesprochene Absicht, ben

<sup>1)</sup> cfr. Jaffé, l. c. p. 22.

<sup>2)</sup> Annal. ad ann. 1073.

<sup>3)</sup> Bilhelm schreibt an Gregor: "Der Teusel von Bercelli (Bifchof Gregor) und sein Anhang wirten bahin, daß du nicht bestätigt werdest."

<sup>4)</sup> Dem föniglichen Gesandten Graf Eberhard erffärte Gregor: cogi tamen nullo modo potuisse, ut ordinari se permitteret, donec in electionem suam regem consensisse certa legatione cognosceret. Pertz M. G. VII. p. 154.

König bei paffender Gelegenheit durch vertraute Männer an seine Pflicht mahnen zu wollen, ohne weiteres in die That umsetzte und dann natürlich mit der Wahlgesandtschaft in Berbindung brachte. Möglich auch, daß diese beiden Momente bei Bildung der Sage concurrirten; daß es aber Sage und nicht Geschichte, bedarf keines weiteren Beweises.

Muf Grund bes genannten Berichtes von Bonitho und ber aus ihm resultirenben Annahme eines arbitraren Bestätigungrechtes, fab man fich vor ein neues ichwer zu lofenbes Rathfel geftellt. Die tropige Berausforberung Gregor's tann, bie Cache menfchlich angesehen, boch gewiß toniglicherfeits feine andere Antwort erwarten laffen, als die rube Bermerf= ung ber Wahl, vor allem bann, wenn biefe noch ordnungs= wibrig gewesen. Tropbem nun erfolgt bas Unglaubliche, die Beftatigung, und fo fteben wir fo gu fagen bor einem moralischen und politischen Gelbstmord bes Ronigs. Um fich aus biefer ichwierigen Lage herauszuhelfen, hat man zu verichiebenen Erklärungeversuchen feine Buflucht genommen, von benen ber icheinbar natürlichste noch ber ift: ber brobenbe Sachsenaufstand habe Beinrich IV. Die unliebfame Beftatigung abgepreßt. Run belehrt uns aber bie Wefchichte, daß in ber Beit, ba es fich um bie Wahlbeftatigung handelte, im Monat Mai und Anfangs Juni bes Jahres 1073, Beinrich entfernt nicht an einen Sachsenaufftand bachte, und noch viel weniger burch einen folden eingeschüchtert fenn fonnte. Gerabe bamale trug er fich mit gang anberen Planen, die ihn uns weit eber im Bollgefühl feiner Konigsmacht zeigen, als in unmännlicher Bergagtheit und Schwäche; eben murbe im beutschen Reich zu einem großen Beereszug fur ben tommen= ben Auguft geruftet. Gei es nun, bag berfelbe wirklich, wie ber Ronig behauptete, ben Polen galt, ober bag er, wie man im Cachfenlande argwohnte, jur Unterjochung biefes bienen follte, immerbin lagt folde Beeredruftung, fowie bas felbit= bewußte und nicht felten fogar gewalttbatige Auftreten Beinriche, feinen Berricher vermuthen, ber fich vor einer Drohung, wie Bonitho sie berichtet, feige und furchtsam gebeugt hatte. Erst ber 29. Juni, ber Consecrationstag des Papstes, leitete infolge der von Heinrich beliebten Rücksichtslosigkeit gegen die sächsischen Großen sene gewaltige Bewegung unter dem Sachssenvolke ein, die schließlich den Stolz des Königs brach und zur schmählichen Flucht aus der Harzburg (vom 8. auf den 9. August) führte. Diese Ereignisse nun ohne weiters der Bahlbestätigung im Mai oder Juni zu unterschieden, ist ein unzulässiges historisches Hysteron proteron, ein künstliches Auskunstsmittel, das der wirkliche Sachverhalt, wie wir gessehen, gar nicht verlangt.

Bonitho's Unnahme eines unbedingten foniglichen Beftatigungsrechtes wollte man vielfach burch bie Berichte Lam= bert's von Berefeld und bes Abtes Wilhelm von Det 1) beftatigt finden. Erfterer fagt in feinen Unnalen: Rach bem Tobe Merander's II. mahlten bie Romer fofort, ohne ben Ronig gu fragen (inconsulto rege) hilbebrand gu feinem nachfolger ac. Dieje Runbe erfüllte bie Bifchofe Galliarum?) mit großer Angft und fie baten insgefammt ben Ronig, die ohne fein Geheiß (eins injussu) erfolgte Babl für ungultig zu erklaren, fonft wurde Riemand mehr als er felbst die üblen Folgen biefer Bahl gu fühlen befom= men. Der Ronig fandte auch fofort ben Brafen Gberharb ab, ber fich mit ben romischen Großen ins Benehmen feten (Romanos proceres conveniens) und sich bei ihnen erfunbigen follte, warum fie ohne Willen bes Ronigs einen romi= ichen Bapft orbinirt batten (quare rege inconsulto R. E. pontificem ordinassent); biejem felbit aber follte er, falle er fich nicht genugend rechtfertigen tonnte, befehlen, auf bie unerlaubt (illicite) erhaltene Burbe zu verzichten. Gregor

<sup>1)</sup> Gein Schreiben an Gregor fiehe oben G. 514 Unm. 3.

<sup>2)</sup> Galliae bedentet bei Lambert die Gegend zwischen Alpen und Rhein, also bas heutige Gudwestbeutschland. cfr. Pertz M. G.

T. VII. p. 154. not. 18.

nahm ben foniglichen Gefandten freundlich auf. Rach Unborung ber vom Ronig erhobenen Beschwerben betheuerte er, baß er gegen feinen Billen und Bunfch ermablt worben, bie Confecration zu empfangen aber burch nichts habe vermocht werben fonnen, ehe nicht bes Ronigs Confens in verburgter Beije gu feiner Renntnig gelangt mare. Auf biefen Bericht befahl ber Ronig in freudigfter Buftimmung bie Confecration." Dieje Ergablung Lambert's ift, ich mochte fagen, jo recht aus bem Leben ber bamaligen erregten Beit berausgegriffen und gibt uns ein recht anschauliches Bilb ber firchenpolitischen Stromungen. Zwei Buntte muffen nämlich bier genau auseinander gehalten werben, fo unvermittelt fie auch nebeneinander gestellt find: Die Behauptungen ber beutschen Bijchofe und bas Berhalten bes Ronigs. Letteres ift unvertennbar völlig correft. Wenn Seinrich von ben Romern Recbenichaft forbert, warum fie ben neuen Papft ohne fein Dagwischentreten consecuirt hatten (ordinassent), fo macht er bamit nur feine Rechte als patricius Romanorum geltenb. Mls er hierauf erfahrt, Gregor fei noch gar nicht confecrirt und burchaus rechtmäßig gewählt, gibt er fofort freudig feine Buftimmung gur Confecration. Bas ware bier Incorrettes au finden? Bas aber fobann bas Berlangen ber Bijchofe Galliarum anlangt, ber Ronig folle bie Wahl, weil ohne fein Gebeiß vollzogen, fur ungultig ertlaren, fo fagt une bier Lambert nur, was wir von anderwarts ichon gur Genuge wiffen, baß fich nämlich ber bamalige unfirchliche Rlerus gegen bie firchliche Reformpartei hauptfächlich auf die tonigliche Gewalt zu fingen suchte und diefer Rechte gusprach, die ihr nach gottgewollter firchlicher Berfaffung niemals gutommen tonn= ten. Bestimmter noch als von Lambert erfahren wir bien aus ber vita Alexandri II. hier wird nämlich anläglich ber Bejprechung ber Uniftellung bes Begenpapites Cabalous gejagt : Venientes autem ad eam (imperatrix Agnes) suggesserunt ei, quod filius eius ita in honore Patritiatus deberet succedere, sicut in regia dignitate. Praeterea impudenter asserebant, quod Nicolaus Papa statuerat in decretis suis, quod nullus deinceps haberetur Episcopus, nisi prius eligeretur ex consensu regis. Derartigen Ergüffen einer im Interesse eigener Strastosigkeit hyperdevoten Ergebenheit wird Riemand stichhaltige Beweiskraft für eine Sache zusprechen wollen.

Bum Schluffe mögen noch ber angeblichen Bahlbestechsung Gregor's einige Worte vergönnt werden. Die fragliche Anklage hat zwar heute nur mehr symptomatische Bedeutung, um zu zeigen, welch erstaunliche Ungereimtheiten auf gutswilligen Glauben zählen burfen, falls sie nur zu einem möglichst ungunftigen Urtheil über kirchliche Personen oder Zusstitutionen Material beschaffen. ') Schon von den Zeitgenossen wurde die Rechtmäßigkeit von Gregor's Erhebung auf jede mögliche Beise angestritten, aber merkwürdigerweise erst dann, als der erbitterte Kampf zwischen Papst und Kaiser ausgebrochen. Während Gregor wiederholt in den verschiedensten Schreiben und bei den seierlichsten Beranlassungen<sup>3</sup>) ausges

<sup>1)</sup> Muratori, Script. rer. ital. T. III. 1. p. 302.

<sup>2)</sup> Wir können es uns nicht verjagen, hier turz auf die jonderbare Art wissenschaftlicher Geschichtstritst hinzuweisen, wie sie in einer Dottordissertation der Zenenser philosophischen Fakultät zur Anwendung kommt. Her heißt es S. 26 wortwörtlich also: "Aber wenn auch sein (des Cardinals Beno) Leben Gregor's VII. nur eine leidenschaftliche Schmähschrift gegen diesen ist, so ist doch kein Grund vorhanden, ihm in seinen Angaben über die Bahl (er bestreitet deren Rechtmäßigkeit) Glaubwürdigkeit abzusprechen." Ganz den gleichen Grundsah historischer Artitt spricht der Dottorand bezüglich der Berichte Benzo's von Alba, des Gegenpapstes Clemens, des Bormser Concils, des Brizener Detrets und anderer antigregorianischer Schmähschriften aus. G. Ruppel, die Bahl Papst Gregors VII. S. 24. 30. u. a. Solche Geschichtssorichung freilich kann alles leisten und getrost auf Bestellung arbeiten.

In all ben oben genannten Schreiben und auch in vielen andern, namentlich aber in ber Excommunicationssentenz gegen hein= rich IV. ofr. Jaffé, l. c. p. 224.

beiligfte betheuert, daß er nie nach dem Bontificat verlangt und nur wiberftrebend und gezwungen ben beiligen Ctubl beftiegen, warfen ibm feine Wegner bor, bag er in ftrafbarem Chrgeiz und Egoismus nach ber Bapftwurde geftrebt und ban er fein Biel mit allen Mitteln, fimoniftische Bestechung nicht ausgeschloffen, zu erreichen gefucht habe. Go berichten Bengo von Alba und Wibo von Ferrara, bag in ber Racht vor der Bahl viel Geld unter bas romifche Bolt vertheilt und fo jene fturmifche petitio populi erfauft worden fei. Dem gegenüber ware gunachft die Frage zu ftellen, welche Regeln hiftorifcher Rritit berechtigen bagu, einen Mann, wie Bapft Gregor, ber nieberträchtigften Seuchelei und gemeinften Luge zu bezichtigen, ohne andere baltbare Grunde als die, wie allgemein zugeftanben wirb,') leibenschaftlichen Ungriffe gewiffenlofer Gegner? Dann aber, zu welch erstaunlichen Ungereimtheiten muß man fich verfteben tonnen, falls jene Unflage irgendwie als begrundet vertheibigt werben will? Trachtete Gregor wirtlich mit folch ftrafbarem Chrgeig nach ber Tiara, warum wartet er benn noch jo lange zu mit ber Inthronisation? Warum schafft er nicht jo raich als möglich ein fait accompli, um alle Bebenten und Ginmanbe fofort nieberguschlagen? Bar bie Bahl wirklich eine erfdwindelte, jo hieß es boch burch folch fonberbares Bogern bas momentan Gewonnene gefliffentlich wieber auf's Spiel feten. Es follte fein pjuchologisches Gebeimniß fenn, bag funftlich erregter momentaner Enthusiasmus und bor allem bei ben Stalienern raich wieber verfliegt. Und erft, wenn berfelbe burch Beld erfauft worben mare? Die hatte es Gregor magen burfen, fo fort mit folder Entschiedenheit gegen bie Simonie eingufchreiten, wenn er felbft auf biefem Wege auf ben Stuhl Betri gelangt? Conft pflegt bas Lafter gegen eigen Gleifch und Blut febr nachgiebig zu fenn. Wo fande fich Dummheit

<sup>1)</sup> Bgl. u. a. namentlich Battenbach, Deutschl. Geschichtsquellen. 4. A. II. C. 173 ff.

und Niebertracht in solchem Grade vereint? So kommen wir auch auf diesem Wege zu dem absolut nothwendigen Schluß: Gregor's Verhalten nach der Wahl ist nur erklärlich, wenn er gegen seinen Willen, in durchaus rechtlicher Weise erhoben worden ist.

Wir glauben nun, am Schlusse unserer Untersuchung angelangt, die anfangs gestellte Frage bahin beantworten zu dursen: Gregor's VII. Erhebung auf den apostolischen Stuhl war eine in allweg legitime und es wurde babei keine der damals geltenden kirchlichen Bestimmungen für die Papstwahl irgendwie verlett.

Pajjau.

Dr. Anöpfler.

## XXXIX.

# Rach zehn Jahren.

Erinnerungen aus der italienischen Revolutionszeit 1859-60.

II. 1868-69. (Fortfepung.)

Nach einer Unterbrechung, welche die Sommerhitze und die Berufsarbeiten nothwendig gemacht und ich wieder in Deutschland zugebracht hatte, ging ich mit Beginn des Jahres 1869 zum zweiten Male über die Alpen. Bereits warfen die Ereignisse ihre Schatten voraus; gerade von Deutschland her in erster Linie, sodann von Frankreich ging eine Bewegung gegen Rom aus, welche zu den schwersten Bedenken Anslaß geben nußte. An der Spitze derselben stand der vordem

viel gefeierte Rame eines Theologen, ber burch fein ausgebreitetes Biffen, fein langjähriges Birten als Lehrer, ju beffen Sugen taufenbe von begeifterten Schulern gefeffen, feine Stellung am Sofe, feine wirklichen und unbeftreitbaren Berbienfte um bie Rirche einen großen Ginfluß in Deutsch= land und über beffen Grengen binaus gewonnen batte. Schon in feiner gur Gröffnung ber Gelehrtenversammlung in Dunchen 1863 gehaltenen Rebe hatte er auf bie Bebeutung ber Biffenichaft als einer Urt von Brophetenthum neben bem Briefterthume in ber Rirche hingewiesen und burch bie gesammte Saltung berfelben bei Ginigen Beforgniffe erregt, bie jeboch von Unberen als unbegrundet bezeichnet wurden. Entichiebener trat ber Begenfat in ben Auffaten hervor, welche i. 3. 1869 unter ber Ueberichrift: "Das Concilium und bie Civilta" in ber Augsburger Allgemeinen Zeitung erschienen und fpater in ber Schrift: "Der Papit und bas Concil" von "Janus" umgearbeitet nen berausgegeben wurden. "Wenn beutzutage", heißt es barin, "eine ftarte, einmuthige, zugleich positiv glaubige und ber Berwirklichung bes Ultramontanismus wiber= ftrebenbe öffentliche Meinung in Europa, ja nur in Deutsch= land, erwachte und fich fundgebe, bann murbe, trot ber fo buftere Beforgnig erwedenben Stimmen, bie Gefahr noch gludlich pornbergeben. Unfere Schrift foll barum ein Berfuch fenn, gur Wedfung und Drientirung einer öffentlichen Meinung beigutragen."

Bon vielen und ben verschiedensten Seiten her war man nun beschäftigt, diese "öffentliche Meinung" zu organisiren. Prosessoren, die sich höchlich beleidigt fühlten, wollte man an der Wahrheit ihrer Doktrin zweiseln, fühlten sich berusen, Papst und Concil zu betehren, und schauerten vor dem Gesdanken einer Unsehlbarkeit des römischen Stuhles; Beamte, welche ihre ganz besondere Loyalität bethätigen wollten, forsderten auf zum Kampse gegen hierarchische Uebergriffe. Und als so das Halali erklungen, wurde die gesammte "liberale" Weute gegen Kom losgelassen; Publicisten mit feingeschnits

tener Geber und feile Literaten, Die fich in robem Gpott fiberboten, reiche Maftburger, bie baburch fich ein Batent auf besondere Intelligeng und Bilbung gu verschaffen gebachten, Streber jeber Art, benen es um bas Avancement gu thun war, Abvotaten ohne Clienten, welche auf biefem Wege ihre Ramen befannt zu machen suchten, unter ihnen gar mancher großmäulige Therfites, ber fich verftand auf viele und ungebuhrliche Worte, auch unwiffende, floftermube Monche thaten mit, um fo auf anftandige Beife ihren Sabit an ben Ragel bangen gu fonnen. Und bamit bas Bange programmmafig por fich gebe, liefen ju guter Lett, wie bei fruberen Retereien, auch theologifirende Beiber berbei, um ben Brand freilich nicht in sancta simplicitate ju ichuren. Sat boch ichon ber Dichter gejagt: Nulla fere causa est, in qua non foemina lites moverit. Gie mochten auch inftinftmäßig ahnen, baß bier bas Bort eintrifft : "Tua res agitur", und die gange Bete ichlieglich einmal wieber, wie vor breihundert Jahren, wie eine Comobie, mit ber Beirath, ausgeben wirb. Unch in protestantischen Rreisen war man nicht gleichgultig geblie= ben, wiewohl die gange Gache, als eine innere Ungelegenheit ber tatholischen Rirche, fie gar nichts anging, und wir fie ja unbehelligt ihre Rirchentage abhalten und Protestantenvereine grunden laffen, ja felbft die Guftav=Abolfevereine, obgleich biefe gerabezu gegen uns gerichtet find.

Gin Abreffensturm begann sich zu erheben, die Gemuther vieler auch gutgesinnter Katholiken wurden verwirrt durch die schiefen, einseitigen Anschauungen und falschen Nachrichten, welche mittelst der Presse verbreitet wurden, so daß selbst die Majorität der im September dieses Jahres zu Fulda versammelten Bischöfe glaubte, eine Pflicht erfüllen zu sollen, wenn sie in einem ehrerbietigen Schreiben an den heiligen Stuhl ihre erusten Befürchtungen vor ihm aussprach.

Auch die Regierungen blieben ber Bewegung nicht ferne. In Bapern wenigstens wurden burch bas Ministerium Sobenlobe die katholisch-theologischen Fakultaten von Munchen und

Burgburg zu einem ichriftlichen Gutachten aufgeforbert über funf Fragen, welche theils bie papitliche Unfehlbarteit betrafen, theile mit ihr ale in Berbinbung ftebent betrachtet wurden. In Dunchen war die Fafultat getheilt; bem Gutachten ber Majoritat ftellte ein Theil ber Professoren ein Minoritatsvotum gegenüber. In Burgburg wurde bas von Professor Bergenröther bezüglich bes canoniftischen, von Brofeffor Bettinger bezüglich bes bogmatifchen Theiles verfaßte Gutachten nach eingehender Brufung von Geiten ber Fakultat einstimmig angenommen und am 7. Juli, bem Borabend von St. Rilian, bes Patrone ber Dioceje, eingefenbet. Es war bas erftemal feit einer langen Reihe von Jahren, bag bie Ctaateregierung bie tatholifche Safultat um ein Gutachten anging, und es ergriff bie lettere baber biefen Anlag um fo lieber, ale ihr baburch Belegenheit gegeben wurde, nicht blog Stellung zu nehmen und ihren Standpunkt zu rechtfertigen, fonbern auch bei ber großen Berwirrung ber Ibeen und allgemeinen Erregung ber Beifter burch rubige, flare, objettive, bogmatifch und canoniftifch corrette Darlegung bes Cachverhaltes gur Beruhigung ber Gemuther und Berichtigung falicher Urtheile beigutragen. Die zweite und britte ber funf Bragen, auf welche ein Gutachten abgegeben werben follte, waren folgenbermaßen formulirt: Burben in bem voraus: gefetten Kalle (wenn bie Gabe bes Gollabus und bie papit= liche Unfehlbarteit ju Glaubensfagen erhoben murben) bie öffentlichen Lehrer ber Dogmatit und bes Rirchenrechtes fich verpflichtet erachten, die Lehre von ber gottlich angeordneten Berrichaft bes Bapftes über bie Monarchen und Regierungen - jei ce ale potestas directa ober indirecta in temporalia - ale jeden Chriften im Gewiffen verpflichtend zu Grunde gu legen? Burben bie Lehrer ber Dogmatit und bes Rirchen= rechtes fich verpflichtet erachten, bie Lebre, bag bie perfonlichen und realen Immunitaten bes Rlerus juris divini feien, alfo auch gum Gebiete ber Glaubenslehren gehoren, in ihre Bortrage und Schriften aufgunehmen ?

3m Sinblid auf diese Gragen batte die Wurgburger Katultat ibr Gutachten mit folgenben Worten eingeleitet: "Benn auch bie Boraussetzungen, auf benen bie vorgelegten funf Fragen beruben, in ben bisber vom papitlichen Stuble bezüglich bes bevorftebenben ocumenischen Concils veröffent= lichten Aftenftuden feinen Anhaltspunkt haben, und gunächft burch private Meußerungen in Zeitschriften und Tagblattern hervorgerufen icheinen, fo glaubt die Fatultat nichtsbeftoweniger mit aller Grundlichkeit und Ausführlichkeit in bie Beantwortung ber vorgelegten Fragen eintreten zu muffen. Ronnte auch zwar nicht ber Inhalt, aber doch bie außere Kaffung und Formulirung ber zweiten und britten Frage einigermaßen Beforgniffe fur bie ungehinderte afademische Lehrfreiheit, wie fie bie anbern Gafultaten unferer Soch= ichule genießen, ihrerfeits zu erweden geeignet icheinen, fo ift boch bie Kafultat vollfommen überzeugt, daß Goldes feineswegs in den Intentionen lag, die zu ber Frageftellung führten, und baß fie biefe Freiheit in nicht geringerem Dage als bie anberen Gafultaten burch bie lanbesväterliche Sulb Geiner Roniglichen Majeftat bewahren werbe, und mit aller Offenheit und Bestimmtheit gibt fie ihre Untworten."

Dieses Bertrauen ber Fakultät hat die kgl. Staatsregierung vollkommen gerechtsertigt, da sie sich ihr gegenüber streng
in den Schranken des Gesehes hielt; desto mehr dagegen war
man von anderer Seite her bemüht, die Berkasser des Gutachtens, in welcher Beise dieß immer am besten geschehen
konnte, zu stürzen und vom Lehramte zu entsernen. Das
"Commovere servulis Dei invidiam de Caesare", das schon
Umbrosius erfuhr, wird zu aller Zeit eine Basse in den
Habrosius erfuhr, wird zu aller Zeit eine

Auch in Frankreich hatte man sich unberechtigten Befürchtungen hingegeben. Die Männer bes parlamentarischen Doktrinarismus, welche burch biesen Ruhm und Bebentung gewonnen und auch für die katholische Sache Siege ersochten hatten, fürchteten für ihr System, dem sie nicht bloß eine relative und bedingte, sondern absolute und in sich wahre Berechtigung zuschrieben. Und so kam es denn, daß gerade von dort aus, wo man den Gallicanismus am heftigsten und erfolgreichsten bekämpst hatte, die Opposition im Namen des Gallicanismus sich erhob. Rur muß constatirt werden, daß die alten Begründer und Bertheidiger dieses Systems, ein Ban Espen, Launon, P. d. Marca u. s. f. mit ganz andern Wassen ausgerüstet auf den Kampsplatz zu jener Zeit getreten waren, als ihre Epigonen und Abschreiber mit ihrer Duodezliteratur in Frankreich sowohl wie in Deutschland.

In Rom stand man auf der Warte. Einstweilen wurde die Zahl der Consultoren durch Berusung neuer Mitglieder verstärkt. Aus Frankreich erschien Freppel, Prosessor an der Sorbonne, bald darauf noch von Napoleon zum Bischof von Ungers ernannt; aus Deutschland wählte man Prosessor Dieringer aus Bonn, Prosessor Hefele aus Tübingen, Abt und Prosessor Handen, Canonicus Mousang aus Mainz, Prosessor Alzog aus Freiburg und Canonicus Giese aus Münster. Dieringer lehnte leider, wie schon erwähnt, aus Gesundheitsrücksichten ab. Ich habe dieß tief beklagt und beklage es immersort; Bieles, Bieles wäre anders geworden, für seine Person selbst wie für die Fakultät zu Bonn. An seine Stelle wurde Canonicus Häuser berusen. Much Newman ließ sich durch den Bischof von Birmingham entschuldigen.

Die Diferferien des Jahres 1869 brachten einige Ruhestage. Ich benützte dieselben zu einem Ausstuge nach Monte Casino in Begleitung von Prosessor A. Dieser wollte die Schätze des Archivs kennen lernen, ich begehrte die Danteshandschrift zu sehen, welche das Kloster zur Säcularseier des Dichters im Jahre 1865 veröffentlicht hatte. So zogen wir denn in der Frühe des 24. April, von Freunden begleitet, welche nach Neapel reisten, mit der Bahn an den classisch schoen sonnenbeglänzten Hügeln des lateinischen und Bolsster-Gebirges hin. Früher, in der "schrecklichen, eisenbahnlosen"

Beit, reiste man gewöhnlich an ber Rufte entlang auf ber Bia Appia burch bie pontinischen Gumpfe. 3m Grubiabre bieten bieje ben berrlichften Anblict; wie ein unabsebbar ausgebehnter Bart mit machtigen Baumen gieben fie fich an ber Rufte bin, von blumenbededten Biefen unterbrochen, auf bem Buffel, Beerben von Rinbern und halbwilbe Pferbe fich tummeln. Im Sochfommer find bieje grunen Muen verborrt, Die Bache, die fich von ben Bolsterbergen berabfturgen, verlieren ibr Gefäll und bilben gifthauchenbe Teiche und Gumpfe. zwischen benen die wenigen guruckgebliebenen Bewohner wie Schatten einberschwanten. Terracina mit feinen phantaftifch geformten Welfen, gang gebabet in golbigem Sonnenglang, Gaëta, wo die Strafe langere Zeit bart am Deere bin= giebt, Fondi, bas berüchtigte Rauberneft, wo bie Berge fo eng berantreten, bag eine fleine Abtheilung ben Weg gu fperren vermag, Capua, mitten in ber fruchtbaren lachenben Campania felir, find Gegenben von unbeschreiblicher charafter= voller Schonheit. 2018 ich in fruberen Jahren einmal Diefen Weg machte, war es gerabe Mitternacht, wie wir in Fondi antamen; ein neapolitanischer Genbarmerieposten mar ber einzige Bewaffnete, ber uns begegnete. "Die Borfe ober bas Leben" hatte er une nicht zugerufen, aber boch, zum Lobne feines Schutes, beicheiben und febr manierlich um eine .. buona mano" gebeten. Das zweite Mal fuhr ich zur Gee von Cività-Becchia aus; biefer Beg mar bamale ber ficherfte und bequemite, bot aber an lanbichaftlichen Bilbern wenig, ba bie Schiffe ftete in weiter Entfernung von ber Rufte fich balten, bie barum bem Muge nur ale fcmaler Gaum erfcbeint. Gin britter Beg fubrte mitten burch bas Land; bie Gifenbabn ift ihr im Gangen und Großen gefolgt, immer in den Gluftthalern fich binwinbend, über Frofinone, Ceprano, Can Germano nach Capua und Caferta, von wo fie nach Weften fich bem Meere zuwendet.

Rach Reapel zog es mich bießmal nicht; hatte ich boch bieses stets unruhige, bin = und herwogende stürmische und

verrätherische Menschenmeer binlänglich kennen gelernt noch zur Zeit des Königs Ferdinand, den die Humanität Piemonts und der Engländer so gerne Re bomba nannte, als wären die Kugeln, mit denen sie Merandria zusammenschossen, lauter Carnevalsconsetti gewesen. Auch den mühevollen Weg, den man vom "atrio de' cavalli" auf scharfen spihen Lavablöcken bis zum Krater des Besuv emporkeucht, hatte ich noch gut in Erinnerung und obgleich der Blick von hier ans in der Runde einer der schönsten in der Welt ist, wollte ich ihn doch um solchen Preis nicht mehr erkausen. Ich suchte Ruhe nach schwerer Arbeit, Anregung, nicht Aufregung; die Stille einer Klosterzelle, durchweht von den Erinnerungen vieler Jahrshunderte. Was ich suchte, habe ich damals vollständig gestunden in Montecasino, dem Sinai des Mittelalters.

Bei Can Germano ftiegen wir aus. Das Stations: gebäude tragt ben alten Ramen bes Stabtchens, Cafine (Casinum); es gehört bas mit zu ben unichonen und unter Umftanben mit vanbalischer Zerftorungewuth behafteten Gigenthumlichkeiten Reuitaliens, bag fie glauben, mit einem Sprunge über bie Geschichte von zweitausend Jahren fich binmegfeten gu fonnen. Crescentius, Arnold von Brescia, Cola bi Riengi und die Aluth von ichulerhaften Broffamationen ber Berichwörer neuester Zeit find nur die wechselnden Phafen bes= felben Größenwahns, welcher feit Sahrhunderten fo viel Täuschung und Glend über Stalien gebracht hat. Un ber Stadt fliegt ber Rapido, ein Geitenflug bes Garigliane voruber; unbeschreiblich fcon, wie ein Bilb aus bem tiefen Mittelalter, blidt bas gebrochene Caftell vom Sugel aus ein= fam und ichweigend über die Stadt und Lanbichaft bin. Boch oben, die Spite bes nach brei Richtungen fteil abfallenben Berges fronend, liegt die Abtei; von unten gefehen bietet fie eber ben Unblick einer mobernen Befestigung, ale ben eines Rlofters.

Monte Cafino liegt bereits in der Proving Campanien, welche die an bas Patrimonium Petri zunächft fublich angrengende

Proving Des chemaligen "Regno" bilbet; jo nannte bas Bolf bas Königreich Reapel. Obgleich nun bereits feit zwanzig Jahren biefes Land ein Beftandtheil Italiens ift, fo zeigt fich boch ichon auf ben erften Blid ber Unterschied, ja Begenfat zwijchen bem "Regnicola," bem Bewohner bes Ronigreiches, und jenem bes fruberen romifchen Bebietes. Riemals trat mir biefer fo ftart entgegen als an bem Morgen, ba ich einft von Reapel gu Schiffe in Cività : Becchia antam. Co glangend auch bas Bilb ift, bas Reapel gerabe bann bietet, wenn wir allmalig aus bem Safen fteuern, und ber gauberifche Golf von ben Infeln Rifiba und Prociba an in ebel gefcwungenem Bogen bis binab nach Caftellamare und Sorrent mehr und mehr gurudtritt, bis er in reiner golbburchftromter Metherblane verschwindet, fo arm und obe bas Stabtchen ift, bas wir hier betreten, jo einfach bas Gafthaus, in bas wir fommen, bennoch überrascht uns bie rubige Burbe, bie eble Saltung, bie fichere von Uebermuth wie friechenbem Befen gleich weit entferte Saltung bes Birthes. Das Organ ber Manner aus bem Romifchen ift fonorer, ihre Sprache rubiger, als lage noch ber lette Sauch romifcher Dajeftat auf ibr, ber Dialett ebler, wenn gleich grammatitalifch betrachtet nicht jo corrett wie jener bes Florentiners. Im Romifchen find beibe Geschlechter in ber Regel groß und ftart gebaut, und nicht ohne gewiffe Granbegga; im Reapolitanischen find fie fleiner, beweglicher, zubringlicher, lauter. Im Romifchen finden fich edle Gefichtebilbungen fehr baufig, langlich geichnittene Mugen, ftarte gebogene Rafe; im Reapolitanifchen find die Ropfe weniger icon, bie Mugen oft gang rund, in ber Bevolferung überhaupt wenig Race, wohl in Folge ber vielen und fo verschiedenen Bolter, die bier feit Jahrtaufenden fid anfiebelten und vermifchten. Reapel war feit ber Rormannengeit immer ein Ronigreich, ber Rirchenftaat bagegen eber ein mehr ober weniger enger Bund felbitftanbiger Stabte und herrichaften. Und felbit als in neuerer Beit auch bier mehr centralifirt murbe, mar boch bas geiftliche Regiment nie drückend. Das Bolk kannte weber die Conscription noch die Stenerlast anderer Staaten, und wenn die Censur wie überall in Deutschland und Italien vor 1848 nicht Alles zu drucken Erlaubniß gab, so war die Redefreiheit nirgendsgrößer als in Rom, größer, ja viel größer als jeht unter den Segnungen unserer parlamentarischen Institutionen. Processesse wegen Amtsehrenbeleidigungen, welche zur Ehrenrettung des lehten Staatssunktionärs so gut wie des Kanzlers des beutschen Reiches alltäglich instruirt werden, kannte man in Rom nicht.

Bir waren fruh am Morgen von Rom weggefahren; in Ceprano, wo die Buge von Gub und Rord fich freugen und langere Frift geftattet wird, hatten die meiften Reifenben in bem großen nicht ohne Lurus ausgestatteten Saale bes Stationsgebaubes ihr Mittagsmahl eingenommen; ich hatte es jeboch vorgezogen, die Beit zu einem furgen Streifzuge in ber Umgegend ju benuten. Go fuchten wir benn in San Germano ein Saus, in bem wir uns ftarten fonnten, bevor wir ben Weg nach ber Abtei antraten. Richt weit von ber Station lub ein gang neuer, im mobernen Stil fich prafentirenber Gafthof uns gur Gintehr ein; Freund M. brangte, hier zuzusprechen. Doch ich hielt ihn gurud; nur wiberftrebend gab er nach. Wir gingen nun fpahend burch bas Städtchen; erft am Ende beffelben, bicht am Sugel, fand ich, was ich fuchte. Gin fleines, nach beutichen Begriffen unbeimliches Saus, mit bunflem, thorartigem Eingange, ber roh gepflaftert war, mit jum Theil erblindeten Fenftern im obern Stodt, ftand vor uns. Aber ba werben Gie boch um Gottes willen mich nicht hineinführen wollen? fragte M. im vorwurfsvollen Tone. "Ja," entgegnete ich ruhig. "Da gebe ich nicht." "Aber bann muffen Gie wieber bas gange Stabtchen gurud bis gur Station, um für fchlechte Speifen und ichlechten Wein theuer zu bezahlen", antwortete ich und ging ftillschweigend voran. Es waren zwei Zimmer, welche bie Wirthichaft enthielt, ein größeres, mit fteinernem Gußboden, wie überall, und großem roh aus Eichenholz gezimmertem Tische, einigen ebenso roh gearbeiteten meist schabhaften Strohstühlen, und dem üblichen Muttergottesbilde an
der Wand, die seit ihrem ersten Entstehen sicherlich keine
Tünchnerquaste mehr berührt hatte. In dem kleineren Zimmer, das wahrscheinlich für "Honoratioren" vorbehalten war,
sah es nicht viel besser aus; nur tonnte ich bei unserer zweiten
Einkehr das bekannte Amulet gegen den "bosen Blick", ein
schöngesormtes und geglättetes Ochsenhorn bemerken, das auf
einer Console stand.

Als der Birth, ein fleiner ftammiger Mann in ben mittleren Jahren von tiefbrauner Gefichtefarbe und wortfargem fajt murrifchem Bejen erfchien, blidte College A. mich mit bebenklicher, vielfagender Miene an. 3ch beftellte Speifen und Wein; taum hatte M. letteren gefoftet, fo wurden feine Buge beiterer. Beim zweiten Glafe war bereits jeber Groll vergeffen und halb boshaft, halb verwundert fagte er: "Wie ce icheint, Berr College, find Gie in bem Rapitel : Italienifche Wirthshäufer wohl bewandert." 3ch ließ ein brittes Glas bringen und lud den Wirth ein, mit uns zu trinfen. Durch nichts fann man ben Staliener leichter gewinnen als baburch, bag man ihn mit Achtung und Freundlichfeit behandelt. Debr und mehr glattete fich bie gerungelte Stirne und balb maren wir in einem lebhaften Befprache begriffen über Land und Leute, über Can Germano und feine Gefchichte, Die Dynaften, die auf feiner "rocca" einft gefeffen, von bem berühmten Frieden, ber bort gwifchen zwei ber größten Manner bes Mittelalters, Raifer Friedrich II. und Bapft Gregor IX. war abgeschloffen worben. 3ch wunderte mich über die geichichtlichen Renntniffe bes Mannes; boch finden fich biefe auch fouft häufig bei Leuten geringeren Stanbes und in ben abgelegenften Stabtchen. Der Municipalgeift, ber fie Alle feit Jahrhunderten durchdrang, hat außerordentlich viel bagu beigetragen, überall Ginn und Liebe fur bie beimifche Bes ididte gu weden. Gelten finbet fich ein etwas großerer Ort, in dem nicht ein "Sindaco", ober "Canonico", ober "Speciale" (Apothefer) wäre, der fleißig Urkunden gesammelt oder eine Chronik seiner Heißig Urkunden gesammelt oder eine Chronik seiner Heißig Urkunden Bienensben hat, oft das Werk eines lebenslangen wahren Bienenskeißes. Namentlich bei den Geistlichen, wäre er auch nur ein armer Beneficiat, kann man versichert senn, den besten Aufschluß und ächt humanes Entgegenkommen zu sinden; sind sie boch seelenfroh, Einem zu begegnen, der für Das Interesse hat, was die Beschäftigung ihres Lebens ist. Ihre Gelehrsamkeit auf dem Gebiete der Lokalgeschichte steht oft in grellem Gegensaße zur Armuth ihrer Wohnung und Kleidung, sowie zur Dürftigkeit ihrer sonstigen literarischen Hülfsmittel.

Im Laufe der Unterhaltung tamen wir auch auf Monte Cafino gu fprechen. Unfer Birth tannte nicht nur beffen Beichichte in ihren Grundzügen, sondern verftand es auch, mit Einsicht und Geschmad über bie Runftschate fich zu verbreiten, welche trot ber napoleonischen Zeiten und ber Unnerion von Reapel burch Piemont Die Abtei immer noch bewahrt. Dabei wurde fein Gefichtsausbruck freundlicher, feine Stimme gehobener und flangvoller, feine Mugen leuchtenber, fein ganges Wefen belebter. Allmälig, während er ergablte, tauchten wie aus lange vergangenen Beiten in mir Erinnerungen auf; mir ward, als batte ich biefe Stimme icon einmal gebort, biefe Phyliognomie ichon irgendwo gesehen. Ich wunderte mich über die vielfeitige Bilbung biefes Mannes, bes Wirthes in einer unansehnlichen Ofteria, und brudte ihm bieje meine Berwunderung auch aus. Er lächelte bitter. "Ich war nicht immer Gaftwirth", entgegnete er mit einem Ausbrude von Stolz und Wehmuth; "ich habe ftudirt und war Jurift". Da ward es mir mit einem Male flar. "Go find Gie ber Rotar B. B. vom fpanischen Blatze in Rom", rief ich ihm überrascht zu. "Ja, ber bin ich", war die Antwort; "und Gie find ber Professor S. aus 28." Und mit Ungeftum er= bob er fich von feinem Gipe und brudte mir die Sand; ber vor gehn Jahren fo ftolge, bochfahrende Mann aus bem

reichsten Biertel in Rom stand wie gebrochen vor mir. Die Arbeit in Feld und Garten hatte sein blaggelbes Cassinsgessicht gebraunt, so daß ich ihn nicht leicht erkannt hatte; erst seine Stimme machte mich aufmerksam. Collega A., ber unserer Unterredung, die allmälig in ein rascheres Lempo gekommen war, nicht mehr hatte folgen können, erschrack bei bieser heftigen Scene, beren Sinn er sich nicht beuten konnte. Ich klärte ihn mit wenigen Worten auf; auch er war gerührt und hatte bergliches Mitleid.

"Aber um Gottes willen! wie find Sie benn hierhergetommen?" Mit biefen Worten unterbrach ich zuerst bas Schweigen, "Per Bacco!" erwiberte er, "bas haben mir biese birbaccioni (Spithbuben) gethan". Und nun erzählte er bie ganze Tragöbie seines Lebens seit bem Jahre 1859, ba ich ihn bas lette Mal gesehen hatte. Dieselbe läßt sich in wenige Worte zusammenfassen.

Wie ich bereits früher mitgetheilt habe, war P. B. einer ber fenerigften Italianiffimi. Go murbe er benn ein geichicftes und allezeit bereitwilliges Wertzeug in ben Banden ber Conforteria. 218 Mitglied berfelben magte er fich zuweit vor, compromittirte fich und mußte nach 1859/60, als die Blane fehlgeschlagen waren, flüchten. Die bamalige Regierung, treulos wie in Allem, verfprach ihn zu entschädigen; hatte er boch feine Stellung und bas reiche bamit verbunbene Gintommen burch feinen Gifer fur bie Italia una eingebußt. Anfangs ichien es auch, ale wolle man Wort halten. Dit fieberhafter Gile, jum Zwede ichneller militarifcher Bewegung von Rorde nach Gubitalien, wurden bamale bie Bahnen gebaut; Ceprano, ale bebeutenbfte Saltftelle in bem Berfebr zwischen Reapel und Rom, bot für einen Reftaurant bafelbit bie gunftigften Aussichten. Go überließ man ihm benn biefen, wie er zu werben verfprach, bochft lucrativen Poften, mit ber Bedingung jeboch, bag alle zwechbienlichen Ginrichtungen von ihm felbit beforgt werben mußten. "Ale ich Alles gethan und mein erspartes Bermogen babinein verwendet batte,

nahmen diese mascalzoni (Schufte) mir unter einem nichtigen Borwande meine Stelle, um einen ihrer Gunftlinge hineinzusehen."

Bei bem Musbrucke wuthenden Ingrimmes, mit bem er feine Ergahlung beenbete, bachte ich an feinen Sag gegen bie papftliche Regierung, welchem er gebn Jahre früher bei jeber Gelegenheit Luft gemacht batte, Fallacia alia aliam trudit biefes Wort bes Terentius ift die furge Geschichte jeber Revolution in ben Soben wie in ben Tiefen ber Gefellichaft. Dem Minifter Liborio Romano, ber feinen Berrn und Ronig von Reapel um ichnobes Golb vertaufte, gabiten fie ben Berratherlohn in gefälschten Banticheinen; bas ift bie beste Signatur ber Revolution. Ronnten bie Menfchen aus ber Geschichte lernen, viele Lehren wurden fie baraus fcopfen. Aber Leibenschaft und Parteigeift blenbet fie; fo wird benn bas Licht ber Erfahrung gleich ber Lampe auf bem Sintertheil bes Schiffes; fie leuchtet nur auf bie Wege, bie wir nicht mehr jum zweiten Dale geben tonnen. Konnen wir uns nach folden Borgangen, welche bas neue Stalien einleiteten, wundern, wenn Ungufriedenheit und allgemeines Difetrauen immer mehr in biefem unglücklichen Lande um fich greift, die Rlagen über unerträglichen Steuerbruck - die Abgaben verschlingen nabezu die Salfte bes Nationalein= fommens - immer lauter werben, die Corruption immer weiter um fich greift und man bereite wieder mit bem Gebanten fich vertraut macht, die verfolgte und beraubte Rirche um ihre Bulfe anzuflehen?

Lange dauerte noch unsere Unterhaltung; bis der bereits weit vorgeschrittene Nachmittag zum Aufbruch mahnte, da wir vor Nacht in Monte Casino sein wollten. In kurzen Windsungen zieht sich ein ziemlich breiter, mit großen Steinen gespflasterter Weg eine Stunde lang den Berg hinauf, von Kastanienbäumen und Weinlaub umsäumt. Gern hätte ich diesen Weg zu Fuß gemacht; doch mit Rücksicht auf meinen älteren, des Fußgehens namentlich in der brennenden Sonne

Italiens weniger gewohnten Collegen nahmen wir Manlejel. Die und ba ftand eine fleine Rapelle am Bege; unfer Doggo nabm jebesmal ben Sut ab und befreugte fich. Rach anberthalbstundigem Ritte oben angefommen erblicft ber Bilger ben Thurm bes hl. Benebitt, ben gegen San Germano gerichteten Alugel ber Abtei, fo genannt, weil ber Beilige uber feine Belle einen Thurm gebaut hatte. Durch bas Thor, bas zwei jum Theil verftimmelte Lowen bewachen, welche fruber bei Ceprano lagen, mo fie bie Grenze bes Gebietes biefer Abtei bezeichneten, geht es in einen uralten, in ben gelfen gebrochenen und gewölbten, niebrigen Gang und von banach bem außeren Klofterhof. 218 wir abfagen, fab ich eine Ebrane meinem Collegen aus ben Mugen rollen. "Das ift ein erhabener Ort", fagte er bewegt, "wo wir nun fteben, ein beiliger Ort". Er batte Recht. Geit bem Bufammenfturg des Romerreiches, das gange Mittelalter bindurch ftand Monte Cafino ba wie ein Pharus mitten in bem Bogenbrang ber anfturmenben Barbarei und warf bas milbe Licht ber driftlichen Civilifation binaus bis zu ben Grengen ber Erbe; von bier, wie von feinem Mittelpuntte, gingen jene Bioniere ber Gultur aus, die, wie ehebem bie Romer ihre Colonien gur Unterjochung ber Bolter, fo ihre Gotteshäufer bauten und Bellen grundeten, von benen aus ihnen Friebe, Freibeit und menfchenwurdige Bilbung gebracht merben follte. Gie lehrten fie ben Acter rationell bauen, die Biefen funftlich bemaffern, fie pflegten bie fuße Frucht bes Gubens, bit Beinrebe und pflangten felbit im boben Rorben am fomnt Spalier bes Rloftergartens ben buftigen Apfel. Gie lebrte bie Sandwerte und zeigten an fich felbft zuerft ben Gewinn vernunftiger Arbeitstheilung. In ber Erzichung ber Jugend, die fast noch als Rinder ihr bargebracht wurden - Thomas von Mquin war erft funf Jahre alt - erfannte bie Abtei, wie von Gott erleuchtet, eine große, ihr fur bas tommenbe Jahrtaufend und barüber binaus gegebene Aufgabe, gum mit enblichen Gegen ber Rirche, jur fteten Berjungung und B'

lebung bes erfprieglichen Beiftes ihrer Stiftung, Die ben Drben im Großen und Bangen vor Stillftand und Berfumpf= ung bewahrte. 1) Und damit war von felbft ber Impuls gu reger wiffenschaftlicher Thatigkeit gegeben, welche in ben 216= teien, gleich ebenjo vielen beiligen Archen, bas Befte bes an= tifen Biffensichates treu bewahrte und mit bem drifflichen Beifte es burchbringend und weiterbauenb, ein neues Reich ber Biffenichaft - die driftliche Biffenichaft - ichuf. Und auch bas mag nicht gum Geringften an St. Benebitts Stiftung gerühmt werben, was jo Manche weniger anertennen wollen, daß er bei aller Armuth und bei allem Beroismus der Entfagung, ben er von den Geinen forberte, bennoch bie flofterliche Gemeinde auf ben feften ficheren Boben des vielfach mit fauerem Schweiß und Arbeit erworbenen Befites ftellte. Go ftanb er gang unabbangig ber Belt gegenüber, ber neuguordnenden Welt nach bem Chaos ber Bolferwanderung. Es ift mabr, ber fpater über bas Dag angewachiene Befit bat ben Orben in vielen Gliebern inner= lich arm gemacht; boch ift in der Gegenwart und fur bie nachfte Butunft bie Gefahr übergroßen Reichthums nicht mehr zu fürchten und es ift gewiß ebenfo mahr, bag Rlofter, die nicht auf eigenen Besit gegrundet find, in vielen Richt= ungen bin leicht von benen abhangig werben, von benen fie ihre Cubfifteng haben. Satte boch ichon Bonaventura bie Untlage horen muffen, daß fein Orben bie Reichen mehr ehre als die Armen. Die Gefahr ber Entartung ift baber ba nicht minber groß als bort; bort ift es bie Lockung genußtrunfenen Reichthums, hier die Bersuchung entwürdigender Menfchenfurcht und menfchlicher Rudfichten. Der Beift macht Lebendig, nicht ber Buchftabe einer Regel. - Da ging nun im

<sup>1)</sup> Der Berfasser des Chronicon Huxariense, ein Benedistiner aus dem früher berühmten Stifte Corvei, schreibt: Ex scholis omnis salus nostra, omnis gloria, omnis auctoritas et divitiae. Utinam in nostris coenobiis scholae floruissent semper! Cf. Tribbechovius, de doctoribus scholasticis p. 94.

Beifte bie gange Bergangenheit Italiens und ber Rirche an mir vorüber; Gothen, Longobarben, Briechen, Rormannen, fpater Frangofen, Spanier, Deutsche maren ba unten bie Strafe hingezogen, Alle mehr ober weniger von einem geheimnisvollen unwiberftehlichen Impulfe nach bem Guben getrieben; theile, wie Totila ber Gothenkonig, voll Berehrung zu bem Beiligthum des Abendlandes, theils raubgierig wie die Longobarben hatten fie ben Berg erftiegen, waren fie eingetreten in biefe Bohnungen bes Bebetes und ber Arbeit, beren Schicffale mit jenen Italiens und ber gesammten occidentalischen Rirche immer fo innig verbunden waren. Gie alle find babin gegangen, ihre Namen werben nicht mehr genannt; Cafino fteht unbewegt wie ber Fels, auf ben es gebaut ift, und blicft mit ber Ruhe ber Ewigkeit binein in biefen Strom ber Beit. Sier lebte einft Paul Barnefried, ber Freund Rarl's bes Großen, Defiberius, unter bem bie Abtei eine Pflangftatte flöfterlicher Bucht und Schule ebler Bilbung war, ein Baulus Diatonus, ber fromme Mondy Alberich, beffen Bifionen Dante's Geift gu feiner Gottlichen Romobie anregten; bier empfing Thomas von Aquin die Anfangegrunde feiner Wiffenschaft.

Unterbessen hatte der Pförtner uns gemeldet; es war nicht mehr, wie ehebem, ein dienender Bruder im Ordenshabit, der, wie die Regel') vorschreibt, ein Mann in älteren Jahren seyn soll, verständig, um Rede und Antwort geden zu können, und der die Ankommenden aufnehmen solle "cum fervore caritatis". Ein ausgedienter piemontesischer Soldat vertrat seine Stelle; die Regierung von Florenz hat ja bekanntlich alle Klöster aufgehoben, auch Monte Casino siel dem Liberalismus der Gesetzgebung zum Opfer. Alle Berwendungen, wenigstens für diese Abtei eine Ausnahme zu machen, selbst hoher Häupter, selbst des Kaisers Napoleon III. waren umsonst. Wie zum Hohne hatte man einen ausgesprungenen ehemaligen

<sup>1)</sup> Reg. S. Benedict. c. 66.

Benedittinermonch auserwählt, um als Regierungscommiffar bas Aufhebungsbecret ber Abtei angufundigen. Richt einmal als Gieger wußten fich bie Manner ber italienischen Regier= ung, meiftens alte Revolutionare und Emportommlinge, wurdevoll zu benehmen. Satten fie doch an Cicero's Wort gebacht: Nihil est tam deforme, quam ad summum imperium acerbitatem naturae adjungere. Sie haben biefen Solbaten bingeftellt, bamit jo aller Welt fund werbe, baf es nur ihrer Gnabe bie wenigen Monche zu banten baben. wenn fie unter ber Rechtsfiftion von Canonifern, beren Bi= ichof ber Abt ift, burftig fortleben und eine Ergiehungeanftalt leiten burfen. Diefer genannte Monch, ergablte mir ber bamalige Mbt, hatte mit ber gangen Brutalität eines Menichen mit bofem Gewiffen von ihm die Schlüffel ber Abtei abverlangt; ber Abt reichte fie ibm bin, indem er mit einem ernften Blick von Schmerz und Trauer dem unglücklichen Apoftaten in die Augen fah. Da regte fich in diefem boch noch einmal bas Befühl feiner eigenen Schmach; er fand nicht ben Duth, feine verbrecherischen Sanbe nach bem Gigenthum ber Rirche und feines Orbens auszuftreden, um bie Schluffel in Empfang ju nehmen, fonbern fagte nur mit bebenber Stimme, man moge fie neben auf ben Tijch nieberlegen.

Wir wurden äußerst freundlich aufgenommen. Heißt es doch in der Regel (c. 53): "Alle Fremden, welche zusprechen, soll man aufnehmen wie Christum selbst . . . mit gebeugtem Haupte soll man Christus in ihnen verehren." Da der gegenwärtige Abt in Neapel abwesend war, so kam uns Luigi Tosti, der frühere Abt und berühmte Historiograph, dem auch die Italianissimi und selbst Nenan ihre Hochachtung nicht versagen können, mit der aufrichtigen herzlichen Liebe, wie sie der hl. Benedikt vorschreibt, und den leichten Formen eines hochgebildeten Mannes entgegen. Einem deutschen dienenden Bruder wurden wir anvertraut, der für alle Leibesnothdurft zu sorgen hatte, soweit es das Kloster in seiner gegenwärtigen bitteren Armuth zu leisten vermochte; er übernahm diese Pflicht um

jo lieber, weil er in Collega A. einen Landsmann begrüßen konnte, bei dem er ein offenes Ohr fand, wenn er alle die tausend guten Eigenschaften der Schlesier herzählte. Ein anderer jungerer Deutscher, Ordenspriester und aus der Diocese Fulda gebürtig, P. Bonifacius Krug, suchte uns in jeder Weise die Zeit unseres Aufenthaltes angenehm zu machen.

Raum lagt fich ein zweiter Abteibau finben, ber an Musbehnung, Feftigfeit und Dajeftat mit Monte Cafino wetteifern tonnte. Oftmale, ichon in ben früheften Jahrhunberten, balb von ben Longobarben, balb von ben Garacenen und Rormannen geplündert und zerftort, wurde er immer wieder größer und ichoner neuhergeftellt. Rurg vor ber Regierungezeit Gregor's VII. hatte Abt Defiberine, aus longo: barbifchem Fürftenftamme, Rirche und Abtei in hobem Glange wieder aufgebaut (1071) und ein achttägiges Reft babei gefeiert, bas vielfach in Berfen bejungen murbe. Papft Alerander II., Betrus Damiani, Silbebrand, ber fpatere Papit, Richard von Capua, Jordan, Rainulf, Landulf von Benevent, Gifulf von Salerno waren gu biefem firchlich = nationalen Fefte herbeigeeilt, und noch bewahrt die Abtei die Originalurfunde, in welche fie gum Beichen ihrer Gegenwart ihre Namen eingeschrieben batten. Doch auch biefe Bafilica, von Defiberius erbaut, ift nicht mehr; im Jahre 1349 vernichtete ein beftiges Erbbeben bas Bange, fo bag lange Beit bie wenigen Monche in leicht gezimmerten Sutten wohnten.

Der gegenwärtige Bau bilbet ein Quabrat, in bessen Mitte die Ruppel der Kirche über das Ganze emporragt. Den vier Seiten entsprechen vier Höfe. Jener, in den wir durch den gewölbten Gang zuerst traten, bildet ein längliches Biereck; eine durchbrochene Galerie erhebt sich über den kräftigen Arcaden, welche die Höfe miteinander verbinden. In der Mitte besindet sich die große Eisterne — Quellen gibt es auf diesem Kalkselsen nicht — von einer weiten Ballustrade umsichlossen; zwei korinthische Säulen tragen den Architrav, an

bem der Eimer hinaufgewunden wird. Im Hintergrunde, die gauze Breite einnehmend, führt eine mächtige, vierzig Stusen hohe Treppe, an der rechts und links die Colossalsstandbilder des hl. Benedikt und der Scholastica stehen, zum Borhof der Kirche empor, gleichfalls mit vierseitigem Bogensgange und Cisternen. Ringsum stehen überledensgroße Bildsäulen von Marmor aller Jener, welche in besonderer Weise dem Kloster Wohlthaten erwiesen haben, darunter die Estern des hl. Benedikt und seines ersten Schülers Placidus, Karl der Große, Robert Guiscard, Gregor der Große, Gregor VII. u. s. f.

lleber eine Treppe burch einen weiten, hohen, langen Gang führte mich der Bruder in meine Zelle. Dieselbe lag im ersten Stockwerk, war weit, hoch und gewölbt; nur die Fenster waren klein, was bei der Lichtfülle, welche die südsliche Sonne hier ausgießt, eher eine Bohlthat ist, als eine Entbehrung. Dieselbe war einfach getüncht, ein Erucifix, ein Muttergottesbild, ein Betstuhl mit einigen Erbauungsbüchern, ein Schreibtischen, ein paar Strohstühle und ein niedriges Bett bildeten das Geräthe. Ningsum herrschte tiese Stille, bis derselbe Bruder zum Abendessen uns abholte.

Das Refektorium, ein langer hoher Saal, erschien in bem matten Lichte der Lampen und bei den wenigen Gästen, welche sich einfanden, noch größer als es ist. In der Mitte an der Wand stand der Tisch des Abtes, der uns zu sich einlud; an den Tischen rechts und links speisten die Uebrigen. Ueber dem Tische des Abtes hängt ein großes Delbild aus der Benetianer Schule. Erst am solgenden Tage konnte ich es genau betrachten; es stellt Christum dar, wie er durch die wunderbar vermehrten Brode viele Tausende speist; rechts und links schließt die Abbildung von Monte Casino und Subiaco die obere Gruppe ab, an welche weiter unten im Bordergrund sich eine andere, typisch verwandte Scene ausschließt, der hl. Benedikt, welcher an die verschiedenen aus seinem Orden hervorgegangenen religibsen Genossenschaften, die

durch verschiedene Gestalten repräsentirt sind, Brode vertheilt. Offenbar wollte ber Maler hinweisen auf das Brod des Lebens, das von Christus der Menschheit, von Benediktus durch seine Regel, die vom Geiste Christi durchdrungen ist, dem Ordensstande gespendet wird.

Wir fagen rechts und links Tofti gur Geite; bas Dabl war einfach, hochft einfach, ja arm. Sat man boch ber Abtei Alles genommen. Defto mehr war es gewurzt burch die lehrreiche geiftvolle Unterhaltung, die Tofti gu führen verstand; er war zwar nicht beiter, mas unter ben obwaltenden Berhältniffen auch ichwer febn burfte, aber rubig und mannlich ergeben. Gin mittelgroßer Mann mit bligenben Mugen, ausbrucksvoller Diene, buntler Befichtsfarbe, weilt er feit feinem neunten Sabre auf Monte Cafino als Bogling, Rovis, Stubent, Behrer, Abt, ift er beffen lebenbige Befchichte, beren Befdreibung auch von Anfang an in feine fabigeren Sanbe gelegt werben fonnte. In feinem Berte über Bonifacius VIII. bat er biefem großen, viel verkannten Papfte, namentlich auch feiner Stellung Dante gegenüber, gerecht zu werben gefucht. Mle ich folche Danner, wie er und feine Mitbruder, bei fo burftigem Dable fah, bie Rachtommen berer, benen bie Rirche, die Wiffenfchaft und die Welt fo unbeschreiblich viel verbanten, und die jest noch, ihren Traditionen treu, bas Banner bes tatholischen Glaubens und reger Forschung boch halten, fühlte ich tief bie gange Roth ber Rirche in ber Gegenwart, verabscheute ich nocheinmal mehr als je die große Luge ber Revolution, bie im Ramen ber Intelligeng und humanitat biefes "Athen Staliens", wie es ein Anderer nannte, mit roberem Sinne als die Banbalen geplunbert hat.

Spät am Abend leuchtete der Bruder mir nach meiner Zelle zurnd. Die bei den Italienern übliche späte Stunde, in der man zum Abendtische geht, die lebhafte spannende Unterredung hatte uns fast vergessen lassen, daß die Zeit schon weit vorgerückt war. Mit der Frage, wann er mich morgen zur heiligen Messe abholen solle, und einem "Bunsche

ruhfame Racht", bas ber gute Schlefier bier wieber einmal anbringen fonnte, verließ er mich. 3ch war zu erregt, um alebald ichlafen zu konnen. 3ch feste mich an bas offene Kenfter und fab in die nachtliche Landschaft binaus. Es war Ende April, eine milbe, bier oben burch bie ftete bewegte Luft erfrischende Frühlingenacht. Unter mir in bem Busch= wert ichlug eine Rachtigall, laut girpten bie Citaben, ber Wohlgeruch von Rrautern und Strauchen, Blumen und Bluthen erfüllte meine Belle. In Italien, namentlich in Central = und Gubitalien ichaffen die glubenben Strablen ber Sonne ein viel fraftigeres Leben in ber Pflangen : wie in ber Thierwelt. Der wilbe Thymian, ben bein Ruß gertritt, Galbei, Menthe hauchen ein ftartes Aroma aus; ber Duft, welchen bie blubenben Drangenbaume ausathmen, wirft betaubend. Aber ebenjo ichnell bruten fie auch Berberbniß; bas Bift ber Biper ift tobtlicher, die Gluthhipe bes Fiebers rafft in wenigen Tagen, felbft in wenigen Stunden auch ben Startften hinweg. Much die fittliche Welt icheint bier unter bemfelben Gefete gu fteben; nirgende fo bobe Gottes = und Menschenliebe, fo erhabener Opferfinn, fo tiefe innige grom= migfeit; und nirgends fo viel Frevel, wilbe Graufamfeit und nur im Blute bes Weinbes zu ftillender Racheburft, wie ihn bie italienische Geschichte aufweist.

Ich blickte nach Oben, ein weiter sternenbesäeter Horisont behnte sich vor mir aus; tief dunkel, fast schwarz der Himmel, von dem die Gestirne in wunderbarer Klarheit herableuchteten. Wie oft mochte einst Papst Gregor VII. zu ihnen aufgeblickt haben, als er in seinem Riesenkampse mit Heinrich IV., seinen Heeren und den mit ihm verbündeten verweltlichten Hofbischöfen und willenlosem Hoftlerus, hier bei seinem Freunde und Geistesgenossen dem Abt Desiderius eine Zuslucht fand! Gewiß haben sie ihm Muth in die Seele gerusen, denn er wußte, um was es sich handelte: um die Freiheit der Kirche von den Fesseln des Staatsabsolutissmus, in Folge bessen um den Sieg der Sitte und Zucht

über Ruchtlofigfeit und beibnifche Wolluft, um bas Recht bes Geiftes gegenüber ber roben Gewalt. Und barum tonnte er bas Jahr barauf fterbent in Galerno fprechen: "Ich habe Gerechtigfeit geliebt und Ungerechtigfeit gehaßt, barum fterbe ich im Elend." Diefe Dacht mitten in icheinbarer Obnmacht, bieje Starte bei aller außern Schwäche, biefer Glaube an bie unverwüftliche Lebensfraft ber Rirche, wenn auch alle Stupen brechen - bas ift etwas fo Großes, fo unenblich Scho: nes, jo Begeifternbes und Erhabenes, bag es Jeben, ber es bebentt, gur Rachfolge mit fich fortreißt. In jener Racht habe ich es bebacht, und meine Belubbe gu Gott erneuert. Und auch der ftille Knabe, der hier vor fechshundert Jahren weilte, auf ben feine Mitschuler mit Geringichatung berabfaben, öfter mag er wohl in Andacht geblickt haben binauf gu ben Sternen, als in irbifchem Berlangen binuber nach feiner Beimath, bem naben Aquinum. Bar er boch felbit einem lichten Geftirne gleich in buntler Racht emporgeftiegen, immer flarer, immer iconer, bis er feinen Zenith erreichte, um nun einer halben Welt ein Führer zu werben.

(Schluß folgt.)

## Anarchismus und Spiritismus.

one of the state o

Bien im Marg.

Es ift vielleicht nicht gang zufällig, baß zwei einander scheinbar entgegengesette Bestrebungen, wie die Umfturgibeen ber Anarchiften und bie Probleme bes Spiritismus, bie weiteften Rreife ber Reichsmetropole und bes flachen Lanbes gur Beit nahebei ausschlieglich beschäftigen. Beiberlei Tenbengen befunden, daß die Beifter, aus bem Gleichgewichte gefallen, fich nach Kräften anstrengen, wieber in eine ihrer Ratur entfprechenbe Lage zu gelangen. Die Frift, welche vom Berlaffen ber einen Stellung bis gur Bewinnung einer neuen ruhigen Situation lauft, wird burch eben jene Unftrengungen als eine Zeit bes Rampfes gekennzeichnet. Beibe Bewegun= gen laffen ein und biefelbe Burgel erkennen. Der Saupt= unterichied befteht nur barin, bag fich bie feelische Storung bes Gleichgewichtes ber verschiedenften Individuen, ohne Rudficht auf Reichthum ober Urmuth, Rang und Stand bemach= tigen tann, mabrent ber Rampf um das tagliche Brod nur von ber Armuth, infoferne biefe ber arbeitenben Rlaffe insbesondere eignet, ausgefochten werden muß. Beuben wir uns zuvörderft zu ben Anarchiften und ben Magregeln, mit welchen man ihren Beftrebungen erfolgreich zu begegnen hofft. Die Unarchiften bilben eine Abart des Gocialismus,

wir möchten fagen, ben außerften linten Glügel ber verichiebenen focialiftischen Barteien. Gie wollen von teiner Erans= attion, Stillftand ober Friebensichlug etwas miffen, fonbern haben ben völligen Umfturg ber mobernen Gefellichaft auf ibre Kabne geschrieben. Wir burfen uns eine eingehenbe Darlegung ihres Programmes um jo eber erfparen, als bie Brand = und Alugidriften ber Bartei in allen Sanben find und eine genaue Biebergabe jener blutgetrantten nach Morb und Brand buftenben Proflamationen nichteinmal rathlich ichiene. Wir fonnen uns barauf beschränten, ju bezeugen, baß bas Oberfte gum Unterften gefehrt, bas gange gefellichaft= liche Gefüge aus ben Angeln gehoben und eine neue Ordnung ber Dinge - sit venia verbo - gegründet werden follte. Bur Erreichung biefes Zwedes bunft fein Mittel gu ichlecht ober zu gewagt. Wenn es auch ein Meer von Blut und von Leichnamen bebeckt zu burchwaten gilt: Die Anarchiften find entichloffen, ihr Berftorungs: und "Regenerations:"Bert gu vollbringen. Richts natürlicher und berechtigter, ale bag fich der Staat einem folden Beginnen wiberfett. Er befindet fich ben Anarchiften gegenüber im Stande ber Rothwehr und erfüllt nur bie Pflicht ber Gelbfterhaltung, wenn er ben Angreifer bekampft, beziehungsweise abwehrt. Gine andere Frage ift bie, ob bie Rampfmethobe bie richtige fei und was zu geschehen babe, um biefelbe in Sinkunft wieber entbehrlich zu machen, und zu einem fur beibe Theile gebeiblichen Frieben zu gelangen.

Ghe wir an die Beantwortung dieser Fragen gehen, sei uns eine Untersuchung des Processes gestattet, der zu den vorliegenden beklagenswerthen Resultaten führte. Weit entsternt davon, den Fachmännern der Gesellschaftswissenschaft in's Handwerk pfuschen zu wollen, werden wir keine sociologische Abhandlung schreiben und uns begnügen, einen Blick auf die Geschichte der Menscheit zu werfen.

So lange bie Welt fteht, blieb es gleich unmöglich, allen Menfchen gerecht zu werben, ihre Klagen zu ichlichten, ihre

Wunden zu beilen, ihre Unipruche zu befriedigen. Go lange bie Belt fteht, hat es Ungludliche und Ungufriebene gegeben, wie es auch zu allen Zeiten Tugenbhafte und Berbrecher gab. Mag fenn, bag ber eigentliche Bettel gu ben feltenften Ericheinungen bes Mittelalters gehörte, bie Rnechtichaft, bas Band ber Borigfeit mar bagegen wirklich vorhanden und es unterliegt feinem Zweifel, daß die Behandlung bes glebae adscriptus mitunter eine menschenunwurdige gemejen. Dicht= einmal die Ghe war ben Unglucklichen in ihrem vollen Begriffe zugelaffen, und bie Sprache bes Mittelaltere hatte einen eigenen terminus technicus fur die eheliche Berbindung zwijchen Unfreien, welcher biefelbe als bloges Analogon einer awischen Freien geschloffenen Che bezeichnete. Dag es an Bebrudung biefer Armen, von herrengunft Abbangigen nicht fehlte, tann in jebem Sanbbuch mittelalterlicher Beichichte nachgelefen werben. Bu ben Difftanben ber focialen Dro: nung trat aber noch ber lebermuth und die Raubsucht ber Machtigen und man braucht nur auf ben contrabiftorischen Begriff bes "Kauftrechtes" bingumeijen, um bie Babrbeit gu erharten, bag bie Lage ber Menschheit auch mabrend bes Mittelalters feine beneibenswerthe mar.

Bas machte aber Armuth und Knechtschaft, Mangel und niedrige Arbeit erträglich? Die Zuversicht, daß ein Tag bes Ausgleiches und ber gerechten Bergeltung erscheinen, daß ber Letzte zum Ersten, ber Niedrigste zum Höchsten werden möge.

Die "auf den Himmel gezogenen Wechsel" spielen in der liberalen Philosophie der Geschichte eine hervorragende Rolle, und es klingt wie ein schwerer Borwurf des Betruges, wenn man den Unterdrückten und Schwachen auf die göttliche Gerechtigkeit und Bergeltung verwies.

Beftimmt waren die socialen Uebel ber früheren Zeit in bem Mage erträglicher, als das Geschlecht, überhaupt genügsamer, kaum mehr heischte als ihm geboten war, während es heute keine Schranken unbefriedigter Wünsche kennt. Gben so gewiß gab es damals weniger absolut Darbende, benn Unfreiheit und Mangel waren keinegswegs einander beckende Begriffe. Es lag im Interesse des Herrn, daß der Besteller seines Feldes nicht hungere und von Kräften komme, während der freie Sklave der modernen socialen Berhältnisse, salls er Hungers stirbt, sogleich von seinem Nebenmanne erseit wird. Wir wissen aber, daß der minder unglückliche Mann einer früheren Epoche durch den Trost eines Zenseits aufgerichtet, ermuthigt und zum Ertragen der ihm auferlegten Lasten bestähigt wurde. Der Spender sense Trostes war aber von der Wahrheit und Glaudwürdigkeit seiner Worte selbst überzeugt, er zweiselte keinen Augenblick, daß der präsentirte Wechsel zur rechten Stunde und am rechten Orte honorirt werden würde. Bon Borspiegelung und Trug kann demnach nicht wohl die Rede seyn.

Der Arme und Schwache bedurfte unter an sich gunstigeren Umständen des geistlichen Zuspruches und der Verheißung, daß sein Leiden sich in Freude, sein Schmerz in Wonne verkehren werde; die Millionen Aermerer und Schwächerer unserer Tage sollen und mussen aber senes Trostes entbehren. Die auf Gottes Gerechtigkeit ausgestellten im Jenseits zahlbaren Wechsel sind abgeschafft. Wechsel auf Zeit mag der Bauer und Handwerker ausstellen, wie er will, wenn er auch mit dem privilegium fori et promptae executionis zu seinem Schaden noch so wenig vertraut ist, während man noch nie gehört hat, daß jenes erhabene göttliche Wechselrecht, das in den Beziehungen der Creatur zu ihrem Schöpfer gründet, den Berechtigen zum Schaden gereicht hatte.

Der geringen Zahl broblofer und absolut durftiger Mensichen ber früheren Zeit steht die ohne Bergleich größere Menge barbender ber Gegenwart entgegen. Bon heute auf morgen lebten nur Abenteurer und von der Gesellschaft ausgestoßene Menschen; von heute auf morgen leben hente Millionen. Die Welt sieht sich plöglich und mit Schaudern an dem Rande eines Abgrundes angelangt, über den keine Brücke suhrt. Der Socialismus, die Anarchie erheben tropig ihre haupter:

"libertas et anima in dubio est." Ift aber ber Socialismus so unhörbaren Trittes marschirt, daß tein Mensch eine Ahnung seines Bormarsches haben konnte? Wem will man benn Solches einbilden? Die socialistischen Ibeen haben sich unter unsern Augen entwickelt, es war und ist kein Geheimniß dabei. Wenn man aber sorglos die Ausbehnung und bas Wachsthum eines Uebels bulbet, jede Abhülse vernachlässigt, sich um kein Gegenmittel künnnert; wenn man mit verschränkten Armen zusieht, wie biesenigen, welche bei den Erkrankungen der Gesellschaft zu gewinnen haben, den Krankheitsstoss vertiesen und die gefährlichsten Wetastasen künstlich hervorrusen, dann hat man das Recht, sich übervascht zu stellen oder in rührende Klagen auszubrechen, verwirkt.

Bir haben uns nicht bie Aufgabe geftellt, über ben Socialismus im Allgemeinen zu reben, für uns banbelt es fich nur um fpecififch ofterreichtifche Berhaltniffe. 2Bas Die öfterreichische Industrie betrifft, fo ift es eine bekannte Thatfache, bağ fie guvorberft jussu imperatoris entftand, behutet und gefordert wurde. Jojeph II., von abnlichen Borurtheilen wie feine Zeitgenoffen auf bem Thron, wie Griebrich II, und Joseph von Portugal eingenommen, wollte es ben Induftrie= und Sanbelsstaaten, beren Finangfraft in feinen Augen einen eigenen Zauber übte, nach = und guvor= thun. Ge wurden alfo mit Sulfe und Beiftand ber jeweili= gen Regierung gablreiche Induftrien gegrundet. Diefelben hatten fich außerordentlichen Schutes, einer mabren Treib= hauswarme und vaterlicher Bartlichfeit zu erfreuen. Begreif= licher Beise wurden auch folche Industrien großgezogen, bie nie hoffen burften, auf eigenen Gugen gu fteben und ben Rampf mit ber Concurreng bes Auslandes aufnehmen gu fönnen.

Defterreich follte aus einem Agriculturstaat in einen Industrieftaat umgewandelt werden. Dieser Plan erwies sich zum Gluck als unausführbar und man kam über halbheiten nicht hinaus. Indessen gahlt bie cisleithanische Reichshälfte

namhafte Fabrikationen und eine bebeutende Fabrikbevölkers ung. Die Krankheitsprocesse verlausen in der Regel unter ben nämlichen himmelsstrichen in gleicher Weise und es darf uns daher auch nicht bestremben, wenn in Wests Desterreich dieselben Symptome des socialen Uebels an den Tag treten, wie in Deutschland, Frankreich und Belgien. Werden ja auch überdieß die meisten österreichischen Fabriken von Nichts österreichern, der Wehrzahl nach von Nordbeutschen, geleitet.

Bon rationeller Behandlung ber arbeitenden Rlaffe, von humanitaren Beftrebungen, von ftaatlicher Fürforge mar bis gang gulet in Defterreich feine Rebe. Wie man von einem Raubbau in Bergwerfen fpricht, fo wurde Raubbau mit Denfchenfleifch getrieben. Es war bie robefte Fabritwirthicaft, bie fich beuten lagt. Möglichft hoher Gewinn, ob der Weg bagu burch blutigen Moraft führte, ob bie bes Beges Ban= belnden von ben Flüchen ber gur Fabritarbeit Berdammten begleitet wurden, ob Jammer und Rlage aus jeder Sutte ericholl, blieb völlig gleichgultig. Wenn man die emporenbite Tyrannei und Graufamfeit bes Alterthums auf fleinliche Berhaltniffe übertragt, aus bem Raiferpalaft in ben Fabrits= raum, aus bem romifden Rriegsichiff, wo bie Ruberer angeichmiebet fagen, auf ben Blat vor ber Spinbel, fo tann fich ber bes Industriewesens minber fundige Leser ein gut treffendes Bild von den betlagenswerthen Buftanben in unferen gabritsfreifen conftruiren.

Wenn die österreichische Industrie nicht die sociale Bebeutung hat, wie sin andern Staaten, welche sich nahebei ausschließlich mit der Bearbeitung der Rohprodutte beschäftigen, wenn der Stand der arbeitenden Bevölkerung hier geringer ist und daher auch gevingeren Einfluß auf die Gesammtheit übt, so werdensdiese günstigeren Verhältnisse durch die schlimme Lage der arbeitenden Klasse wett gemacht.

Der öfterreichische Liberalismus, zum Frommen ber Reichen und bes Streberthums erfunden, hatte boch bas Sigenthumliche, daß fein Lebensfreis von ihm unberührt blieb.

Man konnte die Zielscheibe der Autorität nicht am liberalen Schützenstand aufrichten und das Proletariat von den allgemeinen Schießübungen schlechterdings ausschließen; man konnte das Christenthum, nachdem es einmal preisgegeben worden, nicht für die arbeitende Klasse reserviren und den Arbeiter in die Kirche treiben, als einmal keststand, daß Niemand zu gottesdienstlichen Handlungen gezwungen werden dürse. Ueble Behandlung bei absoluter Glaubenslosigkeit hat aber noch immer zu Aussehnung und Störung der öffentlichen Ruhe gesührt. Daß es so kommen mußte, war ein Unglück, jedoch ein selbstverschuldetes, für welches das liberale System und innerhalb besselben die Zwingherren der öfterreichischen Fasbrikation verantwortlich gemacht werden mussen.

In Defterreich gibt es eine große Angahl von Fabriten, beren Leitung den dazu angestellten Direktoren vollkommen überlaffen bleibt, ba bie eigentlichen Befiter entweder vom Kabrifsbetriebe nichts verfteben ober von ihren Besitobietten ferne leben, wie dieß beispielsweise bei bem Großinduftriellen Drafche, zum Theil auch bei Berrn von Dumba der Rall ift. In folden Kallen ubt ber Kabritspafcha unbeschrantte Gewalt aus. Aftiengesellschaften, bie jum Fabritsbetrieb errichtet werben, beabsichtigen ben höchstmöglichen Bewinn aus ihren Unternehmungen zu gieben, fuhlen fich aber in feiner Beife gur Berbefferung bes Loofes ber Arbeiter berufen. Gingelne Induftrielle, Die an Gelbfraften einem Drafche ober Dumba nachstehen und fich wirklich mit ben Details bes Fabrikbetriebes beschäftigen, haben lediglich ihren und feineswegs ben Bortheil bes Arbeiters im Muge. Rein Bunder, daß bie Dig= ftande toloffale Dimenfionen annahmen. Die Arbeitsuber= burbung an vielen öfterreichischen Kabriten überfteigt jeben Glauben, mabrent ber Lohn in teinem Berhaltniffe gur Arbeit und Abnützung ber Rörperfraft ftebt.

Es ift eine traurige aber festgestellte Thatsache, daß bie Behandlung ber Arbeiter in vielen Industrieanstalten eine menschenunwürdige, an die Scenen eines orientalischen Stlaven=

LXXXXIII 39

jaumniß, Nachlässigeit im Dienste ober Mißg hart. Es kommt vor, daß der Arbeiter v zwangsweise mittels Gensdarmerie an eine Eigenthümers versett wird, in welcher die Arfür Gesundheit und Leben verbunden ist. I mit dem Strässing insoserne auf gleichen Jußein und der anderen Fabrik selbst das Brief respektirt wird. Die Arbeitszeit beträgt hie i dis vierundzwanzig Stunden; Abzüge von zu ein Bersehen oder Bersäumniß von fünst Minnu Ungewöhnliches. Uebrigens wird, was nur Aregen geeignet ist, von den meisten Fabriksher toren aus der Berwaltung der Kranken= und kassisen, den Lohnverträgen und Fabriksordnunge Geheimniß gemacht.

Die traurigen Zustände ber arbeitenber würden begungeachtet, mindestens jest noch nichtischen Bestrebungen geführt haben, wenn nichts Umsturzes von außen auf unsere Arbestbertragen worden wären. Nur fanden diese religiöse Gesinnung ausgetrieben worden, ein Boden.

einzelne Diftrifte - Wien, Kornenburg und Wiener Reuftabt - ben fleinen Belagerungsftand zu verhängen.

Wir sagen nicht, daß die Ergreifung dieser außerordentlichen Maßregeln ein Fehler war, aber sie wurde zum Fehler, insoserne man es versäumte den vollen Erfolg zu sichern. Man mußte unseres Dafürhaltens von der Berhängung des kleinen Belagerungsstandes ganz absehen oder denselben mit anderen Borsichtsmaßregeln combiniren. Bor Allem war es nothwendig, die transleithanische Regierung zu einem solidarischen Borgehen zu bewegen, wenn man das Schauspiel divergirender Maßnahmen innerhald eines und desselben Reiches vermeiden wollte. Rur in dem Falle, als gewünscht wurde, daß die Unmöglichkeit des gegenwärtigen Berhältnisses der beiden Reichshälften zum allgemeinen Bewußtseyn gebracht, daß die Probe einmal gemacht werde, ist die cisleithanische Regierung entschuldigt.

Wir mußten es benn auch wirklich erleben, daß die am bedenklichsten gravirten Arbeiter sich ruhig auf ungarisches Territorium begaben und von da ihre Agitation fortsetzen; daß das Arbeiterjournal "Die Zukunst", welches auf cisleithanischem Gebiete unterdrückt wurde, in Buda-Pest zu erscheinen sortsuhr; daß Graf Taasse es im Abgeordnetenhause und zwar in Anwesenheit des ungarischen Ministerpräsidenten bitter beklagen konnte, wie in Ungarn Förderung erhielt, was in Desterreich für gemeingefährlich erkannt sei. Erst als der Mangel jeder Berständigung zwischen Ost und West weltstundig geworden, lenkte der stolze Regierungsches der transeleithanischen Reichshälste ein, schritt zu einigen Berhaftungen und ließ die gestächtete "Zukunst" mit Unterdrückung bedroben.

Wenn biese Borgange die Unerträglichkeit des herrschenden Dualismus überzeugend nachzuweisen fähig waren, dann wollen wir den Grafen Taaffe noch darum loben und seine Unterlassungsfünde als glückliches Manover anerkennen und rühmen.

Es ift langft fein Geheimniß mehr, daß die Sturmführer bes Unarchismus ihr Lager außerhalb ber Grengen Deutsch=

lands und der österreichischen Monarchie aufgeschlagen haben; daß die Anstister von Mord und Brand Sendlinge jener Comité's sind, die in voller Sicherheit jenseits der schwarzsgelben Grenzpfähle tagen. Das konnte und mußte die österreichische Regierung so gut und so genau wie Jeder aus uns wissen. Berabsaumte man es die Quelle zu verstopfen, so durste man sich nicht wundern, wenn sich alle Wasserwehre als unnütz erwies. Es war also nothwendig, ein solidarisches Borgehen aller dabei interessirten Regierungen zu veranlassen; und die gleichzeitigen Dynamitattentate in den verschiedensten Ländern ließen von derlei diplomatischen Bemühungen ein günstiges Resultat erhossen. Unseres Wissens geschah nichts dergleichen, und die Schweizerhehörden entschloßen sich erst sehr spät zu einer Art freiwilligen Mitwirtung, die ohne Zweisel nit dem Nachlassen der Gesahr ebenfalls nachlassen wird.

Aber auch bezüglich ber furchtbaren Zerstörungsmittel scheint nicht all die Borsorge getroffen worden zu senn, die wir behufs Bermeidung ähnlicher Gräuel für unerläßlich halten. Die Regierung hat die Pflicht, der Provenienz von Sprengstoffen nachzusorschen, die Berabreichung von Dynamit sorgfältig zu überwachen und an strenge Bedingungen zu knüpfen. Daß das nicht so gewissenhaft geschah als nöthig, beweisen die jetigen Borkommnisse.

Wenn wir einer Verständigung mit Ungarn, einem solidarischen Borgehen der europäischen Großmächte und strenger
Behandlung aller Sprengstoffe das Wort reden, so geschieht
dieß natürlich nur, um der augenblicklichen Gesahr zu begegnen und keineswegs darum, weil wir von solchen Präventivmaßregeln eine besinitive Beseitigung des Uebels erwarten.
Diese kann nur auf dem Wege der Resorm erzielt werden.
Zunächst nur durch Bannung des unchristlichen Geistes, der
sich der Gesellschaft bemächtigt hat. Man glaube ja nicht,
die unteren Schichten der Bevölkerung in strenger Zucht erhalten zu können, wenn man sich selbst dieser Zucht entledigt,
einen Gottesglauben anbesehlen zu dürsen, wenn man ihm

felbft entfagt, die Rinder des Arbeiters ju anderen Grundfagen zu vermögen, als man in das Derg ber "goldenen Jugend" fentt-

Die Religion ift fein Rapsaum und fein Gufeifen, mit bem man ben Schritt bes gemeinen Mannes hemmt, mabrend man felbft mit bem eigenen Unglauben einher pruntt, und ber Romobie fpottet, die man fur bie Ginfalt arrangirt. Go viel vermogt Ihr, wenn Jeber von euch ein Rothichilb mare, ber Armuth nicht zu ichenken, bag Ihr die Buniche nach Mehr und bas Gelüfte nach Erhöhung über die Andern zu erftiden vermöchtet; fo mächtig feib Ihr nicht, und wenn Jeber aus euch Minifterprafibent mare, um ben Strom in feinent ftrubelnben Lauf aufzuhalten und fein Baffer gurudguftauen. Ihr mußtet bie Bergen andern und ber Fluth eine andere Richtung geben. Dagu feib 3hr aber außer Stanbe! Das vermag nur Gott allein. Darum mußt 3hr bagu thun, baß er an bie verlaffene Stelle gurudtehre. Ber bafur arbeitet, arbeitet fur fich felbit, und wer fur fein Geelenheil thatig ift, ift es fur das allgemeine Beil und fur bas Beil ber gangen Belt. Bott behute uns aber, ben Armen und Schwachen mit Simmelshoffnungen bezahlen zu wollen und ben Fabritstyrannen biefe wohlfeile Urt, mit ihren lebendigen Dafchinen ein Abtommen zu treffen, anguempfehlen.

Man schieft sich bei uns in Desterreich an für die arbeitende Klasse etwas zu thun. Reformen sind in Undsicht gestellt, aber die Regierung hat dabei mit fast unüberwindlichen Schwierigkeiten zu kämpsen. Die Interessenten an der weißen Stlaverei treten ihr als Mandatare des Bolkes entgegen, sie mißbrauchen die Willensübertragung ihrer Comittenten, um ihren eigenen Willen an die Stelle des fremden zu sehen, um ihr Interesse mit Hintansehung des Allgemeinen zu schützen, um ihren Privatvortheil aus Blut und Thränen der Nermsten zu ziehen.

Es fehlt nicht an Antlagen und Beschulbigung ber Demagogie, benjenigen entgegen geschleubert, welche ben Umsturz burch rechtzeitige Reformen zu verhüten bestrebt sind. Bolks= verführer ist nach liberaler Erklärung nicht, wer den Gottessglauben erschüttert und die Gewissen verwirrt, sondern wer die Wohlsahrt Aller fördern und durch solche Förderung den Berdacht beseitigen will, als ob die oberen Zehntausend das arme Bolf nur als Zugvieh benühen und zu eigenem Behagen ausbeuten dürsten. Es sehlt nicht an Winkelzügen und Seitensprüngen, um die angebahnten und nothwendigen Reformen zu vereiteln oder zu verzögern, allensalls ad calendas graecas hinauszuschieben und abzuwarten, ob sich nicht irgend ein Ereigniß einstellen werde, das allen Bemühungen um das Bolkswohl und allen frommen Wünschen ein jähes Ende bereiten könnte.

Die Regierung, wenn auch von den besten Absichten beseelt, vermag unter solchen Umständen ihre Schritte nicht zu beschleunigen, was doppelt bedauerlich scheint, da ja das bekannte Vienna vult expoctari noch immer seine alte Bedeutung nicht ganz verloren hat. Sicher wird der Zwischensaul, den die anarchische Arbeiterpartei herausbeschworen hat, nicht dazu beitragen, das Reformwerk zu fördern und das gegenseitige Bertrauen zu stärken. Wir können auch nicht behaupten, daß die politische Behörde stets mit der nöthigen Schonung zu Werke ging. Bis jetzt sinden sich unter den Ausgewiesenen auch solche Leute, die vor zehn und mehr Jahren allerdings in den rohen Ton der Arbeiterassociationen verfallen waren, aber seither sich redlich gehütet haben, Anlaß zu gerechten Klagen zu bieten.

Diese mit der staatlichen Anordnung langst ausgeschnten Individuen betamen die volle Schwere des Ausnahmezustandes zu kosten. Man konnte so verfügen, weil die Macht dazu vorhanden war, wird man aber auch sagen konnen, daß diese Maßregelung von politischer Klugheit diktirt war? Wirzweiseln ja nicht daran, daß Graf Taasse nur die Statusrung abschreckender Beispiele an wirklichen Ruhestörern im Auge hat, vermochte er sich aber seiner bureaukratischen Werkzeuge vollkommen zu versichern? Wird er die Bürgschaft für die

Weisheit und Gerechtigkeit des von den Unterbehörden Bersfügten auf sich nehmen wollen? Wenn aber nicht, wird da nicht Mancher, der bisher noch nicht zu den Anarchisten gerechnet werden durfte, in das feindliche Lager hinüber gedrängt werden?

Sei ihm, wie ihm wolle, wünschenswerth erscheint die Abkürzung der Dauer des Ausnahmezustandes; wünschenswerth die ruhige und normale Entwicklung und Lösung der socialen Frage; wünschenswerth, daß man die Zerhauung des Knotens nicht mit seiner Lösung verwechsle; wünschenswerth, daß auf die Grundbedingung einer gedeihlichen, allseitig bestiedigenden Socialresorm gehörige Rücksicht genommen und der Kirche und der religiösen Erziehung wieder der Einsluß eingeräumt werde, ohne welchen sede Berbesserung des Looses der arbeitenden Klasse nur eitel Schein und Täuschung bleiben wird.

## XLI.

## Beitläufe.

Die Beltmächte an ber Arbeit: England in Megnpten.

Den 24. Mara 1884.

Immerhin ift es eine Erholung, wenn man die Lekture der Parlamentsberichte aus Berlin, Wien und Rom dann und wann unterbrechen kann, um die anderen Mächte Europa's in den fernsten und finstersten Theilen der Welt an der Arbeit zu sehen. Es ware ein engherziger Standpunkt, wenn man die Arbeit, welche diese Mächte thun und um derenwillen sie auf der böberen Stufe einer Weltmacht stehen, mit dem

Maße gewöhnlicher politischen ober europäischen Eisersuchts-Fragen messen wollte. Alle diese Unternehmungen haben in ihrer wirthschaftlichen und socialen Seite ihre hervorragendste Bedeutung. Sie stoßen die Thore ein, welche immer noch die größten Räume von Gottes weiter Erde unserm mit Menschen und Produktion überfüllten Erdtheil verschlossen halten; und sie erfüllen die Wission der neuen Berkehrsmittel für die Menschheit, die auch ihrerseits eine göttliche Fügung ober Zulassung sind.

Bewiß hat bie Sabgier ihren vollgerüttelten Untheil an allen Unternehmungen Europa's über Land und Deer. Der Capitalismus und ber "Coupon" ermöglicht biefelben, und gieht baraus felber wieder ben Burgelfaft gu feinem täglichen Unwachsen in's Ungeheuerliche. Aber gerabejo bethätigt er fich, bis bereinft feine Rolle ausgespielt fenn wird, auch in bem engeren Bereich ber Continentalmachte, und erhebenber für die Bolfer ift biefes Spiel ber hohen Finang immerbin bort als hier. Frankreich ift burch bie Machinationen feiner regierenben Alibuftier tief berabgebrudt; aber ber Frangoje bat boch die Genugthung, daß feine Nation in Tunis berricht und bas große Raiferthum Unnam jum Bafallen gemacht bat. Rugland ift leibend an afthmatifchen Rrampfen, unbeilbar wie es icheint, aber auch ber verzweifeltste Ribilift wird nicht ohne innere Befriedigung bie Abler bes Caren über ben eingefuntenen Ballen von Merw nach ber Grenge Inbiens bin flattern feben. Bollende England: es ift unfraglich, ware England nicht mehr Beltmacht, fo gabe es feine Eng= lanber mehr.

Im Grunde tann man sagen: daß die Unternehmungen ber Colonialpolitit bei allen brei Weltmächten über ben engen Rahmen eigentlich politischer Machtfragen überhaupt hinause gewachsen seine. Der Zwang der Berhältnisse, wie sie sich in allen Welttheilen zumal gestaltet haben, hat diese tröftliche Beränderung bewirkt. Freilich ift der Reid der Concurrenz und die Rivalitätssucht bei den Mächten nicht ab- und aus-

gestorben. Welches widerliche Schauspiel haben die sogenannten Allierten dießseits und jenseits des Kanals seit dem Beginne der Borstöße nach dem dunkeln Orient dem Publikum, wenigstens in der Presse, geboten! Je nachdem es dem Einen einstweilen schlecht ging, ist der Andere händereibend, hohnlachend am User gestanden; man konnte an bose Buben denken, die über den Bach hinüber die Zunge gegen einander berausrecken.

Als die Franzosen nach Tunis gingen, war England voll erheuchelter Besorgnisse über die Thorheit, daß man sich in Paris nicht lieber nach innen concentrire, da Hannibal-Bismarck von heute auf morgen an der Grenze erscheinen könne. Was an kleinen Feuerlein in Madagaskar brannte, ist durch die englischen Missionäre eifrig geschürt worden; und wie viel in Pecking dazu beigetragen wurde, daß die Franzosen über Tonking und die sich überstürzenden Tongking-Credite nahezu in Berzweissung gerathen wären, das wird ein chinesisches "Büschlein" vielleicht einmal enthüllen. Wie recht und billig entschädigten sich die Franzosen, als die Engländer im Sudan in's Pech geriethen, und als vollends die Kussen mit der sogenannten Unterwerfung von Werw die Eroberung des ganzen Turkestan abschlossen, da feierte die französische Schadensrende förmliche Orgien.

Aber Niemand wird troth Allebem einen friegerischen Bruch zwischen den Mächten für möglich halten. Der Prügel liegt überall beim Hund. England wird die Russen, troth seiner zwanzigjährigen Drohungen und des wiederholten Wortzbruchs der czarischen Diplomatie bezüglich der "unüberschreitzbaren Grenze", sich in Werw ruhig beseitigen lassen. Denn es hat in Negypten alle Hände voll zu thun und Indien streng zu überwachen. Die Franzosen haben thener errungene Bortheile in Usien und Ufrika in Sicherheit zu bringen. Gewiß wünschen sie den Engländern alle Plagen Negyptens auf den Hals; aber doch nur, um sich wo möglich wieder in die gemeinschaftliche Herrschaft über das Nilland, in das so-

nicht mehr entrinnen zu können, von Anfang ar allgemeinen Interesse erwünschte Fügung betr die Zustände in allen Zweigen der Regierung t wie sie sich seitbem namentlich auch bei der Arm haben, unbesangen in's Auge faßt, der wird ni daß ohne das Einschreiten der Engländer heute auf dem Throne der Pharaonen säße. Arabi, d Prophet, hätte bald genug seine Rolle an der Wessias abtreten müssen; und anstatt der corrustessa des Chedive hätte man es nun mit den Schaaren des Mahdi zu thun, welche sich mit ih Leibern und in prähistorischer Bewassnung mit Speer den raffinirten Zerstörungswertzeugen der Bölker todesmuthig entgegenwersen.

Wer, wenn nicht wieder England, wurde durch Geschichte und Berträge längst dem Abend schlossene Land, das als Brücke zwischen den drei der alten Welt an internationaler Bedeutung selbs porus weit überragt, gegen die panislamitische vertheidigt haben? Hätten die Mächte es nur wa das tragikomische Schauspiel einer Constantinopleidem gegnastigten Rublikum aborent

Unterschied zwischen Weltmächten und europäischen Großmächten nicht zu übersehen. Selbst wenn ein "europäisches Concert" wirklich bestünde, wie es ja in einer Zeit, wo die
gepriesenste diplomatische Kunst immer nur in der "Jolivung"
einer einzelnen Macht ihre Triumphe seiert, unmöglich ist:
selbst dann müßte den Weltmächten immer noch ihr separirter
Spielraum gelassen werden zur Austragung vorsommender
Fragen unter sich. Dazu gehört nun Aegupten, und nachdem Rußland sich in Turkestan die baare Absindung bereits
vorweg genommen hat, könnte sich die Frage nur noch um die
Concurrenz zwischen England und Frankreich drehen.

Allerbings bat Sr. Glabftone an ber Spige ber gegen= wartigen Regierung Englands ftets betheuert, bag England nicht nach ber Berrichaft über Megnpten ftrebe. Es ift zwar immer noch mehr als fraglich, ob es bem englischen Rabinet wirklich Ernft war mit dem Bunfche, die Berantwortlichkeit ber appptischen Expedition mit Frankreich zu theilen, und ob bie frangofifche Beigerung, in Megnpten mit England gemeinfame Gache zu machen, nicht die langft erfehnte Gelegenbeit bot, die laftigen Bande des Condominate gu gerreigen. Aber die Burgichaften, die herr Gladftone bafur gab, bag England weber bas Protefforat noch die Annexion in Aegupten auftrebe, fann man boch nicht ohne Beiteres als erheuchelt ansehen. Er hat nicht nur bas protocolle de désintéressement bei ber Confereng in Conftantinopel unterzeichnet, jondern er hat auch im Parlament ben Gultan wiederholt und ausbrudlich als Convergin Aegyptens anerkannt, und bis in bie neueste Zeit stete feierlich versichert, England fei nur nad bem Rillande gegangen, um eine geordnete Regierung und die Autorität bes Chebive, wie fie burch Bertrage und Rirmans festgesett worben, wiederherzustellen. In bem Dage als diefer Zwed allmählig erreicht werbe, follten die englischen Befatungen aus Megypten gurudgezogen werben: jo fagte er nicht nur, fondern es war auch mit ber Buruckziehung ber Truppen bereits ber Anfang gemacht, ale ber große Gieg

bes Mahbi über bie vicefonigliche Armee unter bem englischen General Sichs erfolgte.

Die laue und unentichloffene Saltung bes englischen Rabinets bat feitbem vielfach ben Argwohn wachgerufen, bag bie Emporung im Guban von England absichtlich berbeige= führt worben fei, um unter bem Borwand ber allgemeinen Intereffen ber Civilifation bei ben Dadhten eine Art Difpens von ben gegebenen Burgichaften ber "Uneigennütigkeit" gu erzwingen. Betrachtet man aber bie Belaftung Englands mit feinen Colonien in allen Welttbeilen, fo ift wohl gu glauben, bag bie ausschließliche Sandhabung ber bis 1882 au Zweien genbte Controle über die Regierung bes Chedive für England bie bequemfte und barum erwunschtefte Austunft geblieben ware. Best freilich bat fich burch bie Rataftropbe im Sudan bie gange Lage vollständig geanbert. Richt nur in Oberägnpten und bem Guban ift bie Autorität des Chebive erloschen, fonbern auch in Rairo ift die Regierungsgewalt in completter Auflofung und Berfetung begriffen, fo bag un= bedingt Erfat geschaffen werben muß.

In England ift bie öffentliche Meinung fo entichloffen fur ben enticheibenben Schritt, ber bem graufamen Spiel mit ber Borichiebung ber vicetoniglichen Buppe ein fofortiges Ende machen und bie Regierung in Negopten, fei es unter ber Form bes Protektorate ober ber Annerion, unmittelbar auf bie Berantwortung Englands nehmen murbe, bag bem Rabinet Glabstone nichts erübrigen wird als Unterwerfung ober Rudtritt. Den Premier trifft nicht nur ber Borwurf. bağ er burch bie Bergogerung ber militarifchen Magregeln, ju welchen er boch greifen mußte, als es icon ju fpat war, bie Schuld an ben furchtbaren Degeleien und ben Riederlagen, die Englande Ansehen ichwer ichabigen mußten, auf fich gelaben habe. Er fteht auch in bem Berbacht, bag er jest noch nicht wiffe, wo er hinaus wolle und mas mit ber tabula rasa, die ber Belt aus bem Rillande entgegenftaret angufangen fei.

Unfraglich hat fich bas englische Rabinet von ben Ereigniffen leichtfinnig überraschen laffen und ichwere Rechnungsfehler begangen. Bas aber munmehr aus Megnpten werben foll, ift bemfelben, wie die Dinge nun einmal liegen, vielleicht gang flar, nur baß ber Plan fich nicht gut auf bem Tijch beiber Saufer bes Parlaments nieberlegen und ausbreiten laft. Alls bas Schlagwort ausgegeben murbe: "ber Guban muß geräumt und preisgegeben werben"; als bann bie Dlobifitation nachfolgte: "aber einiger feften Blate an ber Rufte bes rothen Meeres muß fich England verfichern"; und als General Gorbon, ber Rothbelfer in aller orientalischen Berren Lanbern bis nach China binein, mit biefem Programm in gutlicher Miffion und mit einigen Rameellaften Golbes nach Chartum abging: ba war ber Plan ichon ziemlich burchfichtig. Ille aber Gorbon Bafcha von biefer Saupt : und Grengftadt Rubiens aus, ber Sochwacht am Ril und bem Schluffel bes Suban, feine Lodrufe nach links und rechts ertonen ließ: ba tonnte fich über dieje Absicht Niemand mehr taufden.

Nicht nur ber Guban, ber als Bleigewicht am Guße Megnptens gehangen, nichts eingetragen und große finangielle Opfer erfordert habe, foll beghalb geräumt und fich felbit überlaffen werben, fonbern auch Rubien bis an ben Rand ber Bufte bei Babi = Salfa. Die Stammeshäuptlinge follen ihre Unabhangigfeit wieber erlangen und bie alten Gultanate wieber hergeftellt werben. Gur bas große Gultanat Darfour im Suban hat fich bereits ber erbberechtigte Canbibat gefunden; bas Gultanat von Korbofan aber ift bem Mabbi jelber angetragen. Die unaufhörlichen Fehben ber ehemaligen Dynaften in Rubien und bem Guban untereinander haben ben alteren Bicefonigen gu Rairo im Laufe von fiebengig Jahren ihre Groberungen bis gegen ben Mequator bin er= leichtert. Die englische Rechnung ift nun wohl, bag es alebalb wieder jo ergeben, also bas divide et impera ben Gin= fluß über das ehemalige Berrichaftsgebiet ben Regenten in Rairo von Reuem in die Sand fpielen wurde. Wer dieje

Regenten in Birtlichfeit waren, ift nicht zweifelbaft; nur bas fteht babin, ob immer noch die Grifteng eines Chebive an bas verichollene Bort "Negopten ben Negoptern" erinnern wurde. Jebenfalls ware bas Uferland am Suegtanal mit ben brei Safen von Bort-Said, Ismailia und Gueg fest im englischen Befit, fowie bie wichtigften Geeplate am rothen Meere, die Ditfufte bes gangen Landes am Ril. Und mas fonnten bann bie Bertragemachte gegen eine folche Reuordnung ber Dinge eigentlich thun? Gelbit wenn es nicht abfolut nothwendig mare, daß bie Englander gum Zwede ber Bertheibigung bes eigentlichen Meguptens bort etablirt blieben, tonnte man ihnen billigerweise boch nicht gumuthen, nach allen ben großen Opfern an Gelb und Blut, auf ben Bint ber Dabeimgebliebenen, mit leeren Sanden abzugiehen. Gelbit bie Republit an ber Seine mußte ihre ohnmächtige Buth verbeißen, und bie Erinnerung an die agoptische Erpedition Rapoleons I. ein= fur allemal zu den Alten legen.

Much hat fich England bereits, als wenn es bort icon gu Saufe ware und bliebe, um einen benachbarten Bunbesgenoffen umgeseben, indem es den Abeffiniern zu einem Safen und Uferland am rothen Meere verhelfen will, wenn ihr Ronig eventuell gegen ben Dabbi Gulfe leiften wird. Wenn man fich an bas Berhaltniß zwischen Megppten und Abeffinien noch unter bem vorigen Bicefonig erinnert, fo muß man fagen: ungenirter fonnte die englische Politif nicht an die Stelle ber ägnptifden, in beren Ramen und auf beren Roften, gefet werben. Aber Abeffinien mit feiner friegerifchen Race von vierzehn Millionen Geelen ift unter ben obwaltenben Umftanben ein toftbarer Bunbesgenoffe. Much ber Mabbi bat fich um ben Ronig Johannes bemubt, aber von biefem im Gefühl feiner etwas barbarifden Chriftlichfeit eine Fraffur gefdriebene Untwort erhalten. Bir baben icon wieberbolt auf die Bichtigfeit Abeffiniens fur ben Wiberftand gegen ben Mabbi bingewiesen, und es ift nur gu verwundern, daß England erft jest Beziehungen mit dem Regus angefnupft

hat. Freilich ist bieß für Frankreich ein neuer Schlag; benn bort hat man in Abessinien längst ben natürlichen Bundessgenossen gesehen, mit dem sich die "chriftliche Civilisation" in bas Herz des barbarischen Afrika verbreiten ließe. Aber durch wen immer die alten Aethiopier Luft bekommen, um sich der Umarmung des Islam zu entziehen, immerhin ist es ein Erzfolg des Kreuzes über den Halbmond, der erste, von dem Europa seit den Kreuzzügen sich nicht wegläugnen kann.

In Ginem Buntt wird allerbings bie Rengeftaltung in Meanpten burch England ichwere Folgen fur bie übrigen Machte haben, für bie einen mehr, für bie anderen weniger. Als in ber Proflamation, mit welcher Gorbon Bajcha fein Ericbeinen in Chartum anzeigte, Die paar Borte entbectt wurben: "Der Stlavenhandel ift geftattet", ba entfette fich gang Europa. Alfo bergeftalt ruinirte biefes feige Albion fein eigenes feit 70 Jahren unablaffig betriebenes Bert, und gerade biefer Gorbon, als agnptischer Generalgouverneur im Guban funf Sahre lang ber unerbittliche Bortampfer gegen bie Stlavenjäger, mußte bas ichmachvolle Bort aus: iprechen! Allerdings batte fich bas noch vor einem Jahre Riemand traumen laffen. Aber wenn ber Guban, ein Land, bas an Ausbehnung Deutschland, Frankreich und Stalien gufammen hinter fich lagt, nun einmal preisgegeben werben foll, bann ift es wenig bebeutent, ob England bort ben Sklavenhandel gestatten will oder nicht; er wird fo wie fo in voller Bluthe wieder aufleben. Biel bedeutfamer als ber Musipruch felbit mußte ber Gat ericheinen, mit welchem Gorbon benjelben begrunbete.

Der fragliche Satz lautet: "Die Trennung des Suban von Aegypten hebt alle zwischen Kairo und den fremden Regierzungen geschlossenen Berträge auf." Damit war zunächst der Bertrag von 1877 gemeint, durch den der vorige Chedive sich verpflichtete, den Stlavenhandel im Sudan bis zum Jahre 1889 abzuschaffen. Kann aber der Satz wirklich bloß auf diesen Bertrag allein bezogen werden? Benn Aegypten aus

einem Reich von 17 Millionen Geelen verkleinert wird gu einem Bafallenstaat von 5 Millionen Geelen, ift bann bamit nicht bas Gubftrat aller anbern Bertrage und internationalen Berbindlichkeiten gwijchen Rairo und ben fremben Regier= ungen ebenfo verloren gegangen, und bedürfen nicht alle biefe Bertrage ber Revifion? Wenn noch bagu biefes verkleinerte Megnpten ale vollständig banterott aus ber ungeheuren Rrifis bervorgeht, wo bleibt bann bas befannte Liquidationsgeset, auf Grund beffen Gurft Bismarct im Jahre 1879 ben erften Unftof jur Abfetjung bes verschwenderischen Chebive Jemail gegeben bat? England felbft wird nach Frankreich, in feinen Inhabern ber aguptischen Buchericheine, ben größten Schaben davon erleiden; aber ob es wolle ober nicht: der "Coupon" muß ichlieflich bluten, gerade auf dem Blate guerft, wo er feine schmählichsten Orgien veranstaltet batte. Breifen wir bas ewige Gefet ber ausgleichenben Gerechtigfeit!

Aber gur Beit und fo lange man nicht weiß, wie ber Mabbi fich ferner verhalten wird, ift jebe Berechnung über die Stellung Englands in Megypten burchaus problematifch. Er hat feit bem großen Schlage von El Obeid nichts mehr von fich horen laffen; die militarifchen Aftionen ber Zwifchenzeit haben Strome Bluts gefoftet, gingen aber nur von Borpoften seiner Unbanger aus. Alles wird bavon abhängen, ob er Gultan von Rorbofan aus Englands Gnaden werden ober "Mabbi" bleiben will. Die englischen Anerbietungen find gewiß ebenso liberal als flug. Er allerbings nicht für fich allein, fonbern auch jeber ber übrigen neu erftebenben Gultane, foll die Arfenale mit allen Borrathen und bas gefammte ägpptische Staatseigenthum in ihren Gebieten umfonft erhalten. Mugenscheinlich mare es Bunich ber Englander, bag bie alfo ausgerufteten übrigen Gultane ihre Unabhangigfeit behaupten und bem Mabbi fich nicht unterwerfen follten. 3n= beg ift es ihnen freigeftellt, benfelben ale Oberherrn anguer= tennen, wenn fie es thun wollen. In jebem Falle wurde burch bas Eingeben bes Mabbi auf bie englischen Anerbietungen sein Prophetenthum anrüchig werben. Wenn er es aber vorzieht, von den "ungläubigen Fremden" kein Geschenk anzunehmen, vielmehr mit reinen Händen seine Messiaslaufsbahn fortzusetzen, dann können und werden für England noch schwere Stunden schlagen. Nicht der Herrscher in Kordofan, ob groß oder klein, ist ihm gefährlich, sondern der "Herold des heiligen Kriegs".

Als ber Befehl: "Breisgebung bes Guban" vor britthalb Monaten in Rairo anlangte, ba wollte bas Minifterium Scherif Bafcha, bas bem Chebive in ber Arabi'fchen Empor= ung treu geblieben war, lieber feine Entlaffung nehmen. Der Minifter machte geltend, was es beißen wurde, ben obern Lauf bes Mil in bie Sanbe einer feindlichen Dacht, alfo bes Mabbi, fallen zu laffen, ber es bann in ber Gewalt hatte, ben nahrenben Strom abzuschneiben und Unteragnpten nach Belieben in eine Bufte zu verwandeln. Er nahm aber insbefonbere ben englischen Bremier beim Bort: bag ber Gultan ber anerkannte Souveran Megyptens fei. In ber That ift auch feit ber Zeit Dehmed Mli's bie Berwaltung von Rubien, Darfour, Rordofan, Genaar und aller biefer Provingen burch fpecielle Firmane bes Gultanats an bie agyptischen Bicetonige übertragen worben. Scherif Bajcha erklarte baber mit Recht: "Die Regierung ber Ronigin verlangt, bag wir ben Guban preisgeben; wir haben nicht bas Recht in biefe Breisgebung ju willigen, ba biefes Land, welches ber Pforte gehort, unferer But anvertraut worben ift."

Welche Rolle hat aber ber Sultan während ber ganzen Berwicklung gespielt? Gar keine. Er hat wohl eine Note in London übergeben lassen, aber es ist nichteinmal bekannt geworden, ob darauf eine formelle Antwort erfolgt ist. England thut in Aegypten, als ob das Sultanat gar nicht da sei, und ist jetzt bereit, mit dem Manne in ein freundschaftliches Bershältniß zu treten, der sich als von Allah gesandt erklärt, um nicht nur das Sultanat der "ungläubigen Türken", sondern auch ihr falsches Chalisat zu stürzen. Wahrscheinlich wird man auf die Ansprücke des Sultans erst dann zurückkommen,

LXXXXIII. 40

wenn es sich um ben schweren Tribut handelt, ben Negypten an bessen Kasse zahlt. Denn das versteht sich doch von selbst, daß ein von 17 auf 5 Millionen reducirter Basallenstaat nicht den Tribut in gleicher Höhe fortbezahlen kann. Thatsächlich ist der Sultan jetzt schon bei Seite geschoben, und die Ansicht des berühmten Bölkerrechtslehrers Martens in Petersburg, daß Negypten lieber heute als morgen für unabhängig von der Türkei erklärt werden sollte, gewinnt neue Chancen.

Die Erhebung im Suban ift von Anfang an mit bem Schlachtruf "gegen bie Turten" aufgetreten, und als Turten gelten nicht nur bie in Stambul, fonbern auch bie Regenten und ihre Werkzeuge in Rairo. In ber That tann man ihre Regierung und Berwaltung im Guban nicht anbere benn als "turfifch" bezeichnen. Bas ihnen jest im Rillande begegnet, trifft bas Türkenthum überhaupt als gerechte und taufenbmal verbiente Strafe. Die Berichte von Augenzeugen, welche über bie feit Decennien in biefen Lanbern ausgestreute Gaat von Buth und Racheburft einlaufen, machen Alles erflärlich, was an Graueln und Maffenmorben bort noch geschehen mag. Giner ber ausführlichften Berichte biefer Art bemerkt am Schluffe: "Benn man Jahre lang beobachtet hat, wie bie Megypter regieren, jo verzweifelt man ganglich an ihrer Fabigfeit fich gu andern. Das Gingige mare Sulfe bon europaifcher Geite, alfo fpeciell von England; und fo viel man auch gegen bie unerfättliche Länbergier Englands ge= fdricen und gefdrieben hat, fo mare bie englische Berrichaft für die hiefigen Begenben boch bas Befte und Gegensreichfte, was eintreten konnte. Denn trot Allebem kommt mit ber englischen Berrichaft bas, was eben gum Fortichritt nothig ift: Gerechtigfeit und Gicherheit im Sanbel und Banbel, fowie Befreiung von Erpreffung und Bebrudung. englische und die agyptische, respettive turfische, Berrichaft gefeben und verglichen bat, wird gewiß jum Gachwalter Englands werben, wie es ihr Correspondent ichon lange ift."1)

Wir auch!

<sup>1)</sup> S. die Berichte: "Bie der Suban durch Aegypten regiert wurde." Münchener "Allg. Zeitung" vom II. und 12. Marg b. 38.

## XLII.

## Poetifches.

#### 5. Ferdinande von Bradel.

Man hat sich über die Königin Elisabeth von Rumanien, welche unter dem Pseudonym Sylva Carmen Gedichte edirt, den wohlseilen With erlaubt, sie sei insosern gewiß Dichterin von Gottes Gnaden, als sie eine Krone trage. Umgekehrt scheute man sich nicht, F. v. Brackel neben die Königin der Dichterinen, Annette v. Droste, zu stellen. Das ist des Guten nun doch zu viel gethan. Immerhin bleibt der meisterhaften Komanschriftstellerin des Borzüglichen auch an Gedichten noch genug, um hier sie besprechen zu dürfen. ) Ein Falke kann sich kühn des ungerechten Lobes entschlagen, zum Sperling oder zur Meise wird er damit nicht.

Sie selbst bemerkt, baß weniger die äußere Natur, als das menschliche Herz und Leben ihre Lieberdomäne seien. Dennoch kann sie nicht umbin, mit Rückert die oft so widerhaarigen Menschenkinder erst bei lieben, lichten Blumen liebenswürdig zu sinden und mit Silessus zu bekennen: "willst du, o Mensch, was ist Bolltommenheit erfragen, so geh' in Feld und Flur, die Blume wird dir's sagen"; was sie von Natur, sei du mit begnadigtem Willen! Und in das Gottesauge der Schöpfung blidend, das sich im weiten Uzur wie in den Blumen der Haide aufthut, mag sie gern seiern; aus jedem grünen Reis lacht ihr ein sel'ger Hoffnungstraum, jeder Ton, der zu ihr weht, ist ihr eine Gnadenstimme. Am Wiesenrain wieder lagert sie zur wunderschönen Sommerzeit und wie die sonnige, wonnige Welt fühlt

<sup>1)</sup> Gedichte von Ferdinande Freiin von Bradel. Koln, Bachem

wenn es sich um ben schweren Tribut handelt, den Negypten an dessen Kasse zahlt. Denn das versteht sich doch von selbst, daß ein von 17 auf 5 Mellionen reducirter Basalleustaat nicht den Tribut in gleicher Höhe fortbezahlen kann. Thatssächlich ist der Sultan jest schon bei Seite geschoben, und die Ansicht des berühmten Bölkerrechtslehrers Martens in Peterseburg, daß Negypten lieber heute als morgen für unabhängig von der Türkei erklärt werden sollte, gewinnt neue Chancen.

Die Erhebung im Suban ift von Anfang an mit bem Schlachtruf "gegen bie Turfen" aufgetreten, und als Turfen gelten nicht nur die in Stambul, fonbern auch die Regenten und ihre Werkzeuge in Rairo. In ber That tann man ihre Regierung und Berwaltung im Guban nicht anders benn als "turfifch" bezeichnen. Was ihnen jest im Rillande begegnet, trifft bas Turkenthum überhaupt als gerechte und taufendmal verbiente Strafe. Die Berichte von Augenzeugen, welche über bie feit Decennien in biefen Lanbern ausgeftreute Gaat von Buth und Racheburft einlaufen, machen Alles erflärlich, was an Graueln und Daffenmorben bort noch geschehen mag. Giner ber ausführlichsten Berichte biefer Art bemertt am Schluffe: "Wenn man Jahre lang beobachtet bat, wie bie Megypter regieren, fo verzweifelt man ganglich an ihrer Fähigkeit fich ju andern. Das Gingige mare Gulfe bon europaischer Seite, also speciell von England; und fo viel man auch gegen bie unerfattliche Lanbergier Englands gefchrieen und gefchrieben bat, fo mare bie englische Berricaft für bie hiefigen Begenben boch bas Befte und Segensreichfte, was eintreten tonnte. Denn trop Allebem tommt mit ber englischen Berrichaft bas, was eben jum Fortschritt nothig ift: Gerechtigkeit und Gicherheit im Sanbel und Wanbel, fowie Befreiung von Erpreffung und Bebrudung. Wer bie englische und bie agoptische, respettive turtische, Berrichaft gefeben und verglichen bat, wird gewiß gum Gadwalter Englands werben, wie es ihr Correspondent ichon lange ift."1)

Wir auch!

<sup>1)</sup> S. die Berichte: "Wie der Sudan durch Megapten regiert wurde." Münchener "Allg. Beitung" vom 11. und 12. Marg b. 36.

### XLII.

# Poetisches.

#### 5. Ferdinande bon Bradel.

Man hat sich über bie Königin Elisabeth von Rumänien, welche unter bem Pseudonym Sylva Carmen Gedichte edirt, den wohlseilen Wit erlaubt, sie sei insofern gewiß Dichterin von Gottes Gnaden, als sie eine Krone trage. Umgekehrt scheute man sich nicht, F. v. Brackel neben die Königin der Dichterinen, Annette v. Droste, zu stellen. Das ist des Guten nun doch zu viel gethan. Immerhin bleibt der meisterhaften Komansschriftstellerin des Vorzüglichen auch an Gedichten noch genug, um hier sie besprechen zu dürsen. ) Ein Falke kann sich kühn des ungerechten Lobes entschlagen, zum Sperling oder zur Meise wird er damit nicht.

Sie selbst bemerkt, daß weniger die äußere Natur, als das menschliche Herz und Leben ihre Lieberdomäne seien. Dennoch kann sie nicht umhin, mit Rückert die oft so widerhaarigen Menschenkinder erst bei lieben, lichten Blumen liebenswürdig zu sinden und mit Silesius zu bekennen: "willst du, o Mensch, was ist Bollkommenheit erfragen, so geh' in Feld und Flur, die Blume wird dir's sagen"; was sie von Natur, sei du mit begnadigtem Willen! Und in das Gottesauge der Schöpfung blickend, das sich im weiten Azur wie in den Blumen der Haide austhut, mag sie gern seiern; aus jedem grünen Reis lacht ihr ein sel'ger Hossnungstraum, jeder Ton, der zu ihr weht, ist ihr eine Gnadenstimme. Am Wiesenrain wieder lagert sie zur wunderschönen Sommerzeit und wie die sonnige, wonnige Welt fühlt

<sup>1)</sup> Gedichte von Ferdinande Freifn von Bradel. Köln, Bachem

fich ihr Berg überreich, wie im Berbit, wenn "im naben Balbe bie Blatter fallen", fcwermuthige Gehnfucht nach "alten, unnennbaren Tagen" wach wirb, bange Fragen fich regen :

Sin gur Erbe welft bas Brun, Blumen fenten ihre Saupter: Birft, mein Traum, auch bu verblub'n?

Md ja, bie rothen Blatter beden fo mande, einft grune hoffnung, und bie Dichterin meint, bas fei noch fchlimmer benn geftorben fenn, bie Tobten batten Rub, inbeg bie armen getaufchten Bergen gu jeber Stunde ben bitterichweren Sarm fublten : "wie einft fo reich fie waren und jest fo unendlich arm". Sat bod auch fie einmal von reichem Glud geträumt, bas mit ber Mibashand alles in Gold wandelt; es war ein Traum, buftig wie bie erfte Rofe, lodent wie bie erfte Rachtigall, aber es tam ein Reif in ber Frühlingenacht -

Es war ein Traum! Jest ift er langft vergeffen. Dag einft ich traumt', ich weiß es taum; Buweilen nur gudt's ichmerglich burch bie Geele, Dann fag' ich leis: es war ein Traum!

Beld' ein volles Bergensleben, in wenigen Strichen eine gange Gefchichte! Und ift nicht Alles ein Traum, ob voller Barabiefesbilber, ob bem Alpbruden gleichenb? Und bennoch, bas fühlen wir balb, Bunden, wie die ihre, vernarben nicht; wie beim Rebenbluben ber Bein im Faffe, fo regt fich im Bergen ein fcmerglich Beimweh. Roch lange tont es fort in ibr: "es hatte fonnen andere fenn"! und ernft gurudichauend fieht fie bas verlorene Blud jum Abichieb berüberminten, und nur ber Gebante: Gott ber Berr ließ es fo gu! vermag fie gu troften. Wie wehmuthig gittert aber boch ihr Schmerg in leifen Schwingungen nach im "Bolfelieb" :

Run lag die Lieb' begraben feyn, Und eine Relfe bind' binein, Gie ift ja tobt, fie ift ja tobt; Und um die Tobten weint man fich Bie unf're Lieb' im Leben auch Die Augen roth, die Augen roth.

Doch einen Straug, ben gib noch mit, Much Rosmarien thu' bagu: Den letten Straug, ben letten Strauß;

Die feurig ift, recht feurig ift; Bewesen ift, gewesen ift.

Das beut' auf Schmerg, bas beut' auf Schmerz.

Den gibt man allen Tobten wohl Beig boch allein, wie weh mir's mar, Rod mit hinaus, noch mit hinaus. Allgeit um's Berg, allgeit um's Berg. Allein gerabe die Schmerzen, an benen sie reich gewesen zu sehn scheint, zeigen ihr reiches, volles Herz. "Auch ber Schmerz ist Gottes Bote" sagt Geibel. Haben doch burch bes Himmels Thau ber Dichterin Dornen schließlich Blüthen voll Duft getragen; wie die Biene fand sie in den bittern Kräutern den sußesten Honig. Mit den Freuden hat sie nicht gekargt, vielmehr wie Frühlingsveilchen sie ausgespendet:

Doch alles Leid und alle Schmerzen, Die schloß in's eig'ne Selbst ich ein; Und was der Herr an Kummer sandte, Ich trug' es still und trug's allein.

Frage, mahnt fie ernst, Gottes Weisheit boch nicht lange nach bem Warum; ber Herr spenbet öfter unverbientes Glück als unverdientes Leib! Das Glück scheint uns aber Recht, bas Leib, beffen Schuld wir meist tragen, Unbilbe. Alles gleicht sich schließlich aus. Nein, nicht bas Leib soll Gott fern halten, nur Eines verhüten:

Send' es brennend, send' es sengend, Laß es kommen rauh und hart; Nur davor woll' uns bewahren, Daß es unser Herz erstarrt.

Und solcher vertrauensvoller, troftreicher, achtchriftlich bittenber Lieber hat fie viele, gleich L. Hensel fragend: "mein Herz, was schlägst bu gleich so bange, wenn bir ber Bater Trubsal ichict?"

Die Westfälin sinden wir besonders in der sächsischen gaben Anhänglichkeit an Haus und Hof. Das leichte: ubi bene, ibi patria! kommt nicht in diesen Mund. Freudig bekennt sie, "daß Gottes bester Segen ruht im heimathlichen Rest"; stolz ist sie auf ihren Stamm, auf "den ächten, alten, starken Sachsentrut, der auch die Treue sindet im Berneinen", der wie Eckart getren für Wahrheit und Recht steht, wie seine Eichen sest und zähe. Will auch das Posthorn hinaus in die Welt locken und Geibel der Kunstgenossin, die ihn so sehr seiert, zuslüstern: "o die Schranken so eng, und so flüchtig die Zeit!" wie ein Bogel bade im Blau der Luft! — dem Fernweh nach blauer Meeressssuch und Alpglüben folgt das Heimweh nach den "alten Mauern". Die Westfälin sinden wir in der starken, willenssfrommen Katholikin, die dem Leid der Kirche und ihres Obersfrommen Ratholikin, die dem Leid der Kirche und ihres Obersfrommen Ratholikin, die dem Leid der Kirche und ihres Obers

hauptes Lieber gesungen, die an E. Ringseis erinnern, und bie mit ihr wieber jubeln gleich einer frohlichen Lerche. Endlich an die westfälische blauäugige Jungfrau, die auf kurze Frage kurzes Wort, immer "weiß von Anfang, was es will", an Annette Droste-Hülshoff, mahnen die "Unausgesprochenen Worte":

Weh', die gesprochenen, die dich verklagen, Du hast sie sühnend doch wohl ausgemerzt: Die ungesproch'nen aber mußt du tragen Als eine Last, die immer drückt und schmerzt.

Ebenso "Epiphania"; hat es auch nicht bie Farbenglnth wie bas ber Drofte, so boch mehr treuberzige Naivetät gleich bem Sternenliebe, bas bie brei Beisen vor ben Thuren fingen.

Richt jeboch fowohl auf bem Iprifchen Gebiete, auf bem Br. gubem meift reflettirt, fonbern auf bem epifchen liegt ibre Starte, bezeichnend für ihren Stamm, indeg unfere Beit foviele Manner nur ale Iprifche Gingvogel bewährt findet. Richt ale ob unfere Dichterin wie Uhland Bieles bier geleiftet; bas wenige Große muß es thun; nicht ale ob Alles bier von epifcher fconer Plaftit, vielmehr ift Bieles miflungen, jumal wo bie Dichterin Sumor erzwingen will ober preugifche Belbenfanfaren ertonen lagt. Go thut einem bas "Lieb ber Mainarmee 1866" gerabegu meh, ale bore man wieber ben Silferuf bee Trompetere von Langenfalga. Aber von mander Dichtung fann, um eine alte Fabel vom Baren anguführen, ber fich ber Fulle ber Rad tommenicaft rubmte, Br. mit bem Lowen fagen: ber Meinigen find wenige, boch es find Lowen! Go trifft fie im "Mabchen von ber Bugta" ben Lotalton vorzüglich, es ift ein fein Benbant (ber "Deferteur" von A. Grun) weit übertreffenbes Meifterftud. Die icone Bigennerin ift untroftlich, nicht um bie amei erften Liebsten, bie auf bem Felbe ber Ebre ehrenvoll gefallen und bestattet worden, nein, um ben ichimpflich erichoffenen Deferteur, ben, wie ben Schweizer zu Stragburg auf ber Schang, bie Gehnsucht nach ber Bugta gezogen, wo er bie Daib mußte "fcwarzaugig und fcwarglodig", wofür ihm bie Rugel in's liebenbe Berg murbe, ben man ohne Sang und Rlang eingescharrt. Doch in ihrer Geele lebt er:

> Und sie läst das Röpfden hängen, Diesen da vergift sie nie: Zweie starben für den Kaiser, Einer aber starb für sie.

So besingt sie mit marckiger Kürze ben "Fähndrich von Skalik" und ihr "Es waren fünf" hat Werth wie G. Schwab's "Gewitter": bieselbe drastische Einfachheit und schlagende Pointe. Ueber Alles zu stellen sind ihre drei Legenden. Da glaubt man in den "drei Fräusein von Eckenstädt" ein altes Bolkslied vor sich zu haben. "Des Kindes Stimme" ist so treuherzig naiv, so kindelich und tief wie die Legenden der Bretagne. Die Mutter hat ihr einzig Kind dem Herrn dargebracht und der Herr, der ihn gegeben, hat ihn auch genommen. Gern will sie des Herrn Namen benedeien, nur des Kindes Stimme im Chor der Mönche vermißt sie bitter. Gott hat Erdarmen. Wieder kniet sie in der Klosterkirche um Mitternacht, der Gesang der Gottgeweihten hebt an:

Aber horch, welch' neue Stimme Plöglich ihnen fich vereint: Eine Stimme, die wohl Keiner Mehr zu hören hat gemeint. Als sei nimmer sie berftummet, Ift bem Sang sie eingefügt; Und die Mutter bebend lauschet, Rein, der Ton sie nicht belügt!

Und von da allnächtlich immer Hat das Bunder sich erneut, Hat des Sohnes Himmelsstimme Seiner Mutter Herz erfreut.

Und bennoch übertrifft "ber Monch von Marienmunfter" noch fehr diese Dichtung und läßt die Behandlung eines abnlichen Stoffes "Maria Pförtnerin" von J. N. Bogl hinter sich, wie ber Abler ben Zaunkönig.

Berschweigen burfen wir nicht, daß Bradel es mit Durchsführung des Bersmaßes und der Reinheit der Reime strenger nehmen durfte. Auch hören sich reimende Abtürzungen wie "bracht'st" auf "lachst", oder Dehnungen wie "gedrucket" gar nicht melodisch an. Ebenso durften Lieder wie: "Du hast mit deinem scharfen Auge" und "Gott segne dich" als Prosaschöpfsungen wie durres Laub vom sonst so frischen Gezweig fallen.

So sehr wir Brackel als Dichterin schäten, ohne ihre Romane würde sie weniger Aufsehen erregt haben. Es sind bieß "Die Tochter bes Kunstreiters", "Daniella", "Am Haidsstock", und die Novellen "Aus fernen Landen" und "Nicht wie alle Andern". Ja, die Romanciere ist nicht wie alle Anderen. Da sindet sich nirgends ein goethe'sches Kosen mit dem verwöhns

ten Bergen und feine guptow'ichen "Ritter vom Beift" lang= weilen burd viele Banbe binburd, aber ein ganges volles Berg pulfirt und an Geift ift faft Ueberfluß. Sat man Goetbe's Talent für "Frauengeftalten" bewundert, wobei bem "Biellieben= ben" ja eine reiche Erfahrung bis in's Greifenalter treu gur Seite ftanb, fo verfteht es taum eine Romanschriftstellerin, fo mabre, natürliche Manner zu zeichnen Bug fur Bug, wie bie Tochter ber rothen Erbe. Und wie ihre Charaftere feine Schemen, fonbern aus bem vollen Menfchenleben gegriffen find, fo gibt fie une auch felten fertige Gestalten, fonbern, mas ja ber Reig bes feineren Romanlefers, fie entwidelt feinpfncho= logifd, und endlich bat fie beren eine Fulle, jede in ihrer Urt vollendet. Der Aufbau ber Sandlung entwickelt fich ftete in berfelben Sarmonie wie ber machfende Baum, bis er ichlieflich mit allem Gezweig und reichem Bluthenschmud baftebt. Bitante Ber- und Entwicklungen "find nicht", ebenfowenig tann man aber icon gleich nach einigen Capiteln ben Schlug in ben Sanben haben, etwa wie man am Enbe ber langen Pappelalleen von fern icon Rarlerube ober Schwebingen erblidt.

Bradel felbst vergleicht fich bem Bach, ber über felfigen Grund raufcht: über je mehr Steine fein Lauf geht, besto beller

feine Sprache, befto machtiger fein Ton.

Und so ist auch der Seele Walten, Benn sie durch tausend hindernisse Benn sie im heit'gen Streite bebt, Sich bahnen muß den freien Lauf, Benn Schmerzund Trop und Bunsch und Bille In wunderbaren Tönen auf.

Einander mächtig widerftrebt.

Ihre Lieber und ihre Prosabichtungen bestätigen es. Aber zumal in ber Epit, ob Romanze, ob Roman, tann man ihr ben "Davibsgewinner" reichen, ben bie "Schulen" ber Meistersfänger bem besten Sangesmund gaben.

Dr. Frang Alfred Muth.

## XLIII.

## Rach zehn Jahren.

Erinnerungen aus der italienischen Revolutionszeit 1859-69.

II. 1868-69. (Schluß.)

Fruh am Morgen ging es in bie Rirche. Es war gerabe Sonntag; von allen Seiten ftromte bas Landvolt berbei in ber iconen ftilvollen Tracht biefer Gegenb. Die Manner tragen ichwarze, fpiggulaufenbe Sute mit breiter Rrampe, an Wefttagen mit Blumen geschmudt; das ichwarze, oft ins Blauliche fpielende haar bedectt bie Schlafe und ift nach rudwarts furg geschnitten. Gine Jade von braunem ober fcmargem Sammt ift leicht über eine Schulter gewor= fen, barunter eine rothe Befte. Die Beinfleiber, gleichfalls von bunfler Farbe, geben bis an's Rnie; boch berauf reichenbe leinene Strumpfe vollenben ben Angug. Gie haben weber Schuhe noch Stiefel, bagegen eine besondere Urt von Ganbalen, welche jum Befteigen ber fteilen Bebirge fehr gwedmaßig find. Diefe bestehen aus einem Stud biegfamen, boch festen Lebers, das fie um die Fußsohle legen, und burch freugweis bis jum Rnie hinaufgewundene Riemen befeftigen. Bon diefer Fußbekleibung werben die Manner aus jener Gegend Ciociaren genannt. Die Tracht ber Frauen ift nicht minber icon. Gie tragen einen ichwarzen ober buntelbraunen Rod von Bolle, beffen Stoff fie felbft an ber Spinbel geiponnen und gewoben, ber bis zu ben Rnocheln reicht; barüber nach vorn und rudwarts Bollentucher von heller Farbe, 41

LXXXXIII.

unten mit einem einige Finger breiten bunten Besatz versbrämt. Das niedrige Mieder zeigt das Hemd, das in engen Falten bis an den Hals reicht, der mit zweis und dreisach gewundenen Korallenschnüren geschmückt ist. Dicke Goldringe, welche als Familiengut sich forterben, glänzen an den Fingern, schwere Gehänge an den Ohren; auf dem Kopfe liegt ein weißes Tuch, vom Hinterkopf nach vorn im Geviert, das nach rückwärts und zu beiden Seiten herabfällt, und meistens mit breiten Spitzen eingefaßt ist. Auf dem Arme tragen sie eine Art Plaid, ein langes rothes oder grünes oder gelbes Tuch mit bunten Querstreisen, von starkem Wollenstoffe und selbstgearbeitet.

Es war ein icones Bilb, biefe bunten, fraftigen Bestalten mit ihren feurigen Augen, ihrem leichten elaftischen Schritte, welche in einzelnen Gruppen, halblaut wie es bie Italiener lieben, nicht schreiend wie oft in Deutschland, fromme Lieder fingend von allen Geiten herangogen. "Gine Ballfahrt", fagt Gregorovius, "wird felbft auf benjenigen, ber fich nicht zu ber Rirche bekennt, mit welcher fie gufammenbangen, einen Reig ausüben. Der beitere Simmel, die Ruchternheit und Bedürfniflofigfeit bes Gublandere entfernen von felbft viele Unordnungen; die Schonheit ber Form, in welcher die fübliche Procession auftritt, die herrlichen Coffume ber Frauen, ihre Wohlgeftalt und naturliche Grazie erhöben fie felbft bem frechften Muge. Die Gitte findet in bem angebornen Taft bes Boblanftanbigen, welcher bem italienischen Bolfe eigen ift, ihre befte Schutwehr." Muf bem oberen Borhofe, bor bem Sauptportale ber Rirche, ftanben bie Danner, lebhaft geftifulirend; bie und ba, an einem ber Standbilber, lehnten Andere und blicften mit bem ben Italienern eigenthumlichen Ausbrucke von Beichheit und verborgener Rraft in die Ferne hinaus.

Rechts und links vom Eingange liegen die Gebaube, welche die Zellen fur die Monche, die Gaftzellen, Novigiat und Refettorium auf der einen, das Seminar, die Schulen und Bibliothet auf ber andern Seite enthalten. Auch eine Buchbruckerei arbeitet im Dienste bes Klosters, wie benn in der Schwesterabtei Subiaco die erste Buchdruckerei Italiens errichtet worden war durch die Deutschen Pannart und Schweinheim. Die ersten Bücher, die hier im Jahre 1465 erschienen, waren der Donatus pro puerulis und Lactantius; im Jahre 1467 Augustin's Wert de Civitate Dei und Cicero de oratore. Ebener Erde besindet sich außer den übrigen für eine vordem so zahlreiche Genossenschaft nothewendigen Räumen das Archiv und die Apotheke.

Mit Ueberrafchung betrachtete ich die Brongethuren bes großen Portals. Sie ftammen noch aus ber Zeit bes Abtes Defiberius, ber fie fur feine Bafilita gießen ließ, und tragen in ben verschiedenen Welbern, fammtliche taum mehr als banb= groß, die Ramen ber vielen Ortschaften und Befitthumer welche zu jener Zeit Gigenthum bes Klofters maren. Innere ber Rirche, im Stil ber Renaiffance gebaut, bietet bem Muge ben Unblid einer außerorbentlichen Bracht. Außboden, die Banbe und Bfeiler tragen einen reichen Dlofaitschmud, Teppichmufter und Arabesten in buntem eingeleg= tem Marmor; wer die Breife fennt, mit welchen Mofait= arbeiten bezahlt werben, felbit bei fleinen Schmudgegenftanben, ber muß ftaunen über biefe, wie einem Weltmenfchen bunten mochte, Berichwendung von Berthen und Arbeitefraften; ber Ratholit urtheilt anders; ift es ja boch bie Bohnung feines Gottes, feine Rirche, Die er liebt und ichmucht wie feine Braut; ba ift benn nicht Gold noch Gilber, nicht bie eble Berle, nicht toftbares Geftein edel und toftbar genug. Die Dede gieren Studornamente mit Fresten, jene in reicher Bergolbung. Um prachtigften ift ber Altar; große Stude des koftbaren blauen Lapis laguli und von Amethyft find bier eingelegt. Das Mittelichiff ift getragen von machtigen Pfeilern, benen je zwei forinthifche Gaulen von Marmor eingefügt find. In ben Geitenschiffen führen rechts und links große Rundbogen zu gehn verschiedenen Rapellen, mit

reicher Ornamentirung und bilblichen Darftellungen aus bem Leben bes heiligen Stifters. In ber Mitte bes Querichiffes, ju bem einige Stufen emporfuhren, fteht ber Sauptaltar; unter ihm ruben bie beiligen Leiber Beneditte und feiner Schwester Scholaftita. Rudwarts find bie Chorftuble mit toftbaren Schnibereien im Gefdmad ber Renaiffance; an ber Rudlebne eines jeben befindet fich in reichem Blatterschmuck bas Knieftud eines Beiligen. Unter ber Rirche gieht fich eine Kropta bin, mit jest freilich febr geschädigten Fresten Marco's ba Siena; auch im Thurme bes beiligen Benebift ift ein froptaabnlicher Raum mit ber Ueberschrift : Habitaculum primorum discipulorum S. Benedicti. Orbeneleute aus ber Malerichule ber Beuroner Congregation haben in neuester Beit biefe geweihten Statten reftaurirt und mit Fresten neu ausgemalt, welche auch abbilblich verbreitet find; ich hatte noch nicht Gelegenheit, fie bort gu feben.

Rach bem Gottesbienfte begaben wir uns in bas Ardiv. Gin junger Monch von außerft freundlichem Befen begleitete uns; leiber fann ich mich feines Ramen nicht mehr erinnern. Durch eine fcmere eifenbeschlagene Thure geht es in biefes Beiligthum aller Geschichtschreiber. Tofti in feinem gelehrten, breibanbigen Berte ber Beschichte ber Abtei Monte Cafino gibt ziemlich ausführlich ein Bilb ber Schape, welche trop Erbbeben, Raub, Plunderung und Schicffale jeber Art immer noch hier fich finden. 3ch werbe ben Lefer barum nicht lange mit Beschreibung ber Cobices aufhalten, bie bier ringeum in ben Schranten an ber Band aufbewahrt werben, von benen die meiften in bas fruhe Mittelalter gurudgeben; ift ja boch die bloge Neugierde des Besuchers bald befriedigt. und für eingehende vergleichende Studien reicht ber Aufenthalt von ein paar Tagen nicht aus. Roftbar und von funftterifcher Bollenbung find manche ber Miniaturen in ben Megbuchern, welche bas Rlofter in nicht geringer Babl befitt. Gie beurfunden ausbauernben Fleiß, hingebende Liebe und ungewöhnlichen Geschmad bei ben Monchen, welche biefe berrlichen Werte ichufen. Dag nur unter Aufficht ber Bu= gang zu biefen Roftbarkeiten bier geftattet ift, barf uns nicht Bunber nehmen; mehr habe ich mich barüber gewundert, baß biefe nicht eine ftrengere ift. Ber bie Rucffichts= und Gewiffenlofigkeit fo mancher Reifenber, namentlich ber "amateurs" fennt, die fich ben armen Monchen gegenüber Alles erlauben zu burfen mabnen, unter beren Sanben Initialen, Bilber, fleinere plaftische Runftwerke, Cobices verschwinden, um bann nach einigen Jahren gelegentlich ber Auftion eines Runftbanblers ober in einem Museum wieber gum Borichein zu tommen, ber muß nur wunschen, man moge Leuten, bie nicht aufs Allerbeste empfohlen find, weniger aufmerkfam entgegenkommen, felbft auf die Befahr bin, baß fie in ihren Reiseberichten über fatholische Intolerang fcmaben. Dankbar find nur Benige; und ba ce ben Protestanten, besonbere ben Nordbeutschen, jo schwer wird, sich in fatholisches und flöfterliches Leben bineinzubenten - viel beffer mogen fie uns vielleicht ben Gultus ber Rabiren beidreiben bie Gebrauche in einem tibetanischen Rlofter, in welchem Buddha gehuldigt wird, schildern - jo konnen fie, einzelne rühmliche Ausnahmen abgerechnet, felten folche Orte verlaffen obne ein verächtliches Achselzucken und nur mit bem Ausbruck eines hochmuthigen Befferwiffenwollens.

Mein Auge war ermübet, mein Geist aufgeregt von all' ben großartigen Eindrücken, die ich empfangen hatte. Alles, Kloster, Kirche macht zwar nicht, im Ganzen und Großen genommen, den Eindruck hohen ehrwürdigen Alters, aber ruhiger, edler, monumentaler Bürde. Aus dem mittleren Hofe gelangt man auf einen kleinen, nach Rordwest gelegenen Balton. Hier herauf stieg ich, und nun lag das ganze Land, mit Ausnahme des südlichen Theiles, im hellen Sonnenglanze zu meinen Füßen. Es war ein großartiger Anblick; wohin bein Auge schweift, überall klassisches Land. Es ist nicht mehr diese Großheit der Formen, diese klare, würdige Ruhe, dieser Reichthum von Erinnerungen, wie sie die römische

Campagna bietet; bafur ift aber Mles farbenprachtiger, lebensvoller und reich bevolfert. Ueberall leuchten aus Beinund Olivenlaub bie lanblichen Unfiehlungen bervor; Alles ift wohl angebaut, reiche Ernte verheißenb. In vielen Binbungen ichlangelt fich ber Garigliano burch bie Gbene bin, als wolle er, ebe er biefes berrliche Land verlagt, noch ein= mal jeden Sügel liebkofen. Gegen Rorden fteht ber Apennin mit ben Orten Rocca fecca, bem Stammichloft ber Brafen von Aguin, Geburtsort bes beiligen Thomas, Caftello, Ballaquelo, die wie Refter an ben Relfen bangen, gulett bie gewaltige Ruppe bes Cairo, Monte Cajino gang nabe. Neben bem Gluffe gieht fich bie Bergfette langs ber Rufte bin, eine Fortsetzung bes Bolekergebirges, wo ber Aquilone bervorragt. Monte Cafino gegenüber ift ein Ginichnitt, burch welchen bei flarem Wetter aus bem Golf von Gaëta bas Meer berüber= glangt. Etwas nach Weften, mitten in ber Gbene, liegt Mguinum. 3ch blicfte binuber und wiederholt binuber. Der Drt felbft bietet gegenwartig wenig; jur Beit ber Romer eine große Stabt, noch im Mittelalter bebeutent, ift fie jest nur ein unbedeutender Flecken. Der große Beilige aber bat ibn groß gemacht. Thomas von Aguin und Albertus von Roln (Lauingen), Alexander von Sales - Italiener, Deutsche, Englander arbeiteten einträchtig an bem Dome firchlicher Biffenichaft, welchen bas fleine Geichlecht ber Epigonen ebenfo wenig mehr verftant, ale es fur feine erhabenen Manfter noch Berftanbnig batte. Unferm Jahrbunbert mar es por= behalten, bas erft wieber zu entbeden, auf feine gange Große und herrlichkeit bingumeifen, an bem bas Gefchlecht jeben Tag vorübergegangen war , und es boch nicht geseben hatte. Der Italiener, ber Dentiche, ber Englander, alle lebren gu Baris; ber Untericied ber nationalitäten war von ber Rirche nicht verwischt , wohl aber in die hobere Ginbeit ber Ratholicitat aufgenommen worben, und fo berrichte benn gerabe in jenen Jahrhunderten ein Rosmopolitismus auf bem Bebiete ber Wiffenichaft, von bem wir jest taum noch eine Ahnung

haben. Trop aller Bunber unferer mobernen Berfehrsmittel, Gifenbahnen, Telegraphen, Beitfchriften u. f. f. fteben boch die Bolfer einander viel frember beute gegenüber, als vor fechehundert Jahren, ba man nur mit Saumthieren fiber bie Alpen gelangte, und Wege und Stege, abgefeben von ben Bebrückungen fleiner und großer Dynaften, bas Reifen gu einer beschwerlichen Aufgabe machte, wovon heute noch bas englische "travel" bie Erinnerung bewahrt. Bas weite Streden und unwegfame Berge geschieben, batte ber Beift ber fatholischen Ginheit verbunden, aus welchem die fatholische Wiffenschaft geboren wurde. 3ch habe ichon früher barauf hingewiesen, wie gerade die Ginheit ber Sprache biefer Ginheit ber wiffenschaftlichen Bestrebungen ben Musbrud gab, und zugleich ihre Bedingung wurde; ohne bie lateinische Sprache ware es barum in Europa gu feiner Biffenfchaft, gu feiner Bilbung überhaupt gefommen; benn nur aus einer gemein= famen übernationalen Quelle tonnte fur biefe jungen Bolfer, bie aus ben großen Rataftrophen bes vierten bis fechsten Jahrhunderts hervorgegangen waren, hoberes geiftiges Leben fliegen. Schon im breigehnten Sahrhundert hatte ber 216= folutismus ber Bobenftaufen biefen Universalismus ber Biffen-Schaft zu burchbrechen versucht; bie von ihnen im Jahre 1224 ju Reapel gegrundete Universität genoß bas Unterrichtsmonopol; jeber bem Ronigreiche Angehörige mußte bier feine Studien machen. Doch blieb bieje Berordnung eine vereinzelte Ericheinung in jener Beit. Erft bie Reformation brachte ben Gebanten Friedriche H. gur vollen Reife; fie hatte die zwei großen volterumfpannenden Inftitutionen ber Belt, Bapftthum und Raiferthum, foviel an ihr lag, vernichtet. Der Landesherr gog die Befugniffe beider an fich, foviel er tonnte, und er tonnte viel; benn die Lehrer des römischen Rechtes sowie ber Theologie an ber "Landesuniversitat", die jest der Fürft nach Gutbunten er= nannte und wieder entließ - gang im Gegenfat ju ber Uebung bes Mittelalters - waren bemuft, feine weltliche

Macht nach bem Dlufter altromifcher Raifer auszubehnen, und feine geiftliche aus ber beiligen Schrift ju beweifen. Roch frankeln wir an ben Folgen jener unjeligen Buftanbe, noch ift ber athembeengenbe Bunftgeift nicht gang verbannt; bie Nothwendigfeit einer Reform unferer Sochichulen ift ein öffentliches Bebeimniß. In unbedingter Lehr= und Lernfreiheit tann ich allerbings feine Panacee erkennen; ohnehin ift fie ja nur eine Phrafe, welche nicht felten im ichneibenben Begenfate gur Birklichkeit fteht. Die richtige Mitte gu finden mifchen Freiheit und Gebundenheit, corporativer Gelbitftan= bigfeit und ftaatlicher Controle, namentlich aber auch bie gerechte Bertheilung von Conne und Bind, welche ben freien Schulen ben Wettkampf möglich macht, ift eine Aufgabe. beren Lojung ber Butunft vorbehalten bleibt. Auf allen Gebieten ber Induftrie, bes Sandels und bes Erwerbes berricht Freizugigfeit, und wir ruhmen une berfelben trot aller Gegenbewegung als toftlicher Errungenichaft unferer Beit. Aber auf bem freieften Bebiete, bas es nur gibt, jenem ber Wiffenichaft, balt man bas Monopol aufrecht. Richt was ber Mann gelernt bat, bilbet bas Dag feiner Beurtheilung, fonbern wo er es gelernt. Schwachen Beiftern ift allerbings bas Monopol eine Stute, an bie fie fich lebnen mogen, und ein Ball, ber fie vor Ueberflügelung ichust. Möchten fie aber ebenbarum auch bas Bort: Lehr= und Bern= freiheit nicht aussprechen, es wird in ihrem Munde gur Luge.

Aquinum hat noch eine andere literarische Größe in ihrer Wiege gesehen, den Satiriker Junius Juvenalis. Welch ein Gegensat! Juvenal, der Zeuge wüster Orgien zu Rom, und Thomas, der entsagende Monch in stiller Zelle! Beide signalisiren den Höhepunkt ihrer Zeit; Juvenal Rom, das in der tiefsten Tiefe des Berderbnisses angekommen war, Thomas das Jahrhundert, in welchem die beiden großen Schöpfungen des Christenthums, Kaiserthum und Papstthum, den Gipfel ihrer Größe erstiegen hatten. Juvenal und Thomas tragen in einem Wort die Signatur ihres Lebens und

Wirkens; jener: "facit indignatio versum"; dieser: "non aliam mercedem, nisi Te, Domine!" Juvenal's Berse sind der Weheruf eines an sich selbst verzweiselnden, rettungslos untergehenden Geschlechtes; Thomas' Summa ist das Bekenntniß einer glaubensstarken Menschheit, die vertrauensvoll in die Zukunst blickt. Juvenal schreibt, um seinem Etel Ausdruck zu geben, da Rom eine Blut- und Kothlache geworden war; Thomas schreibt, um in großen Jügen das Reich Gottes zu zeichnen, wie es von Ewigkeit im Geiste Gottes steht,
und in der Zeit sich verwirklichen soll. Und um zu enden:
Juvenal stirbt voll Haß und Berachtung seiner Welt, eine
bessere hat er ja nicht gekannt; Thomas stirbt, und seiner
Hand entfällt die Feder, welche eine Erklärung des hohen
Liedes, des Liedes der Liede schrieb.

Es war nur eine kurze, aber inhaltvolle Zeit, die wir in der Abtei zubrachten, der wir so viel Belehrung, Erhebung, Anregung dankten. Monte Casino steht eben, in analoger Weise, wenn auch in minderem Grade, wie Rom im Centrum der Welt-, Kirchen- und besonders Literaturgeschichte. Hier schrieb Paulus Diaconus seine Geschichte der Lombarden, von hier, wie bereits erwähnt wurde, empfing Dante einen mächtigen Impuls. Die Bedeutung Casino's hat er selbst mit unsterblichen Versen geschildert:

Quel monte, a cui Casino è nella costa &c. Der Berg, an dessen Hang Casino lieget Bard einst auf seinem Gibsel heimgesuchet Bon dem betrog'nen schlimm gesinnten Bolte:

Und ich bin's, der zuerst hinausgetragen Den Namen bessen, der zur Erde nieder Die Bahrheit brachte, die uns so verkläret;

Und über mich entstrahlte so viel Gnade, Daß ich ringsum die Beiler vom verruchten Dienst abzog, der die Belt verführet hatte.

<sup>1)</sup> Parad. XXII. 37. Bie Gregor der Große in seinem Leben bes hl. Benedift ergählt, stand vordem auf der Spige des Berges ein Tempel Apollo's.

So groß seine Begeisterung für bas erhabene Orbensleben, ebenso groß ist aber auch sein Zorn, mit bem er burch ben Mund bes großen Stifters selbst jene straft, bie von bem Geist der Stiftung waren abgefallen:

> Die Mauern, die vordem Abtei'n gewesen, Sind Räuberhöhlen worden, und die Kutten Sind Sade, mit verdorb'nem Wehl gefüllet.")

Auch Monte Casino war, namentlich im vierzehnten Jahrhunderte, dem Schicksale alles Irvischen unterlegen. Einsgedrungene und mit Gewalt aufgedrungene Aebte trugen nicht wenig Schuld an dem Verfalle der Disciplin. Doch blied die Regeneration nicht aus, und die Errichtung der Congregation von Monte Casino bot der Resorm eine seste und dauernde Grundlage. Ueber den Geist, der im sechszehnten Jahrhundert dort herrschte, gibt ein Schreiben Angelo Grillo's von Monte Casino aus an Don Angelo Petra Ausschlüß: "Alle", heißt es daselbst, "gereichen mir hier zum großen Troste und sind mir zugethan mehr als ich verdiene, besonders aber P. Caracciolo. P. Sangrino ist mir über alle Maßen gewogen. Er will immer für mich ganz besonders beten. "Wir wollen alse beide Engel werden", sagte er. Ja, entzgegnete ich, die Sterne sind verschieden unter einander."

Es war ein sinniger Gebanke der Monche von Monte Casino bei Gelegenheit des sechsten Centenariums des großen Dichters, das von ihnen ausbewahrte Manuscript der gött- lichen Komödie, Tert mit Commentar, herauszugeben. Unter der umsichtigen Leitung Tosti's ging dasselbe in Folio als eine in jeder Beziehung untadelhafte typographische Leistung aus der Druckerei des Klosters hervor. Das war die Ant- wort des heutigen Monte Casino auf die Anklage des großen Dichters; sie, die jüngsten Söhne des hl. Benedikt, haben den Geist bewahrt, den der Patriarch ihren Uhnen vor dreiszehnhundert Jahren eingehancht hatte. Und das war die

<sup>1)</sup> L. c. 75.

Rache bes burch bas firchenfeindliche Gesetz im Namen italienischer Intelligenz und Bildung gewaltsam unterbrückten religiös-wissenschaftlichen Männervereines, daß bieser Orden als Abschiedsgruß vor seinem Scheiden und als Testament das Werk dessen hinterließ, der seinem Bolke Poesie, Sprache und mit ihr die Grundlagen seiner ganzen Civilisation gegeben hat.

"Das ftrenge Leben", beißt es bafelbft in ber Borrebe, "zu welchem wir uns burch unfere Gelubbe verpflichtet haben, hat une nicht vaterlandelos noch für feine nationalen Feste theilnahmelos gemacht. 280 Alles fich vereinigt, um fo große Erinnerungen gu feiern, ba ift ber Gobn bes bl. Benebitt an feinem Plate, deffen Beruf es immer war, über biefelben mit Sorgfalt zu machen. In biefer gemeinsamen Sulbigung, welche Italien feinem großen Dichter gollt, erbliden wir nicht etwas Profanes, vielmehr einen Strahl bes gottlichen Lichtes, bas wir tief in unferm Bergen aufnehmen und bewahren follen. Manner wie Dante, welche eine Civilifation geschaffen, tragen in fich ben Obem gottlichen Beiftes; in ihnen erscheint wie im Spiegel ber Blang bes Chriftenthums. Go moge benn ber Duft bes Lorbeers, welcher ein fterbliches Saupt front, um feiner unfterblichen Gebanfen willen mit vollem Recht fich verbinden mit ben Weihraudwolken, welche auf= fteigen zu Bott im Chor ber betenben Mouche."

Abt Tofti gilt manchen Italienern als "liberal"; war boch im früheren Königreich Neapel die ganze Welt in "liberali" und "codini" getheilt; den die Kirche erniedrigen- den Josephinismus und ihre Bevormundung durch einen nicht aufgeklärten, sondern häusig recht engherzigen Absolutismus hatte er in Neapel hinlänglich kennen gelernt und verabscheut. Worin sein Liberalismus eigentlich besteht, weiß ich nicht; aber ich weiß, daß er selbst in seinem hohen Alter eine ideale Natur sich bewahrt hat, vielleicht zu ideal, zu wenig die gegebenen Berhältnisse erkennend, zu viel auf den Edelmuth und Rechtssinn der Regierungen, die Ehrenhaftigkeit und

Wahrheiteliebe ber Menschen bauend. Erst in ben jungsten Tagen hat ihn ber hl. Bater Leo XIII. jum Bicepräfett ber papftlichen Archive ernannt.

Es thut Einem wohl, mitten unter ben Ruinen, mit welchen bas gegenwärtige Regiment Stalien erfullt bat, feine Stimme zu vernehmen, welche bie ewige Miffion ber fatholi= iden Rirche und bes Mondthums laut verfunbet, fann bie taufendjabrige Giche mit rober Fauft nieberichlagen, aber man wird nicht bindern konnen, daß aus ber Burgel neue lebensfraftige Triebe hervorsproffen. Der Geift, ber biefe Inftitute vor vielen Jahrhunderten in's Leben gerufen, ift ben Machtipruchen ber Gewalthaber unerreichbar. Gie fonnen bie Monche vertreiben, ihre Guter einziehen, uralte Stätten ber Gultur in Ruinen verwandeln, unerfetliche Chate und Meifterwerte ber Beschmeibefunft, Malerei und Bilbnerei verichleubern, foftbare Bibliotheten plunbern; ber materielle Schaben wird groß, febr groß fenn, fur bas Banb junachft und am meiften fur feine Urmen. Aber wenn bie Manner von beute langft in's Grab geftiegen find, und bie Baffer ber gluth verlaufen, bann werben wieber die Geftalten ber Monche, die fie jest vertrieben haben, durch's Land geben, beilend, rettend, vielleicht gerufen von den Rindern berer, bie fie einft verfolgt haben. Es werben weniger Rlofter und biefe weniger reich fenn; boch bas ift fein Schaben.

Nirgend so wie in Italien sehen wir die Klöster im Bolle wurzelnd. Bis zu Ausgang des Mittelalters und noch später war es nicht selten, daß Fürsten und Herren, Frauen von hoher Geburt und Bildung sich entweder für immer oder doch von Zeit zu Zeit in Klöster zurückzogen, um hier stille Tage in religiöser Einsamkeit zuzubringen. Selbst der nach unseren gegenwärtigen Begriffen freiere Berkehr der Klostertleute mit der Belt, obgleich er manche Auswüchse zeigte, war doch nur die Neußerung der Gemeinsamkeit der Anschanungen, Dentweise und Bestrebungen, was vielleicht mit einem Hauch

des Weltlebens das Kloster anwehte, aber auf der andern Seite ohne Zweisel dem gläubig frommen und kirchlichen Leben in der Welt viele Elemente der Erbauung und des Friedens zuführte. Man denke an die Bersammlungen der Elite aus der Florentiner Gelehrtenwelt bei Ambrogio Traversari in seinem Kloster St. Maria degli Angeli. Heute noch erinnert das Wort "Zi' fra" (Pater Onkel), mit welchem jeder Knabe in Italien den wandernden Franciscaners oder Kapuzinermönch um ein Bildchen bittet, an den innigen Zusammenhang zwischen den Ordensseuten und dem Bolke.

Beniger befannt find bie Beziehungen ber Abtei zu einem neueren berühmten italienischen Dichter, Torquato Taffo. Als ber Ungludliche - welches feine Schuld war, weiß die Geschichte gur Stunde noch nicht zu entscheiben - auf Befehl bes Ber-30g8 Alfonso von Ferrara unter dem Borwande bes Babnfinnes lange Jahre im Rerter ichmachtete, ba war es ein Monch von Monte Cafino, Don Angelo Grillo, bamals Abt bes Benediftinerflofters zu Genua, welcher ben Ungludlichen, nicht felten ber Bergweiflung Raben in feiner Ginfamteit auffuchte, troftete, ermuthigte und nicht rubte, bis er ibm nach Sahre langen Bemuhungen bie Befreiung erwirtte. Bene, benen es viel eber zugeftanben mare, Sympathien fur ben großen Dichter auszusprechen und an feiner Rettung gu arbeiten, bie Dichter Guarini, Speroni, ber gelehrte Bigna, welche ber Gnabe bes Sofes fich erfreuten, blieben ihm ferne, ja felbst feindlich gefinnt. Taffo hatte ichon in früher Jugend liebevolle Aufnahme bei ben Benedittinern von la Cava ge= funden; in den Briefen, die er fpater aus feinem Befangniffe fchrieb, tauchen biefe Erinnerungen ale troftenbe Bilber in feiner truben Begenwart wieber auf.

Monte Casino selbst war in jener Zeit ein italienischer Parnaß geworden; Angelo Sangrino, Onorato Fascitello, Felice Passero, Benebetto ball'Uva waren seine hochverehrten Freunde; ben Benediktiner aus berselben Abtei, den sprachlich seingebildeten Bincenzo Borghini, zog ber Dichter über sein

"befreites Berufalem" gu Rathe. Gin Benebiftiner aus ber Abtei von Ferrara, Don Bafilio Zaniboni, bem gegenüber Taffo in einem Schreiben fich als feinen "geiftlichen Sohn und Freund" bezeichnet, und ben er anfleht, mabrend ber bl. Boche ihn in feinem Gefangniffe gu besuchen und Troft gu fpenden, war bas Bertzeug, beffen fich Grillo in feiner 216= wesenheit bediente, um bem Dichter nahe zu bleiben. Alles ihn vergeffen hatte, bes Bergogs Schwestern Lucretia und Eleonora nicht mehr von ihm iprechen burften, und mit ihnen ber gefammte Sof, bas ift die gefammte gebilbete Welt in Ferrara ibn verlaffen und vergeffen batte, blieben biefe Monche fein einziger Troft und fannen auf feine Befreiung. Es bedurfte ber größten Borficht, um ben ftete mißtrauischen Bergog nicht zu reigen und die Qualen des Befangenen nicht gu fteigern; aber mit bem erfinderischen Ginne ber Liebe fanden biefe beiben Monche boch Mittel und Wege, ibm leib= liche Labung und Erleichterung in feinem barten Loofe gu verschaffen und besonders feinen, burch mehr als fechejabrige Ginfamteit in ftrenger Saft tiefgebeugten Geift aufzurichten. Sie erwirften ihm die Erlaubnig, bie und ba in ihrer Abtei zu Ferrara einen Tag zubringen zu können; fie nahmen ibn auf ale Mitglied ihres britten Orbens in die Gebetsgemein= ichaft ihrer großen Corporation, wofur Taffo ben innigften Dant ausspricht. Er verherrlichte vom Rerter Orbensleben in bem iconen Conett :

Nobil porto del mondo e del fortuna &c.

O glüdlich, wer aus fturm'ichen Meereswogen Dorthin geflüchtet, wo fo füßen Frieden In heil'ger Stille jene Mufen bleten, Die teinen ihrer Jünger je betrogen.

Und unter beines Tempels hehren Bogen, Bei Glodenklang versammelt, wird beschieben, Bas höher ift als alles Glud hienieben, Und Allen, die zu dir herungezogen. Bon hier Entstammte haben über Klippen Der Kirche Schiff gelenkt, durch wilde Fluthen, Das Steuer fest in ftarter hand gehalten.

Bu dir hinauf, Gebete auf den Lippen, Sind Könige geeilt in Andachtsgluthen; Bum himmel gog fie's bin nach ird'ichem Balten.

Endlich, bei Gelegenheit der Vermählung des Sohnes von Alfonso, Casare d'Este mit Birginia Medici, öffneten sich für immer die Thüren seines Gefängnisses. Don Grillo war ohne Unterlaß bei Bincenzo Gonzaga, dem Sohne des Wishelm, Fürsten von Mantua, für Tasso thätig. Um das Mißetrauen Alsonso's zu beschwichtigen, der immer noch die poetissen Pfeile des Dichters fürchtete, wenn dieser in Freiheit geseht würde, nahm Gonzaga ihn zu sich an seinen Hof, was bei dem verwandtschaftlichen Berhältnisse Gonzaga's zu Alssonso das beste Unterpsand für Wahrung der herzoglichen Schre bot.

Im Dezember 1594 stand Tasso, auf seinem Wege nach Rom, vor der Pforte von Monte Casino; hier brachte er in Mitten seiner geliebten Wönche, seiner "Bäter und Freunde" bas Weihnachtsfest zu; wenige Monate barauf, am 25. Upril 1595 ging er in S. Onofrio zur ewigen Ruhe.

Die Abtei bewahrt noch jetzt eine Erinnerung an ihn. Das oben erwähnte Gemälbe im Speisesaal zeigt ganz vorn unter ber Menge, welche vom Herrn bas gesegnete Brod empfängt, ben in jugenblicher Schönheit bastehenden Dichter.

Die Stunde des Aufbruches war gekommen; mit Wehmuth nahmen wir Abschied von dieser Bunderstätte, von
diesen edlen theueren Männern. Auch nicht das geringste
Entgelt wurde angenommen. — Wieder sprachen wir bei unserm
Gastwirthe und ehemaligen Notare zu. Er begrüßte uns
viel heiterer als das erste Wal, es war ihm sichtlich ein Bedürfniß, bei uns sich auszusprechen. Doch auch dießmal sollte
ihm eine bittere Demüthigung nicht erspart werden.

Bahrend wir in lebhafter Unterredung begriffen waren,

öffnete fich die Thure; felbftbewußt und mit ber Saltung eines Giegers im eroberten Lanbe trat ein Genbarmerie-Unteroffizier herein. Geburtig aus Bignerol, war er nichts weniger als Bollblutitaliener, ein achter "buzzurro", wie bie Romer biefe frembe piemontefifche Race fpottweise nennen, beren Sprache icon ihr Ohr beleibigt. Er warf feinen machtigen Schiffbut, ben bie Benbarmen quer auf bem Ropfe tragen, auf ben Tijd und forberte gebieterifch etwas zu effen und Bein. B. B. ftand auf und brachte ihm ichweigend bas Berlangte; er mar eben Pabrone, Oberfellner und "ragazzo" in einer Berfon. Der Genbarm nahm einen Biffen , ftieg bann ben Teller jurud und fagte im Tone ber Berachtung: "brutta costelletta, nehmen Gie biefelbe meg". 3d fal ben Rotar nur einen Mugenblid an, bann wenbete ich mich ab; ich habe ben Musbruck voll Scham und grimmiger Buth, ber auf feinem Besichte ftant, lange nicht vergeffen. Aber er fprach fein Wort.

Wir standen auf und verabschiedeten uns. Bewegt reichte er uns die Hand und bankte acht italienisch für die Untershaltung, die er mit uns genoffen hatte. "Wenn Sie wieder einmal nach San Germano kommen", setzte er bei, "finden Sie mich nicht mehr. Das halte ich nicht aus."

Belches feine ferneren Schickfale maren, habe ich nicht erfahren konnen.

### XLIV.

# Anarchismus und Spiritismus.

П.

Spiritismus.

Bien im Mars 1884.

Wir bemertten, bag ber Spiritismus mit ben anarchiftischen Tenbengen bie gemeinsame Burget und zwar in bem Abfall von Gott und Gottesglauben habe. Dan entreiße bem Menfchen bie hoffnung auf die gottliche Berechtigkeit, auf ben Tag ber Abrechnung, bes großen Ausgleiches, man befreie ihn von ber furcht vor gottlichen Strafgerichten, man beraube ihn bes fugen Troftes, bag ihm bas Jenfeits erfete, was ihm bas Dieffeits genommen; und er wird fich fein vermeintliches Recht mittelft Gelbsthülfe schaffen ober boch bagu zu gelangen ftreben. Der traffe Egoismus ber menich= lichen Natur tritt in bem Augenblick voll und gang ein, ba ihr ber Simmel und feine Gerechtigfeit confiscirt worben. Denn was gebt ihr bem Urmen fur bas Gold feines Glaubens? Ufche! Der alfo getäuschte, um feine bochften Guter geprellte Menich wird, je nachbem, jum Gott ober gur Beftie. Er wird jum Gott, infoferne er fich felbft bochfter und alleiniger Zwedt ift und Alles und Jedes feinem materiellen Behagen und feinen Begriffen von Erbenglud unterordnet, Alles als Mittel jum Zwed, bem Gelbftgenugen und ber Bervollständigung feiner perfonlichen Boblfahrt benütt und verwendet. Er wird gur Beftie, indem er lediglich feinen LXXXXIII.

thierischen Inftinkten gehorcht und, einmal beclaffirt und er= niebrigt, auch nichts Befferes und Klugeres thun tann.

Mit der Abschaffung Gottes und jedes positiven Glausbensbekenntnisses ist aber die Wurzel der Beziehung auf das Jenseits beileibe nicht ausgerottet, sie treibt fort, aber nur Auswüchse und Schmaroper. Die Organe für die Perception des Uebersinnlichen sind eben nicht abschafsbar, der transecendentale Trieb behauptet sich und nur seine Früchte erweisen sich als ungenießbar. Der Menschengeist wird daher, nachsem man ihm die geraden Pfade abgegraben, Irrwege einsichlagen.

Der wahre Gott eriftirt nicht mehr, fann aber nicht entbehrt werben; was bleibt alfo ber Menfchheit übrig, als fich einen Goben gu fchniten und fur ihn Bedurfniffe gu= rechtzumachen? In ben meiften Mällen wird fich bas Inbi= vibuum auch biefe Arbeit ersparen und es bem Bufall an= beimftellen, ob er ihm ben ersehnten Gott ober bas leberfinnliche, in welcher Geftalt und Form immer, bringe und jo bie Leere feines Bergens ausfulle. In China ringelt fich feine Ratter auf bem Weg, bie nicht als Botin aus fuper= naturalistischer Region willtommen geheißen und gefeiert wurde. Es ift mahr, daß ber Aberglaube bisweilen parallel mit bem Glauben lauft; er erfett aber ben Glauben gang und voll, wo biefer abhanden getommen ift; bas beißt, ber Menich, welcher bes Ueberfinnlichen nicht entbebren fann, verlegt bas Biel in beliebiger Beife. Wo ber Geift febit. ftellen fich bie Beifter ein, an bie Stelle bes Bertebre mit Gott tritt ber Spud und bas Gefpenft. Ber fein Obr ber Stimme bes Evangeliums verschließt, leiht baffelbe willig bem Revenant bes Beifterflopfers; wer feinen Blid fur bie 3medmäßigkeit ber Schöpfung bat und ben teleologifchen Beweis fur Gottes Dafenn nicht gelten lagt, anerkennt bie Authenticitat ber Documente bes ichreibenben Tifches; mer bie Bunber Chrifti leugnet, glaubt am Enbe boch noch an bie Bunber bevorzugter Mebien.

Der Menich ift zum Glauben erichaffen und es wohnt ibm ein tiefinnerer Bug nach bem Ueberfinnlichen inne. Die griechische Bervengeit conftruirte fich neben ber blubenben Welt und ihrem froblich tnofpenden Leben einen Aufenthalt ber Abgeftorbenen, ber mit ben Schemen ber Sterblichen, ichattenbaften Geftalten bevollert mar. Dan verfette bie Berftorbenen nicht in bas Nichtsenn, negirte feineswegs bie Fortbauer, aber ftellte fich bie Erifteng unbeftimmt, fcwan= tenb, wie Monbflitter und ungreifbare Schatten bor. Das Bilb, bas Obnfieus vom kimmerifchen Lanbe entwirft, ift melancholisch genug. "Gang von Rebel umbullt und Fin= fterniff". Rein Connenftrabl leuchtet in die oben Gefilde binein. Die Bewohner werben als erbarmungswürdige Menichen bezeichnet, ob beren Sauptern buftere Racht laftet. Dier auf ber Afphobeloswiese mar ber Schauplat ber Tob= tenbeschwörung. Donffeus bezeichnet bie Erscheinungen als "Luftgebilbe ber Berftorbenen" und nabert fich mit biefer feiner Auffaffung fo ziemlich ben Borftellungen, welche man fich bis zum beutigen Tage von ben Ericbeinungen aus ber anbern Welt macht.

Dagegen weicht der griechische Todenbeschwörer wesentlich von der modernen Art, die Geister heranzuzwingen, ab.
Er bedient sich keiner Bann- und Zaubersormel, keiner musikalischen Lockruse, nichteinmal von Räucherung ist die Rede.
Obysseus sprengt zuvörderst eine Mischung von Milch und Honig über die frisch gegrabene Deffnung, gießt dann Wein
in die Gruft und zuleht Basser und bestreut die Weihsprenge
mit weißem Mehl. Hierauf gelobt er nach glücklich vollbrachter Heimkehr das Opfer eines Rindes, für Teirestas
aber insbesondere eines auserlesenen Widders. Diesen Gelübden fügt der Beschwörer Bitten an die Todten hinzu und
opfert nun die mitgebrachten Schase, beren dunkles Blut in
die Grube rinnt. Dieses Mittel muß gewirkt haben, denn
es nahten die Seelen der Berstorbenen in dichten Schaaren.

Wenn man fich in fpaterer Zeit entschloß, irgend einen

Geift zu beschwören, so erschien nur ber gewünschte Schatten, aber niemals tam es unseres Wiffens vor, baß ganze Bolter herumspuckten. Bei homer erscheinen Berühmte und Namenlosc.

"Brant' und Jünglinge tamen und langausdulbende Greife, Und noch kindliche Madchen, in jungem Grame fich harmend; Biele zugleich, berwundet von ehernen Lanzen des Krieges, Männer im Streit gefallen, mit blutbesudelter Ruftung".

Obhsseus läßt sich mit den Schatten in Zwiegespräche ein. Es ist nicht Neugierde, die den Beschwörer bestimmt "die Todten zu schau'n und den Ort des Entsetzens", sondern er will Weg' und Mittel kennen sernen, um die Heinkehr zu bewerkstelligen, und hosst von dem Seher Teirestas zu ersahren, was ihm kein Anderer mittheilen kann. Seine Ziele sind sehr praktischer Natur und er denkt bei seinem Beschwörzungswerk gar nicht daran, die Geheimnisse der Geisterwelt zu erkunden. Wiewohl ungefragt, gibt die Mutter des erssindungsreichen Obysseus über das Loos der Sterblichen im Jenseits einigen Aufschluß. Sie bezeichnet den ganzen Process der Ausschlung und Zersetzung und des schattenhaften Begetirens in der Unterwelt mit: "Menschenmade", "die Seele versliegt wie ein suftiger Traum und entschwebet".

Biel tiefer angelegt ist die Metaphysit von Parsen und Aegyptern, und wohl auch die älteste Theologie der Braminen. Ein Seitenstück zu Obysseus sinden wir in dem Buche der Bücher. Saul, der das Bertrauen auf Gott und Menschen eingebüßt, wendet sich an eine Frau vom Fache. Man kennt sie unter dem Namen der "Here von Endor." Die Todten- beschwörung geht vor sich; Samuel erscheint, er wird an seinem flatternden weißen Haupthaar und dem faltigen Mantel erkannt. Es ist nach der Bibel nicht Saul, der sich über Zaubertrug zu beklagen hat, wie heutzutage sich die Theilsnehmer an spiritistischen Manipulationen über den Humbug der Medien bitter beschweren. Bielmehr rust das Weib von Endor entrüstet aus: "Du hast mich betrogen, denn du bist Saul." Der König hatte nämlich die Zauberer und Wahr-

fager aus Firgel vertreiben laffen und bas Weib von Endor nur mit Dabe und in ftrenger Berfleibung und Berlaugnung feiner Burbe bagu bewogen, gegen bas fonigliche Berbot zu fündigen. 2018 nun die Tobtenbeschwörerin erfannt batte, baß fie Gaul in Berfon vor fich hatte, erklarte fie fich für getäufcht. Der folgende Dialog gwifchen Camuel und bem Konig enbigt mit ber Unfunbigung gottlicher Strafgerichte. Saul ichlagt barüber erichredt und entjeht ber Bange nach zu Boben; "benn er war schwach, weil er ben gangen Tag fein Brob gegeffen hatte". Der Ronig lagt bas Mebium, bas ihm "von feinen Knechten" vorgeschlagen worben war, unbezahlt, vielleicht weil er es nicht aus ber Ferne bezogen, fonbern in feiner Beimath aufgesucht batte, benn es beißt, daß Saul bie Butte ber Bahrfagerin verlaffen habe und die lange Nacht hindurch fortgewandert fei. Groß= muthiger verhalt fich bas Debium. Die Bibel ergablt, bag bie Frau für ihren fürftlichen Gaft ungefäuertes Brob bud und ein Ralb fchlachtete, um Gaul wieber gu Rraften gu bringen. Auffallend erscheint noch, bag bie Frau von Endor ihrer Sache minber ficher war als es bie Medien unferer Beit zu fenn pflegen, benn fie erwidert auf Gaul's Erfun= bigung, was fie gefeben : "Ich febe Globim aus ber Tiefe emporfteigen."

Wir haben mittelalterliche Sagen und Erzählungen von Geisterspuck, die auf einem eminent moralischen Untergrund ruhen und wohl nur zur Mustrirung über das Grab hinaus dauernder und wirkender Mutterliebe oder eines unentwegbaren Rechtssinnes dienen sollen, den selbst der Tod nicht zu beugen vermag. Dahin zählen wir die armen, durch den Tod ihren Lieben entrissenen Wöchnerinen, welche in ihrer grenzenlosen Zärtlichkeit nicht Ruhe unter der fühlen Erde sinden und, um ihren Mutterpstichten zu genügen, die verslassenen Kindlein säugen, haus und Hof rastlos umwandeln und von treuer Sorge an den Boden gesesselt scheinen. Dashin die Todten, welche entscheidende Documente aus ihrer

Schlummerstätte hervorreichen ober nochmals auf Erbe ersicheinen, um für das Recht wider die Gewaltthat ober den Frevel Zeugniß abzulegen. Dahin die warnende und todverstündende Aeltermutter, die als weiße oder schwarze Frau die Corridore alter Fürstenschlösser durchschreitet und zu kritischer Zeit dem menschlichen Auge sichtbar wird. Um vieles niedriger steht die Sage, nach welcher der todte Abalard seine Arme sehnend und liedend der Heloise entgegendreitet, als diese nach langen Jahren ihrem Freunde und Lehrer im Grabe zugessellt wird.

Grundverschieden offenbart sich der moderne Aberglaube und die ungezähmte Sucht nach Kenntniß der Geheimnisse des Jenseits, der ausgeartete Trieb, mit dem Uebersinnlichen in Berbindung zu treten und einen andern und neuen Faden zwischen dem Diesseits und Jenseits zu spinnen, während dersenige, den die geoffenbarte Wahrheit an die Hand gibt, verloren ging. Große Rüchternheit und ein erschreckender Mangel an Berstand und Einsicht ist an die Stelle der phantasiereichen Beranstaltungen und subjektiven Combinationen von ehemals getreten.

In vergangener Zeit strebte man die Sinne zu betäuben und dem menschlichen Berstande durch fräftige Zaubersormeln und Anrufung mächtiger Zwischenwesen gerecht zu werden. Der moderne Zauberer, Herenmeister, Geisterbanner ist zum einsachen Bermittler zwischen Sinnenwelt und Geisterreich herabgesunten. Der terminus technicus für eine derlei Persönlichkeit lautet hinreichend nüchtern "Medium". Es bedarf zur mystischen Amtswaltung keiner außerorbentlichen Weisheit, keiner besonderen Begnadigung, keines Zauberringes und Sesams, sondern lediglich der Feinfühligkeit oder einer eigensthünlichen Beschaffenheit des Nervenspstems.

Die Nerven find allerdings die rathfelhaftesten Organe am animalen ober, wenn man lieber will, menschlichen Rörper, aber nicht so rathselhaft wunderbar und protensartig, baß sich das Nervenfluidum bei dem einen Individuum als Champagner, bei bem andern als träger Gerstensaft außerte. Es kann daber nur von einem graduellen, niemals von einem wesentlichen Unterschiede die Rebe seyn. Man darf von keinem sechsten Sinn und nur von geschärften Sinnen, von keiner vierten Dimension und höchstens von einer vorzugsweise klaren Erfassung der bekannten Raumverhältnisse sprechen.

Die alten Geisterbanner wirkten mit sehr materiellen Mitteln auf ihr Publikum. Einmal auf die subjektive Empfänglichkeit durch betäubende und verhüllende Räucherung, durch den bestechenden Schimmer des Geheimnisses, die Feierslichkeit des Ceremoniells, auf das Täuschungsobjekt mittelst physikalischer Kunststücke, Benützung der Optik, der Elektricität und des Magnetismus und so fort. Die modernen Medien haben von dem Allem unseres Wissens nur die Berdunklung des Raumes, der zur Schaustellung benützt wird, beibehalten.

Man sollte vernünstiger Weise glauben, daß die Täuschung mit Hulfe so geringer Mittel besto schwerer zu bewerkstelligen sei. Das ware auch gewiß der Fall, wenn der Schwerpunkt allein oder hauptsächlich in der Persönlichkeit des Beranstalters läge. Er liegt aber im außenstehenden Individuum und seiner aprioristischen Geneigtheit, das Gebotene gläubig hinzunehmen. Hier der Milderungsumstand für die Medien und der erschwerende für ihr Publikum. Mundus vult decipi; ergo decipiatur.

Bon ben Medien, die von ihrem Feingefühl und bem gesteigerten Nervenreiz leben, fordern, daß sie ihre Ohnmacht eingestehen und dem Publikum erklären, wie ihre sehr einsfachen Kunststäcke gemacht werden, hieße sie um ihr tägliches Brod bringen, denn "mit dem Gürtel, mit dem Schleier reißt der schöne Wahn entzwei." Wer wird sich ferner um die Herren Bastian und Slade kummern, wenn sie den Wechanismus, mittelst dessen die Tischfüße zum Schreiben, die musiekalischen Instrumente zum Tonen und die verschiedenen Geräthe zum Fliegen gedracht werden, einmal erklärt und enthüllt haben? Wenn sich die Wenschen für überzeugt balten, daß von

einem Hereinragen ber Geisterwelt in die irbische Sphare nirgends die Rebe sei und seyn könne? Das hieße Wasser in ihren Wein thun und das ganze Getrant ungenießbar machen. Richt der scheint uns ber Hauptschuldige, der uns Unmögliches zu glauben zumuthet, sondern vielmehr dersenige, der willig daran glaubt.

Wir vermögen aus diesem Grunde auch nicht den heiligen Zorn zu theilen, der neuestens von Wien aus über die Häupter der unglücklichen Medien ausgegossen wird. Wir halten das Gauklerhandwerk nicht für das ehrsamste Metier, meinen aber doch, von den Berächtern einer einzelnen Gattung von Gauklern etwas Folgerichtigkeit fordern zu dürfen. Boift denn der gewaltige Unterschied zwischen dem mit Schmach bedeckten Bastian und dem lobüberschütteten Meister Cumbersland?

Bastian, wird man sagen, trat als Spiritist, Eumberland als Antispiritist auf. Das heißt wohl, beide Männer gaben bieselben Borstellungen, der Eine aber mit dem Anspruch auf übernatürliche Kräfte, der andere mit der ausdrücklichen Erklärung, daß dabei Alles natürlich zugehe. Das ist ein Bortstreit, der an den Thatsachen nichts ändert. Man müßte uns beweisen, daß Cumberland sein Pensum mit ohne Bergleich größerer Geschicklichkeit vollendete als Bastian; und dann erschiene erst nur der jenem gespendete Beisall gerechtsertigt, aber nicht einmal die beschämende Ablehnung um kein stärkeres Wort zu gebrauchen — Bastian's.

Aber Bastian, sagt man, betundete die Absicht zu täuschen, während Cumberland offen und ehrlich zu Werke ging. Run, die beiden Herren suchten ihren Bortheil auf verschiedenen Wegen, und wir denken, daß Cumberland etwas sicherer operirte; aber die hervorgebrachte Täuschung ist im Falle Bastian kein Betrug, der unter das Strafgeset sällt, sondern ein zur Beschämung des Getäuschten, wenn er die Täuschung entdeckt, erzieltes Resultat. Bastian wurde desavouirt und Meister Cumberland verschrieben. Der Lettere sagte

allerbings nicht ausbrücklich, daß er das Gedankenlesen — nebenbei gesagt eine dem Sachverhalte keineswegs entsprechende Bezeichnung — mit Hulfe eines spiritus familiaris fertig bringe, aber er weigerte sich, das Experiment zu erklären, und gab vielmehr die Andeutung, daß es unerklärbar sei. Jumershin ein glücklicheres Borgehen, als dassenige, das Bastian beobachtete, im Grunde aber nicht wesentlich verschieden.

Eumberland wurde trotz seiner Borsicht und größeren Klugheit von dem gleichen Schicksal wie sein spiritistischer Borgänger ereilt. Nachdem er im engeren Kreise zahlreiche Triumphe geseiert und selbst einen Mann der Bissenschaft getäuscht hatte, so daß dieser (Simony) mit einer funkelnagelsneuen Theorie von elektrischen Strömungen zur Erklärung des Eumberland'schen Taschenspielerkunststückes hervortrat, strauchelte der Meister über widerspenstige Medien und — womit Eumberland eigentlich das entschede und allein richtige Bort aussprach — den ihm entgegengebrachten Unglauben. Wären die Mitglieder der Redaktion der "Reuen Freien Presse" minder ungläubig gewesen, das Experiment des Gesankenlesens würde im Redaktionslokale des genannten Blattes keine so schwere Niederlage erlitten haben.

Man bachte, und die gute Absicht verdient alle Anerstennung, mit der Entlarvung des Einen Mediums dem ganzen Spiritismus den Todesstoß versetzen zu können, ließ ein solches Medium von Ruf kommen und traf Anstalt, daß die Täuschung aufgedeckt werden mußte. Hat man den beabsichtigten Zweck erreicht? Konnte man ihn auf dem eingesichtagenen Weg erreichen?

Seltsamer Jrrthum! Mit ber Aufbedung eines Schwindels hoffte man den Schwindel aus der Welt zu schaffen! Mit der Beseitigung eines Krankheitssymptoms die Krankheit selbst zu beseitigen! Und wenn man alle spiritistischen Medien mit einem Schlage außer Wirksamkeit zu sehen vermöchte, und wenn jeder Geisterbanner eine Tafel mit der Aufschrift: "Betrüger" an der Stirn zu tragen verurtheilt werden

tonnte, und wenn es gelange, ben Spiritismus mit Stumpf und Stiel auszurotten, was ware bamit gewonnen? Der Aberglaube wurde fich eine andere, vielleicht noch albernere ober gefährlichere Form wählen.

Die Gegner ber spiritistischen Taschenspielerkunfte befinden sich aber auch darin im Jerthum, wenn sie meinen,
daß ihre Methode glückliche Wirkungen erzeugen musse.
Der Spiritismus wird durch das Gewicht, welches auf die
Entlarvung eines einzelnen Mediums gelegt wurde, der
Menge, die vielleicht dis heute nichts von ihm wußte, näher
gerückt, die Neugierde aufgestachelt, die Lust nach Autopsie
und Seldstprüfung in weitesten Kreisen erregt und so, wenn
auch unabsichtlich, zur Berbreitung des Uebels beigetragen.
Das wahre Specificum wider diesen Spuck ist nicht Entlarvung und Beschämung ein und des andern Gauklers, sondern
einzig strenge Rechtgläubigkeit.

Die positive Offenbarung ist die zuverlässigfte Löserin des bosen Zaubers, Religion ist das einzig uneinnehmbare Bollwerk wider den Aberglauben. Wo das religiose Bedürfniß befriedigt erscheint, schwindet der Spuck und hat der Geisterbanner keine Gewalt mehr. Wo der wahre Gott sehlt, steigen die falschen Götter aus den Brunnen des Abgrundes empor; wo die Engel mangeln, stellen sich die Dämonen ein. Der vernichtende Schlag wird baher nicht im verdunkelten Raum eines Privatgemaches geführt, sondern in der Kirche und durch den Religionsunterricht in der Schule.

Bill man aber benn boch ein Uebriges thun, bann übertaffe man bie Beschwörung bes Spudes andern Sanben. Richt jebe hand taugt gur Erorzistrung.

Man darf auf Bastian nicht Eumberland folgen lassen und nicht glauben, den Teufel durch Belgebub austreiben zu können. Man muß die Menschen nehmen wie sie sind, und einem Taschenspieler, der den Anspruch erhebt, ein spirizifisches Medium zu sehn, nicht zu große Wichtigkeit beilesgen. Man barf bei bezahlten Produktionen nicht vergeffen,

daß sich der Mann wie ein anderer "Künstler" gegen Entlohnung producirt, daß sich der Aermste längst mit Hulse seiner Geister genügenden Reichthum verschafft hätte, um auf seinen Lordeeren ausruhen zu können, wenn er überhaupt Macht über sie hätte, daß es daher lediglich Schuld des Publikums ift, wenn es trop aller Merkmale menschlicher Schwäche an die übernatürliche Macht des spiritistischen Mediums glaubt.

Wir sinden übrigens auch das Geschütz zu schwer, aus dem man das Gedankenlesen Cumberland's beschoft. Wem ist es denn schon eingefallen, einen wissenschaftlichen Traktat über angenagelte oder abgeschossene Karten, über die Sträußchensfülle ("Noch ein Sträußchen") oder die vielen Ellen Band, welche der Taschenspieler seinem Mund entwindet, oder die wunderliche Theebereitung aus Baumwolle zu schreiben? Was berechtigt und denn ferner die Produktionen der Taschensspieler von Beruf und die Leistungen der spiritistischen Mesbien und antispiritistischen Experimentirer auseinander zu halten und für wesentlich verschieden, selbst als einem anderen Forum zuständig zu erklären?

Wie wurden wir benn einen Mann behandeln, ber sich anheischig machte, unter unseren Augen die Lebenstinktur oder Geld zu erzeugen oder das perpetuum mobile in Bewegung zu setzen oder uns mit der Quadratur des Cirkels bekannt zu machen? Bedürste es erst einer besonderen Entlarvung und würden wir uns nicht ein demüthigendes Zeugniß ausestellen, wenn wir uns erst von der Unmöglichkeit Gold zu machen oder das Greisenalter zu versüngen oder den Stein der Weisen zu entbecken überzeugen wollten?

Und sollten wir es schließlich nicht unter unserer Burbe halten, und mit Abepten, Paulusbrübern, Feueressern und unverbrennbaren Spaniern herumzuschlagen? Mag sich ber Jahrmarkt an berlei Künsten ergößen und die moderne Aufeklärung, wo es noth thut, belehrend wirken. Wir hatten nicht Luft und fühlten keinen Bernf, den Aufklärern von

Medien — und beren gibt es genug — in's handwerk zu pfuschen, alle physitalischen und pfychologischen Unmöglichkeiten einer öffentlichen Kritit zu unterziehen, in der großen Gauflerstomödie eine selbstständige, wenn auch die ehrenwertheste Rolle zu übernehmen und einen Mann, dessen Kunstgriffe wir entdeckten, weil er vorgab in unserer Gegenwart Blei in Gold zu verwandeln, eigenhändig vor die Thure zu seben.

Fassen wir die jüngsten Borgänge zusammen. Was in Wien und von Wien aus gegen den Spiritismus geschah, wurde, so anerkennenswerth die Beweggründe der Unternehmer auch immer senn mögen, unglücklich ausgeführt. Einem seelisschen Irrthum der Art ist mit den angewandten Mitteln nicht beizukommen und am wenigsten dann, wenn man durch Worte und Begriffe getäuscht und verführt, die nämliche Sache in der einen Form verwirft und in der andern zu Gnaden aufnimmt.

Wiber bie bofen Geifter hilft nur ber gute, gegen bie falschen der mahre und achte Geift. Diefer ift aber ber Geift Gottes und seiner heiligen Kirche.

#### XLV.

# Schweizerbrief.

Die Lage; die Soule und der Rampf um bie Soule.

Die Beranberungen ber Rarte Europa's, welche in Folge ber Siege Rapoleons III. gegen Desterreich und seiner Rieberlage gegen Preußen eingetreten find, haben in ihren Rachwirfungen wenige Lander so ftart berührt, wie die Schweiz-

Benn auch ihr Territorium bas gleiche geblieben, fo ift boch bie Grenglage eine gang anbere geworben. Bislang mar bie Schweig im Rorben und Guben von einem Rrange fleinerer Staaten umgeben und hatte nur im Often und Weften zwei Großstaaten (Defterreich und Frankreich) gu Rachbarn; jest ift baffelbe von vier Grofftaaten (Deutschland, Italien, Defterreich und Frankreich) umringt und eingeschloffen. Daß bie gegenwärtige Lage fur einen fleinen Staat im Centrum Europa's und am Thore ber Alpenpaffe ihre Bebenten an und für fich hat, liegt auf ber Sand; diefe Bebenken fteigern fich aber noch besonders durch die neugeschaffene strategische Situation gwifden Deutschland und Frankreich. Bar fruherhin bas Rheingebiet ber natürliche Tummelplat für einen Baffengang zwischen biefen beiben Nationen, jo burfte, feit Elfaß-Lothringen beutsches Reichsland geworben, jede berfelben verfucht fenn, fich ber Schweig als Ginfallsthor zu bedienen und hierin ber anderen zuvorzufommen. Wenn nun ber Revanche= frieg nach bem Musspruche Moltke's mahrend fünfzig Sabren wie ein Damoflesschwert über Europa hangen und eine fortmabrende Rriegsbereitschaft bedingen foll, fo bat Alles, mas buben ober bruben mit einem etwaigen Feldzuge-Plan burch bie Schweiz in Berbindung fteben mag, für lettere eine we= fentliche Wichtigkeit und Tragweite.

Ein solcher schwarzer Punkt hat sich unlängst in Savonen gezeigt, ber benn auch, zwar nicht zu einem casus
belli mit Ranonen, aber zu einem Kreuzseuer mit biplomatischen Noten geführt hat. Die Berträge von 1815 hatten
ben nörblichen Theil Savonens als neutrales Gebiet erklärt
und ber Schweiz bas Recht eingeräumt, dieses in gewissen Fällen mit ihren Truppen zu besetzen. Als Napoleon III.
1860 Savonen sur Frankreich gewann, ersolgte die Annexion
unter dem ausdrücklichen Borbehalt obiger Bestimmung des Artikels 92 des Wiener Bertrags. Im vergangenen Herbst
aber trat plötzlich das Gerücht auf, Frankreich beabsichtige
in Nordsavonen Militärstraßen zu bauen, Festungen zu errichten, und habe biefur ben in ftrategischer Begiebung wichtigen Berg Buache auserseben. Dieje nachricht erregte in ber Schweig und auch außerhalb berfelben Auffeben und ber ichweigerifche Bundesrath fand es angezeigt, burch Abgeordnete über bie Gadlage genaue Renntniß fich zu verschaffen. Ge ergab fich, daß in ber That Bermeffungen und Aussteckungen ftattgefunden hatten, welche bezüglich ber militarischen Abficht Franfreiche feinen Zweifel liegen. Dun folgte große Mgi= tation in ber Breffe beiber Lanber. Frangofifder Geits murbe behauptet, die Reutralifirung Nord = Savopens fei vom Biener-Congreß nicht im Intereffe ber Schweig, fonbern in bemjenigen Carbiniens ausgesprochen worben und habe fur bas lettere und nicht fur bie erftere ein Privilegium gebilbet. Mit ber Unnerion fei bas Privilegium Carbiniens an Frantreich übergegangen und biefes fei berechtigt, jeberzeit auf baffelbe, wie auf jedes andere, ihm nicht mehr beliebige Brivilegium eigenmächtig zu verzichten und somit die Reutralität Nord = Savopens als babingefallen zu betrachten. Schweis zerischerseits murbe gegen diese Interpretation Protest erhoben und die gemiffenhafte Beobachtung ber Bertrage von 1815 geforbert. Auch bie Preffe bes Muslandes mischte fich in ben Streit und biefer brobte gu einem internationalen Rechte= fall aufgebauscht zu werben. Wir beschranten uns bier bie Unichauungeweise ber "Biener Milgemeinen Beit= una" anguführen.

"Man erkennt mit geringer Mühe, daß die militärischen Borkehrungen der Franzosen in Nord-Savopen nicht den direkten Zweck haben, die Schweiz zu bedroben, sondern daß auch sie nut Züge in dem großen Schachspiele sind, das zwischen Deutschaland und Frankreich geführt wird. Beide Staaten benken an die Möglichkeit eines erneuerten Krieges und in einem solchen wäre besonders für Frankreich die Schweiz ein wichtiges Objekt. Durch die Schweiz, welche gegen Italien die Alpenmassen, gegen das mittlere Frankreich die langen Wälle des Jura abschließen, zieht sich von Genf nach Constanz eine Ebene, die in einem Kriege zwischen den zwei großen Militärmächten eine wichtige

Rolle fpielen tonnte. Die beutschen Truppen murben, wenn fie mit gewaltfamer Berletung ber ichweigerifden Reutralität auf biefer Gbene vorruden wollten, ben Weg nach Lyon und bem Guben finben, wo fie einer etwa gleichzeitig einbringenben italienifden Urmee bie Sand reichen tonnten. Allein ichlieflich wird bas Schidfal Frantreiche nicht in ben mittagigen Provingen, fonbern por Paris entichieben, und wichtiger ift bann auch jene Strafe fur bie Frangofen. Diefelben baben ichon im Jahre 1871 unter Bourbati, am Jura entlang, nach Baben bringen wollen, um bie Deutschen im Ruden gu faffen; General Berber bat fie an ber Ausführung biefes Blanes verhindert und bas ungeubte frangofifche Refrutenheer auf Schweigergebiet gebrangt, wo es internirt murbe. Bermochten fie nun aber von Ihon und bem ftarten Grenoble bireft über Genf und Bern in Gubbeutichland einzufallen, fo mare bie bamale gebegte Abficht völlig erreicht. Indem fie ben Berg Buache befestigen, bas enge Rhonethal fperren, errichten fie gleichfam einen Brudentopf auf jener wichtigen Strafe, ju offensivem und befensivem 3wede. Es ift baber nicht verwunderlich, daß in Deutschland bie Berletung ber norbsavopischen Neutralität fast ebensoviel Broteft hervorruft wie in ber Schweig felbft, Die allerdinge ihrerfeite nur mit großer Mengitlichfeit an ben Fall benten tann, baß ibr friedliches Gebiet ber Schauplat beutich : frangofifcher Rampfe murbe."

Unterstützt durch diese Agitation brach sich in der Schweiz die Ansicht Bahn, die Streitfrage einem europäischen Schieds-gerichte zu unterstellen, falls Frankreich auf seinen Planen beharren sollte. Indeß intervenirte der Winter und besetzte mit seiner Schneedecke die französischen Bermessungen und Aussteckungen am Berge Buache, und nach officiösen Witteilungen aus Paris sollten, auch wenn die Frühlingssonne den Schnee geschmolzen haben würde, dennoch die Ingenieurs Studien fortsahren den Winterschlaf zu schlafen — wenigstens dis auf Weiteres.

Setzen wir aber ben Fall, die Streitfrage über die Rechtsverbindlichkeit ber Berträge von 1815 murbe früher ober später vor ein europäisches Schiedsgericht gelangen, so

lagt es fich nicht vertennen, bag bas rabitate Schweiger-Regiment burch fein Borgeben feit Jahren fich in bem Bertragepuntt große Blogen gegeben und feinem Biberpart wuchtige Baffen in die Sanbe geliefert bat. Befanntlich wurben burch bie gleichen Bertrage mehrere Gemeinben Gavouens und Frankreichs mit bem Canton Genf vereinigt, aber unter bem ausbrudlichen Borbehalt, bag bie firchlichen Berhaltniffe biefer tatholifchen Gemeinden burch bie Benfer Regierung unberührt bleiben follten. Definngeachtet bat bas rabitale Regiment bas vertragsmäßige Berhaltniß burch feine Culturfampf=Gefete und Gewaltmafregeln total umgefturat. in ber jungften Zeit fogar ben Berband mit bem Diocefan-Bifchof gerriffen und bie beguglichen Beftimmungen ber Bertrage von 1815 als nicht mehr verbindlich erklart. Das Gleiche geschah von Geite bes rabitalen Berner Regiments. Much biefer Canton wurde burch bie Bertrage von 1815 mit ben gabireichen Gemeinben bes ehemaligen Fürftbisthums Bafel im Jura beschenft unter abnlichen Borbehalten gu Gunften ber confessionellen Berhaltniffe ber betreffenben tatholischen Bevölkerung. Aber auch hier hat bas rabitale Regiment bie vertragsmäßigen Bestimmungen als erloschen erklart und burch Absetzung bes Bischofs, burch Landesverweifung ber Pfarrer, Schliegung ber Rirchen, Aufzwingung "altfatholischer" Staats-Paftoren es fich eigentlich gur Aufgabe gemacht, felbit bas Objekt ber betreffenben Beftimmun= gen zu beseitigen.

Noch mehr! Als im Jahre 1873 die vergewaltigten Gemeinden des Cantons Genf sich an die Eidgenössischen Gemeinden des Gentons Genf sich an die Eidgenössischen Bundesbehörden wandten und unter Berufung auf das Biesener Protofoll Schutz gegen das Borgehen der Genfer Resgierung verlangten, da erklärte der Bundespräsident Welti unumwunden diese Berufung auf das Wiener Protofoll als unzulässig, weil die Berträge von 1815 durch Berfall außer Kraft getreten seien, und die Bundesversammlung ratissiciete diesen Ausspruch. Sie bat somit selbst und officiell den

Dahinfall des Wiener Protokolls, d. h. des gleichen Bertrags, burch welchen Nord-Savonen als neutral erklärt ift, proklamirt! Data habent sua fata.

Schweizerische Staatsmänner, welche die Interessen der Eibgenossenschaft höher als die der Partei stellen und nicht nur die Gegenwart, sondern die Zukunft des Baterlandes ins Auge fassen, haben tiese Trauer gefühlt und wiederholt ernsten Mahnruf erhoben über die Leichtsertigkeit, mit welcher das herrschende Regiment sich über die Heiligkeit des gegebenen Wortes, über die Berbindlichkeit der Berträge und Concordate hinwegsetzt und dem Grundsatz huldigt, daß mit der Gewalt auch das Recht zum Bertragsbruch verbunden sei. "La force prime le droit": der Satz ist ein zweisschneibiges Schwert, mit dem der schweizerische Radikalismus heute seinen schwächeren Gegner im Inneren verwundet, das aber morgen ein noch Stärkerer von Außen gegen ihn und das Schweizerland selbst kehren kann.

In lichten Augenblicken icheint ben Rabitalismus allerbings ein gebeimes Bangen über folche Confequengen gu be= fallen, und es ift baber nicht verwunderlich, daß er gum Militarismus feine Buflucht nimmt. Die Bunbesregier= ung verwendet bereits ungefähr 1/, ihrer fammtlichen Gin= nahmen für bas Militarwesen und nöthigt bie Rantone, fcon bie Schulfnaben fur ben Golbatendienft abzurichten. Das Militarorganisations-Geset (Art. 81) bestimmt in biefer Begiebung: "Die Rantone forgen bafur, bag bie mannliche Jugend vom 10. Altersjahre bis jum Austritt aus ber Brimarfcule, biefelbe mag lettere besuchen ober nicht, burch einen angemeffenen Turnunterricht auf ben Militarbienft vorbereitet werbe. Diefer Unterricht wird in ber Regel burch bie Lehrer ertheilt, welche bie bagu nothige Bilbung in ben fantonalen Lehrerbilbungsanftalten und burch ben Bund in ben Refrutenschulen erhalten. 1) Die Kantone forgen ferner bafur, baß

LXXXXIII.

<sup>1)</sup> Die Lehrer find in ber Schweig militarpflichtig und haben bie Refrutenschule burchzumachen. Diefe findet für biefelben in ben

ber zum Militarbienst vorbereitende Turnunterricht allen Jünglingen vom Austritt aus ber Schule bis zum 20. Alb tersjahr ertheilt werbe. Für die zwei altesten Jahrgange können vom Bunde auch Schießübungen angeordnet werden."

Spes ultima miles galt ehemals von jenen verkommenen Studenten, welche es am Schlusse ihrer Studienzeit soweit gebracht, daß sie zu keinem Lebensberuf mehr tauglich waren und für die zur Rettung vor dem Hungertode keine andere Aussicht erübrigte als der Soldatenvock. Fast ist man verssucht anzunehmen, daß für das unterwühlte Staatswesen unserer Zeit der ehemals für die verkommenen Studenten ausgestellte Spruch Geltung sinden soll?

Damit find wir aber bei unferm eigentlichen Thema angefommen: ber Gd weigerifden Bolfefdule. Befanntlich bilbet biefelbe in ber Breffe, in ben Bereinen und bei ben Behörben einen ftebenben Artitel und feit Jahr und Tag ift für nichts soviel Rednerei, Schreiberei und Druckerei aufgewendet worden wie fur ben Primar-Unterricht. Es liegt bieg im Beifte unferer bemofratischen Beit. 3ft bas Bolf fouveran, fo entfteht zweifelsohne die ftaatliche Pflicht, für ben Unterricht biefes Souverans gu forgen; und ift jeber Burger Babler, fo hat auch Jeber bas Recht zu forbern, bag ihm die für einen Babler benothigten Renntniffe erichloffen werben. Je bemofratischer ber Staat, befto bober ftellt fich die Bolteschule. Dazu gesellt fich bas politische Intereffe. Der Rabikalismus, welcher in ber Schweig vorberricht, erblicht in ber Schule bas vorzüglichste Mittel gur Berbreitung feiner Ibeen, er benütt fie gur Propaganda für fein Suftem und macht bamit politisches Capital. Richt minber fest auch die confervative Richtung die Bolle-

Ferien statt. Rach bestandener Refrutenschule können die Lehrer von weiteren Dienstleistungen besreit werden, wenn die Erfüllung ihrer Berusspslichten dieß nothwendig macht. (Art. 1. 2. der Milit.-Organisation.)

schule auf ihr Programm und streitet mit ber radikalen um beren Besitz und Leitung. Es scheint uns baher angezeigt, einen tiefern Blick auf bas schweizerische Schulwesen zu wersen, und bas Wesentliche ber bezüglichen Gesetz, Einrichtunsgen und Leistungen in diesen Blättern vorzuführen.

Lant der Bundesverfassung steht die Bolksichule unter der Gesetzgebung der Rantone, jedoch mit einigen Reftriktionen. Die Bundes-Borschriften lauten:

#### Mrt. XXVII.

"Die Rantone forgen für genügenden Primarunterricht, welcher ansichließlich unter ftaatlicher Leitung fteben foll. Dersfelbe ift obligatorisch und in den öffentlichen Schulen unentgeltlich.

"Die öffentlichen Schulen follen von den Angehörigen aller Bekenntniffe ohne Beeinträchtigung ihrer Glaubens = und Gewiffensfreiheit besucht werben können.

"Gegen Kantone, welche biefen Berpflichtungen nicht nachfommen, wird ber Bund bie nothigen Berfügungen treffen.

### Mrt. XLIX.

"Ueber bie religiöfe Erziehung ber Kinber bis jum erfüllten 16. Altersjahr verfügt ber Inhaber ber väterlichen ober vormundschaftlichen Gewalt.

#### Art. LI.

"Der Orben ber Zesuiten und die ihm affiliirten Gesellssichaften burfen in keinem Theile ber Schweiz Aufnahme finden und es ist ihren Gliedern jede Birksamkeit in Kirche und Schule untersagt. — Dieses Berbot kann burch Bundesbeschluß auch auf andere geistliche Orben ausgedehnt werden, deren Birksamskeit staatsgefährlich ist oder den Frieden der Confessionen stört."

Obige burch die Bundesversassung vom Jahre 1874 ausgestellten Restriktionen haben bis jetzt keine gesetzliche Regelementirung, sondern eine Anwendung zuweilen nur von Fall zu Fall erhalten. Der Bersuch, durch die Ausstellung eines "Gidgenössischen Schul-Sekretariats" in centralistischer Richtung Bahn zu brechen, ist 1882 in der Bolks-Abstimmung auf eklatante Weise gescheitert und in der Bolksschule schalten und walten nach wie vor Kantonal-Regierungen. In

welchem Maße die Kantone von dieser ihrer Competenz Gebrauch machen, ergibt sich aus der Zahl ihrer Schul-Gesetz und Berordnungen, welche bereits auf 393 herangestiegen sind. ')

Wenn die Quantität einen Werthmesser für die Qualität bildet, so wird die Schulgesetzgebung der Schweiz den ersten Rang einnehmen, denn kaum dürste ein anderer Staat eine solche Fruchtbarkeit in der Fabrikation von Schul = Dekreten und Programmen entwickelt haben. Unter den Kantons=regierungen selbst stehen hierin die radikalen der deutschen Schweiz auf der höchsten (mit Ausnahme Solothurns und Schafshausens), die conservativen Regierungen der katholischen Schweiz auf der niedrigsten (mit Ausnahme Zugs und Freisburgs) und die radikalen der französischen Schweiz auf der mittleren Stuse der Produktivität. Immerhin dieten die beisnahe 400 Stück zählenden Bolksschul = Verordnungen eine Wusterkarte, welche auch für weitere Kreise in Licht= und Schattenseiten manches Interessante gewährt.

Was das Berhältniß zwischen Staat und Gemeinde betrifft, so ist die Bollsschule nur in Einem Kanton (Baselstadt) ausschließlich Staatssache; in 10 Kantonen ist dieselbe
zwischen dem Staat und der Gemeinde getheilt (Zürich, Bern, Luzern, Solothurn, Baselland, Schaffhausen, Nargau, Thurgau, Neuenburg und Genf); in 12 Kantonen ist sie vor-

| 1) | Dieje Bahl vertheilt | sich auf die | 25 | Rantons = Regierungen | in |
|----|----------------------|--------------|----|-----------------------|----|
|    | folgender Beife:     |              |    |                       |    |

| Bürich            | 4   | 50 | Shwn3 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Genf             | 8 |
|-------------------|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|
| Thurgau .         |     | 35 | St. Wallen 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Luzern           | 7 |
| Bern              |     | 32 | Reuenburg 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Graubünden .     | 6 |
| Bajel Stadt       | 12  | 22 | Schaffhaufen . 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ury              | 5 |
| Bajel Land .      | 10. | 22 | Solothurn 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Obwalden         | 4 |
| Glarus            |     | 21 | Bandt 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ridwalden        | 4 |
| Bug               | 4   | 21 | Ballis 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Appenzell 3. Rh. | 3 |
| Freiburg          |     | 21 | Appenzell A. Rh. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |   |
| The second second |     |    | State of the latest and the latest a | -                |   |

10 | Zeffin . . . .

jugsweise Gemeindesache (Uri, Schwyz, Unterwalden [Ob- und Rid], Glarus, Zug, Freiburg, Appenzell [U. u. J. Rh.], St. Gallen, Granbünden, Tessin, Waadt und Wallis). Die Gründe liegen theils in den historischen, theils in den finanziellen Berhältnissen der einzelnen Kantone; je größer in einem Kantone die hergebrachte Selbstständigkeit und die finanzielle Leistung der Gemeinde ist, desto weniger ist die Bolksschule zur Staatssache geworden und umgekehrt.

Dem Staat fteht in allen Rantonen Die Organisation und Oberaufficht bei ber Bolfsichule gu. Er übt biefe Competeng theils burch die gesetgebenden Rorper und Regierungs= Rathe, theils burch besondere Erziehungsbehörben aus. letteren besteben aus einem Erziehungs-Rathe ober Erziehungs = Direttor und aus einem Rantonal = Infpettor mit ober ohne Begirts = Infpettoren. Dieje staatlichen Behorben be= ftimmen ben Studienplan, die Lehrfacher, die Lehrmittel, die Patentirung und Befoldung ber Lehrer; bie Bahl ber Rlaffen und Stunden, ben Gin = und Austritt ber ichulpflichtigen Jugend. Den Gemeinden hingegen fteht in benjenigen Rantonen, wo die Communal=Selbstftanbigfeit entwickelt ift, die Lotalaufficht zu, sowie die Wahl ber Lehrer aus ber Bahl ber vom Staat patentirten Canbibaten; in ben anbern Rantonen find diese Lotal = Competengen mehr ober weniger beidrantt.

Staatliche Bildungsanstalten für Primarlehrer bestehen in 14 Kantonen; in den andern Kantonen sorgt der Staat für die Lehrerbildung durch Stipendien. Neben den staat-lichen gibt es auch Privat = Seminarien, deren Zöglinge in der Regel zu den Staats-Prüfungen und zum Dienst in der Staatsschule zugelassen werden; einige derselben haben eine specifisch consessionelle Richtung.

Privat-Unterricht ift in allen Kantonen zugelaffen, aber unter Staats-Aufficht und unter mehr ober weniger beschränkenben gesetzlichen Borschriften und Bedingungen.

Es wurde zu weit gehen, in die Ginzelheiten ber Staats=

und Gemeinde = Verfügungen aller Kantone hier einzutreten; wir beschränken uns die daherigen Hauptpunkte beispielsweise aus einem deutschen und einem französischen Kantone vorzuführen, und wählen hiefür Luzern und Waadt, deren Grziehungsgesehe seit Einführung der gegenwärtigen Bundesverfassung (1874) erlassen wurden, und von denen der erstere der katholischen, der andere der protestantischen Consession angehört, jener der conservativen, dieser der radikalen Richtung huldigt.

## Lugern.1)

a. Organisation. Die Primarschule umfaßt 7 Klassen, wovon die I. nur aus einem Sommercurs, die II. dis IV. aus Ganzjahrcursen, die V. dis VII. nur aus Wintercursen, mit 18, 20, 22 Schulwochen, bestehen. Die Schulwoche zählt (exclusive Religious=, Arbeits= und Turnunterricht) 20 dis 25 Stunden. Den Gemeinden ist anheimgestellt, weitere Sommercurse beizusügen, oder 6 Ganzjahrcurse statt obiger VII Klassen zu errichten.

An die Primarschule schließt sich die Fortbildungsschule für Knaben während zweier Jahre, jährlich mit 20 ganzen ober 40 halben Schultagen, und für Madchen die Arbeitsschule im Winter. Die Errichtung von Fortbildungsschulen für Madchen ist den Gemeinden freigegeben.

Die Primarschulen bilben je nach ber Zahl ber Schüler entweder eine Gesammtschule unter einem Lehrer oder eine Successiv-Schule stusenweise getheilt mit mehreren Lehrern, oder eine Parallel-Schule getheilt nach Wohnort und Gesichlecht. Wenn eine Gesammtschule über 70, eine schon gestheilte über 80 Schüler zählt, so ist in der Regel eine neue Theilung vorzunehmen.

b. Aufficht. Der Kanton ift in 92 Schulfreise getheilt. Die Ginwohnerschaft eines jeden Kreifes ernennt eine

<sup>1) 134,806</sup> Einwohner, wovon 129,172 ber fath., 5419 ber proteft., 215 anderen oder feiner Confession angehören.

Schulpflege von 3 bis 7 Mitgliebern mit 4jähriger Amtsbaner. Die Schulpflege kann einen Lehrer ihres Kreises mit berathenber Stimme beiziehen. Sie führt die nächste Aufsicht und läßt jede Schule durch ein Mitglied wenigstens zweimal während des Semesters, die Arbeitsschule durch sachkundige Frauen besuchen.

Der Kanton ist ferner in 19 Inspektorats-Bezirke getheilt. Der Staat (d. h. der Regierungsrath auf den Borschlag
des kantonalen Erziehungsraths) ernennt für jeden Bezirk einen Inspektor, welcher jede Schule im Berein mit einem Abgeordneten des Gemeinderaths wenigstens zweimal im Jahre
besucht und, wenn möglich, die Schlufprüfung abnimmt.
Entschädigung Fr. 150 bis 400.

lleber ben ganzen Kanton führt die Aufsicht ein Kantonal-Inspectior, vom Regierungsrath auf 4 Jahre mit einer Besoldung von Fr. 3500 ernannt, und ein cantonaler Erziehungsrath, welcher aus 3 Mitgliedern besteht und dessen Präsident vom Großenrath aus der Zahl der Regierungsräthe bezeichnet wird.

c. Schüler. Die Schulpflichtigkeit beginnt mit zurückgelegtem 7. und endet mit zurückgelegtem 14. für die Primarschule,
und für die Fortbildungs= oder Arbeitsschule mit dem 16. Altersjahr. Für die Erfüllung der Schulpflicht sind die Eltern haft= und
strafbar. Als Entschuldigungsgründe für Absenzen gelten:
Krankheit des Kindes oder seiner nächsten hilfsbedürftigen
Berwandten, Hindernisse durch Raturereignisse.

d. Lehrer. Zur besinitiven Anstellung können nur als wahlfähig erklärte Lehrer gelangen. Das Wahlfähigkeitszeugniß erkheilt der Erziehungsrath, in der Regel in Folge einer Prüfung, ausnahmsweise einer ausgezeichneten Leistung. Zur Zulassung zur Prüfung ist zurückgelegtes 18. Altersjahr, Ausweis über sittlichzreligiösen Lebenswandel, serner in der Regel Seminarbildung und ein Probejahr prodiforischen Schulzbienstes nöthig. Die Ausschreidung der zu besetzenden Lehrersstellen geschieht durch den Erziehungsrath, die Wahl steht den

stimmfähigen Einwohnern bes betreffenden Schulfreises ober einem von benselben hiefür bezeichneten Ausschusse zu. Die Besoldung eines Lehrers beträgt baar Fr. 800 bis 1100 (nebst Wohnung und Holz), einer Lehrerin Fr. 600 bis 900. Hievon hat der Staat ¾, die Gemeinde (resp. der Schulfreis) ¾ zu tragen, sofern die Zinsen des Gemeindes Chulfonds nicht hinreichend sind. Hülfslehrer hat die Gemeinde allein zu besolden.

Die ordentliche Amtsdauer beträgt 4 Jahre; fehlerhafte Lehrer und Lehrerinen können jedoch, nach geschehener Untersuchung und Berantwortung, jederzeit vom Erziehungsrathe, ohne Entschädigung, abgesetzt und ber Wahlfähigkeit verlustig erklärt werben; den Betroffenen steht der Recurs an den Regierungsrath offen.

Die Lehrer vereinigen sich zu Conferenzen sowohl des Bezirks als des Kantons. Die Bezirksconferenzen unter Borsit des Bezirks-Inspektors sind für das Lehrerpersonal obligatorisch; die Mitglieder der Schulbehörden und die Pfarrgeistlichen, welche den Religionsunterricht ertheilen, haben berathende Stimme. Ordentlicher Weise sinden jährlich 3 Bersammlungen statt, welche die Aufgaben des Erziehungsraths, pädagogische Themate, Lehrübungen zu berathen und zu begutachten haben.

Die Kantonal-Conferenz umfaßt fämmtliche Lehrer und Lehrerinen ber Bolksschule und die Mitglieder der Schulsbehörden. Sie hält jährlich eine Bersammlung. Der Borsstand besteht aus 21 Mitgliedern, wovon 19 durch die Bezirksconferenzen des Landes, 2 durch die der Hauptstadt und 1 durch den Seminarlehrerverein gewählt werden. Der Kantonal = Schulinspektor hat berathende Stimme. Der Borstand begutachtet die ihm vom Erziehungsrath vorsgelegten Fragen, organisitt die Thätigkeit der Bezirks = und Kantonal = Conferenzen und besorgt die Herausgabe des Jahrbuchs.

e. Unterricht. Unterrichtsfächer find: Dentiche Sprache,

Lesen, Schreiben, Rechnen, Baterlandskunde, Zeichnen und Gesang. Turnen für Knaben und weibliche Handarbeiten für Mädchen (Turnen für Mädchen ist den Gemeinden freisgestellt, ebenso französische Sprachlehre in der obersten Klasse.) Die Stundenplane werden von den Lehrern entworfen und vom Kreisinspektor geprüft und genehmigt.

Für ben Religionsunterricht haben bie Pfarrer ber betreffenden Confessionen zu sorgen und es ist ihnen hiefür das Schullofal und die nöthige Zeit im Stundenplan einzuräumen; auch können sie hiezu geneigte Lehrer zur Aushülse beiziehen. Die Inhaber ber väterlichen Gewalt haben zu entscheiden, ob und welchen Religionsunterricht die Kinder besuchen sollen.

f. Materielles. Bau und Unterhalt ber Schulhäuser und Lehrerwohnungen, Beschaffung ber Geräthe und Lehrmittel ift Sache ber Gemeinden. Baupläne unterliegen ber Prüfung bes Erziehungsraths.

Jebe Gemeinde ist verpflichtet einen Schulfond zu bilben, beisen Kapitalbestand nicht angegriffen werden darf. Derselbe nährt sich aus Stiftungen, Bermächtnissen, der Hälfte des Bermögens ohne Erben verstorbener Gemeindeangehörigen und der Erbgebühren. Jede Gemeinde hat eine Schulkasse, in welche die Zinsen des Schulfonds, die Bersäumnißstrasen, die Zuschüsse der Gemeinden und des Staats fallen. (Außer den I der Lehrergehalte kann der Regierungsrath einzelnen Gemeinden außerordentliche Staatsbeiträge dis auf Fr. 5000 bewilligen.) Aus der Schulkasse werden die Ausgaben für die Schulhäuser, das Lehrerpersonal und allfällig die Lehrmittel für arme Kinder bestritten.

g. Privatunterricht. Die Freiheit des Privatunterrichts ift anerkannt, der Staatsbehörde jedoch die Aufsicht über die Erreichung des Lehrziels vorbehalten. Bei ungenügenden Resultaten können die Kinder zum Besuch des öffentlichen Unterrichts angehalten werden. Die Staatsbehörden haben die Errichtung von Privatschulen zu bewilligen, wenn deren Borsteher, Lehrer, Lehrziele den für öffentliche Schulen vorgeschriebenen Erforberniffen genugen. Die Pri= vatschulen unterliegen einer öffentlichen Jahresprüfung.

## Ranton Baabt. 1)

a. Organisation. Die Primarschule besteht aus 8 Klassen, wovon jede einen Ganz-Jahrescurs mit 44 Schulswochen bilbet. Die Schulwoche zählt 33 Stunden. Kinder von mehr als 12 Jahren können durch die Schulkommission von der Schule im Sommer theilweise dispensirt werden. Der Schulkommission ist freigestellt, für die schulpstichtige Jugend nach zurückgelegtem 14. Altersjahr im Winter Abendschulen mit getrennten Geschlechtern zu errichten.

Das Maximum ber Kinder unter einem Lehrer ift 60; find mehr, so tritt Theilung der Schule ein, oder es ist, wenn die Schülerzahl nicht über 90 steigt, für die jüngsten Kinder nur eines Winterschule einzurichten. Lehrerinen können angestellt werden an Schulen unter 30 Kindern und an gestheilten Schulen in Abtheilungen, die nicht von Knaben von 12 dis 16 Jahren besucht werden.

b. Aufsicht. Zebe Gemeinde hat eine Schulkommission von 3 bis 5 Mitgliedern auf 4 Jahre zu ernennen, in welcher sich bas Erziehungsbepartement bes Kantons vertreten lassen kann. Dieselbe führt die nächste Aufsicht und nimmt regelsmäßige Schulbesuche vor. Gine Gemeinde kann mit Genehmigsung des Erziehungsraths mehrere Schulkommissionen aufstellen, auch können sich mehrere Gemeinden zu einer gemeinsamen Schulkommission vereinigen. Die Mehrheit der Mitglieder muß der Staatskirche angehören. Eine weitere Aufsicht steht dem Gemeinderath zu.

Ferner ist ber Kanton in brei Schulfreise getheilt, für deren jeben der Staatsrath einen Inspektor auf 4 Jahre er= nennt. Derselbe muß der Staatskirche angehören und darf weder die Selle eines Großraths noch ein permanentes Umt

<sup>1) 238,730</sup> Einwohner, wovon 219,427 der protest., 18,170 der fath., 1133 anderen oder feiner Consession angehören.

bekleiben. Der Inspektor hat jährlich einmal alle Schulen seines Kreises zu besuchen, und alle 3 Jahre eine eingehende Inspektion eines Theiles seiner Schulen vorzunehmen. Er richtet Weisungen und Mahnungen an die Schulkommissionen, Gemeinberäthe, Lehrer, Eltern und stattet dem Erziehungsbepartement einläßlichen Bericht sammt Borschlägen ab. Die obersten Behörben sind das Erziehungsbepartement und der Staatsrath des Kantons.

c. Schüler. Alle Kinder sind vom zurückgelegten 7. bis 16. Altersjahr schulpstichtig. Dier unentschuldigte Absenzen in einem Monat ziehen eine Buße von 3 Fr., jeder weitere Rückfall im gleichen Jahr eine weitere Buße von 20 Cent. dis 20 Fr. nach sich. Kinder, welche die öffentliche Prüfung versäumen, werden mit 3 Fr. gebüßt und haben sich einer besonderen Prüfung zu unterziehen, deren Bersäumen mit 6 Fr. bestraft wird. Die Eltern haften für die Bußen.

d. Lehrer. Zur Anstellung wird ein Wahlfähigkeitszeugniß erfordert, welches nach bestandener Prüfung, je nach
beren Erfolg, provisorisch auf 3 Jahre oder definitiv ertheilt
wird. Die zu besetzenden Stellen werden zur Concurrenz
ausgeschrieben. Die Bewerber haben vor der Schulkommission
und dem Inspektor eine öffentliche Probe abzulegen. Die Wahl steht dem Gemeinderath, die Ratisikation der Wahl
dem Erziehungsbepartement zu. Bewerber um Lehrerstellen
erklären sich durch das Faktum der Anmeldung als Angehörige
der Staatskirche.

Die Minimalbesolvung eines Lehrers mit befinitiver Wahlfähigkeit beträgt Fr. 1400, mit provisorischer Fr. 900, bie einer Lehrerin Fr. 900, resp. fire Fr. 500 (nebst freier Wohnung, Pflanzland und Beheizung). Diese Besolvungen werben von der Gemeinde ausgerichtet. Der Staat kann Beiträge hiefür leisten an die Gemeinden; immerhin hat er die Gehaltss oder Dienstalterszulagen zu bestreiten.

Ueber Garantie und Berwaltung bes Staats besteht eine Bulfskaffe fur ohne Berschulben bienftunfahig geworbene

Lehrer und Lehrerinen, sowie fur beren Wittwen und Waisen. Bei freiwilligem Rudtritt vom Lehrerstande fallt jedes Unrecht auf Benfion babin.

Träger von befinitiven Wahlfähigkeits-Patenten können lebenslänglich, solche von provisorischen nur auf 1 Jahr ansgestellt werben. Die Angestellten können bei eingetretenen Fehlern vom Staatsrath zeitweise eingestellt ober ganz abberufen werben.

Es bestehen Bezirts- und Kreisconferenzen zur Besprechung der die Schulen und den Unterricht betreffenden Fragen unter Theilnahme des Inspektors. Mit Genehmigung des letzteren können die Conferenzen ihre Traktanden selbst bestimmen. Jährlich haben zwei Bersammlungen der Bezirksund eine der Kreis-Conferenzen stattzusinden; der Besuch ist für die Lehrer obligatorisch.

e. Unterricht. Derselbe umfaßt Religion, französische Sprache, Schreiben, Arithmetik, Geographie, Linearzeichnen, Gesang, Schweizergeschichte, Berfassungskunde, Elementarunterricht in Geometrie und Naturkunde; Turnen für Knaben, weibliche Handarbeiten für Mädchen, die vom Turnen, Berfassungskunde und Geometrie dispensirt sind. Unter Genehmigung des Erziehungsdepartements können noch andere Fächer zugefügt werden. Der Lehrplan wird vom Erziehungstrathe in seinen Details aufgestellt.

Der Religionsunterricht steht unter ber Aufsicht bes Ortspfarrers. Es sollen keine anderen religiösen Lehren erztheilt werben als die der Staatskirche ober der römischen Kirche. Auf Berlangen der Eltern können Kinder vom Bessuche bes Religionsunterrichts enthoben werden.

f. Materielles. Schulhausbauten find Sache ber Gemeinden und unterliegen ber Genehmigung des Erziehungsbepartements. Der Staat setzt einen jährlichen Credit für Unterstützung solcher Bauten fest. Die Gemeinden liefern die Schulgeräthe und armen Kindern die Schulbedürfnisse. Gebrauch der Schulfale zu Trint und Tanzgelegenheiten, fowie ber Betrieb ftorenber ober gefundheiteschablicher Bewerbe in ber Nahe ber Schullokale find unterfagt.

g. Privatunterricht. Privatunterricht und Privatschule find gestattet, wenn dieselben wenigstens den Anforderungen öffentlicher Primarschulen entsprechen. Die Schulcommissionen haben hierüber zu wachen. Privatgeschulte Kinder können zu öffentlichen und privaten Prüfungen, bei ungenügenden Ergebnissen auch zum Besuch der öffentlichen Schulen angehalten werden.

Bendet man sich von der Theorie, von den Gesetzen, Berordnungen, allen den Jahresberichten und Statistiken der schweizerischen Bolksschulen weg an das Bolk und hält man Fühlung mit dessen Urtheil über die praktischen Erfolge, so begegnet man einer unverkennbaren Mißstimmung. Nicht daß das Bolk die Bestrebungen und Leistungen der Behörden und des Lehrpersonals mißkennen würde, aber es ist in hohem Grade unzufrieden, weil die moderne Schule die Kinder durch Ueberbürdung geistig und körperlich schädigt und durch ihre Consessionslosigkeit entchristlicht.

Die Klagen über die Ueberbürdung bringen aus allen Schichten ber Bevölkerung, in den Städten wie in den Dörfern heran. So hat jüngster Tage in der Bundesstadt Bern eine Berfammlung von Hausvätern einstimmig die übertriebene Arbeit, welche von den Kindern gesordert wird, verurtheilt, in derfelben die Ursache der geistigen Abstumpfung und der körperlichen Berkrüppelung der Jugend erkannt und eine Agitation zur Abänderung dieses Schulspstems beschlossen. Im Kanton Solothurn, welcher den ersten Kang im Culturkampf einnimmt, hat selbst eine Lehrersektion mit folgenden 7 Thesen den Stad über den Primarschul-Lehrplan gebrochen:

"1. Unsere gegenwärtige Schule leibet an Neberburdung und Neberproduktion; 2. sie leistet daher zu viel und zu wenig, b. h. alles und nichts; 3. eine Reduktion der Schulfächer ist ohne Revision des Schulgesetzes nicht wohl möglich; 4. es ist eine Reduktion der Lebrziele im Sinne der Entlastung,

Bereinfachung und Concentration dringend zu wünschen; 5. diese Abrüstung auf dem Gebiete der Schule ist ein Gebot des Fortschritts und zwar des wahren, soliden und ungeheuchelten Fortschritts; 6. sie soll in der Weise geschehen, daß das Ueberslüssige dem Nothwendigen, das Unnatürliche dem Natürlichen, das Complicirte dem Einfachen Platz mache; 7. den Belegen für die Nothwendigkeit einer Nückwärts-Concentration begegnen wir im öffentlichen Leben auf Schritt und Tritt, namentlich aber an den Rekruten-Prüsungen. Dafür spricht auch der Umstand, daß in den Gemeinden je länger je weniger junge Leute zu sinden sind, welche den öffentlichen Nemtern mit Ehre und Geschick vorzustehen im Stande sind. Halbheit sür und für!"

Mit diesem Ruf nach Abrüstung stimmt ganz und gar das Reserat, welches der Präsident des Erziehungsvereins der katholischen Schweiz bei der letzten Generalversammlung vorgetragen und welches mit dem Losungsworte schloß: "Zurück zum richtigen Maß und zum praktischen Leben".1)

Was die Klagen in confessioneller Richtung betrifft, so haben dieselben ihre Wurzel in der Art und Weise, wie radikaler Seits der oben angeführte Bundesartikel XXVII ausgelegt und angewendet wird. Damit laut Bundesvorschrift die "Angehörigen aller Confessionen" die öffentliche Schule ohne "Beeinträchtigung ihrer Glaubens= und Gewissensssteileit" besuchen können, fordern die Radikalen den Ausschluß alles confessionellen und religiösen Unterrichts. Sie ercommuniciren

<sup>1)</sup> Als Beispiel der unpraktischen Richtung der modernen Schule wurde dieser Tage in der Großraths-Sigung eines der fortgesschrittensten Kantone solgende Thatsache angesührt: "Ein Gesichäftsmann schrieb eine Lehrlingsstelle aus, es meldeten sich über 20 Knaben aus den Stadtschulen. Er legte denselben eine einssache Decimalrechnung vor und ein leeres Blatt Papier, worauf sie etwas Beliebiges schreiben sollten. Die Probe siel jämmerlich aus; viele wagten nicht einmal den Bersuch, die Rechnung zu ihsen oder Etwas auf das Papier zu schreiben."

nicht nur bas neue Testament (wahrscheinlich aus Borliebe für die wenigen Jubenkinder) fondern auch bas alte. "Das alte Teftament", orafelte jungfter Tage bie Schweig. Lehrerzeitung, "ift ein burch und burch werthlofes, fabelhaftes, fittlich ichlechtes Buch, bas fich nicht einmal fur Erwachsene, gefchweige fur Rinder, ju lefen geziemt; es barf in ben Schulen nicht einmal in einem Auszug gebraucht werben; es ift für Schulen nicht nur nicht nutglich, fonbern ichablich." Offenbar ging bie Absicht bes angezogenen Bundesartitels. welcher feinerzeit von bem feineswegs culturfampferifden Bunbespräfibenten Dubs beantragt wurde, babin, ben Eltern bie Garantie zu geben, bag protestantische Rinber nicht gum Befuche eines tatholifden und bag fatbolifde nicht gum Befuche eines protestantischen Religionsunterrichts in ber Schule gezwungen wurben und bag in confessionell gemischten Schulen jebem Rinbe frei fteben folle, allfällige Bortrage. welche feinen Glauben ober fein Gewiffen verleten, nicht mit anguhören; feineswegs aber, bag in ber Schule an und fur fich nichts Religiofes und Confessionelles gelehrt werben dürfe.

Damit ferner der Primarunterricht laut Borschrift des Bundes "ausschließlich unter staatlicher Leitung stehe", sordern die Radikalen, daß kein Geistlicher als Erziehungsrath, Schulinspektor oder Lehrer sunktioniren und daß kein Kanton und keine Gemeinde einem Mitgliede des Klerus oder einer kirchlichen Congregation irgend ein Schulamt übertragen soll. Sie übersehen in ihrer culturkämpserischen Befangenheit durchaus, daß der Bund nur von der "Leitung der Schule" durch den Staat spricht und daß daher, wenn der Staat diese Leitung einem Manne überträgt, der zugleich Priester oder Congreganist ist, dieser die Schule nicht im Austrage der Kirche, sondern des Staates leitet und daß diese Schule also trotz des geistlichen Inspektors oder Lehrers immerhin unter die staatliche Leitung gestellt bleibt.

Es ift ein offenes Geheimniß, bag ber Schweizer Rabis

talismus mit feiner Religions= und Confessionslofigfeit bem Felogeschrei Beeresfolge leiftet, welches bie Freimaurerei auf biefem Gebiete in Europa feit Jahr und Tag angeftimmt hat, mit welchem fie aber auch in ber Schweig wie anbermarts nichts Unberes als ben Digerebit und ben Berfall ber Staatsichule erreicht. Das Uebermag ihrer Ausschreitungen bat bermalen felbft in ben protestantischen Kreifen eine gewaltige Difftimmung hervorgerufen und zu einer Bolfsoppofition geführt, mit welcher ber Rabifalismus über fruh ober fpat wird rechnen muffen. "Burbe man", jo ruft bas (proteftantifche) "Berner Bolfsblatt", "einmal untersuchen, in welcher Babl bie Freimaurer bei unferer Jugenbergiehung betheiligt find, wie fie ale Direktoren, Rektoren, Infpettoren, als Mitglieber von allen möglichen Commiffionen, wie fie als Professoren, aus ber Frembe bergerufen, an ber Sochichule, als Lehrer an Gefundar = und Primarichulen wirten: man wurde über bie Entbedung erschreden, bag bie Leitung bes Jugenbunterrichts, biefes fo überaus wichtigen Gebietes bes Bolfslebens, jum großen Theil in ben Sanden eines Gebeimbundes ift, ber burch feine Mitglieber wie burch bie nach feinem Ginn und Beift entworfenen Gefete in unfere Bemeinben, Saufer und Familien, ja bis in die Bergen unferer Rinder hineinregiert." Die ichweigerifche Großloge "Mpina" macht übrigens aus ihrer Guhlung mit bem Schulmeifterthum fein Bebeimniß. Go bat fie gegenwartig Preisaufgaben mit einer Belohnung von Fr. 1000 fur die ichweigerifchen Brimar= lebrer aufgestellt und bie Borftanbe ber Lehrervereine ber beutiden und ber frangofischen Schweiz eingelaben, bie Beröffentlichung und Ginrichtung biefes Preiswettkampfes felbft in bie Sand gu nehmen, auch gur Prufung und Beurtheilung ber eingefandten Arbeiten zwei Preisgerichte zu ernennen, bas eine beutscher, bas andere frangofischer Bunge. In jebe ber beiben Commiffionen foll minbeftens Gin Freimaurer gewählt werben, wogu bie Großloge ben Borichlag macht. Die befinitive Bertheilung findet burch ben Berwaltungerath ber

"Alpina" statt; die Ergebnisse des Preiskampfes werden burch die Grokloge veröffentlicht.

In feinem Rampfe gegen alles Religioje und Confeffionelle in ber Bolfsichule bat ber ichweigerische Rabitalismus einen größeren Fanatismus entwickelt, als felbft ber frangofifche und belgifche. In biefen Lanbern bat ber Staat Die Congreganiften wenigftens nur aus ben öffentlichen Schulen ausgeschloffen; in ber Schweiz follen biefelben aber auch aus ben Privatidulen verbannt werben. Diefes Biel bat ber Rabifalismus foeben in Bafel burchgefest. Geit 60 Jahren hatten bie Ratholifen ber Stadt Bafel eine Brivat= fcule, welche bermalen über 1500 Böglinge gabit und beren Behrer und Lehrerinen Congregationen angehören. Dit 64 gegen 54 Stimmen hat ber Grograth ben Ausschluß ber Lebrbrüder und Lehrschwestern aus biefer Brivatschule befcbloffen; die Bablerichaft hat diefes Berbannungsurtheil mit 4500 Stimmen gegen 3000 Stimmen ratificirt (am 24. Februar 1884). Sowohl im Rathefaal ale in ber Bolfever= fammlung bat ber Rabitalismus an alle politifchen und confessionellen Leibenschaften appellirt, um ben Triumph ber Intolerang durchzusetzen. Go fprach unter Anderem Regier= ungerath Falfner: "Go wenig bie Gewerbefreiheit bas Spitbubenbandwert bulbet, ebenfowenig barf unter ber Lehr= freiheit die Lehrthätigkeit geiftlicher Orben verstanden werben. Behn Jahre hat es gebraucht, um in Bajel bie confessions= Toje Staatsichule burchzuseten, und weitere gehn Jahre find notbig, um nun auch auf bem Brivatgebiete bie confessionelle Schule zu verbrangen. Im Reformationszeitalter bat bas Boll die Reformen mit ben Baffen in ber Sand erzwungen. Corgen wir dafür, daß bas Jahr 1884 bem Reformations= jahr ebenburtig werbe." Dr. Brenner rief bie Beifter Zwingli's und feiner Benoffen auf: "Unfer Rampf gilt bem Rlerus, welcher fur bie Intolerang und Glaubensgehäffigkeit wirft in ber Schule, auf ber Rangel, im Beichtstuble und am Sterbebett, furs gefagt: von ber Biege bis gur Bahre.

LXXXXIII

Unfer Rampf gilt bem Rlerus, welcher ben fauer verbienten Baben bes armen Befellen ober Dienftboten gu erpreffen versteht, um sich selbst warm zu betten. Wir wollen bie geiftlichen Stromer berauswerfen, bie im Bebiete ber Schule und ber Familie fich einniften; wir wollen ihnen gurufen, baß an unferen Stadtthoren gefchrieben fteht: Sier wird weber gebettelt noch geftohlen!" "Gollten", jo ichloß er, "die Burfel zu Gunften ber Schwarzrocke fallen, bann, itolges Bafel, übergieb beine Schluffel bem Statthalter Betri und fuffe ben Pantoffel; reige aus die ruhmreichen Blatter beiner Geschichte, bie ba ergablen, bag unfere Borfahren einft fect entgegengetreten bem pfaffischen Uebermuthe. Moge bie Sonne, bie am Tage nach ber Abstimmung aufgeben wird. nicht ein ichwächliches, ichmähliches, mijerables Geichlecht bescheinen!"

Db bie Conne am Tage nach ber Abstimmung in Bafel geleuchtet, bas wiffen wir nicht, aber jebenfalls hat fie fein rofenfarbenes Bild befchienen. "Die rabifale Bartei," fcbreibt bas "Baterland" ju Lugern, "bat bie große Schlacht gewonnen, aber fie hat ihre Ehre beflectt. Das ift fein Gieg, auf ben fie mit Stolg verweifen tann, benn fie hat ihn mit vergifteten, erbarmlichen Baffen errungen. Die gehaltenen Reben find eine Beleibigung bes gesammten tatholifden Rlerus und ber gefammten tatholischen Schweig. Wenn die Berren glauben, bag man auf foldem Bege bie Parteien einander naher bringe und bie Schweig fur allfällige ichwere Ereigniffe einige und ftarte, fo taufchen fie fich febr. Br. Regierungs= rath Dr. Speifer hat vielmehr ein mahres und inhaltschweres Bort gesprochen, als er bemertte: Unfer Gemeinwefen und unfer gefammtes Baterland muß heraus aus biefen Con= feffionshandeln, fonft geben wir gu Grunde."

In einer Beziehung haben diese Debatten in Basel ein erfreuliches Bild gewährt. Gine ehrenwerthe Minderheit ber Protestanten hat sich durch die rothen Lappen der Katholikenheher nicht nur nicht sanatisiren lassen, sondern sie hat offen

und freimuthig entgegen gefampft. Freudig anertennen wir, baß bie bervorragenoften Bertreter ber Baster Biffenfchaft und ber patricifden Basler Familien mit berebter Entichie= benheit fur bie Rechte und Intereffen ber Ratholiten in bie Schranten getreten find. Die Boten ber Berren Brofeffor Dr. 2B. Bifcher, Oberft Merian = Ifelin, Oberft R. Bara= vicini, Eduard Preiswert, Professor F. Burdhardt, Regier= ungerath Speifer, Profeffor Sagenbach = Bijchof zc. zeugen von mahrem ftaatsmannischen und vaterlandischen Ginn und find ebenfo wohlthuend und verfohnlich, als bie Brandreben ber rabifalen Fanatiter abstogend und verlegend. Offene Un= erkennung biejen Mannern und ben 2000 Broteftanten, welche im Plebiscit benfelben gefolgt und fich mit ben Ratholiten für bie Erhaltung ber fatholischen Schule geeinigt haben! "Dieje Manner", bemertt bas tatholifche "Basler Bolts= blatt" treffend, "fühlten es, wie fie bem großen Saufen ber protestantischen Bevolkerung gegenüber in eine ichiefe Lage tamen, es war ihnen vollständig flar, baß fie ihre eigene politische Parteiftellung ichwächten, indem fie fur die tatho= lifche Schule eintraten, und fie thaten es boch. Der Ginn für Recht und Gerechtigkeit, ber patriotische schweizerische Bebante und die Liebe jum confessionellen Frieden waren ihnen theurer als die Gunft ber Daffen. Ehre biefen Männern!" Ja, Chre ihrem Mannesmuthe!

"Wer weiß", so fährt das Blatt fort, "ob auf diesem Schlachtfelbe nicht das Samenkorn für eine große schweizerische, aus conservativen Protestanten und Katholiken zusammengesetzte Bolkspartei gelegt wurde? Denn Eines ist wohl klar: der 24. Februar hat nicht nur den Katholiken den Staar gestochen, welche glaubten, mit dem Radikalismus liedängeln zu
sollen; derselbe wird auch allen brav und rechtlich denkenden Eidgenossen klar machen, wohin wir kommen würden, welche Berhehung der Consessionen und welche Bergistung des öffentlichen Lebens eintreten wird, wenn wir uns nicht zusammensinden und endlich Ernst machen, durch eine Revision der Bundesversaffung und speciell des Artikels 27 bie Freiheit ber Privatschule, die Freiheit des Gewissens zu mahren und bie Streitärte zu begraben, die man aus einer früheren buntlen Zeit herbeigeholt hat."

Im gleichen Ginne fpricht fich bie "Allgemeine Gdweiger= Beitung" (Organ ber confervativen Protestanten) aus: "Der Gieg ber Rabitalen vom 24. Februar gerftorte allerdinge in uns eine Soffnung und benahm uns eine Urfache bes Stolges: unfere Soffnung ift getäuscht, bag eine protestantifche Bevolkerung in ihrer Dehrgahl Gelbftbeberrichung genug befite, um eine die Ratholiken betreffenbe Frage nach reinem Rechtsgebot zu entscheiben. Der Stolg ift babin, bag ultramontaner Fanatismus nicht erwidern burfe, wenn man ibn tabelt : 3hr follet vor eurer Thure wischen und erft ben eigenen Fanatismus bampfen. Much in Bafel wird jeboch die Zeit noch tommen, in welcher man mit confessioneller Berhetung die Protestanten nicht mehr zu Allem willig wird gebrauchen tonnen." - Und bas "Evangelische Wochenblatt" ergangt: "Borlaufig mochten wir unfere Miteibgenoffen fatholischer Confession berglich und eindringlich bitten, biefes gewaltthatige Befen nicht une Protestanten gur Laft gu legen : es find Golde, die fur evangelifches Leben fowenig als fur tatholische Denfart Berftandnig baben, bie bier einen Entfcheib gefällt."

Die Katholifen Basels haben gegen die Vergewaltigung ihrer Privatschuse durch die Kantonal-Behörden Berufung bei den Bundes-Behörden eingelegt. Mit welchem Ersolg? Hie und da wird befürchtet, die Bundesversammlung, welche in ihrer gegenwärtigen Mehrheit radikal ist, dürste mit den Baster Behörden sympathisiren und diesen Recurs benützen, um die Schulbrüder und Schulschwestern von Bundeswegen in allen Kantonen auszuschließen. Die "Allgem. Schweizer-Zeitung" jedoch hegt diese Besorgniß nicht; sie sagt: "Sollte jemals der Art. 27 der Bundesversassung von der Bundesversamm-lung dazu benützt werden wollen, die Privatschulen zu knech-

ten, so bleibt immer noch der Weg einer Berufung an das gesammte Schweizervolk offen, welches (durch sein früheres Plebiscit) deutlich erklärt hat, daß es die Lehrfreiheit nicht unterdrückt wissen will. Nach langjähiger Erfahrung steht in dieser Frage das Schweizervolk durchaus nicht auf jenem Boden, welchen die Basler Stimmfähigen am 24. Februar eingenommen haben. Wollte darum die Bundesversammlung mit dem Urt. 27 einen Schulvogt in Scene sehen helsen, so könnte sie sehr leicht dadurch die Beseitigung des Schulartikels selbst herbeiführen. Somit hegen wir die Ansicht, in Sachen des Basler Schulrecurses haben die Nadikalen weit mehr Ursache, bange zu sehn, als Jene, welche ihn erheben; es wäre nicht das erste Mal, daß ein unbesonnener Borstoß einer vorschützigen Avantgarde eine ganze Armee in eine bedenkliche Falle lockte."

### XLVI.

## Rorrenberg's allgemeine Literaturgefdichte.

Nachbem wir vor geraumer Zeit in Band 89 bieser Blätter eine Anzeige bes ersten Bandes dieses Werkes geliesert, sind wir jest endlich in der angenehmen Lage, über die ungeachtet mancher Fährlichkeit gelungene Vollendung desselben mit dem britten Bande zu berichten. Bersasser und Verleger haben sich von der damals angedeuteten Nothwendigkeit der Erweiterung des Nahmens durch Beigabe eines dritten Bandes zum Zwecke der möglichst gleichmäßigen Aussichtung des Planes überzeugt, und ohne Zweisel wird es wenige Besicher des Werkes geben, die mit dieser Art der Lösung unzufrieden wären, während sicher viele, wie der Berichterstatter, mit einer gewissen Ungeduld dem endlichen Absichluß des Werkes entgegengesehen haben.

Boren wir, wie ber Berfaffer im Borwort fich fiber 3med und Blan felbft ausspricht:

"Benn ich von Eichenborff und einigen neueren Mono= graphiften abfebe, in beren Arbeiten Quellenftubium gugleich mit tatholifder Rritit gu finben, fo glaube ich taum, bag bie borbandenen fatholifden Literaturgeschichten bem Bedurfniß ge= nugen. Dhne ihr Berbienft im minbeften ichmalern gu wollen, lägt fich boch nicht vertennen - und ift bieg auch oft genug tatholischerseits ausgesprochen worben - bag fie nur einen un= genugenden Dagftab gur Beurtheilung namentlich ber nachrefor= matorifden Literaturentwicklung bieten. Gie fcrieben gumeift Schulbucher, welche, mit ber Machtfrage rechnend, Die Möglichfeit ber praftifden Ginführung auch unter bem Regime ber mobernen Schule im Muge gu behalten hatten, und begnügten fich baber bamit, mit Beibehaltung ber ftofflichen Glieberung und ber rein afthetifden Burbigung ber afatholifden Sanbbucher, biefen bie fcbroffften Berletungen bes fatholifden Befühle zu nehmen. -Benn es mir unter ben augenblidlichen Berhaltniffen fern liegen mußte, ein Schulbuch zu ichreiben, fo freut es mich boch, bag vorliegende Arbeit von Schulmannern felbft bereite vielfach gu Rathe gezogen wird, und hoffe ich, bag fie ihre Birfung auch auf bie tatholifden Goulhandbucher nicht verfehlen wird. Inwieweit ich ben berechtigten Anforderungen mit biefer erften fatholifden allgemeinen Literaturgefdichte (Schlegel?) genugt habe, muß ich ber Beurtheilung ber tatholifden Rritit überlaffen. Bas bie afatholifde Rritit barüber fagen wirb, tann mir, abgefeben von bem Rachweis fachlicher Brrthumer, gleichgiltig fenn. Gie bat, tropbem fie teine funf literargeschichtlichen Zeilen ichreiben tann, ohne bie tatholifche Religion anzugreifen, ihr Berbitt icon babin gefällt, bag bie Religion nicht in bie Literaturgeschichte gebore. Meinen Glaubensgenoffen bemerte ich, bag es fich bier um den erften, vielfach ohne Borarbeiten ausgeführten berartigen Berfuch banbelt, ber gubem in ber Beit bes ben Curatgeiftlichen doppelt in Mitleibenfchaft giebenben Culturtampfes entftanben ift. . . Wenn ich in ber Beurtheilung tatholifder Autoren, namentlich ber modernen, mich eines ftrengen Dagftabes bediente, fo wird auch bieß, wie ich hoffe, bie gerechte Burbigung finden. Es war mir babei nicht um bie Berfonen, fonbern um bie Gache

Bu thun; möchte boch nie ein iconenbes Blatt perfonlicher Rudfichtnahme eine verwundbare Stelle in ber hurnenen Siegfriedsruftung ichaffen, worin ber Katholicismus bem Unglauben entgegentritt!"

Un einer anderen Stelle außert er fich über bie Auffaffung ber Literaturgeschichte: "Wer bie Beschichte ber Boefie nach ben mobernen Darftellungen allein ftudieren wollte , mußte an jeglichem positiven Beruf ber Menschheit verzweifeln; in ihrem Lichte ericeint fie une nur ale eine Episobe bee bittern Rampfes ums Dafenn, in welchem bie Rampfesmittel Gelbftgwedt werben, und jene bie Gulturgeschichte burchziehenbe tiefe, geiftige Ginbeit, von ber Ludwig Tied in einem guten Moment einft fprach, morin Menfchen und Boller burch ibr geiftiges Leben in einem verborgenen Busammenbang ju einander und ju anbern Rraften fteben, bie fich über ber finnlichen Belt befinden, mußte bann gang und gar aus bem Bewußtfebn ber Menfchen fdwinden, Dieje innere geiftige Ginheit hat in ihrer Beltanichauung bie tatholifche Rirche allein festgehalten. Die Ratholicität ift eine ber hervorragenden Gigenschaften ber Rirche Jeju Chrifti, und wie fie in ber oberhirtlichen Leitung ber Bolter fich im Befit einer oftbewunderten überlegenen, weltüberichauenben Erbweis= beit befindet, fo find ihr auch jene wiffenschaftlichen Brincipien gu eigen, aus benen fich allein bie Boefie aller Bolfer in ihrer Entwicklung erflären läßt. Babrend ber Begriff ber Rational: literatur auf undriftlichem Boben erwuche, ift ber literarifche Befichtspuntt ber tatholifden Biffenichaft ber tosmotheologifde, ber weltliterarifche. Die firchliche Biffenschaft ift gu ihrer Bebandlung auch verpflichtet. Literargeschichtliche Renntniffe gablen gur allgemeinen Bilbung. Der Begriff ber allgemeinen Bilbung' ift fein ibealer Berth, fonbern brudt etwas Thatfachliches aus, und wie ber Stand berfelben nach Beiten und Bolfern ein wech felnder ift, fo ift es auch bie Bflicht ber Rirche, jebe Beeinfluffung ber allgemeinen Bilbung im undriftlichen Ginne gu befampfen und fern ju halten. Gbenfo wenig wie fie bie Gdrift eines Siftoritere um beffentwillen empfehlen wirb, weil fich berfelbe gur Bergiftung ber Bahrheit einer meifterhaften Darftellungegabe bebient, ebensowenig wird fie in ber Erfüllung ihrer Aufgabe por einem Glauben und Gitten vergiftenben

Boeten aus dem Grunde Salt machen, weil derfelbe gur Er= reichung bicfes 3medes über eine gewandte Technit gebietet. Tednifd fieht bie tatholifche Dichtung auf eine fo reiche Ber= gangenheit gurud, bag ihr ber Unglaube mahrlich auch mit feiner poetifchen Technit nicht zu imponiren vermag. Die Rirche bat bie Berte ber Boefie nach bem innern Berthe abzumeffen, welchen fie fur die driftliche Erziehung ber Menschheit befit en. In biefem Ginne ift bie Abfaffung einer Literaturgefdichte tatholifden Geifte ein Alt legitimfter Rothwehr. Dante, Be= trarta, Taffo, Arioft, Lope be Bega, Calberon, Chaucer, Chate= fpeare, Corneille, Racine und bie übrigen Dichterfürften ber driftlichen Beltliteratur find auf tatholifdem Boben erwachfen und haben mit tatholifdem Denten und Empfinden ihre Deifterwerte gefdrieben ; ber Jungbrunnen ber Boefie, bie Bolfebichtung, wurzelt mit feinen reichften Abern in ber tatholifden Borgeit, Mus bem Grunde, weil wir Ratholifen find, befigen wir noch bas Organ, womit jene bas 3beal ber Boefie geschaut baben. Barum follen wir als Gebenbe une von Blinden Die Berte berjenigen , bie mit uns geschaut haben , erflaren und erlautern laffen? Weghalb foll ber Ratholicismus, ber legitime Erbe ber Beltliteratur, fich bie Poefie ber Aufflarungszeit als flaffifc aufoctrobiren laffen ?"

Begleiten wir nun ben Berfaffer etwas auf feinem Bege burch bie Literaturen ber neueren Beit, bie er in ben letten zwei Banben ichilbernd und mufternd burchwandert, und vergleiden wir gelegentlich bas Berfahren anberer Siftoriter unferer Beit. Bir treten in bie Rengeit, in bie Rampfe ber Wegenwart. "Rady bem Einbrud zu urtheilen, ben wir aus ben mei= ften Darftellungen ber Literaturgefdichte gewinnen muffen , befinbet fich bas weite Terrain bes poetifchen Schaffens völlig in ber Sand bes Unglaubens', eine nennenswerthe Gpur glaubiger Dichtung ift weit und breit nicht gu ichauen. Jebem rationali= ftifden Literarbiftoriter führt biefes Wonnegefühl ber Gieghaf= tigfeit feiner Richtung bie Sand beim Schreiben, er ift fich bes Borguge feiner pragmatifchen Darftellung bewußt, wenn er bas allmäblige Berben, bie Entwicklung biefer Auftlarung bes Beiftes bis zu ihrem Giege auf ber gangen Linie, biefen Fortidritt bes Menschengeistes mit überzeugenber Rraft bargelegt bat, und es mag

nicht ber geringste Stolz ber mobernen Literärhistorit seyn, zu sehen, baß auch ber gebildete Katholit in biese "unwiderleglichen Thatsachen der Literaturgeschichte" mit teineswegs beneidenswer= ther Resignation sich ergeben hat. Es würde die Kräfte eines Einzelnen übersteigen, die Unrichtigkeit dieser Darstellung vollauf zu widerlegen; dieß Ziel ist nur zu erreichen durch Ausgebot vieler Kräfte, durch Specialstudien und Monographien, und es ist gewiß eine freudig zu begrüßende Erscheinung, daß auch von christlicher Seite der Literaturgeschichte die gebührende Ausmert= samkeit in immer höherem Maße zugewandt wird."

Der alte Bouterwed ift gewiß ein Rationalift reinsten Baffers, und glaubige Dichter mußten ichon ein bobes poeti= iches Ingenium befiten, um Gnabe in feinen Mugen gu finben. "Aber wie ift es ben Mermften ergangen auf bem langen Bege, bis fie vor bem Tribunal eines Johannes Scherr ober Morig Carriere anlangten! Gie haben fo lange Spiegruthen laufen muffen, bis auch fie fich in Offianifche Schatten vermanbelten und in Racht und Rebel fpurlos verichwanden. Durchblattern wir bie alteren Jahrgange ber fritischen Journale, wie gang andere urtheilte man noch in ben breißiger Jahren über bie Literatur als beute, wie auffallend ift bann bas Beftreben ber modernen Rritit, alles positiv Chriftliche aus ber Literatur aus= gumergen! Bewiß macht ber Taufgettel nicht ben Dichter, aber ebenso wenig gibt es außerhalb bes Chriftenthums eine mabre Boefie, Much bem Ungläubigen mogen poetische Augenblide tommen, aber biefe ichopferifche Rraft ift nur aus bem Chriften= thum ju gewinnen, außerhalb beffelben gibt es nur Berfetung und Berftorung. Die poetischen Produtte bes Unglaubene fin= ben baber auch nur bei ihren Beitgenoffen Beifall, bei benen, bie an benfelben feelischen Rrantheiten leiben. Ift bie Rrantbeit ber Beit übermunden, bann verfallen bie Berte trop ber Rniebeugungen por ben Autoren ber Literaturgefchichte. Ber liest noch Boltaire? Die driftliche Dichtung ift ewig."

In ziemlich aussührlicher Weise erörtert n. im IV. Buche in ber Ginleitung zu Kapitel 24, in welchem er bie von mehreren anberen Literaturhistoritern sehr stiefmutterlich behandelte ober ganz übergangene naulateinische Literatur behandelt, bie sogenannte Renaissance und ihr Berhältniß zum klassischen

Alterthum wie zu ben driftlichen Grundanschauungen. Grengftein pflegt man gwischen bie mittelalterliche und bie moberne Boefie bie Renaiffance, bas Bieberaufieben bes Maffifchen Alterthums ju legen. Die meiften Mefthetiter glauben biefe fogenannte Renaiffance in einen Begriff faffen, in eine burch Anfang und Ende genau abgegrengte Beriode legen und über ihren Ginfluß auf die Weltliteratur in Baufch und Bogen aburtheilen ju burfen. Gider mit Unrecht; verschiedenartige Ericheinungen baben wohl nie einen ungludlicheren Sammelnamen gefunden, als gemiffe literarifche Beftrebungen in bem Bort Renaiffance. Die Renaiffance reprafentirt feine abgefchloffene Beriobe. Gie ift in ber driftlichen Gefellichaft immer ba gewefen. Gie reicht zeitlich bie boch in bas Mittelalter binauf. fie ift erfolgt unter ber unverhüllten Batronage firchlicher Muttoritaten, und bie tief in bie Reugeit binab haben bie flaffifchen Stubien ben mittelalterlichen Charafter treu bewahrt. . . . Der Renaiffance-Menich ift fein Protestant: er ift mittelalterlich, ift tatholifd burd und burd. Bwifden Beiftlich und Weltlich beftand bier noch tein Unterschieb. Den fpigen Bemertungen, welche bie laitalen Poeten zuweilen auf bie Monche abichoffen, wohnt, fo bedauernswerth fie waren, teine fonberliche Bebeutung bei; bie Renaiffance bat teine Rirchenspaltung bervorgerufen. Es maren bausliche Streitigkeiten, bie man vergebens gu einem Antagonismus gwifden beiden aufbaufchte. Rangliften an der papftlichen Curie haben im Schatten bes Bapftthums in Ungriffen gegen die Monche bas Scharffte geleiftet; es waren fleine Rivalitaten, wie fie unter Meniden aller Beiten und aller Stande vorfommen , und batten bie Ropfe fich abgefühlt, bann war ber Gpan begraben und vergeffen. . . . 3m Bergleich mit ber Bagantenbichtung ift bie lateinische Boefie in ber Renaiffances geit teuicher und reiner geworben."

So schildert unser Berfaffer bie guten Buge biefer Literatur, ohne für ihre Schattenseiten blind zu sehn. Zuerst führt er und durch die italienische Renaissance bes 15. Jahrhunderts, bezeichnet mit kurzen Zügen Dichter und ihre Werke, so unter vielen andern Masses Begio, Guarino von Berona, Bittorino von Feltre, Ambrogio Traversari, Filelso, Poliziano, Boggio Braesciolini, Castiglione u. s. w., bis auf Bembo und Sadolete,

bann reiht er englische Schriftfteller biefer Urt an, wie Robert Flemming, Thomas Morus, ben gegnerifden Schotten Georg Buchanan bis auf ben Epigrammatiter John Dwen. Run folgt ein Ueberblid über bie Dieberlander Sumaniften und Dichter, wie Juftus Lipfius, Daniel Beinfe, Sugo Grotius u. A., Frangofen, wie Philipp von Bitry gur Beit Betrarcas, die beiben Scaliger , Muretus , Banniere, Santeul , be la Rue , Bolignac u. A., fpanifche, wie ungarifche und bobmifche und eine lange Reibe beutscher Sumaniften, von ben norbischen, wie Rubolf Agricola, Rubolf von Langen, Johannes Murmellius, ju ben Gubbeutschen Reuchlin, Celtis, bann weiter bis auf Ropernitus, Dantistus, Garbiewelb, Balbe. Das bie Baupter ber Lprifer ; unter ben Epifern finden wir darafterifirt Cannagaro, Biba, Ceva, Angelus Gazaus, Befonbere reich ift bie bramatifche humanistenpoefie, jumal burch bie Schulbramen, in welchen befonbere bie Jefuiten, in Deutschland Balbe, Biebermann, Reumapr, in Frankreich Martin bu Chgne, be la Rue, Borbe ber Babl und Tudtigfeit ber Berte nach bervorragten.

Im Kapitel 25 wird die italienische Boesie von Lorenzo de Medici, Bulci, Bojardo, Ariosto, Tasso, bis auf Marino geschildert, voran die epische Gattung, an die sich die Lyrik, das Drama und andere Gattungen anreihen, deren Betrachtung bis auf unsere Zeiten fortgeführt wird. Auch hier begegnen wir wieder vielen Ramen, die wir in anderen ähnlichen Werken entweder vergeblich suchen oder in entstellter, verzerrter Darstellung ungerecht behandelt sinden müssen, von Michel Angelo Buonarotti und Bittoria Colonna bis auf Manzoni und Silvio Bellico. Nicht minder wird das italienische Bolkslied in seiner Eigenart bezeichnet; hier werden uns einige tressliche Proben, manche in P. Gall Morels gelungener Uebertragung, vorgeführt.

Der Betrachtung ber spanischen und portugisischen Literatur geht voraus eine lebhafte Schilberung ber Zustände auf ber Halbinsel am Ausgang des Mittelalters, des lange grimmig lodernden Rampses zwischen Kreuz und Halbmond, der erst am Ende des 15. Jahrhunderts durch den Fall Granadas in der Halbinsel entschieden war, aber zur See und in Nordafrita noch fortbauerte. Boscan, Garcilaso de la Bega, Diego Hurtado de Mendoza erscheinen als glänzende Vertreter der italienischen

Dichtungsformen, mabrend bie nationale Richtung burch Eriftobal be Caftillejo u. A. verfochten murbe. Die Lprifer Fran Quis Bonce be Leon und Fernando be Berrera werden in Lebenogefcichte und in ihren Berten eingehend gewürdigt und in treff= licher Auswahl von Proben une naber gebracht. Gine Geite ber fpanifchen Literatur, welche in anbern berartigen Wer ten ichmerglich vermißt wird, ift bier, wenn auch furg, boch warm gewürdigt: bie muftifchafcetifche Boefie einer bl. Therefa von Befus, eines Juan be la Erug, benen manche andere Ramen fich anreiben. Chabe, bag bier bie profaifcheafcetifden Berte eines Juan de Avila, Luis von Granaba, Ignatius Lovola, Rivabeneira, Malon be Chaibe, Rieremberg, Robriques u. a. Mufter einer trefflichen, fernhaften Brofa, übergangen finb, mabrend boch weiter unten ber fatirifche Brofaift P. 3ela und felbft Feijoo im vorigen Jahrhundert furge Ermabnung fanden. Natürlich trifft ber Lowentheil biefes Rapitele auf bas fo reich und glangend entwidelte fpanifche Drama bee 17. 3abr= bunderte, eine gebrangte, aber boch warme und farbenreiche Darftellung feiner Gattungen, ber allgemein fogenannten Comedia und ihrer Arten und ber fo oft unrichtig aufgefagten Autos sacramentales, mobei einige bezeichnenbe von Lope, Calberon u. A. in Analyje und wohlgemablten Broben une vorgeführt werben. Und fo geleitet une bas Wert burch bie Beit bes Berfalls bis auf unfere Tage berab, mo neben ben zwei Bertretern beuticher Abstammung, Sargenbuid und Fernan Caballero (geb. Bohl von Faber), in Treuba und vielen anbern bad Leben fpanifcher Dichtfunft in Lprit und Drama fich wie neu belebt erweist. Reben ber fpanifchen Literatur wird und bie portugis fifche in ihren Sauptvertretern von Barros und Camoene bie auf Almeiba Garrotti, Bereulano be Carvalho und Gilva berab gefdilbert. Gelbft fur bie Bolfebichtung ber Basten bat fic ein fleiner Raum gefunben.

Es tann nicht befremben, daß unfer Berfasser ber französischen, größtentheils hösischen Literaturentwicklung, die er im nächsten Kapitel vor unsern Augen entrollt, weniger warme Anertennung zollt, obwohl er dem wirklich Trefflichen, was auch sie bietet, nicht engherzig sich verschließt. In der Einleitung wird furz die Entwicklung, ihre Ursachen und Gegenströmungen erörtert, bann begegnen wir Marot, Rabelais, ber fogenannten Bleiade, bem Siebengeftirn bes 16. Jahrhunderte und Dalherbe. Run führt unfer Berfaffer bas Drama ein, nachbem er noch eine Reibe Romanidreiber, Gatiriter und Lpriter turg darafterifirt bat, und ichildert une beffen Sauptvertreter in ber Glanggeit, Corneille, Racine und Moliere nach Leben und Berten, wobei die Nachfolger und ichwächeren Nachahmer turge Er= mabnung finden. Es folgen Boileau, Lafontaine, ber Lprifer Rouffeau und bie Dichter ber Regentschaft, barauf Crebillon und Boltaire. Auch ber Charafteriftit von Delille, 3. 3. Rouffeau, Bernardin be St. Pierre, Florian, Beaumarchais, bem Bor= läufer ber Revolution, ben beiben Chenier, Labarpe, Chamfort u. A. find mehr ober weniger Beilen gewibmet. In ber Beit nach ber Revolution traten une Frau von Stael (Reder), Fontanes und besonders Chateaubriand als Begrunder ber frangofisch = romantischen Dichtung bervorragend entgegen, auf welche La= martine, Bictor Sugo, Beranger, anderseits die beiben be Maiftre u. f. w. folgen. Bie in 3berien ben Basten, fo bat unfer Berfaffer bier ben neuprovengalifden fogenannten Felibre einige Geiten verbienter, warmer Anerkennung eingeraumt, beren Eigenart burch gelungene Ueberfetjungeproben aus Roumanille, Miftral und Lambert (von Rreiten) uns naber gebracht ift.

Im III. Banbe, ber bas V. Buch Kapitel 28—31, bann bie bankenswerthen bibliographischen Nachweisungen bis auf bie neueste Zeit zu ben einzelnen Kapiteln und brei Personenregister, je für einen Band enthält'), werden uns bie englische, beutsche Literatur, die ber Niederlande und Standinaviens, die bes Oftens von Europa (Slaven, Magyaren, Russen, Rumanen), je in einem Kapitel, gedrängt in kurzer, scharfter Charakteristik vorzesührt, wobei natürlich ben Korpphäen entsprechende Ausmerksamseit in Leben und Schriften zugewendet ift, die Epigonen

<sup>1)</sup> Das versprochene Sachregister ist leider weggeblieben. Die drei Personenregister, die alle drei an das Ende des III. Bandes gerückt sind, wären wohl für den Gebrauch bequemer ausgessallen, wenn sie in eines zusammengezogen wären, zumal die Abgrenzung des Stosses der drei Bände nicht so nahe liegt, um das Finden zu erleichtern.

und Rachtreter oft nur mit Ramen und Ung abe ber Lebenszeit in Gruppen eingereiht werben. Um ben Raum biefer Blatter nicht ungebührlich in Anfpruch gu nehmen, fei bier nur auf bie Behandlung ber beutschen Romantiter in unserm Berte bingewiesen, beren Comaden gar nicht verbullt werben, bie aber bod eine unbefangene Burbigung ihrer bichterifden Borguge finben, mabrend fie anberwarte, wenn auch nicht überall wie bei Scherr ichnoben Sobn und entftellenbe Berunglimpfung, boch in ber Regel wie noch bei Leirner, tuble Behandlung, oft Berfennung und Diffverftanbnig, wenn nicht abfichtliche Entftellung erfahren. Dan barf nur bei Leirner g. B. bie Goilberung ber beiben Stolberg in ihrer Jugendperiobe, in bem tunftlich bervorgehobenen Wegenfat zu ihrer fpateren Beit lefen, wobei bas Beugnig bes untreuen Freundes und fanatifden, biffigen Begners Bog ausgebeutet wird. Wenn in ber Sturm= und Drangperiode bie feurigen jungen Manner ju Reben fich binreißen ließen, wie fie bort ihnen nachgefagt werben, fo follte boch bieg mit ber Literaturgeschichte nichts zu thun baben, gumal wenn berfelbe Berfaffer fur andere Dichter um ibrer fpateren Berbienfte willen folche Jugendausbruche entweber iconend, wenn möglich, übergebt, und ben Mantel driftlicher Liebe barüber bedt, ober gar folde Rraftausbrude als Beweise bochfter Genialität feiert. Dag eine abnliche ober noch ichlimmere Bebandlung ober Mighandlung bes Clemens Brentano wie ein Bandmurm burch alle Literaturgeschichten bon liberaler , auch fcheinbar gemäßigter Richtung fich burchzieht, ungeachtet icon burch Brubl, Rebrein, Gidendorff und Buibo Gorres und eingehender burch Diel-Rreiten viele Lugenmarchen beseitigt wurden; bag abnliches bei Luife Benfel , Unnette von Drofte = Bulshoff u. f. w. ge= fdieht, ift befannt, und icon barum ift es ein Berbienft unfere Berfaffers, bag er in einer truben Beit mit Muth und Fleiß alle Rraft aufgeboten bat, um, soweit es an ihm lag, fur bas Gebiet ber allgemeinen Literaturgeschichte biefen Bann gu brechen. Moge jeder Ratholit, ber bas Beburfnig eines folden Bertes fühlt, nun vor allem aus biefer reinen und vollen Quelle icopfen, und moge bem verbienten Berfaffer balb die Doglich= feit geboten werben, in weiteren Ausgaben bem erftrebten Biele immer naber gu tommen.

# XLVII.

# Beitläufe.

Bas mag in Berlin wieder los fenn? — Die "Fusions-

Mm 12. April 1884.

Gines ift gewiß: es "frifelt" allbort, vielleicht fogar enbgultig. Zwei große Demonstrationen auf einmal find fich auf bem Ruge gefolgt, und zwischen binein fpielt bas Ber= langen bes Gurften Bismard, von feinen preugischen Dini= fterportefeuilles und bem Borfit im Minifterium entbunden ju werben, bamit er fich auf bas Umt eines Reichstanglers als auf fein Altentheil gurudtziehen tonne. Ueber bie Grengen ber periodifchen "Friktionen", die mit ber Abftogung des Ginen ober andern Ministers abzuschließen pflegen, geben biefe Dinge ichon binaus. Es tommt aber noch bagu, bag im preußischen Ministerium verschiedene Meinungen barüber berrichen, was in Sachen bes Gulturfampfe ferner gu thun fei; vielleicht handelt es fich fogar um verschiebene Deinun= gen zwischen bem Minifterium in feiner gegenwartigen Bu= fammenfetzung und bem foniglichen Sofe. Enblich ift bem Reichstage bie fofortige Auflofung angebroht, wenn er bie Berlangerung bes unveranberten Gocialiften-Gefetes verweigern follte.

Gewiß viel ber Unruhe auf einmal. Was ift benn aber nur geschehen und was hat sich Mächtiges ereignet, um solche Aufregungen herbeizuführen? Auf ber Oberstäche hat sich nur ein einziges Ereigniß bemerkbar gemacht, welches als Unzeichen einer neuen Lage angesehen werben konnte, und auch dieser Borgang betraf nur eine, materiell nichteinmal sehr bedrohliche, Aenderung im parlamentarischen Fraktions-wesen. Die Herren vom "Fortschritt" und die Secessionisten oder "Linksliberalen", welche sich vor einigen Jahren der opportunistischen Führung des Herrn von Bennigsen entzogen haben, sind nun formell zu einer einheitlichen Fraktion zussammengetreten und haben derselben den Namen der "beutschen freisinnigen Partei" gegeben. Das war vorerst Alles.

Go ift allerbinge eine ftattliche Fraktion auf ber Linken entstanden, die auch fofort ungemeine Rubrigkeit entfaltet bat und bei ben kommenden Reuwahlen bebeutend in's Gewicht fallen wird, insbesondere ben ohnehin von ber Schwind= fucht ergriffenen Rationalliberalen ichwere Stoge verfeten burfte. Aber eine Mehrheit in ben jetigen Barlamenten, und wahrscheinlich in ben funftigen, fonnte die neue Frattion bod nur bann und foweit erreichen, ale bas Centrum von Fall zu Fall mitginge. Ueberdieß bleibt es ftets fraglich, ob und wie lange bie beiben außerlich gusammengeschweißten Elemente auch wirklich enge vereint bleiben. 3mar bat fich ihre Bluteverwandtichaft, feitbem bie Spaltung in ber Bennigfen'ichen Fraftion eingetreten ift, wieberholt erwiefen; aber ber alte "Fortschritt" gablt febr barte Ropfe, Die ben Tatt= ftod nicht aus ber Sand geben werben, und Sanbel in ber Familie find nichts Geltenes.

Auch das Programm der neuen Fraktion enthält keine unerhörten Dinge. Mit einer einzigen Ausnahme, nämlich der bescheibenen Andeutung, daß eine Zurückschraubung des um sich wuchernden Militarismus in das Bereich der Mögslichkeit eintreten könnte, hätte Herr von Bennigsen im Bezginn seiner erhannoverschen Laufbahn sicherlich keinen Anstand genommen, dasselbe zu unterschreiben. Das Programm bekennt sich lediglich zu dem folgerichtig entwickelten oder modernen Liberalismus, von dem der liberale Deconomismus

ebenso unzertrennlich ist, wie die Basis des Repräsentativssystems. Aber war es nicht ebenso der Wille des Herrn von Bennigsen, vom Boden der "Einheit" aus dem neuen Reich auch die "Freiheit" zu erobern? Und doch hat Fürst Bissmarck diesen Herrn soeben noch als seinen "politischen Freund" erklärt, und wäre derselbe auch längst Minister geworden, wenn ihm nicht "Lasker in die Suppe gespuckt hätte".

Nach allem Dem war es überraschend, daß bie bloge Thatfache ber neuen Fraktionsbilbung ben Reichskangler in einen folden Sturm ber Entruftung verfette, wie er fich ichon bei bem erften Wiebereintreten bes Gurften in die par-Tamentarische Arena entladen hat. Es war aus Unlag ber famofen Laster-Affaire. In ber neuen Fraktion ichien bem Fürsten ber Geift bes tobten Parlamentariers fortleben gu wollen, ber boch bereinft fo werthvolle Dienfte geleiftet hatte und lange in hoben Gnaben ftand. Daß ein fo hochft per= fonliches Auftreten nirgends einen angenehmen Ginbruck machen wurde, mußte fich ber bobe Rebner wohl felber fagen; wenn er es aber bei biefem erften Aufbraufen nichteinmal bewenden ließ, jo mußte er noch gang andere Grunde bagu haben als bas "beutsch- freifinnige" Programm und ben tobten Laster. Wir glauben, um es furg gu fagen: es war ein Rampf gegen vorausgeworfene Schatten.

Richt seine Politik, sondern die bes Kaisers wird hier seit einiger Zeit überall in den Borbergrund gestellt; hinter der allerhöchsten Person verschwindet der verantwortliche Minister. Auf der andern Seite ist man, vorsichtig zwar aber sustematisch, bestissen, den Kronprinzen in den Borbergrund zu ziehen. Wird die im Westen untergehende Sonne ganz denselben Tag im Osten wieder bringen? diese Frage scheint die Gemüther hüben und drüben zu bewegen. Schon bei der Debatte vom 29. Januar über die gestrichenen Versassiungsartitel waren einem liberalen Nedner die Worte entschlüpft: "Wir hoffen auf die Wiederkehr anderer Zeiten". Das war zwar ein Nationalliberaler, und zwar einer der

LXXXXIII. 45

unzurechnungsfähigsten. 1) Als aber bie neue Fraktion anf ber Buhne erschien, ba wurde auch sofort mit aller Bestimmtheit verkündet, inwieserne und durch wen die Wiederkehr anderer Zeiten zu erhoffen sei — nicht für die in Bismarckfarbe gekleideten Liberalen, sondern für den waschächten Liberalismus.

Gleich bei ber Anzeige von ber Fufion ber beiben Barteien war bas Bublifum auf bie Berechtigung ihrer Soffmung hingewiesen worben, bag ihnen bie Butunft gebore. Gie feien nämlich in ber Lage, fich ber Broteftion einer febr hoben Berfon erfreuen ju burfen. Gin Organ bes Mbg. Eugen Richter jog bann ben Schleier vollends gurud mit ber offenen Erflarung, daß ber Rronpring nach Ginficht ber bekannten Beröffentlichungen fich mit lebhafter Anerkenn= ung und Befriedigung über bas Borhaben ber liberalen Opposition geaußert habe; nach einer anderen Berfion, bag er bas Parteiprogamm ber beutschen freifinnigen Partei gelefen und gebilligt habe. Auffallenderweife hatte die im Ablaugnen fonft fchnell fertige "Rorbb. Allg. Zeitung" biegmal feine Zeit bagu gefunden. Unch fonft ift eine Berichtigung nur infoferne eingetreten, als ein am fronpringlichen Sofe befannter Abgeordneter mittheilte : bag auch ber Rronpring bas von feinem Bater begonnene große Bert ber Berfohnung ber focialen Begenfage nicht wieber fallen laffen werde.") Das verfteht fich aber eigentlich gang von felbft,

<sup>1) &</sup>quot;Hift or. \*polit. Blätter." Heft vom 16. Februar S. 312:
"Neues Culturkampfellnwetter in Berlin." — Die Deutung,
welche der conservative Stimmführer der gedachten Aeußerung
gab, verdient nochmals angeführt zu werden: "Wan will sich
die Thüre offen lassen. Wenn einmal die Zeit kommen sollte,
wo die Nationalliberalen wieder regierungsfähige Partei sind,
will man nach jeder Seite hin ungebunden sehn, und dann als
die große Partei auftreten, die nun die nationale That der Beseitigung des Culturkampfs auf ihren händen als Morgengabe bringt."

<sup>2)</sup> Berliner "Rreugzeitung" bom 4. April 1884.

ift auch von ben Fusionisten nicht behauptet worden. Es fragt sich nur um bas Wie ber socialen Berjöhnung, und barüber ist man freilich noch nirgends recht einig.

Un ber Spite ber neuen Partei fteht ber fubbeutsche Abgeordnete Freiherr von Stauffenberg, feit Langem ein angenehmer Befucher im fronpringlichen Balais zu Berlin. Wenn es auch nicht ergablt worben ware, fo mußte man boch barauf rathen, daß Ge. Sobeit von bem Auftreten ber Aufionisten nicht erft aus ben Zeitungen Rotig erhalten haben tonne. Als eine Borbereitung auf die Butunft erichien bas Auftreten ber Fufioniften auf ben erften Blid, und bie Butunft gebort nicht ben Greifen. Die Grunder ber Fufion wollten fogar bie alte Bezeichnung "liberal" nicht in die Butunft binubernehmen, fonbern fie nennen fich "freifinnig", eine Umtaufe, bie ben Reichstangler, als ware fie perfonlich auf ihn gemungt, gang besonders erbittert bat. Warum aber ein Thronfolger nicht follte fagen tonnen, daß er mit ben Freifinnigen gebe, ift nicht abguseben. Uns konnte ein folder Unichluß fogar gang recht fenn; benn bas mußten fich bie Berren doch felber fagen, daß der Rubm der Freifinnigkeit ju ben Gefeten bes Gulturfampfs paffen murbe wie bie Fauft auf's Muge.

Die drei Zugführer der neuen Partei haben alsbald, nach allen Richtungen der Windrose hin, den Wahlseldzug angetreten. Während die Nationalliberalen in ihren Gegenmeetings sich sester als je an die Rockschöße des Fürsten Bismarck anklammern, fragen die Fusionisten: was aber dann, wenn er nicht mehr da seyn oder, wie Prof. Hänel in Hamburg gesagt hat, wenn er "zurückgetreten" seyn wird? Die Eventualität dieses Rücktritts nahm derselbe Redner in auffallend bestimmte Aussicht. "Unter dem heutigen System", sagte er, "das die Eine gegen die andere Partei ausspielt, haben wir nur einen Scheinconstitutionalismus. Wir erstreben das wahrhaft parlamentarische System, das sich auf compakte und im besten Sinne leistungsfähige Parteien stützt. Der

Mann, der heute Alles leitet, hat keinen politischen Erben; an dem Tage, an welchem er zurücktritt, wird dieses System sich als haltlos erweisen. Dann wird die Einheit und die Wohlfahrt des Reiches, ja selbst das Ansehen der Monarchie eine Erschütterung ersahren, wenn dem nicht vorgebeugt wird." Mit Einem Worte: sie wollen die Plathalter seyn, um anstatt des persönlichen Regiments eines Ministers das repräsentative System zu begründen, und sie halten sich verssichert, daß der Nachfolger auf dem Thron sich in dieses leichter als in jenes hineinsinden werde.

Richt gang mit Unrecht bat alfo ber Reichstangler in ber Fufionirung ein gegen ihn perfonlich gerichtetes Befchut erblickt, und er hat es bei ber oratorischen Abwehr im Reichs= tag nicht bewenden laffen. Bas er thut, thut er nicht balb. Mls am 22. Marg ber Bundesrath und bie Prafidenten beiber Parlamente bor bem Raifer ericbienen, bantte ber bobe Berr ben Mitgliebern bes Bunbesrathe fur ihre Unterftubung : "Ihren bin ich zu meiner großen Benugthuung ficher." Da= gegen bezeugte er ben Prafibien fein enticbiebenes Miffallen über ben Gang ber Dinge in beiben Parlamenten, und zwar mit ausbrucklicher Bezeichnung ber "neuen Coalition". Rach ber erften Berfion lauteten bie Borte : "Wir fteben an einem Wendepuntte, gemiffe Beftrebungen führen in ihren letten Confequengen jum Sturge ber Monarchie." Zweite Berfion : "Wir find an einem Bendepuntte angelangt, wo es gilt, für ben Fortbeftanb ber Monarchie einzutreten, namentlich feit ber jungften Barteigruppirung." Dritte Berfion : "Die herren follten bebenten, bag wir an einem Benbepuntt im politischen Leben angelangt feien, und bag es gelte, ben Weg gu vermeiben, ber gum Sturge ber Monarchie fubrt. Much bie neue Coalition im Reichstage, welche feiner Regierung feindlich gegenüberftebe, fei febr bebenflich." ')

<sup>1)</sup> Biener "Reue Freie Breffe" vom 24. Marg; Berliner "Kreuggeitung" vom 27. Marg; Mündener "Allg. Beitung" vom 30. Marg.

Man wird in diesen Aeußerungen sosort den wiederholt dargelegten Ideengang des Reichskanzlers wieder erkennen. Er hat nicht nur in neuester Zeit seine Bemühungen, das parlamentarische System als herabwürdigend für das Königthum und antimonarchisch zu bezüchtigen, mit Energie wieder ausgenommen, sondern er stellt auch direkt die "Fortschrittler" als bewußte oder undewußte Republikaner hin. Auch das erinnert an die Reden des Kanzlers, wenn der Kaiser sein tieses Mißsallen darüber aussprach, daß die Berlängerung des Socialistengesetzes auf weitere zwei Jahre nicht im Plenum beschlossen, sondern der Entwurf an eine Commission verwiesen sei. "Er habe", sagte der hohe Herr, "erst sein Blut vergießen müssen, und deßhalb sei die Opposition gegen das Gesetz gegen ihn persönlich gerichtet."

Die "Kreuzzeitung" hat die allerhöchsten Worte mit folgender Bemerkung begleitet: "Sie wirkten wie ein wohlthätiges Wetter luftreinigend, niederschmetternd bei den Bertretern der Liberalen und des Centrums, ermuthigend und stärkend für die Conservativen. Noch selten hatte sich die Parteipolitif und die Parteiheuchelei in so widerwärtiger Weise geoffenbart, als bei der Berathung des SocialistensGesehes, wo kaum eine einzige Fraktion, mit Ausnahme der beiden conservativen, mit ihren wahren Absichten und Wünschen hervorgetreten war. Sanz besonders gilt dieß von der neuen freisinnigen Partei, die vor Allem den Fortbestand des Ausnahmegesehes wünscht und wünschen muß, weil gerade sie bei den Wahlen die Concurrenz der Socialdemokraten am meisten zu fürchten hat."1)

Unter biesem Gesichtspunkt könnte nun zwar dem Centrum das Bestehen oder Fallen des Gesetzes vollkommen gleichgültig seyn; seine Mitglieder haben die socialdemokratische Concurrenz nicht zu fürchten. Aber die Katholiken in Preußen sind selbst mit der Ruthe der Ausnahmegesetzgebung ge-

<sup>1)</sup> A. a. D.

ichlagen worben wie die Socialbemofratie, ja jogar langft por berfelben, und jest noch besteben bieje haglichen Musnahmegefete gegen die Ratholiten fort. Bas Bunber, wenn jebes berartige Gefet fur bas Centrum einen bochft obiofen Beichmad bat, und wenn man in feinen Reiben unterfuchen will, ob benn ber Wefahr nicht mit ben Waffen bes gemeinen Rechts zu begegnen fei, an bas bie preugischen Ratholiten für fich felber appelliren? Bubem muß bie Regierung felbit augeben , baß bas Gefet feinen 3med nicht erfüllt, ban es bie Bewegung zwar von ber Oberflache gurucfgebrangt, Die innere und heimliche Organisation aber eber geforbert als geftort babe. Man fann mit vieler Gicherheit annehmen, baß ber offene Rrieg im focialbemofratischen Lager jest in voller Bluthe ftunbe, wenn bas Ausnahmegefet von 1878 unterblieben mare. Freilich ift es aber leichter in ben Gumpf ber Musnahmegesetze bineinzuspringen als wieber berauszutommen. Die ploBliche Aufbebung ber gewaltsamen Unterbrudung wurde, nach bem Gefet ber Clafticitat, ohne Zweifel eine focialbemotratische Explosion gur Folge haben, die das Centrum ebensowenig auf feine Rechnung wird nehmen wollen, als es die Schuld an bem Musnahmegeset zu tragen bat.

Wenn übrigens ben preußisch Conservativen alle gegen die neue "beutsch-freisinnige" Partei angerusenen Instanzen und ausgebotenen Mittel gerecht erscheinen, dann dürste auch ihnen der "Blick in die Zukunst", von dem Herr Hänel in Hamburg gesprochen hat, zu empsehlen sehn. Wir sind soeben in einem ihrer Organe dem Besund eines solchen Blickes bezegenet, welcher lautet: "Nur mit Schandern können wir an den Woment denken, da diese ganze Waschinerie den Gegnern in die Hände fällt, und ein Falk oder Bennigsen die Kurbel nach links hinüberwirst".") Es ist zwar hiemit zunächst nur das Treiben der officiösen Presse und ihrer Lohnschreiber ge-

<sup>1)</sup> M. von Nathuffius; "Allgemeine conservative Monatschrift." 1884. Marg. S. 341.

meint; aber die Daschinerie bes Suftems greift viel weiter aus nach oben und unten, Rad um Rad.

Das Bublikum hatte fich von ben Ueberraschungen bei ber Gratulationscour vom 22. Marg faum erholt, als ber "Reichsanzeiger" zur Renntniß brachte, bag ber gefammte Bundesrath fich gegen die Fufioniften erhoben habe, die bier in bezeichnenber Weise nicht mit ihrem felbstgewählten Ramen, fonbern als neue "fortschrittliche Partei" titulirt werben. In bem Parteiprogramm war nämlich auch bie Errichtung eines verantwortlichen Reichsministeriums postulirt, jur Beit ein jo unichuldiger Bunich, baß ihn wohl mancher Lefer bes Programme gang überfeben haben mag. Aber es war aller= binge nicht immer fo. Richt nur fpielte bas Reichsminifterium in ben nationalliberalen Ginheitsbestrebungen wiederholt eine große Rolle, fonbern es gab auch eine Zeit, wo ber Reichs. fangler bem Plane nicht abgeneigt ichien, und Dr. Windthorft fich besfalls mit ichweren Beforgniffen trug. 1) Dem alten Inventarftud fonnte nun bas Brogramm ber "Freisinnigen" bie Ehre ber Berübernahme nicht wohl verfagen. Aber ge= rabe biefer Buntt wurde ausgewählt, um ein bunbesrathliches Berdift gegen die neue Fraftion zu veranlaffen.

Sachsen soll das dringende Bedürsniß gefühlt haben, die Meinung der verbündeten Regierungen über die "Parteisbestrebungen zur Errichtung eines verantwortlichen Reichsministeriums" im Schoose des Bundesraths besragt zu sehen, und die sonderbare Enquete endigte mit einstimmiger Annahme der betreffenden Erklärung Seitens der preußischen Regierung. Der Tert derselben läßt den Bersasser nicht verkennen. Die bezeichnende Stelle lautet wie folgt: "Ginen politischen Mißsgriff wurde sie (diese Regierung) in jeder Ueberschreitung der Bedürsnißgränze in unitarischer Richtung erblicken. Die Einsrichtung verantwortlicher Ministerien im Deutschen Reich ist

<sup>1) 3</sup>ch erinnere namentlich an die Berhandlungen wegen bes Stellvertretungs-Gefeses von 1878.

nicht anders möglich, als auf Roften ber Gumme von vertragsmäßigen Rechten, welche bie verbundeten Regierungen gegenwärtig im Bunbesrath ausüben. Die wefentlichften Regierungsrechte ber Bunbesftaaten wurden von einem Reiches ministerium absorbirt werben, beffen Thatigfeit burch bie Urt ber ihm auferlegten Berantwortlichfeit bem mangebenben Ginfluß ber jebesmaligen Majorität bes Reichstags unterliegen mußte. Man wird nicht fehlgeben, wenn man in ber von ber neuen fortidrittlichen Bartei erftrebten Ginrichtung eines folden Ministeriums ein Mittel gur Unterwerfung ber Regierungsgewalt im Reiche unter bie Mehrheitsbeschluffe bes Reichstags erblicht. Die toniglich preugische Regierung murbe in einer berartigen Berichiebung bes Schwerpuntts ber Degierungegewalt eine große Befahr fur die Dauer ber neugeborenen Ginheit Deutschlands erblicken." Erfichtlich aus bem Gigenften bes Reichstanglers berans folgt bann eine Philippifa gegen bas Beftreben nach "Berftellung eines parlamentarifden Regiments," und wird ber Gat beleuchtet, um ben fich bie neueren Bauernbriefe des Gurften gu breben pflegen : baß nämlich "bie Regierungsgewalt, genbt von Barlamenten, welche aus allgemeinen Wahlen bervorgeben, berfelben Gefahr unterliege, die Bedürfniffe bes Lanbes bem Bedürfniffe bes Gewähltwerbens unterzuordnen, burch welche (Gefahr) bisber jebes Bablreich feinem Berfall und feinem Untergang entgegengeführt worben ift."

Schon in der Sitzung vom 27. Marz hatte Fürst Bismarc einen rein formellen Anlaß — nämlich die üblich gewordene Advessirung der Anträge an den Reichskanzler anstatt
an den Bundesrath — benüt, um die versassungsmäßige
Stellung dieser Körperschaft einzuschärfen. In diesem Sinne
hatte er geäußert: "er werde sich bemühen, den Reichskanzler,
der vielsach über seine versassungsmäßige Größe ausgebläht
werde, zu verkleinern." Gewiß ist das Alles sehr erfreulich,
und flingt die seierliche Betonung des söderativen Princips
sehr angenehm in den Ohren dersenigen, die lange genug in

bem Rahmen ber verhaßten "Partikularisten" sich als Reichs= verräther hinstellen lassen mußten. Indeß ist die "Bedürfnißgränze in unitarischer Richtung" praktisch immer noch welt und labil genug, um den Bertretern dieser Richtung, bei einem bescheidenen Maß von Geduld, genügen zu können.

Der nächste Zweck ber reichskanzlerischen Demonstration läßt sich überdieß nicht verkennen. Die neue Fusionspartei soll als eine vertragsseindliche Partet, die überhaupt mit dem Hebel des "parlamentarischen Regiments" gegen die Monarchie anstürme, auch den Einzelstaaten zur Ueberwachung empsohlen werden. "Die neue Fraktion — das ist der Feind!" Aber man kann fragen: ad quid perditio haec? Der Reichskanzler ist doch nicht der Mann, mit Kanonen nach Spaten zu schießen. Er muß gesehen haben und wissen, was dahinter steht, wie denn auch das gouvernementale Organ bereits ganz offen von Parteimanövern spricht, die auf das Ende der Lebensbauer Se. Majestät des Kaisers berechnet seien.

Im Abgeordnetenhause bat fich jungft wieber eine Scene abgespielt gleich ber vom 29. Januar. Muf die geschäfts= ordnungsmäßige Unfrage ober Interpellation : ob nicht endlich auch für die Ergbiocefe Bofen die Sperre aufgehoben werben wurde, und wenn nicht, warum nicht? las ber Gultusminister von einem Zettel im entsprechenben Tone die furz angebun= bene Antwort ab: Rein, und Grunde habe er nicht angugeben. Die Entruftung im Centrum war ungebeuer. Berr von Stablewefi, in feiner glangenden Bertretung ber Interpellation, fagte mit Achselguden: "Er ift ja Militar." Gin tapferer Rheinlander rief aus: "Das werben wir Guch ge= benten!" Sr. Windthorft aber fprach von "autofratischem Uebermuth." Rachträglich ftellte fich freilich beraus, daß bie ichroffe Abweifung nicht jo faft in ben Maigefeben ihren Grund habe, ale vielmehr in ber befannten firen Ibee: "bie Bolen und die Welfen." Das nahestehenbe Organ berief fich fogar auf bas parlamentarische noli me tangere bes Reichstanglers, die außere Politit: weil es benn boch nicht angehe, daß man Angesichts bes neuen Freundschaftsbundes mit Rußland in der polnischen Proving einen entgegenkommenden Schritt thue.

Das gehörte gerabe noch bazu! Ober wer sollte sich benn nach bieser neuen Erfahrung noch verwundern wollen, wenn auch im Centrum alle Hossnung auf die Gegenwart dahingefallen ist, und wenn man sich in seinen Reihen der neuen Fusionspartei anschließt bezüglich des "Blicks in die Zukunst?" Ob nun demnächst Herr von Goßler oder Herr von Puttkamer, der als Eultusminister allerdings eine selbsteskändigere und wohlwollendere Gesinnung bewiesen hat, gesangen werden wird: auch das ist rein nebensächlich, und würde die gespannte Lage nicht ändern. "Mit dem Herzog fällt auch der Mantel": das allein ist nun die Frage.

#### XLVII.

### Die Thronfolge - Frage in Frantreich nocheinmal.

(Eingefendet.)

Das Buch von J. bu Bourg, über welches ein "Eingefendet" im zweiten heft ber "Blätter" erschienen ift, hat seine
hauptsächlichste Bebeutung barin, daß es auf Anschauungen beruht, von benen alle französischen Monarchisten und sogar alle Franzosen mehr ober weniger beherrscht ober boch angesteckt find. Man will für die Bourbonen und Frankreich kurzweg eine Ausnahmeftellung im europäischen Bolferrecht beanspruchen, fich einfach über gottliches und menschliches Recht binwegfeben. Die gange Beweisführung bu Bourge beruht auf biefem Grundgebanten. Ludwig XIV. bat benfelben burch alle Mittel gur Geltung zu bringen gesucht, und feither bat er die Bourbonen auf ihren verschiedenen Thronen befeelt. Das Buch bu Bourgs erinnerte mich baber fofort an einen Borfall von 1814. Als bamals bie Berbundeten in Baris ftanben, maren bie Raifer von Defterreich und Rugland fowie ber Ronig von Breugen Gafte Lubwigs XVIII. Bei einer Beerschau traten bie vier Monar= den auf einen Altan ber Tuilerien. Dort waren vier Geffel für fie aufgestellt : ein prachtiger Urmjeffel für Lubwig XVIII. und brei einfachere Geffel ohne Lebne fur bie andern Monarden. Dieje jedoch fanden es ihrer Burbe nicht angemeffen, bem Ronig von Frankreich nachzusteben. Gie fetten fich nicht und gwangen baburd Lubwig XVIII, ebenfalls auf ben Beinen gu bleiben, mas ihm bei feiner Gichtbrüchigfeit zu einer furchtbaren Qual murbe.

Bang ebenjo geht bu Bourg mit bem Utrechter Bertrag Alle feine Erörterungen und Schluffolgerungen breben um. fich nur um bas frangofifche Reicherecht, welches nach feiner Unficht über bem Bolferrecht fteht, weshalb ber Utrechter Frieben für Franfreich nicht bindend fenn tonne. Du Bourg ftust fich barauf, bag bie Mitglieder ber regierenden Saufer Bourbon niemals benjenigen Theil bes Utrechter Bertrages, welcher von ber Erbfolge in Frantreich handelt, ale ju Recht bestehend angefeben haben. Man wird gefteben, bag bie Unfichten ber Bour: bonen über Recht und Chre boch etwas fonderbar fenn mußten, wenn fie einen Bertrag nicht anerkannten, ber ihre Unterschrift trägt, ben fie freiwillig und feierlich eingegangen und beffen Bortheile fie fich bereitwillig gefallen liegen. Wenn ihnen ge= wiffe Bestimmungen biefes Bertrages nicht gufagten, fo brauch= ten fie biefelben einfach nicht anzunehmen; fie tonnten fogar auf ben gangen Bertrag verzichten, welcher ihrem Saufe bie Rrone Spanien mit ihren reichen Befitungen verschaffte, auf bie fie jebenfalls nur febr zweifelhafte Rechtsanfpruche hatten. Aber biefe Rrone angunehmen, und bann bie Bebingungen berwerfen, welche an beren Befit gefnupft waren, bas ift eine

Sandlungsweife, die im gewöhnlichen Leben ftete in entichiebenfter Beife gebrandmarkt wird.

Ludwig XIV. bat bie ichlimmften Mittel ber Lift, Beftedung und Gewalt angewandt, Guropa in einen furchtbaren Rrieg gefturgt, um einem Mitglied feines Saufes ben fpanifchen Thron gegen alles Recht zu verschaffen. Denn jo lange noch ein anderer Stamm ber Sabsburger blubte, mar nur biefer in Spanien erbberechtigt. Ludwig XIV. bat alfo bas Recht bes Saufes Sabsburg umgeftogen; und nun will er einen Bertrag. umftogen und fur ungultig erflaren, weil berfelbe mit bem Rechte feines Baufes unverträglich fei. Folglich verwirft er bas Recht ber anbern monarchischen Saufer, mahrend er bas Recht feines Saufes über bas Bolferrecht fest. Indem bu Bourg fich auf bie Thatfache ftust, Ludwig XIV. und Philipp V. batten eine moralisch unmögliche Billenserflarung gemacht, verurtheilt er biefe Fürften fcharfer, als es jemals beren argite Feinde gethan haben. Bas nothigte fie benn ju einer folden Erflarung, mas war ber Grund berfelben? Doch einzig nur bie Erlangung ber fpanifchen Rrone. Bas waren fie alfo, wenn fie, um eines Bortheils willen, Berpflichtungen eingingen, die fie nach bem eigenen Saus- und Reicherecht nicht eingeben tonnten? Doch tiefer finten beibe, wenn fie nachträglich bie eingegangenen Berpflichtungen nicht halten, aber bod bie baburch erlangten ungebeuren Bortheile behalten wollten. Wenn für Philipp V. fein Erbrecht in Frankreich fo boch ftanb, bag es burch nichts angetaftet werben tonnte, bann mußte er bie Rrone Gpanien furg= meg ausschlagen. Gin Drittes ift unbentbar. Wenn Lubwig XIV. es unterließ, bie Reicheftanbe einguberufen, um burch biefelben bie bie frangofifche Erbfolge betreffenden Bestimmungen bes Ut= rechter Bertrages bestätigen zu laffen, fo folgt baraus alles Andere ale bie Sinfälligfeit bee Bertrage. Diefe Unterlaffung beweist nur, bag Ludwig XIV. unehrlich handelte, jowohl gegen bie auswärtigen Machte ale gegen bie eigenen Reicheftanbe. Die Folgen bavon bat fein Gefchlecht icon genugfam gu tragen gehabt.

Du Bourg wagt es zwar nicht, bie Giltigfeit bes Utrechter Bertrages fur bie bamalige Beit in Abrebe zu ftellen. Die einfache Folgerung mare eben, bag alsbann bie Bourbonen tein

Recht in Spanien und Italien haben wurben. Er fragt fich blog, ob biefer Bertrag noch beute, nach 170 Jahren, Giltig= feit haben tonne. Er fest nämlich voraus, bag ber Befitftanb ber Bourbonen in Spanien feither burch die Zeit bestätigt und unanfechtbar geworben fei. Aber ber Grund, welcher bamale bie fpanifden Bourbonen von ber Erbfolge in Franfreich ausschließen ließ, befteht beute noch vollauf; und bu Bourg liefert felbft ben beften Beweis. Er vertritt bas Recht bes Bringen Don Car-Tos auf ben fpanifchen Thron, gegenüber bemjenigen Alfons XII. Er will nun gwar nicht Don Carlos, fonbern beffen Gobn auf ben frangofischen Thron bringen. Ginmal Ronig von Frantreich, mare biefer eventuell unabweislich gezwungen, auch fein Recht auf Spanien geltenb ju machen, und baffelbe mit Frantreich ju vereinigen. Der Utrechter Bertrag mare baburch ju nichte gemacht, wie es eben Berr bu Bourg haben will, aber Europa, bie übrigen Bertragemachte, nicht haben wollen.

Für bu Bourg und die Frangofen find biefe einfach nicht vorhanden, fofern es fich um ein "Recht", einen Bortheil Frantreiche und ber Bourbonen bandelt. Die Frangofen fteben in biefer Sinficht beute noch genau auf bem Standpuntte Lub= wig XIV., biefer vollenbetften Berforperung einer bestimmten Ration, Die es je gegeben bat. Lubwig betrachtete fich als ben bochften Fürften ber Belt, ftellte fich auch in religiöfen Dingen über ben Papft. Er bielt fich burch feinen noch fo feierlich eingegangenen und beschworenen Bertrag gebunden, fondern ließ gang ungescheut verfünden, "es ift bes Ronige Bille", wenn er, trot fo eben befdmorenem Frieden, jablinge bei bem Rach= barn einbrach, um ihn nochmals zu berauben. Er bethätigte in jeder Beife ben Grunbfat, bag feinem Billen fich Alle und Alles beugen muffe, bag alle anderen Dadte auf ihre beft= erworbenen Rechte und Befitthumer verzichten mußten, fobalb er burch biefelben in feinen Blanen, in feiner Sabgier eingeengt wurde. Sauptfachlich burch ibn haben fich die Frangofen ange= wöhnt, für fich eine Ausnahmeftellung in Guropa gu beanfpru= den und fich über bas Bolferrecht ju fegen. Dan lefe beute noch die frangofischen Beschichtswerte, gelehrten Abhandlungen und Beitschriften. Mirgendwo wird man finden, bag ein von Frankreich an einer anbern Dacht begangenes Unrecht als folches anerkannt und mißbilligt wird. Die Berletung eines Rechtes Frankreichs ist ihnen bagegen ohneweiters ein himmelschreienbes Unrecht, bas größte Berbrechen, bas begangen werden kann. Den Raub ber Lombarbei 1859 rechnen sich alle Franzosen als ein ungewöhnliches Berbienst an, gestatten es gar nicht, baß Desterreich sich barüber beklagt; aber bie Begnahme Elsaß-Lothringens wird von ihnen als ein Berbrechen erklärt, welches alle Rationen unbedingt verdammen muffen.

herr bu Bourg wird ichwerlich bewirten, bag ber von ihm empfohlene ipanifche Bring ben frangofifden Thron jemals be= fteigt. Aber Gines erreicht er ficher. Er rechtfertigt bie Politit Bismarde in gang ungeahnter Beife. Beta untlich geht biefelbe feit 1871 barauf hinaus, bie Bieberberftellung bes Ronigthums in Frankreich zu verhindern. Gin Staatsmann, gleichviel welder Gefinnung, tann unmöglich bie Sand dagu bieten, bag in Guropa ein Ronigthum wieber erfteht, welches fein Sausrecht über bas Bolferrecht fest und grundfaslich fich burch einen Bertrag nicht gebunden halt. herr bu Bourg vertritt mit rubrens ber Offenheit ben Grunbfat, daß bas Saus Bourbon über bem Bolferrecht fteht. Er barf fich baber am menigften wundern, wenn co unter biefen Machten auch einige gibt, welche fic biefe Musnahmestellung nicht gefallen laffen wollen und lieber bas Saus Bourbon vom Throne ausschließen. Gelbit bie Orleans tonnten ihnen nur halbwege willtommen fenn. Denn bie Unichauungen, welche bu Bourg vertritt, werben auch mehr ober weniger von ben Legitimiften getheilt, bie in bem Grafen von Paris ben rechten Thronfolger feben. Gie murben Diefelben naturlich gur Geltung gu bringen fuchen.

Dieß ift teine leere Behauptung, sonbern eine Begebenheit ber letten Beit bestätigt vollauf, in welchem Mage die Franzosen von biesen Grundsäten beherrscht werden. Der Empfang, welcher dem König Alfons bei seiner Rückfehr aus Deutschland in Baris zu Theil wurde, ift im Grunde auf solche Ursachen zurückzuführen. Selbst die republikanischen Blätter erklärten die französische Nationalehre baburch verletzt, daß ein Bourbon die Kaiser von Desterreich und Deutschland besuche und deren Freundschaft sich versichere. In den spanischen Cortes vertrat das Mundstüd der französischen Partei, Castelar, nachderhand

ebenfalls ben Standpunkt, daß ein Bourbon nicht in ber Weise mit bem Kaiser Wilhelm verkehren burfe, wie es Alfons XII. gethan. Dann war es ein monarchisches, jeht ganz ben Orleans ergebenes Blatt ("Figaro"), welches, nach bem Bekanntwerden der Berleihung des 15. Ulanenregiments an Alsons XII., die eigentliche Hehe begann, die zu den bekannten Ausschreitungen führten. Die erklärten Organe der Orleans ("Moniteur universel", "Soleil") haben sich wohl gehütet, diesem Gebahren entgegenzutreten. Der Gedanke, daß selbst ein spanischer Bourbon den übrigen Herrschern gegenüber eine Ausnahmestellung behaupsten müsse, kam überall zum Borschein.

Du Bourg ichließt feine Beweisführung alfo: "Alle biefe Thatfachen beweifen jum Ueberfluß, bag bie Bergichtleiftung Philipp V. (auf die Erbfolge in Frankreich) null und nichtig war, ju allen Zeiten ale null und nichtig angesehen und erfannt wurde, und bag baber auch bie Rechtmäßigfeit bes Erbrechtes feiner Rachtommen unberührt und aufrechterhalten geblieben ift." Bewiß; nach den frangofischen Unschauungen ift biefe Schlugfolgerung unanfectbar. Aber wenn bie Bedingung null und nichtig ift, unter welcher Philipp V. ben fpanifchen Thron erhielt, fo ift auch fein Recht auf biefen Thron binfällig. Wenigstens fo lange es ein Europa gibt, beffen Buftanbe es nicht vertragen, bag bas Bolferrecht bem Saus- und Reicherecht Frankreichs untergeordnet wird. Anftatt bas Recht bes Don Carlos auf ben frangofischen Thron zu begrunden, vernichtet Berr du Bourg nur bas Recht bes Saufes Bourbon auf die Rrone Spanien. Der Zwed bes Utrechter Bertrages, bie Ber= einigung Frankreichs und Spaniens unter einem Berricher gu verhindern, ift heute ebenso gerechtfertigt und geboten ale bor 170 Jahren. Rur in einem einzigen Falle tann bas Erbrecht ber fpanifden Linie nochmale gur Geltung tommen. Wenn nämlich alle frangofifden Bourbonen ausgestorben febn wurden, mare es felbftverftanblich, bag von bem fpanifchen Saufe ein Bweig abgetrennt wurde, um in Frantreich ben Thron unter benfelben Bedingungen ju befteigen, wie Philipp V. einft ben fpanifchen eingenommen bat. Rur in biefem Ginne ift bie Un= veräußerlichfeit bes Erbrechtes zu verfteben. Denn biefes muß fich bem Bolferrecht unterordnen.

Es könnte auch noch geltenb gemacht werben, daß sich Frankreich burch seine berechtigten Bertreter schon gegen die spanischen Bourbonen ausgesprochen habe. Ohne das Erbrecht der französischen Bourbonen hatte der Bersuch der Wiederhersstellung der Monarchie, 1873, keinen Sinn, keine Berechtigung mehr. Damals herrschte, selbst außerhalb des monarchischen Lagers, nur die Eine Ueberzeugung, daß die Orleans die rechtsmäßigen Nachsolger Heinrich V. seien. Die Mehrheit der Nationalversammlung war unter diesen Umständen bereit, die Wiederschrestellung des Thrones zu beschließen. Jedermann hielt dafür, daß durch die Berschnung der beiden Linien früher begangenes Unrecht gesühnt sei und daher dem Erbrecht kein hinderniß mehr im Wege stehe. Deinrich V. hat selbst die Aussöhnung mit seinen Bettern zu diesem Zwecke angestrebt, schon lange bevor man den Sturz des Kaiserreiches vorausssehen konnte.

Der Graf von Baris vertritt also das geschichtliche Recht, wie es von der ungeheuern Mehrheit der Franzosen und der Nationalversammlung aufgefaßt wird. Bon den Katholiken selbst wird es dann abhängen, ob die Grundsätze des christlichen Königthums zur Geltung kommen. Thatsache ist, daß vorläusig noch ein sehr großer Theil der Franzosen für dieselben gewonnen werden muß, weßhalb es selbst für Heinrich V. schwer gehalten haben würde, diesen Grundsätzen die Oberhand zu verschaffen.

# XLIX.

### Rönigin Maria Rarolina von Reapel.

Ein Lebensbild. 1)

Es fann nicht in unferer Abficht liegen, bie wechfel= vollen politischen Greigniffe ber gweiten Salfte ber poli= tifchen Birtjamfeit Maria Karolina's bier anders als nur anbeutungsweise zu berühren; nur bei jenen Momenten werben wir verweilen, bie une bie ichwergeprufte Ronigin ent= weber aftiv ober paffiv vorführen, welche tiefer in ihr Leben eingreifen, die Eigenart ihres Charafters gur Geltung bringen und fo bas Bilb, welches wir von ihr zu zeichnen unternommen, vervollftanbigen.

Auf ben Frieden von Amiens, 1802, welcher ben Feind= feligkeiten zwischen England und Frankreich, unter benen Reapel am meiften gu leiben gehabt, ein Enbe machen follte, folgte ber neue Bruch zwischen ben beiben Grogmachten, ber Maria Karolina nicht ohne Grund mit den schwerften Be= forgniffen erfüllte. "Ich bin im außerften Grabe unruhig," fchrieb fie an ihre faiferliche Tochter, "über die Entscheidung von Rrieg ober Frieden, von welcher unfere gange Erifteng abhangt und bie binnen wenigen Tagen erfolgen muß. 3ch gebe mich, falls ber Krieg beschloffen murbe, feinerlei Tausch= ung bin, und biefe Ueberzeugung macht mich überaus unglud= lich". Ihre Beforgniffe erfullten fich; mit ber brutalften

46

<sup>1)</sup> G. die früheren Urtitel im 2., 3. und 4. Seft. LXXXXIII.

Berhöhnung ber Rechte bes Schwächeren burch ben Uebermuth bes Stärkeren wurde Reapel auf's neue von frangofifchen Truppen besetht; wie naturlich, mußte die Macht zweiten Ranges fich nachgiebig erzeigen, wollte fie überhaupt fort= bestehen; aber in vertraulichen Schreiben nach Bien machte bie Ronigin ihrem Saffe, ihrem Born und Abichen wiber ben gallischen Bedranger oft genug Luft, wiewohl fie weit entfernt war irgendwie zu einem neuen Rriege zu ratben ober aufzureigen. Dennoch ftand fie burch bie gehäffigen Sinterbringungen bes frangofifchen Bevollmächtigten Alguier bei Bonaparte im Berbacht, eine neue Coalition bei ben Großmächten anzustiften. Jebes heftige Bort, wie es einer fo lebhaften Frau und ichwergefrantten Fürftin fo leicht ent= ichlüpfte, wurde von ihm eiligft nach Baris berichtet; vielleicht wurden auch ihre Briefe beimlich erbrochen; wenigstens warnt ihr bis babin ber Sache Reapels noch ergebener Gefandter in Paris, Marcheje Gallo, beständig vor jeder Unvorsichtigkeit in ihrer Correspondeng. Bonaparte machte fein Sehl ane feinem ftets wachsenben Unwillen und Migtrauen gegen Maria Rarolina. Den Sauptstein bes Anftoges aber bilbete immer Acton, beffen britische Rationalität ihn von vornberein verbächtig machte. Der nachfte Bormand wurde ergriffen, um ihn mit einem Gewaltstreich von Reapel zu entfernen; trot ber allgemeinen Befturzung, bes Wiberftandes ber Ronigin, mußte Acton, ber fo vertraute und bewährte Rathgeber, weichen, gefürftet und mit Ghren belaben, anscheinenb freiwillig, in Bahrheit aber nur, um nicht burch Gewalt gezwungen zu werben. (1803.)

Das große Opfer, welches bas herrscherpaar burch Entlassung ihres unersetzlichen Ministers gebracht hatte, war aber nur das Borspiel von weiteren; benn ber erste Consul zeigte sich balb als unersättlich.

Bon ba an war es bie Ronigin faft allein, gegen beren Berson bie Feinde bes bourbon'ichen Regiments ihre Pfeile richteten, wenn bieselben auch nicht mehr in bas Sift Gora-

mi'scher Berläumbungen und Lästerungen getaucht waren. Bon einem persönlichen Eingreifen des Königs war, je älter er wurde und je länger er regierte, immer weniger zu besmerken. Seine angeborne Sutmüthigkeit und das völlige Abstreisen seiner königlichen Stellung und Würde, die er, wenn die Jahreszeit kam, buchstäblich gegen die Rolle eines Fisch- und Wildprethändlers vertauschte, erhielten ihn zwar beim gemeinen Bolke fortwährend beliebt; allein er eignete sich dadurch mit der Zeit auch vollständig die Haltung und die Manieren eines Landjunkers an, dem man es ansah, daß man ihn mit allen Regierungsgeschäften, sowie mit allem damit zusammenhängenden Lomp, Repräsentations- und Etikette-wesen in Ruhe lassen möge.

Am 2. Dez. 1804 ließ sich Rapoleon von Papst Bins VII. in Paris krönen. Als sich der nunmehrige "kaiserliche" Gesandte Alquier zur feierlichen Audienz bei dem neapolitanischen Herrscherpaare meldete, erlaubte sich Maria Karolina in einer entschulbbaren Anwandlung von Schadenfreude, den ehemaligen Jakobiner durch die immer wiederkehrende Phrase vom "Kaiser seinem Gebieter" in nicht geringe Berlegenheit zu versehen. Aber wie vorübergehend war die Wonne, welche ihr diese kleine Rache bereitete, im Bergleich zu den dauerns den und schweren Leiden, welche folgen sollten!

Maria Karolina war in Folge ber überstandenen Aufsegungen und Alterationen körperlich leidend geworden; sie wurde vom Fieber und von Krämpsen geplagt und ihr schwer bedrängtes Gemüth sah voll Sorgen in die Zukunst; aber doch war sie nicht auf den Schlag gesaßt, der sie treffen sollte, während Alles rings um sie her sich den harmlosen Freuden des Carnevals hinzugeben schien, an dem ihre "kaiserslichen Gäste", wie sie die Besahungstruppen spöttisch nannte, regsten Antheil nahmen und der durch die Anwesenheit vieler angesehener Fremden noch glänzender wurde als gewöhnlich.

Der reigbare und hochfahrende Imperator an ber Seine war über fo Manches, was ihm aus Reapel zu Ohren fam,

fo erbittert, baf er feine Galle in zwei an Ronig Ferbinand und Ronigin Rarolina gerichtete Briefe ergoß; jener an bie Ronigin ichleuberte im Corporalityl ber ftolgen Raifertochter bie gröbften Beleidigungen und Drobungen in's Beficht: "Db fie nicht aufhoren wolle mit ihren feinbfeligen Entwurfen gegen Frankreich? Db fie, bie boch jo wenig mit anbern Beibern gemein habe, nicht im Stande fei, fich von ben Borurtbeilen ibres Beichlechtes frei zu machen und Staatsgeschäfte nicht zu behanbeln, ale ob es Bergensangelegenheiten maren? Db benn ihre Schwäche fur bie Briten fo groß fei, baß fie nicht bavor gurudbebe, um Englands willen ben Continent in Rlammen gu feten, wenn fie auch wiffen muffe, bag fie bas erfte Opfer bavon fenn murbe? In bem Augenblicke, ba ber Rrieg ausbricht, werben Gie und bie Ibrigen aufgehört haben zu regieren, und Ihre Rinber werben burch alle Theile Europa's herumirren und um Beiftand fur ihre GI= tern betteln". Bulett follte fie fich noch eine Ehre baraus machen, von ihm in folder Beife behandelt zu werben: "benn nur zu einer Berfon von fo mannlichem Charafter und fo binausragend über bas gemeine Dag babe ich mir bie Dabe nehmen tonnen, mit fo ungeschmudter Babrheit gu fcbreiben."

Die Königin war außer sich vor Wuth und vor Scham über diese Sprache des Emporkömmlings. Sie zerknitterte das Papier und warf es auf den Boden, sie durchmaß mit heftigen Schritten das Zimmer und gerieth in eine Aufregung, welche sie vierundzwanzig Stunden aus's Kranken-lager warf. Rur die ernstesten Borstellungen bewogen sie, ein Schreiben an Bonaparte, das sie in der ersten Hie voll gerechter Entrüstung entworfen hatte, zurückzubehalten; erst nach zwei weiteren Entwürfen gelang es ihr, den rechten Ton zu tressen und eine Antwort von "übermäßiger menschlicher Mäßigung" abgehen zu lassen. Dem rücksichts-losen Gewalthaber gegenüber blieb dem hilstosen Kleinstaate nichts übrig, als sich zu fügen.

Bu einem neuen Angriff gab ihm ber Umftanb Anlag,

bag Reapel gur Konigsfronung in Mailand zwar einen Gefanbten ichiette, aber ohne ben Muftrag, bem Reugefronten gleich ben übrigen gu bulbigen, ober ihn, wie es Preugen gethan, burch einen Orben zu ehren. Er martete einen großen und glangenden Softag ab, um ben Gurften Carbito, eine an Unfeben und gefellichaftlicher Stellung ebenfo bervorragende, als burch magvolle Rube für feine Miffion geeignete Berfonlichkeit, vor möglichft vielen Zeugen mit bem gegen Rarolina in feinem Bergen aufgespeicherten Ingrimm und Merger zu überschutten. Er warf ihr wieber ihren Sag gegen Frankreich vor, gablte eine gange Reihe angeblicher Ranke und Bemuhungen, die Salbinfel, ben Belttheil in Brand gu fegen, auf, ließ teine ber Graufamteiten unerwähnt, Die ge= wiffenlose Berleumdung ihr je gur Laft gelegt, hieß fie eine Bezabel, nannte fie mit Schimpfworten vom argften Raliber bas sittenloseste Weib, bas je ein Thron getragen, und entließ ben ebenfo befturgten als emporten Befandten mit ber Drohung: die neue Athalia moge fich gefaßt machen, bas Schicffal jener entarteten Fürftin von Ifrael gu theilen; er werbe ihr nicht soviel Land laffen, als man bereinft brauchen werbe, fie gu begraben!

Karolina, die nur die Hauptsache der Napoleonischen Auslassungen ersuhr und selbst diese nicht in der pödelhaften Form des Originals, begnügte sich, dei der nächsten öffentsichen Cour an den Bertreter Frankreichs heranzutreten und ihm zu sagen: "Ihr Gedieter hat gezeigt, daß er noch ift, was er war, und daß er, seit er einen Thron bestiegen, nichts von den Rücksichten gelernt hat, welche Souveräne einander schuldig sind."

Napoleon war so erbost über Neapel und sein Königshaus, daß er demselben kurzer hand ein Ende machen wollte; er legte sich indeß nochmals einen Zügel an und knüpfte das Fortbestehen der Regierung Ferdinands an die Anerkennung seiner Königswürde von Italien; während beshalb diplomatische Berhandlungen mit Wien stattsanden, nahm es ber erfte Gefandtichaftsfetretar Lefebver auf fich, ber Ronigin in Abwefenheit Alquiere in geziemender Chrerbietung, aber rudhaltlos ben Abgrund zu eröffnen, ber fich vor ihr und ibrer Familie aufgethan und von bem fie feiner von Jenen, auf bie fie zu rechnen gewohnt fei, zu erretten vermoge: "Eng= land habe nur feine Schiffe, Rugland fei entfernt, Defterreich gang und gar eingeschuchtert; noch fei es Beit, fich einen fo furchtbaren Geind, wie ben Raifer Rapoleon, in einen ebenfo machtigen Freund und Beichuter umguwandeln." Babrend Lefebver mit Barme und Berebfamteit fprach, borte ibn Ra= rolina, mit einer weiblichen Sandarbeit beschäftigt, regungs= los und ohne aufzuschauen an; icon glaubte ber ibr moblwollend gefinnte Mann vergebens gesprochen zu haben, als fie ihr Antlig erhob und in tiefer Bewegung erflarte, fie fei nicht abgeneigt, ihr Guftem ju anbern. Bollte Gott, es mare babei geblieben! Aber Alquier, ber fich argerte, bag fein Stellvertreter mabrent feiner Abmefenheit einen eigenmachtigen Schritt gethan, und ber mußte, bag er in Rapo-Icons Ginn handeln wurde, wenn er die Ronigin auf's außerste frante, ersparte ibr bieg nicht, indem er ihr ohne Rückhalt und Schonung fagte, baß es um Thron und Rrone ginge, baß fein herr fie gur Abbantung zwingen werbe, bag felbft ihr Cohn entfernt werben tonne. Die Brutalitat, womit ber robe Diener eines roben herrn babei auftrat, brach bie Rraft ber fonft fo ftarten Frau; fie machte vor ihrem Beleidiger ihrem gequalten Bergen burch einen Thranenftrom Luft.

Unter biesen Umständen und bei dem stets wachsenden Glende des durch die fremden Besatungen ausgesaugten Lansdes war es begreislich, daß die Königin den Gedanken, sich durch die Erklärung einer vollständigen Neutralität allen kriegführenden Mächten gegenüber zu retten, wie einen letzen Rettungsanker aufgriff; zum Scheine ging Napoleon auf die Borschläge ein und besahl den Abzug seiner Truppen; aber er bevbachtete das neapolitanische Herrschaus stets mit

feindseligstem Diftrauen und verfaumte feine Gelegenheit, gegen Rarolina wie gegen eine rebellische Bafallin vorzugeben.

Die auswärtigen Dachte verhielten fich aber mittlerweile dem übermuthigen Eroberer gegenüber auch nicht paffiv; gang in ber Stille hatte fich gwifchen Bien, Betersburg und London eine neue Coalition gebildet; wer fonnte es Rarolinen verargen, bag fich auch ihre Soffnung wieder borthin richtete? Der von ber Bewalt ber Berbaltniffe erprefte Bertrag gwi= ichen Reapel und Baris wurde ben Berbundeten gegenüber als nicht rechtsverbindlich erflart und ihre Gache zu einer gemeinschaftlichen gemacht. Das Sauptziel, bag bie Franzosen das Land räumten, war nun zwar erreicht, aber neue ichwere Wolfen ftiegen auf; noch währte ber Ausmarich ber offenen "Keinbe", als bie "Freunde", bie Ruffen und bie Englander, auf einer Landung ihrer Truppen in Reapel be= ftanben. Dan war in Bergweiffung über biefe neue Beimfuchung, welche nicht nur bem ichon fo erichopften Lanbe gur Laft fiel, fonbern ben Berbacht ber Frangofen hervorrufen und von beren Seite neue Gewaltmagregeln veranlaffen tonnte. Es war eine verzweifelte Situation, beren fich bie Ronigin nur allguwohl bewußt war; ihre Stimmung war eine fo ge= brudte, bag fie taum in Begenwart Anderer ihre Faffung ju bewahren vermochte. Es blieb ihr teine Bahl : fie mußte bie Ruffen und die Englander landen laffen und beren Bebingungen annehmen, auf die Befahr bin, von neuem die Bergewaltigung burch Frankreich baburch herbeizuführen. Gin vorübergehender Lichtblick war die Rachricht von ber Rieberlage ber vereinten frangofisch-fpanischen Flotte; aber nur all= gubalb verwandelte fich bie verzeihliche Schabenfreube in bit= teren Rummer, als man erfuhr, bag biefer Gieg mit bem Leben Relfons, diefes langjährigen treuen Freundes und Beschützers des neapolitanischen Fürftenbaufes, ertauft wor-

"Man hat", schreibt A. v. Helfert, "ben Hof von Reapel, und gang besonders die Königin, als die Landung der Anglo= Ruffen befannt murbe, nachbem man wenige Bochen fruber ben Abichluß bes Parifer-Reutralitats-Bertrages vernommen batte, ber Doppelgungigfeit, bes Sinterhalts, ber Falfchheit beschuldigt und die ichweren Folgen, die fie bafür trafen, gemiffermaßen ale verbiente Strafe hingeftellt. Wenn man jeboch erwägt , unter welch' willfürlichem , hartem , ja graufamem Drucke fich bas ungludliche Fürftenpaar feit Jahren befunden; wenn man es nicht blos erlaubt, fondern billig und natürlich finden muß, daß es alles Mögliche versuchte und anftrebte, was ihm Erlöfung aus fo fchwerer Bein gu verheißen ichien; wenn man überbentt, wie es in ben letten Monaten burch ein unabwendbares Beschicf aus einer Lage in die andere, von einem Schritt gum andern, wiber feinen Willen, oft gegen feine unverhohlene Ginfprache, gebrangt worden: fo fann man nimmermehr fagen, es jei Leichtfinn, es fei unüberlegtes Belieben ober gar berechnete Sinterlift gemesen, von benen fich bie Dynastie babei leiten laffen. Insbefonbere bie Ronigin, bie mannhafte, aufopfernbe, bochfinnige Frau, fie verdient unfere vollfte Achtung, unfere Theilnahme, unfer Mitleib, nicht unfere Berurtheilung! Der Simmel ift mein Beuge', rief fie fcmergvoll wieber einmal aus, bag ich mir nichts vorzuwerfen habe; Gott wird mich richten und die Rachwelt! . . . Geien wir biefer ichmergeprüften, biefer lang verfannten und arg verunglimpften Fürstin eine gerechte Rachwelt!"

Nicht lange währte es, da sollte über Neapel das mit so vieler Mühe hinausgeschobene Berhängniß doch hereinsbrechen. Nach der Schlacht bei Austerlit war dem Unüberswindlichen gegenüber an die Bermittelung einer der Großmächte zu Gunsten Neapels gar nicht mehr zu benken; Alestander beschloß, seine Truppen von allen Kriegsschauplätzen zurückzuziehen, Kaiser Franz konnte nicht anders als sich den Borschriften seines siegreichen Gegners fügen. Was Neapel zu gewärtigen hatte, drückte Napoleon in wenigen Worten aus: "Ich will sie jeht einmal züchtigen, diese Spihbübin",

schönbrunn an Talleyrand, ber für Karolina zu wirken versuchte; "und ich bulbe nicht, daß Kaiser Franz sich in die Angelegenheiten Reapels mische". Und einige Tage später: "Ich untersage Ihnen ausdrücklich, ein Wort für biese erbärmliche Königin zu verlieren; sie muß aufhören zu regieren!"

An einen Wiberstand war kaum zu benken, und die Lage des neapolitanischen Herrscherhauses und Königreiches war jetzt, da die bisherigen Alliirten ihren Abzug definitiv erstärten, eine verzweissungsvolle. Die Königin hat immer die Behauptung aufrecht gehalten, daß das von ihr nicht gewollte Erscheinen der Berbündeten sie zuerst bloßgestellt, deren Rückzug aber sie in's Berberben gestürzt habe.

Als ächter Sohn seiner Mutter bewährte sich jett der Kronprinz Franz, der mit männlichem Muth erklärte, man dürse nicht fliehen, sondern musse in der Hauptstadt aus-harren und die heranmarschirenden Franzosen Gewehr bei Fuß erwarten. Er sprach im Sinne seiner hochherzigen Mutter; König Ferdinand aber war für die Flucht und sein Wille drang dießmal durch.

Die Borbereitungen wurden getroffen. Aber noch harrte die Königin selber aus, wiewohl alle Anstrengungen, das Königereich vermittelst seiner eigenen Kräfte zu retten, sich als ausssichtslos erwiesen. Die Lazzaroni sollten wieder, wie im Jahre 1799, mit ihrem Blute das Herrscherhaus vertheidigen — aber die Begeisterung von damals war erstorben; die Masse der Bevölkerung zeigte sich stumpf und gleichgültig.

Am 24. Januar 1806 segelte König Ferdinand nach Sicilien ab. Der Molo, die Höhenpunkte der Stadt und Umgebung waren von einer zahllosen Bolksmenge bedeckt, die dem scheidenden Monarchen Grüße und Bünsche nachsandte; das Bolk hatte ja den harmlosen Mann stets geliebt. Wit welchen Gefühlen mochte ihn seine heldenmüthige Gattin scheiden sehen! Aber auch ihres Bleibens sollte nicht mehr lange sehn. Rapoleon hatte bereits in der Person seines Bruders

Joseph, ben er unter bem Titel eines "Kaiser-Lieutenants" zu seinem "Stellvertreter" ernannte, ben Nachfolger Ferdinands erkoren. Alle Bersuche, ben Imperator umzustimmen, blieben erfolglos, an Kampf war nicht zu benten, und ber als Prinzenegent zurückgebliebene Kronprinz kündigte jeht selbst seine Entfernung aus Neapel an: er wolle nuhloses Blutvergießen vermeiben; vor ber Gewalt, der man nicht gewachsen sei, müsse man das Haupt beugen.

Mit gebrochenem Bergen ergab fich Maria Karolina biefer furchtbaren Rothwenbigkeit; nachbem fie mit ihrer Familie, unter ber gablreichften Betheiligung ber Bevolferung. einen Bilgergang nach einem am Geftabe von Reapel gelegenen alten, halbgerfallenen Rirchlein gur beiligen Anna, beren Bilbnig mabrend bes letten Erbbebens in wunberthatigen Ruf gefommen war, gemacht batte, nahm fie einen ergreifenden Abichied von ihren beiden Gohnen Frang und Leopold , welche fie auf einem Buge nach Calabrien , wo fie für ihre rechtmäßige Gache wirten wollten, einem ungewiffen Schicffal preisgeben mußte, und ichiffte fich ein, um bem Ronig nach Palermo zu folgen. "Ich begebe mich", ichrieb fie an ihre kaiferliche Tochter, "in ein armes Land, ein Land ohne Bulfequellen, beffen Luft ichon mir ichablich ift. . . . Das Opfer ift vollbracht; wir find an Bord und werben, wie ich befürchte, Reapel nicht wieber feben. Diefer Gebante töbtet mich; es ift ein entsetliches Unglud, eine ichreiende Ungerechtigfeit, fur bie une, wie ich hoffe, Gott Bergeltung ichaffen wirb."

Als ob sich mit den feindlichen Menschen auch die Elemente zum Berderben der vertriebenen Königssamilie verbunden hätten, brach während dieser Flucht, wie während
jener im Jahre 1799, ein furchtbarer Seesturm aus, der
volle 48 Stunden wüthete; man konnte nicht aufrecht stehen
und mußte sich der Länge nach auf den Boden legen; da kein
Fener angezündet werden durste, mußte man auf jede warme
Nahrung verzichten. Das Geschwader war bald ganz aus-

einander; fechsundzwanzig Fahrzeuge mit ber gefammten Urtillerie, mit Mobeln und Stoffen, mit ben geheimen Brief= ichaften und Archiven, mit bem Gepad ber meiften Sofleute, gingen theile ju Grunde, theils wurden fie nach Baja und Caftellamare verichlagen und von ben Frangofen gefapert. MIs man enblich Balermo erreichte, durfte man froh fenn, bas Leben gerettet zu haben; aber es war ein trauriger Gingug, ben man, felbit ber nothwendigften Lebensbehelfe beraubt, in ben feit Jahren nicht mehr bewohnten foniglichen Palait bielt.

Die im höchften Grabe intereffante und von herrn von Belfert meisterhaft geschriebene Geschichte bes Ronigreichs Reapel unter frangofischer Berrichaft liegt nicht im Rahmen unferer Aufgabe, und wir burfen ihr nur in foweit folgen, als die rechtmäßige Berricherfamilie, besonders aber Karolina, bavon berührt wurde; fie bilbet aber auch nebonbei bemertt, eines ber intereffanteften Rapitel in ber Gefdichte bes furcht= baren Imperators, indem fie fo recht Gelegenheit bietet, ihn von den verschiedensten Seiten sonfimmer aber als den berechnenden Defpoten und Ganifi

diffen, fennen zu lernen. ten Joseph war ein Mann von saufter Ge-Sein Bruber Berg all weit mehr für stilles Familienglück und für die fügte er fi ber Welt, als für die glanzenden Ehren und hohen tijo, atwortlichkeiten eines Fürstenthrones geschaffen. Er Efab fich jest bem Alles überwältigenden Willen seines gigan= bothen Bruders nicht leichten Herzens, aber seinem fügsamen Eagarafter gemäß war er vom besten Willen beseelt, die ihm wewordene Aufgabe foviel als möglich mehr durch Milbe und mochonung als mit Gewalt zu lösen; bemnach suchte er zuerft köpas Bertrauen und die Liebe seiner neuen Unterthauen zu Taewinnen, fich dem Lande als Befreier und Wohlthater aneinzenehm zu machen; ein Verfahren, das sich nicht immer ber GBilligung Napoleons zu erfreuen hatte.

Die Nachricht von ber Besetzung Neapels gelangte um ben 20. Februar nach Paris und Rapoleon mußte fie gu einem eflatanten Theatereffett zu benuten, indem er einrichtete, bag ihm biefelbe mahrend einer Borftellung Racine's "Athalia" im Schauspielhause überreicht mi Talma wurde beordert, bem Publifum nach bem erften bie Renigkeit mitzutheilen. Gehr pomphaft verfunbigte e Tage fpater ber "Moniteur" bas Ereignig mit ben darafte fchen Borten an : "Der bleierne Scepter jener mobernen 21tl ift gebrochen fur immerbar" u. f. w. Diefe Begeichnung Maria Karolina war die beliebtefte im Munde Rapoler oft genug unritterlich, ja gemein und roh gegen bas ar Geschlecht, bat er boch, wie herr von helfert mit gere Entruftung bemertt, nie eine Frau in foldem Grabe gele und beschimpft, und es ift überhaupt unter civilifirten tionen nie eine Monardin von einem andern Gurften fo verlett und beleibigt worben, als bieg bei bem großen tag ju Mailand, bann wieber in ben Schonbrunner Bull und von ber Buine bes theatre français berab mit Rare von Reapel ber gall gewesen. "Die graufame Rarolina Defterreich", "cette coquine", "dieje erbarmliche Romig "biefe moberne Athalia" - bas waren die beliebteften nennungen, welche ber gefronte Emportommling für Tochter Maria Therefia's im Munde führte. Und bem unterschatte er bie muthige und geiftvolle gurftin nicht: erkannte in ihr vielmehr bie ebenburtige Wegnerin, ber Grunde boch feine Achtung nicht verfagen tonnte. Dieft zeugen namentlich feine Briefe an Joseph, ben er, um ju energischem Sandeln anguspornen, oft auf ihr Beispiel wies: fie miffe ihre Sobeiterechte gu ichuten , ihr fei Mittel zu rasch noch zu gewaltsam, um bamit ihr Biel erreichen ; aber fie handle ale Ronigin!

Diese unglückliche Königin, welche im Palast ihres schöund geliebten Neapel keinen Frieden und keine Freude sunden, welcher die Erinnerungen von 1799 bort den Ath geraubt, war doch untröstlich, es mit Palermo vertausch zu mussen; sie hatte die Zustände Siciliens während ih ersten Aufenthaltes zu genau kennen gelernt, um sich jest Erfreuliches versprechen zu können. "Es ist ein armes, von Hülfsmitteln entblößtes Land", schrieb sie an ihre Tochter, "bessen Luft mir nicht zuträglich ist." Elend und Noth, klagte sie, an allen Enden; düster und traurig um darüber zu sterben; man sehe fast nur armes Bolk in Lumpen, nichts Ordentliches sei zu kausen oder wenigstens zu unerhörten Preisen.

Die Lage ber foniglichen Familie war aber auch wahrend ber erften Beit die traurigfte, die fich benten laft; es fehlte am Rothwenigften; ba fie nicht bie Mittel befagen, mußten fie ihre meifte Dienerschaft entlaffen, jo fehlte felbft bie ge= wohnte Bebienung; follten bie Enfelden - Ifabella mar unterbeffen Mutter von brei Rinbern geworben - in bie freie Luft geschickt werben, jo mußten die Bringeffinen gu Saufe bleiben, um es gu huten. Rarolina felbft verlieg ben Palaft nur, um in bie Rirche ju geben; die übrige Zeit verbrachte fie in schwermuthigen Grubeleien verfunten. Da ihre Mugen ben Dienft zu verfagen begannen, fehlte ihr felbit jene Berftreuung, welche fie fonft im Befen, Beichnen, Stiden gefunden. Dazu tam bie gangliche Ungewißheit über bie fernere Geftaltung ihrer Berhältniffe, ber Mangel an allen Nachrichten vom Geftlande, bas vollständige Abgeschnittenfenn bon allen Freunden, und Berrath und Treubruch fovieler ihrer früheren Getreuen! "Was uns getroffen hat," ichreibt fie, "fcbreit zu ben Gugen bes Allbarmbergigen um Rache, und Er ift es, von Dem ich fie zu erlangen hoffe." "3ch wollte, ich fonnte in's Rlofter geben und bort ben Reft meiner Tage gubringen. Denn was foll aus mir werben? Bu welchen Schicffalsschlägen bin ich noch aufbehalten? In meinem Alter, mit meiner Gebrechlichkeit mir nicht fagen gu tonnen, welches ber gled Erbe fei, wo ich in Frieden meine Tage werde beichließen tonnen! . . . Man wird aus Reapel ein besonderes Reich machen. Aber wen wird man binfegen? Ginen fpanischen Infanten ober einen Buonaparte ober fraft und ihrer Berzweiflung, bazu b Kinder mit der unabweisbaren Nothwe ihrer Pflege zu haben, und das Alles wem und wo diese unbequeme Colonie o

Wieder war es Karolina, die das T lose ihrer Lage am peinlichsten empfand auch diesen Tagen ihre Reize abzugewin Baidwerk und dem Fischsang in der ver sie Sicilien bot, oblag und sich der T Schrecklich war es der Königin, daß s Ereignissen das Bertrauen zu England sich doch wieder einzig und allein auf die angewiesen sah.

Die beständigen Drohungen Napoleon fürchtung wach, auch Sicilien könne ihnen und stachelten die ruhelose Königin imm Bemühungen der bourbonischen Parteige der Feinde auf sehe Beise zu unterstützen unternommenen Aussälle, die mit größter und unerschütterlichem Heldenmuthe ausgbilden ein Kapitel voll romanesken ZoBandenführern, die sich dabei auszeichneten eines Fra Diavolo, Sciarpa, Nunziante, posiadare.

Italiens war ein Schauplat der Gräuel und des Schreckens, eine Stätte der Berwüstung geworden, und als die Franzosen endlich als Sieger das Feld behaupteten, vollendeten ihre Blutgerichte, was ihre militärischen Unternehmungen begonnen hatten.

Joseph Bonaparte war schon im April 1806 von seinem Bruder zum König von Neapel ernannt worden; im Mai erließ König Ferdinand die förmliche, in den gemessensten Ausdrücken abgesaste Berwahrung gegen die Besitznahme des Königreichs Neapel durch die Franzosen, gegen die Ansmaßung des Kaisers Napoleon, über das Schicksal dieses Reiches zu verfügen, sowie gegen die des Prinzen Joseph, sich den Titel eines Königs von Neapel und Sicilien beizulegen.

Mit fieberhaft gespannter Aufmerkfamkeit beobachtete Rarolina bie Borgange auf bem Teftlande. Bei ihr überwog ftets bas Gefühl bie Leibenschaft, und barum bie Saft und bie Ungebulb. Mit biefem Naturell beherrichte fie bie ihr ergebene Partei, ju beren Sauptpersonen bie auswärtigen Bertreter Raunit und Tatiscew gehörten, mabrend ihr bie Partei ber Briten, welche fich bes Konigs bemächtigt hatte und beren Geele ber wieber in Aftivität gezogene Gurft Acton war, Raltblutigfeit und Rube entgegensetten. Bar oft tam es baber zwischen ihr und ben britischen Militars und Diplo= maten zu ben unerfreulichften Conflitten. Die Letteren waren fammtlich ber Unficht, mit vereinzelten Aftionen fei nichts ju erreichen, die Zeiten Carbinal Ruffo's feien vorüber, für bas Saus Bourbon burfe man nur von einer allgemeinen Umwälzung etwas erwarten und muffe fich jest auf bie Sicherung ber Infel beichranten. "Die hoffnung", außerte fich ber Abmiral Collingwood, "welche die Königin noch immer unterhalt, Reapel gurudgugewinnen, icheint mir bie eitelfte gu fenn, die noch je eine weibliche Ginbilbungstraft beschäftigt hat." Reine Boche aber verging, wo nicht Bot= schaften tamen, einzelne Flüchtlinge sich einstellten, welche bie Grausankeiten, die täglich in Neapel begangen wurden, schilderten, das immer weiter um sich greisende Misvergnügen, den Abscheu und Schrecken über das neue Regiment, und wie es nur eines Anstoßes bedürfe, um das ganze Land wider die fremden Eindringlinge in Aufstand zu bringen. Alle diese Nachrichten drängten die Königin zum Handeln; sie wollte den Freischaaren Hülfe leisten, verlangte von den Engländern Geld und Soldaten zur Unterstützung derselben. Dabei hörte sie nicht auf, an den Hösen von Wien und Betersburg durch ihre Getrenen für ihre Sache zu wirken. Auch den ganzen sicilianischen Abel hatte sie hinter sich, da Acton's Bestreben, die königliche Macht auf die Keinen Leute im Lande zu stützen, demselben nicht entging.

Alle Schicffalsichlage und bitteren Rrantungen, welche fie mabrend ber letten Jahre erbulbet hatte, tonnten ben mabrhaft foniglichen Muth Karolina's nicht brechen. Gehr bezeichnend bafur find bie Worte, welche fie gum Grafen Raunit fprach, ale ber calabrefifche Mufftand begonnen wurde: "Wenn es auch diegmal nicht gelange, nach Reapel zu tommen. jo werbe ich es ein zweites =, ein brittes =, ja ein gebntes=, ich werbe es ein zwanzigstesmal von neuem wagen; es foll eine Dornenfrone fein, mas napoleon feinem Bruder gegeben hat!" Und als Raunit bie Bemerkung bazwischen warf, baß eine folche Feftigkeit allerbings eine konigliche Tugend fei, fiel fie ihm in's Wort: "Rein, ich will Leuten gegenüber, wie die bort, nicht mit Empfindungen von Tugend großtbun; es ift nur ein Befühl ber Rache, bas fie mir einflogen. Rebe man mir nicht von einer Entschäbigung; wir werben nie eine annehmen, nun und nimmermehr!"

Dieß war ihr unerschütterlicher Wille, den sie in den bedrohtesten Lagen aufrecht hielt. Als sie den unglücklichen Ausgang des calabresischen Aufstandes erfuhr, klagte sie zwar der Kaiserin Theresia: "Run haben wir das Königreich Reapel vollständig verloren und sind in der größten Gesahr, auch das von Sicilien zu verlieren, wo uns dann nichts übrig

bleibt, als uns dem Meere anzuvertrauen!" Aber auf den Plan Ferdinands, nach England zu gehen, erklärte sie entschieden nie einzugehen, denn nie werde sie darein willigen, daß ihr Gemahl und ihr ältester Sohn sich auf einen Bergleich, auf eine Entschädigung einlassen: "Das hieße sich entwürdigen und dem eigenwilligen Rapoleon in die Hände arbeiten. Nein, ich glaube, in einer so unglücklichen Lage kann man nur Eines sagen: Die Gewalt, die Uebermacht, die Umstände haben mir mein Hab und Gut genommen; doch ich gebe es nicht auf, ich nehme keinen Ersat dafür, ich halte die Hoffnung aufrecht, daß meine Kinder, meine Kindeskinder glücklicher sehn werden, als ich. Nein, muß ich denn schon Opfer sehn, so will ich es mindestens auf meine Art sehn, ohne gleich so manchem Anderen ihn mit mir spielen zu lassen!"

Schmerz auf Schmerz traf biefes tief und leibenschaftlich empfindende Berg. Ihre arme "Toto" in Mabrid war leibend; am 15. Nanuar batte fie ihrer Mutter gum letten Dale ge= idrieben; bann tamen nur unbestimmte Rachrichten, geeignet, bie geangstigte Mutter außer fich zu bringen. "Ich gittere", ichrieb fie am 18. Juni nach Wien, "fo oft ich bie Zeitungen öffne, irgend ein Unglud barin zu feben; bas ift eine traurige Existenz, die ich habe!" Einige Tage spater befand fie fich im toniglichen Schmud, im Begriff, ber feierlichen Groffnung bes Parlaments anzuwohnen, als fie in einem Barifer Journal bie Schredenstunde las, daß ihr armes Rind icon am 20|21. Mai, wie bas Berucht fagte, an Gift, geftorben fei. Rarolina tonnte, wollte es nicht glauben; fie hatte noch feine Botichaft aus Mabrib erhalten, die Zeitungenachricht mußte falich fenn! Tage, Wochen vergingen und liegen fie in graufamer Ungewißheit, bis enblich bie Rachricht, baß bie im Mittel = Italien liegenden Schiffe Trauerzeichen trugen, biefem Buftanbe ein Enbe machte. "Fur mich eriftirt ber Sof von Mabrid nicht mehr," fchreibt bie unglückliche Mutter im Musbruche schmerglicher Entruftung; "aus Chriftenpflicht

und Religion vermeibe ich es, ihn zu nennen, ja an ihn zu benken, ich hätte sonst zuviel zu sagen." Und weßhalb war ber königlichen Familie keine Notifikation des sie so nahe angehenden Todesfalles zugekommen? "Sie sagen, sie wüßten nicht, was sie uns für einen Titel geben sollen; nicht einmal vertraulich an Bruder oder Tochter, nicht einmal der Prinz an micht Das ist doch wirklich zu arg!"

(Schluß folgt.)

L.

## Sociale Schattenbilder and und über London.

Die Biermillionenstadt an der Themse mit ihren endlosen Häuserreihen und Menschenknäueln, mit ihrem prunkenden Stolze und ihrem entsetzlichen Massenelende erinnert hinsichtlich ihrer durchgängigen socialen wie sittlichen Lage lebhaft an die analogen Berhältnisse und Zustände, in welchen das alte Rom während der versunkensten Periode der ihrem jähen Untergang entgegeneilenden Weltherrschaft sich befand.

Ein alle gesellschaftlichen Bande bedrohendes Proletariat, aus dessen Kehle unaufhörlich der unheimliche, mehr gebieterische als bittende Ruf nach "Brod und Circusspielen" erstönte, stand damals, wie vieler Orten auch in unserer Zeit, einer ausbeuterischen, sittlich versunkenen Geldaristokratie gegenüber, welche in ihrer hellen Furcht vor gewaltsamer Berandung sowohl Leben wie Geldtruhe vor der Bernichtung

nur dadurch retten zu können wähnte, daß sie dem lüsternen, arbeitsschenen Mob von ihren Bucherabfällen zeitweilig einige blinkende Denare in den gierigen Rachen warf. Nicht die christliche Nächstenliebe war die Lebensnorm und Berkehrssform, sondern der nackteste Egoismus, wie er sich in dem Grundsate aussprach: Homo homini ignotus lupus est. 1)

Allerdings batte bie romische Civilisation über bie gange bamalige Belt, welche fich freilich nur um bas Mittelmeer in concentrischen Rreifen gruppirte, einen außeren Schein hochsten Glanges verbreitet, ber wie ein Morgenbuft bie bobe Politit belebte und allerwarts zu Unfeben brachte. Groberung reicher Provingen, namentlich in Ufien, batte ben abeligen Geichlechtern ungeheure Reichthumer und eine große Bohlhabenheit ben mittleren Bolfeflaffen gebracht, mabrend ben Befigenben ein gefährliches Proletariat und ein bis gur Berthierung erniedrigtes Sflaventhum unvermittelt gegen= überftand. Reben einer gewiffen Glatte und Leichtigkeit im Sandel und Bertehr imponirte namentlich die großartige po= litische Macht und Ginheit, bie ben gangen bamaligen Erb= freis umfpannte und beren Borguge Geneca nicht begeiftert genug gu ichilbern weiß, wenn er unter Anberem fagt: "Die Befellichaft gleicht einem großartigen Gewolbe, bas fich burch die gegenseitige Spannung und ben Druck seiner Theile er= balt. Ich bin nicht auf Ginen Wintel beschränft, Die gange Welt ift mein Baterland" (Senec. epist. 96.).

Aber unter bem glänzenden Firniß moderte ein wurmstichiger Sarg, in welchem der römische Staat als ein zwar
noch röchelnder, aber mit tausend Eiterbeulen bedeckter Sterbender gebettet lag: die Lebensgeister waren aufgezehrt, das Blut vergistet, die Seele müde und abgehärmt bis auf den Tod. Die Staatsreligion des Polytheismus war vollends in frivolen Utheismus, der Luxus in Schlemmerei und Wollust,

<sup>1)</sup> Bgl. Beiß, Lehrbuch der Beltgeschichte. 2. Aufl. Bien 1878. Bb. II. S. XXXVII.

bie politische Dacht in berglose Tyrannei und friechenben Gervilismus ausgeartet. Wie ben Stlaven bie Gifentlammer abfoluter Abhangigfeit, welche fittliche Freiheit und menfchliche Burbe gar nicht mehr anerkannte, an feinen Beren feffelte, fo war auch in ber Familie ber Bater unumfdrantter Gebieter und Berr über Leben und Tob feiner Rinber. Burbe ein Stlavenhalter ermorbet, ohne bag man ben Dorber ausfindig machte, fo verfielen alle unter bemfelben Dache wohnenben Cflaven unnachsichtig und ohne gerichtlichen Proceg bem Tobe, unter Rero einmal 400 Stlaven gu gleider Zeit. Die Familie, bas Funbament aller gefellichaftlichen und ftaatlichen Ordnung, war in ihren Burgeln angefreffen und vergiftet: bas Beib entwurbigte fich felbft, bas Rind fiel ber Corruption ber Stlaven, welche die Ergiehung leiteten, anheim und ber Mann geberbete fich mehr als Zwingberrn und Bajcha, benn als Bater und Gatte. "Das Beib", fo ichilbert Beiß ben traurigen Gittenzuftand bes taiferlichen Rom, "hatte allenfalls noch Romerftolz, aber teine Innigfeit, feine Gottesfurcht, feine Treue, feine Reufch= heit mehr. Die religioje Che ward felten, die freie Che all= gemein, Chebruch und Chescheibungen waren an ber Tagesordnung; es gab Frauen, die zwanzigmal verheirathet gewefen waren. Naturlich nahm bei ben Mannern bie Abneigung gegen bie Che gu, tein Gefet gegen bie Chelofigteit wollte fruchten; vergebens verbot bie Lex Julia et Papia Poppaea, bağ Manner unter 60 und Frauen unter 50 Jahren ehelos leben, vergebens knupfte es an Befit von Rinbern Befreiung von Staatslaften, Bortheile und Ehren. Proftitution, Dan= nerliebe, Unnatur nahm in grauenhaftem Dage gu. Mus Etel vor bem Beibe entehrte fich ber Mann, und ber Staat war faul, wie in ber Rrone, fo in ber Burgel, und Despotiemus und Gervilität bie naturliche Folge ber allgemeinen Gittenlofigfeit."1)

Beiß, a. a. O. Bb. II. S. XXXVIII. — cf. Martial. Epigr. Lib. I. ep. 91. unb Senec. ep. 85. Opp. omn. Genevae 1665. p. 787.

Ungefichts biefer haarstraubenben Buftanbe war bas Schicffal bes romifchen Beltreiches besiegelt, unerbittlichem Untergange geweiht. Frifches Blut, eine neue Geele mußte bem abgezehrten Staatsgreis eingeflößt werben unter Ber= baltniffen, welche in ber That verzweifelte maren. Gine Erneuerung und Neuschöpfung von Grund aus war geboten. Diefen ebenfo ichwierigen wie impofanten Regenerationsproceg unternahm bas eben aufgesproßte Chriftenthum, bas in feinen feimenben Anfangen ichon eine Geftaltungs = und Beilfraft offenbarte, welche ihre Gafte augenscheinlich nicht aus irbi= ichen Refervoirs, fonbern unmittelbar von Dben bezog. Doch ber hinsiechenbe Greis zeigte fich wiberspenftig mitten im Tobesringen, er ließ fich feine argtliche Behandlung gefallen: an feine Gunben war er allzusehr gewohnt, in feinen Gun= ben wünschte er auch zu fterben. Ja feine letten aufflackern= ben Lebensgeifter raffte er ju einem letten Buthausbruch aufammen; eben die driftliche Religion, welche ibn hatte innerlich beilen tonnen, ward feine bitterfte Tobfeindin, auf bie er Berleumbungen haufte und betaubenbe blutige Golage regnen ließ. Die Chriften wurden ber Belt als odium generis humani benuncirt. Drei volle Jahrhunderte lang wuthete bas verkommene Cafarenthum mit wenigen Unterbrechungen gegen bie einzige Belferin und Umgeftalterin ber tranten Befellichaft. Gin ebenfo erbebenber wie erschüttern= ber Unblid war es, bie reine Braut Chrifti aus ungabligen flaffenden Bunben gange Strome ihres jungfraulichen Blutes vergießen zu feben, ohne bag es ber thrannifchen Buth und raffinirteften Graufamteit gelungen mare, bie Dighanbelte wirklich vom Leben gum Tobe gu bringen. Und ber ichonfte Samariterbienft, ben jemals bie Belt zu Gefichte befam, be= tundete fich barin, daß bie Rirche trot ihrer von romischen Eprannen geschlagenen Bunben in ihrem begonnenen Seils= geschäft nicht erlahmte, sonbern unbeirrt fortfuhr, bie fieche Befellschaft mit ihrer gottlichen Lehre, ihrem ftarten Gebete und ihren fraftigenben Beilsmitteln zu erquiden. Riemals

sah die Welt so viel unschuldiges Blut stießen, als in bendrei ersten Jahrhunderten der christlichen Aera; aber auch niemals sproßte aus Blut eine so reiche üppige Saat geistiger Früchte auf, wie dazumal. Tertullian hat es im Sate ausgesprochen: Sanguis martyrum semen christianorum. 1)

Zu den schönsten Früchten dieser Blutsaat ist die Betehrung des großen, weitverzweigten und lebensfrischen Bolksstammes der Germanen zu rechnen. Wie für den sittlichen Horizont die Kirche, so wurden in politischer Hinsicht die
Germanen die Bollstrecker der göttlichen Strafgerichte und
die Welterneuerer. Wohl hatte der sittigende Einfluß der
Kirche, obsichon selbst erst im Entstehen, den Sturz des tauserdjährigen Römerreiches hinauszuschieden, aber nicht aufzuhalten vermocht; letzteres hatte durch seine Sittenlosigkeit
und Tyrannei beim Gerichte Gottes das Recht zu eristiren
verwirkt. Im Zusammenprall mit den Germanen zerbarst
ber Koloß und siel in Trümmer. Ueber dem alten Schutte
entstanden neue germanische Reiche; das christliche Banner
statterte auf allen Höhen, es hatte die Welt besiegt.

Wir haben mit einer gewissen Aussührlichkeit die damalige Weltlage und die sich daran knüpsenden Umwälzungen
geschildert, weil eine anschauliche Parallele zwischen dem alten
Rom und dem modern en London ohne farbenfrische,
tebenswarme Pinselstriche undurchführbar erscheint. Ein
näherer Blick auf das heutige London enthüllt dem erschreckten Auge das Bild von Zuständen, welche in der That in
mannigsacher Beziehung mit denen der altrömischen Hauptstadt eine grauenvolle Achnlichkeit ausweisen. Wie Rom der
politische und geistige Weittelpunkt aller Weittelmeerlander,
d. h. der ganzen damals bekannten Welt war, so erblicken
wir im modernen London die Metropole eines Reiches, in
welchem die Sonne nicht untergeht und das seinen Leoparden

<sup>1)</sup> Tertullian. Apolog. c. ult

ebenso unverdroffen und machtbewußt zur Erbeutung neuer Provingen in die Ferne fendet, wie ehemals ber fiegesftolge Romer feinen Abler. Wenn auch nicht gerabe in politischer und noch weniger in geographischer Beziehung, jo muß man London doch ficher in finangieller und handelspolitischer Sin= ficht als Belthauptstadt ansehen. Schon die Bevolkerungs= giffer, gegenwärtig um die enorme Grenggahl Fünfmillionen herumspielend und bereits diejenige von gang Frland überfchreitend, erinnert an Berhaltniffe, wie wir fie im Alterthum nur von Babylon und Ninive anzunehmen gewohnt find. Mit achtem Burgerftolg blickt ber Britte auf feine glangende Sauptftadt und halt fich felbit fur ben herrn ber Belt, auf außerenglische Staaten nicht ohne eine gewiffe Geringichatung berabichauend. Prachtige Burusbauten, ftpl= gerechte Palafte, impofante Sallen, reichhaltige und unichat= bare Mufeen, Gallerien und Bibliotheten, endlich herrliche Rirchen umgeben London mit einem Glange, ber fich mit ber Bracht bee Forums und Capitole, mit bem Lurus ber Triumph= bogen, Thermen, Tempel und Buchersammlungen ober wie fonft alle die verschwundenen Berrlichkeiten bes faiferlichen Roms heißen mogen, beinahe meffen fann. Aber wie im alten Rom, fo eitern auch im mobernen London unter prachtbollen Stidereien und Geibengewandern nur um fo ichmerghaftere fittliche Beulen, beren Charafter ein troftlofer, ja nach ber Richtung ber unterften Bolfsichichte bin felbft ein bebrohlicher ift.

Bielleicht in keiner andern Stadt bes heutigen Erdkreises sind die schon an sich schrossen Gegensätze von Arm und Reich so unvermittelt einander gegenübergestellt wie in der britischen Hauptstadt, und wären die "Enterbten der Gesellschaft", die entsetzlich verwahrlosten Armen in London, von nur geringer Schneidigkeit und Willensstärke, so hätte die sociale Revolution in London schon längst ausbrechen müssen. An Stelle der römischen Stlavenkriege hätten wir schon längst einen Londoner Armenkrieg erleben müssen. "London bietet gegen=

wartig", fo außert fich ein englisches Blatt, "ben bentbar bochften Gegenfat zwischen Reichen und Armen bar, ber in ben vier Belttheilen auf unferm Erbball gefunben werben tann. Derfelbe befteht nicht fo febr barin, bag es in Lon= bon mehr Reiche ober mehr Urme als in anberen Großftab= ten gibt, ale vielmehr barin, bag bie Reichen bafelbft mehr reich und die Armen mehr arm find, als in Paris, Berlin ober New-Dort." 1) Wie jeder Contraft, fo trägt ohne Zweifel auch berjenige zwischen vornehmen und niedrigen, reichen und armen Stanben eine malerifche, fur Runftler wie Literaten verführerische Geite an fich. Rom hatte gur Zeit feines Berfalles feinen Berfius, Juvenal, Properz, Martial, bie mit oft abender Sathre bie Sittenguftanbe ihrer Beit geißelten und mit feinem Spotte öffentlich an ben Pranger ftellten. Much bem originellen Reig, ber außerorbentlichen, manchmal verbluffenden Reuheit, mit welcher jene Begenfage in London fich zu lebenben Bilbern geftalten, ift ichon mehr als ein Schriftsteller und Zeichner erlegen. Manner von bebeuten= bem literarischen Rufe haben es nicht unter ihrer Barbe gehalten, biefe von Champagnerichuffen wiberhallenben Balafte bes feinen Ginnengenuffes, aber auch biefe von Schmut und Laftern wimmelnben Butten ber Armen, biefe gerlumpten, ausgehungerten Bettelgeftalten auf Stragen und öffentlichen Blagen, wie ihr Wegenbild in ben fein gefcheitelten und geichniegelten Borfenberren, biefe ichmutigen Schuhwichjer und biefe glangend uniformirten Livreebedienfteten, biefe ungebilbeten roben Marktweiber und bieje auf hobem Rothurn ein= berichreitenben Labies, turg alle grobe wie feine Schlechtig= feit, Raffinirtheit, Thatigfeit, Gewerbe, wie es im mobernen London berricht, naturgetreu ju zeichnen ober beffer grau in grau zu malen. Wer tennt bie geiftvoll gefchriebenen, farben= prachtigen Schilberungen und Zeichnungen nicht, die Benry

The catholic Times and catholic Opinion bom 26. Oft. 1883.
 Bgl. das Berf bon Henry George, Progress and poverty. London 1883.

Manbew in feinem breibanbigen Berte "London labour and the London poor" niebergelegt hat! 3a biefer felbe ichneibenbe Gegensat von Reich und Urm gerabe in London hat fogar ber "Philosophie bes Unbewußten" Schleppbienfte leiften muffen, um die peffimiftische Thefis zu beweisen, baß bie gegenwärtige Belteinrichtung gerabe fo viel 3mechmäßig= feit aufweist, um eben mit knapper Roth bestehen zu konnen und um nicht bei einer nur um ein Weniges geringeren Dofis von weisheitsvoller Ginrichtung jammerlich zusammenzubrechen. Der hinweis ift wohl verzeihlich, obichon ihm wegen feiner Ginfeitigkeit jegliche Rraft eines zwingenben Beweises für eine fo abenteuerliche, weit abseits liegende Thefis naturlich man= gelt. In der That tritt der unnatürlich große, zur flaffenben Tiefe aufgeriffene Abstand zwischen ben Befigenben und Urmen icon bem außeren Auge in beleidigender, peinlicher Geftalt entgegen, wenn man bie Brachtbauten, Bantpalafte und Raufhaufer ber Gith mit ben Sutten und Sohlen bergleicht, in welchen bie Armen Londons beerbenweise baufen und die wegen ihrer taufchenden Mehnlichkeit mit Rraben= neftern ben wenig geschmadvollen, aber bezeichnenben Ramen Rookeries tragen. In biefen Sohlen liegen bie unglucklichen Menschen in ftinkenber Luft und ohne genugenbe Rabr= ung zu Taufenden zusammengepfercht, ber Bermahrlofung und bem Sunger iconungslos preisgegeben. Wohl gab es im taifer= lichen Rom allein 1,000,000 Sflaven, rechtlos, verachtet, bem Billen ibrer Berren verfallen, wie benn ber romifche Schrift= fteller Barro biefelben einfach zu ben blogen instrumenta ber Landwirthschaft rechnet , wenn er fchreibt : "Es gibt brei Arten von Bertzeugen. Das Gine ift ftumm, ber Pflug, ber Bagen; das andere gibt unartifulirte Tone von fich, ber Dofe; bas britte fpricht, bieg ift ber Sflave." 1) Aber bis

Varro, De re rustica I, 17. — Rach Gibbon (The history of the decline and fall of the Roman empire) gab es unter bem Kaifer Claubius neben 20,000,000 Bürgern und 40,000,000 Beregrini im ganzen Reiche an 60,000,000 Stlaven.

zu bem Grabe, wie die Armen Londons in physischem Elende schmachten und oft bes Hungers sterben, brauchten wohl selbst römische Sklaven nichteinmal zu darben. Wan sah sie zwar als Lastthiere an, aber sie wurden auch wie Lastthiere gefüttert.

Das jociale Problem in Bezug auf die Armenbevolferung Lonbons ift eben jest burch fruchtbare Unregungen von verichiebenen Seiten wieder auf bie Tagesordnung gefett, ber Gegenstand ber wohlwollendften Discuffion in ber periodifchen Literatur und fogar im englischen Barlament geworben. Dan fühlt nachgerade boch auch in den wohlhabenden Rreifen wie in ben gesetgeberischen Rorperichaften, bag biefes unbefcbreibliche Maffenelend eine wirkliche fociale Gefahr fur England bebeutet. Wohl ift die Rrifis gegenwartig noch nicht fo icharf zugespitt, wie im alten Rom, wo ein gabnenber, unausgefüllter Rig bie Befitenben von ben Befitofen trennte: benn in London eriftirt, was entgegen vielfach verbreiteten faliden Unschauungen auf bem Continente besonders zu betonen ift, ein wirklicher gefitteter Mittelftanb von achtem Schrot und Rorn, welcher fich zwar nicht ftetig mit ben beiben Ertremen nach Rechts und nach Links berührt, aber boch mitten im flaffenden Abgrunde ftebend in etwa im Stande ift, nach beiben Geiten ausgleichend und versohnend gu mirten und jo die Schneibe bes Glends etwas abzuftumpfen. Meiftens gebort biefer Mittelftanb, ber im großen Gangen auch febr wohlthätig zu nennen ift, bem wohlhabenben Burgerthum und fleinen Raufmannsstande an. Aber es leuchtet auch ohne icharffinnige Debuttionen ein, bag bas Borhanbenfenn biefer britten Gaite ben ichrillen Difflang wohl zu bampfen, aber nicht zu beseitigen vermag.

Der socialistische Sund konnte fich von der Kette losreißen und ben stolzen John Bull in die Waden beißen : bas sieht man ein, und beswegen wird die Armenfrage Londons jest in England überall sehr eifrig erörtert. 1) Dazu kommt

<sup>1)</sup> Cf. The Nineteenth Century. A monthly review Nr. 82.

noch ber fehr kipliche Ehrenpunkt. Denn bie nicht ohne Gelbftverschuldung herbeigeführte fociale Lage ber Armen beginnt nach bem Ausbrucke von George R. Gims nachgerabe, ein "nationaler Scandal zu werben." Doch horen wir ihn felbit: "Wir leben in einem Lande, welches bie Armen und Unterbrückten aller Lanber unter ber Sonne in wirffamer Weise auf feine eigenen Untoften in Schut nimmt. Wir organifiren große Militarerpeditionen, wir vergießen unfer Blut und verthun unfer Gelb ad libitum, um bie fociale Lage ber Schwarzen und ber Braunen zu erleichtern; bas Bebe eines Megypters ober Bulgaren ober Zulu's verurfacht in ber ehrlichen Aber von John Bull einen Schauer von Entruftung. Und boch barbt an feiner eigenen Thure eine fo bebruckte, aufammengepferchte und bis zum Erceg verwahrlofte Raffe, baß ihre Lage jum nationalen Mergerniß geworben ift. -Wollen wir erft die Revolution abwarten, che wir die Armen aus ben Rlauen ihrer Bedrucker befreien? Bollen wir es erft auf die Cholera oder Beft antommen laffen, ebe wir einen Buftand andern, ber in fanitarer Begiehung ohne Bei= fpiel in civilifirten Staaten bafteht?" 1) Allerdings bat biefe peinliche Frage eine gang befonbere Berechtigung gu einer Beit, wo England in Negppten fich zu schaffen macht und fogar bis jum Guban feine Golbaten gur Befreiung wilb= frember Bolferichaften aus ber Berftridung bes bojen Dabbi, bes "faliden Bropheten," entfendet bat.

Aber steht es mit der Londoner Armenfrage auch wirklich so schlimm, wie unsere bisherigen Erörterungen schließen lassen? Wir mussen leider antworten: so schlimm, daß man von der Größe der Noth und Gefahr sich keine Borstellung macht. Noch im verflossenen Sommer haben hochherzige

p. 925 ff. Dec. 1883. — The Fortnightly Review edited by F.
 H. S. Escott Nr. 1. p. 21 ff. Jan. 1884.

<sup>1)</sup> George R. Sims, How the poor live, p. 61. 63. London 1883. (Mit Abbildungen.)

Manner, bem geiftlichen wie bem Laienftande angeborig, einen Recognoscirungszug in biefes Land bes Glenbe und bes Schredens unternommen, welches ben Englandern nicht fo befannt gu fenn icheint, wie bas ferne Inbien ober wie bie Beimath ber Raffern und Zulu's. Reben ben auf Augen= idein berubenden Aufzeichnungen und Schilberungen G. R. Sime' hat am Enbe bes vorigen und ju Beginn bes gegen= wärtigen Jahres eine von ber Londoner "Congregational Union" ausgebenbe ober wenigstens inspirirte Schrift, welche bie jetige sociale Lage ber Londoner Armen = und Arbeiterbe= vollferung mit ben ichwarzesten Farben malt, weit über bie Grengen Englands binaus großes, berechtigtes Auffeben erregt. Die wichtige Brofcbure, welcher bas Berbienft gu= tommt, bie gange Urmenfrage in England in vollen Gluß gebracht zu haben, fubrt ben Titel: The bitter cry of out cast London. An inquiry into the condition of the abject poor, und tam gegen Enbe Oftober 1883 in bie Deffentlichkeit. Der Berfaffer verfichert gleich zu Unfang, baß er weber auswählerisch bei feinen Beispielen und Anga= ben verfahren, noch auch bie geringfte Uebertreibung fich habe zu Schulben tommen laffen, fondern daß er lediglich trodene Thatfachen anführen wolle. Wer nun biefen auf ben eingehenbften Informationen beruhenben Bericht überfliegt, ber tann fich eines gemiffen Gefühls von gebeimem Schauber nur ichwer erwehren. Man fabrt fich unwillfurlich an bie Stirne und fragt: Wie find im Jahrhundert ber "Cultur" und bes "Fortichrittes" mitten im gefitteten Europa, mitten im Bergen Englands Dinge möglich, beren Auftreten wir in feiner vollen Racttheit bochftens in die Stlavenstaaten Beftafrita's zu verlegen geneigt waren? Dit Beforgnif muß jeber Menschenfreund fich fagen : greift biefe fittliche Beft im Bunde mit bem namenlofen phyfifchen Glend, bas fie größtentheile unmittelbar im Gefolge bat, in weiteren Schichten um fich ; gelingt es ben gerftorenben Tenbengen ber focialbemofratifchen Propaganda, biefe gwar fcmutige, aber

machtige Fluth von Schlechtigkeit und Berkommenbeit auf ihre Muble gu leiten : bann ift ber Bufammenbruch bes gefellschaftlichen Fachwerts nur noch eine Frage ber Beit, bann wird eine neue Mera von Königsmorben, Dynamitattentaten, Bollenmaschinen, Abschlachtung ber Reichen anbrechen, bann wird nach bem Bergenswunsch bes Berliner "Philosophen bes Unbewußten" die Welt an ihrer eigenen Gultur ju Grunde geben. ') Gine Berbundung ber Anarchie mit ber Armuth ware für bie gange Beltorbnung gerabegu verhängnifvoll. Und bag bie Anarchiften; mogen fie nun als verforpertes Umfturgprincip im Großen ober in fleineren Fraktionen als Ribiliften, Socialiften, Kenier u. f. w. aufmarichiren, gerabe jest riefige Unftrengungen machen, um einen betaubenben Beltfrach vorzubereiten, bafür liegen mahrhaftig ichlimme Symptome genug vor. Daß beutsche Socialbemofraten beim Auftreten bes Berliner Sofpredigers Stoder am 15. Novem= ber 1883 in ber Memorial Sall einen beutschen Monarchen öffentlich einen "Maffenmorber" fcbimpfen und mit grinfenben Geberben bie "gutunftige Revolution" bochleben laffen burften, bag zu Ende bes verfloffenen und im Marg bes laufenben Jahres äußerst tecke Dynamitattentate gegen unbewehrte Bahnübergange und Padraume vortommen tonnten, gibt um fo mehr zu benten, als gleichzeitige anarchiftische Rundgebungen auch aus Breugen, Defterreich und Frantreich gemelbet murben.") Motive genug für John Bull, um mit ber Armenfrage Londons gu rechnen und biefelbe mit ber gangen Beltlage in organische Berbinbung zu feten.

Gleichwie die Schwingen des Römeradlers, der eine ganze Welt dem römischen Namen mit starken Krallen unters jocht hatte, in dem Maße zu erlahmen begannen, als moras lischer Unrath, wie Blei so schwer, an das mächtige Flügels

<sup>1)</sup> Egl. The catholic Times bom 26. Oftober 1883 p. 5.

<sup>2)</sup> Cf. Tablet bom 8. Marg 1884. Bgl. Deutsche Reichszeitung bom 11. Marg 1884.

paar fich ansette: jo wurde auch ber britische Leopard ber anftedenben Sittenfaulniß, die ihn im eigenen Lager umgibt, auf die Dauer feinen Biberftand entgegenzuseben vermögen, fo fraftig und muthig er gur Zeit auch noch feine golbene Dahne fcutteln mag. England fteht einfach por ber Frage ber Gelbsterhaltung. Durchaus treffent fagt G. R. Sims in feinem angezogenen Schriftchen: "For very shame England must do something, nav, for self-preservation, which is the most powerfull of all human motives. This mighty mob of famished, diseased and filthy helots is getting dangerous, physically, morally, politically dangerous."1) Ueber bie Mittel find jeboch bie Staatsmanner nicht ebenjo einig, wie über bas zu erreichenbe Biel. Ohne Frage mare eine entichiedenere Umtehr gur driftlichen Politit, ber volle Bruch mit bem firchenfeindlichen Liberalismus, beffen unebeliches Rind ja bie Socialdemofratie ift, endlich eine weitergreifende Freigebung und Forberung bes notorifc fittigenben Ginfluffes ber fatbolifden Rirche, die man in manchen ganbern mit unbegreiflicher Berblendung in un= wurdige Reffeln geschlagen balt, eines ber wirffamften Beilmittel gegen bie focialen Schaben unferer Beit. Der machtige Ginfluß ber Religion ift allein im Stande, ben revolutionaren Strom gurudgubrangen und eine Rrifis gu verhuten, wie fie bas fünfte Jahrhundert bezüglich bes weströmischen Reiches und bas achtzehnte in ber frangofischen Revolution erlebt bat. In ber That batte ber anglikanische Brotestantismus in richtiger Burbigung biefer Bahrheit benn auch ichon bor bem Staate Stellung jur focialen Frage in London, bie gegenwartig acut geworben, genommen. Die Enquête vom Sommer 1883 ift fein Wert, ju bem Zwecke angestellt, um nach genauer Erforschung ber Uebel auch entsprechenbe geiftige Beilmittel anguwenden, injoweit bas moralifche Elend bei ber Armenfrage in Betracht tommt.

<sup>1)</sup> George R. Sims, How the poor live p. 28 ff.

Der ichon oben angezogene Bericht eines anonymen Ber= faifers 1) legt bas Geftanbnig ab, bag bie proteftantifchen Geften Londons die "Entbedung" gemacht, wie fich mitten im Centrum ber Civilifation ein Abgrund unfäglicher Bertommenbeit und Roth geöffnet babe, nur nothburftig mit einer bunnen Rrufte von Bucht und Gitte überbedt, unter ber bie Gottvergeffenheit und Berworfenheit, wie in einem Rrater, broble und fiebe. Raum fei bis beutigen Tages ber ernft= liche Berfuch gewagt, an biefes ichlimme Raupenneft fittlicher Faulniß mit benjenigen Rabitalmitteln berangutreten, bie allein Burgichaft leiften, bag es entweber mit Stumpf und Stiel ausgerottet, ober wenigftens boch vom argiten Unrath gereinigt werbe. "Bahrend wir", fahrt ber Bericht fort, "bamit be= ichaftigt waren, uns Rirchen zu bauen, uns an unferer Religion gu troften und von ber Beranfunft bes Millenniums gu traumen, find ingwijchen bie Armen armer, bie Glenben elender und die Ruchlofen verberbter geworben. Taglich erweiterte fich die Rluft, welche die niedersten Rlaffen von unfern Rirden und Rapellen, wie nicht minber von Unftand und Gitte abidneibet. Zwar fonnte man eine Reihe von Thatfachen anführen, bie auf ben entgegengesetten Schluß ju führen icheinen. Bir brauchen ja nur jene eble Schaar von Mannern und Frauen zu ermahnen, welche bie Segnungen bes Evangeliums (Bibeln) in bie ichmutigften Butten tragen. brauchen nur auf die troftlichen Berichte von Miffionen, Befferungsanftalten, Ufplen, Dagigteitsvereinen bingumeifen, nicht zu reben von ben Theatergottesbienften, mitternächtigen Meetings und außerorbentlichen Miffionen. Aber mas will bieg bedeuten? Bir wurden in einem Parabies von Bahn= finnigen leben , wenn wir glauben wollten , alle bieje Beranstaltungen zusammen wurben auch nur ben taufenbiten Theil von bem leiften, was zu thun vonnothen mare, ober nur ben hundertften von bem, mas die Rirche Chrifti leiften

<sup>1)</sup> The bitter cry of outcast London p. 1.

tonnte. Wir muffen ben Thatfachen in's Muge bliden und ba muffen wir gefteben, bag biefe entfetliche Rluth von Gunbe und Glend über unfern Ropfen gufammenguichlagen brobt." 1) Erinnert biefe erschütternbe Gprache nicht an bie Rlagen eines Tacitus über bie überhandnehmende Sittenlofig= feit bes alten Rom? Und bat bie protestantifche Religion Motive und bie anglitanische Paftoration Erfolge genug, um bie geiftige Biebergeburt biefer verthierten Menichentlaffen fiegreich burchauführen? Dit Bibelvertheilungen und Bibelfprüchen allein ifte wohl nicht gethan, wo eine innerliche Befehrung und geiftige Umwandelung aus bem innerften Menichen beraus Plat greifen muß. Wie immer bem fenn moge, jo ift jebenfalls ber geringfte Schritt zu begruffen, ber von welcher Geite immer gur Linderung der geiftigen Roth ber Londoner Armen unternommen wird, und vielleicht wird bie geplante Errichtung von besonderen Miffionshallen , gunachft in ben vertommenften Diftritten Collier's Rents, Ratcliff und Shabwell , eine Operationsbafis ichaffen , von welcher man zwar nicht fo burchichlagende und wunderbare Erfolge, wie fie die großen Boltsmiffionen ber Zejuiten, Rebemptoriften und Rapuginer aufweisen, erwarten tann, Die aber immerhin für das geiftige Wohl des "Londoner Auswurfe" manches Erspriegliche leiften mochte.

Der schlimmste Feind der Londoner Armen ist unzweisels haft die Irreligiosität, der Unglaube; der zuverlässigste Gradmesser beider aber dürfte wohl in der Controlle des Kirchensbesuches zu suchen seyn. Und da ergaben die statistischen Erhebungen im Sommer 1883 selbst für Bezirke, worin anständigere Arbeitersamilien wohnen, einen für das englische Sektenwesen um so demüthigenderen Zissernausbruck, als die starre englische Sonntagsruhe schon aus dem Motiv der Lang-

 <sup>&</sup>quot;We must face the facts, and these compel the conviction that this terrible flood of sin and misery is gaining upon us." The bitter cry etc p. 2.

weile die breiten Maffen bes Bolfes in die Rirchen treiben follte. Bon 212 geachteten Arbeiterfamilien in ber Rachbarichaft von Dib Ford erfahren wir, bag ihrer 118 in gar feinen Gottesbienft geben. Bon 2290 Geelen in Bow Common besuchten nur 88 Erwachsene und 47 Rinber bie Rirche. Gine Strafe in Leicefter Square mit 246 Familien ftellt nur 12 biefer Familien, die im Conntagegottesbienft burch irgend ein Glied vertreten find. Bon 4235 im Diftrift Gt. George's in the Gaft wohnenben Geelen geben nur 39 ihrem religiofen Bedurfniß nach. Gin abulicher Brocentfat ergibt fich burchschnittlich fur die übrigen Arbeiter = und Armenbe= girte. Da ein einmaliger ober mehrmaliger Rirchenbesuch ichon in obigen Bahlen mitgerechnet ift, fo läßt fich barans bie Tiefe bes religios=fittlichen Berberbens, welches bie Ur= beiterbevolkerung ergriffen bat, genugfam ermeffen. Wie ber Bericht ausbrücklich hervorhebt, gehört es zu ben gewöhnlichen Erscheinungen, daß die Leute feit 20 bis 30 Jahren feine Rirche mehr gefehen haben, ja vierunbfechezigjabrige Greife traf man, bie nie in ihrem gangen Leben eine folde besucht haben. 1) Dazu liegt bie Unfittlichkeit, wie ein fcmutiges Leichentuch, über biefer bedauernswerthen Bevolkerung ausgebreitet. Alle Bucht und Chrbarteit icheint gu Grabe ge= tragen. Bohl find auch andere Großftabte, namentlich Berlin, Baris, Bien, Beft, Reapel, burch bie große Musbehnung, die baselbft bas Proftitutionswesen gewonnen, von jeher beruchtigt gewesen; aber es burfte fraglich erscheinen, ob gerabe bie Armenbevölkerung anberswo burch Angebot wie Rachfrage bem ichrecklichen Moloch ber Ungucht jo viele Opfer bringt, wie in London.2) Wie im fintenben Rom, fo ift auch bei ben Armen Londons von einer religiofen Ghe feine Rebe. Wie ber Berfaffer ber im Auftrage ber Congregational

<sup>1)</sup> The bitter cry of outcast London p. 3-4.

Egf. ben 4. Extraband bon H. Mayhew, London labour and the London poor. — Cf. J. Greenwood, the seven curses of London. Chapter 16—20.

Union herausgegebenen befannten Brofchure bemertt, rief bie bloge Ertundigung nach ber Rechtmäßigfeit des Bufammenlebens bei ben betheiligten Mannern und Frauen Bermunberung und Lächeln über folch naive Fragen hervor. Diemand fragt barnach, Niemand erwartet es, bag bie Lebensgemeinichaft ber Geschlechter mit bem Charafter ber driftlichen Gbe geabelt fei. Gur Cheichlieftung wie Cheicheibung gibt es mur zwei Motive: Leibenschaft und Gifersucht. 218 un= lanaft ein verrufener, mit einem Weibe ungetraut gusammenlebenber Rerl mit einem Diebsgesellen auf nachtlichen Ginbruch ausging, murbe jener von biefem aus erotifden Motiven auf bem Bege ermorbet. Bei feiner Rudfehr fpiegelte ber Morber bem bethorten Beibe bes Ermorbeten por, berfelbe fei von ber Boligei über Racht eingesperrt worben, und ichon biefelbe Racht nahm er bie Stelle feines Opfers ein. 1) Bubem ift bei ber Ginrichtung bes verberblichen Gingimmerinftems Blutichanbe und jebe Form von Lafter allgemein geworben. Gefindel, Diebe, Proftituirte, entfprungene Buchtbausler fullen Gaffen und Saufer. Mitten in ber Armuth und im Glend fteben gablreiche Statten ber öffentlichen Ungucht. Gin Arbeiterbiftrift gablt 43 öffentliche Saufer mit 428 Frauen und Dabden bis jum garten Alter von gwolf Jahren hinab. In einem andern Begirt treffen auf je 10100 Einwohner ichon 400 Proftituirte von breigebn bis fünfgig Sabren, ja von 35 Saufern einer gewiffen Arbeiterftrage find 32 öffentliche Borbelle. Bie es in ben vornehmen und mittleren Standen aussehen mag, bavon erhalt man vielleicht eine Abnung, wenn man fich vergegenwartigt, bag feit etwa awangig Jahren bie Menge öffentlicher Dirnen fich von 8600 auf runb 100,000 vergrößert hat. ')

<sup>1)</sup> The bitter cry etc. p. 7.

<sup>2)</sup> Cf. J. Greenwood, The seven curses of London p. 281 ff. Es ift außerdem statistisch sestieut, daß an 250,000 heimathund freundlose (Fabrit-) Mädchen in London den größten sitt-

Bu all biefem moralischen Elend gefellt fich bann noch bas englische Nationallaster ber Trunkenheit bingu. Es ift ein Rrebsichaben, ber am beiten Lebensmart ber eblen Ration Albions frift. Dicht burch reiche lutullifche Dablzeiten, für welche ber elende Dob tein Gelb bat, wird ber Gaumenluft gefrobnt, fondern burch große Quantitäten von Schnaps und Branntwein. Bor Jahren ichon hat Dr. Guthrie bie verheerenden Wirkungen biefes Lafters alfo geschilbert: "Es ift nicht möglich, die Folgen biefes Uebels zu übertreiben ober auch nur wahrheitsgetren zu fennzeichnen, fei es in Rückficht auf die Berfonen felbit, welche bem Lafter fich ergeben haben, ober fei es in Rucficht auf Golche, bie barunter mit gu leiben haben: gefnickte Chemanner, gebrochene Frauen und vor Allem arme unschuldige Rinder, welche unter Darbung und Graufamteit binfiechen, in Lumpen gehüllt auf unferen Stragen ichauern, ohne Schuhe ben Binterichnee burchwaten und mit ihren ftruppigen Saaren, hohlen Wangen und eingefuntenen Augen aus ihren geflichten, fchmierigen Genftern herausftarren. Dabei ift biefer Gluch teinesmegs etwa auf bie unterften Schichten beschränkt; obwohl bie Sitten ber höheren und mittleren Bejellichaftsflaffen beffere find, fo ift biefes Lafter boch in allen Stanben angutreffen. Schon mancher Magb hat baffelbe ihre Stelle geraubt, und was ein größerer Berluft, ihre Tugend begraben; es hat manchem Sandwerfer fein Brod vernichtet, es hat Kronen ihres Glanges entfleibet und ben bochften Rang in Berachtung gefturgt".1)

lichen Gesahren ausgesetzt leben. Die im Jahre 1878 unter dem Batronate von Lord Aberdeen gegründete Society for providing Homes for Working Girls hat deßhalb sieben Asple erösset, worin solche Mädchen gegen eine Bergütung von 4,50 Mark per Boche Wohnung und Unterkommen sinden. Da selbst dieser Betrag für die Weisten unerschwinglich ist, so zählen jene Asple gegenwärtig nur 260 Insassinen. Und die andern? (Fortnightly Review 1884. p. 22.)

<sup>1)</sup> Bei J. Greenwood l. c. p. 332 ff.

Ber ben ichredlichen Umfang ber Berheerung, Die ber unbeilvolle Bhisty anrichtet, nicht fennt, wie es burchichnittlich in Deutschland wohl ber Fall fenn mag, ber verftebt auch Die unabweisbare Rothwendigkeit nicht, wie bier zu Lanbe mit ben fraftigften Gegenmitteln biefer geiftigen Beft, melder Manner, Frauen und Rinder jum Opfer fallen, in ber energischsten Beife burch öffentliche Meetings, Dagigteitsvereine, Miffionen entgegengearbeitet werben muß. Durch bie fogenannte pledge, b. i. ein vor bem Geiftlichen gemachtes Gelöbniß ftrengfter Enthaltung von allen geiftigen Getranten, find icon Taufenbe gu einem befferen Leben befehrt, Bater ihrer Familie und Mutter ihren Rinbern guruckgegeben, und noch mehr von Saus aus vor bem abidbenlichen Lafter bewahrt worben. Aber trop biefer und abnlicher Rampfmittel graffirt die Truntfucht gerabe unter ber Urmenbevolferung Londons in erfchredenbem Grabe. Die Ausrottung biefes Laftere ift mit um jo größeren Schwierigteiten verbunden, als ben Leuten mit ibealen Gefichtspuntten fo lange nicht beizutommen ift, als fie nicht felbft fur die Religion wieber gewonnen finb.

Wenn sich die Stärke der Nachfrage einigermaßen aus dem Angebote abschäßen läßt, so würden die öffentlichen Ausschanklotale einen objektiven Maßstab für den Umfang der Trunksucht abgeben. Run gibt unser Bericht an, daß 3. B. in Enston Noad schon auf 100 Köpfe ein Wirthshaus (public-house) fällt. Dei einer Kirche in Orange Street stehen nicht weniger als 100 Gin-palaces, umfangreich und comfortabel eingerichtet. Während London überhaupt etwa 1100 Kirchen und Kapellen zählt, weist es hingegen 7500 Branntweinhäuser, 1730 Case's und Restaurants und 467 große Hotels auf; will man hieraus einen Schluß ziehen, wohin es die Herzen unwiderstehlich zieht, so dürsten die Gotteshäuser wohl erst an letzter Stelle kommen. Der Lon=

<sup>1)</sup> The bitter cry of out cast London p. 8.

boner "Muswurf" tennt nur einen Simmel, und biefer ift . bas Birthebaus mit feinem fenrigen Rag, feinen gligernben Spiegeln und Marmortischen. In taumelnber Befinnungs= lofigteit fucht er fein verzweifeltes Loos zu vergeffen, beffen Bewußtfenn ihn in ber Rüchternheit erbrucken wurbe. 3m Raufche völliger Bergeffenheit, im bumpfen Stumpffinn, welchen ber Genug bes feurigen Giftes zuwege bringt, fub-Ten fich biefe Urmen erft behaglich. "Die Kneipen", fagt Gime, "bluben in ben nieberen Stadttheilen formlich, und gange Bermogen werben Mannern und Frauen abgepreßt, bie am Morgen felten wiffen, mober fie etwas zu effen betommen. Rann man fich aber wundern, bag bie Schnaps= baufer mit ihrem Licht und glangenben Schimmer geftopft voll find? Das Betrant ift fur biefe Gorte von Leuten ja Lebensmittel, es gibt ihnen ben hollandischen Duth, ber er= forberlich ift, um weiter gu leben, es ftumpft ihren Ginn ab und brudt fie auf die Stufe bes Thieres berab, welches fie eben fenn muffen, um in ihren Ställen (styes) leben gu tonnen. Das Wirthshaus ift fur fie ein Simmel neben ihren peftartigen, einer Solle gleichsehenben Wohnungen. Betrunten fenn beift bei biefen Leuten fo viel wie glud= lich fenn". 1)

Was diesem Nationalunglück den Stempel der Widerlichkeit noch besonders aufdrückt, ist der bedauerliche Umstand,
daß gerade das weibliche Geschlecht einen bedeutenden Procentsatz zu den Opsern der Trunksucht stellt. Zur Zeit ist die
durch öffentliche Trunksucht berüchtigtste Person in ganz London gerade ein weibliches Individuum, die irische Obsthändlerin O'Flannigan, welche im verstossenen Sommer wegen
vollendeten, ärgernißgebenden Rausches vom Gerichte bereits
zum fünfundsiebenzigsten Male bestraft werden mußte. In
einem Polizeidistrikte Londons kamen im Jahre 1882 auf
301 männliche Berurtheilungen nicht weniger als 240 weib-

<sup>1)</sup> How the poor live p. 15. London 1883.

liche. Die von einer reichen Dame in Colchester im Jahre 1879 gegründete Young Women's Help Society, welche in Ost-London bereits sechs Filialen zählt, rechnet es zu einer ihrer Hauptpflichten, gerade der weiblichen Trunksucht entgegenzu-arbeiten. 1) Welchen Fluch lettere für das Familienleben und die Kindererziehung bedeutet, bedarf nur einer Andentung.

Benn ein Much ben anbern zeugt, wenn Gunbe wieber Gunbe gebiert, fo ift bas fchredlichfte, beweinenswerthefte Opfer beiber ficherlich die unschuldige Kinderwelt, welche phyfisch ber Berfrüppelung ober bem Blobfinn, und moralifch ber Berführung und Corruption anheimfällt. Es ift vielleicht bas traurigfte Blatt in ber Geschichte bes Elenbes, bie wir zu ichreiben haben. Denn ber Anblick gemordeter Unfchuld flogt uns nicht blog Schauber ein, weil ber eifige Sauch bes Gunbenfroftes mit graufamer Borliebe gerabe bie jugendlich garten Frühlingefnofpen unschulbiger Rinberhergen fnicht und tobtet, fondern auch, weil fur lange Zeit alle Soffnung auf gefunben Radwuchs ebenfo grundlich gerftort ift. Bas fur eine Generation machet benn unter ben geschilberten Umftanben in ben Londoner Arbeiter= und Armenvierteln beran? Raum anbere ale nur zwei Rlaffen: entweber Gretinen, Sbioten, Rruppel, Baffertopfe, ober Diebe, Schwindler, Bofewichter. ju jeber Schandthat fabige Buben, eine ergiebige Butunftebeute ber Anarchie. In ber That wirft ber Alfoholismus ichon aus physiologischen und psychischen Grunden in ber verberblichften Beife auf die fittliche wie forperliche Qualifitation ber Rachkommenichaft ein. Kruppelhafte Conftitution und geiftiger Blobfinn find die Brandmale, welche trunffuchtige Eltern mit bem Brenneifen bes Lafters auf bie unichnt= bige Stirne ihrer Rinber brennen. "Die elenben, fruppelhaften, miggeftalteten Rinberobjette", ichilbert Gime feine Beobachtungen, "welche man in biefen Sutten trifft, bilben

Cf. The fortnightly Review Jan. 1, 1884. p. 21 ff. p. 29, in ber Mbhandlung: Social reforms for the London Poor.

bie peinlichfte, fcmerglichfte Geite unferes Mustunbichaftungs-Materials. Die Afple ber Grafichaften find angefüllt mit armen Ibioten und Bahnfinnigen, die ihr ungludfeliges Loos ber Gunbe ihrer Eltern verbanten, und bie Steuertraft ift burch ben Unterhalt einer blobfinnigen Rachkommenichaft ber Truntfucht auf's schwerfte belaftet". 1) Ift ber Fluch ber Eruntenheit ichon groß genug, welchen bie Rinber fogufagen fchon mit auf die Welt bringen, fo wird er noch größer, wenn wir verblenbete und ichlechte Mutter ihren Rleinen bas brennenbe Gift noch eigenhandig einschütten feben. Much bie garte Rinberwelt wird ichon ins Wirthshaus geführt, ja fogar auf ben Armen bingetragen. Go wird benn bas Births= haus thatfachlich auch gur Brutftatte bes Lafters, gur Schule aller Schlechtigkeit. Bier werben fie gur Truntfucht angehalten, hier werden fie namentlich zum Diebftahl abgerichtet. "Rinder, die taum laufen tonnen", beißt es im ofter citirten anonymen Bericht, "werben gum Stehlen angehalten, und kommen fie von ihren täglichen Raubzugen ohne Gelb ober Gelbeswerth beim, fo werben fie unbarmbergig geschlagen".2) Wird fich unter folden Aufpicien noch Jemand wundern, baß es in London beständig an 20,000 gewerbemäßige Diebe gibt, baß formlich organifirte Diebesbanben, wie bie beruch= tigte Banbe ber "Forty thieves", bie abgelegenen Stragen gur Rachtzeit unficher machen, bag Raubanfalle befonders gegen Fremde bei hellem Tage nicht felten in London vortommen ?3)

Aber noch ist bes grausamen Spieles nicht genug. Tausende hilfloser armer Kinder erfahren den Fluch der elterlichen Trunksucht zum großen Theile auch dadurch an sich, daß sie grenzenloser Berwahrlosung und unheimlicher Bereinsamung undarmherzig überlassen sind. Es ist ein offenes

<sup>1)</sup> How the poor live p. 15.

<sup>2)</sup> The bitter cry of outcast London p. 8.

<sup>3)</sup> J. Greenwood, l. c. p. 85 ff. - Cf. The bitter cry &c. l.c.

Bebeimniß, bag im Binter wie im Commer hunberttaufenb Rinber unter fechszehn Jahren unbeauffichtigt, unbeschäftigt und verlaffen, wie wilbe Pferbe, in ben Strafen von London berumlungern, ihren Sunger mit ben halbfaulen Abfallen ftillend, welche auf ben öffentlichen Bertaufeftellen bon ben Rorben ber Obit- und Gemufehanbler fallen. 1) Cbenjo unbestritten ift es, baf biefe vermahrloste Jugend ohne Eltern und Pfleger in ungleich größeren Dimenfionen anwachjen wurde, wenn nicht ber Tob, nicht fo fast ein Burgengel als ein willfommener Befreier, ichon unter ben Gauglingen ge= waltig aufraumte und fie vor einem menschenunwurdigen Lebensichicffal gnabig bewahrte. Bu Taufenben werben bie Sänglinge ber Urmen von Sunger und Ralte und Darbung jeglicher Art babingerafft, mahrend andere an "Baby - Farmers" und "Child Adopters" von ihren Eltern verfauft und bei guter Gelegenheit ju "Engeln" gemacht werben. 2) Burbe in biefer Beife ber erlofenbe Tob bie Reihen ber armen Rinder nicht fo ftart lichten, fo wurden fie nach bem Musbrud Greenwoods aus bem Boben bervorwachjen, "wie Raninchen in einem ftillen Gehage, und wurden fo maffenhaft unfere Strafen burchschwarmen, bag wegen ber Uebervollerung fich die Rothwendigkeit ber Ginbringung einer Parlamentsatte ergabe, welche im Unichluß an bas lette Sunbegeset gegen bas Stromerthum von Rindern, Die ohne Maulforb in ben Stragen berumlaufen, fich wenben mußte."3) Bahrend fo bie Schwacheren im bitteren Rampfe ums Da= fenn ichon frubzeitig erliegen, geben bie Ueberlebenben, bie fich nicht immer als survival of the fittest tenngeichnen Taffen, einem fo peffimiftifchen Lebensichicffal entgegen, baf es fraglich erscheint, ob einer fo ungludfeligen traurigen Sugend ber Tob überhaupt nicht vorzugiehen fei. Die Ausfeh-

<sup>1)</sup> Cf. J. Greenwood p. 5 ff.

<sup>2)</sup> Cf. J. Greenwood I. c. p. 29 ff.

<sup>3)</sup> Greenwood, p. 5 f.

ung von Rinbern auf bem Tangetus nach fpartanischem Recept war ohne Zweifel ein Berbrechen, bas nichteinmal bie Autorität eines Lufurg zu beiligen vermochte; aber ob es nicht ein größeres Berbrechen fei, hulflose Rinber Jahre lang mit qualendem Sunger ju foltern, mit langfamen Tobesqualen ju martern, fteht noch fehr babin. "Das Rinberelend, welches man erblickt", wird uns gefagt, "ift bas am meiften berggerreißenbe und erschreckenbe Element bei biefen Entbeck= ungen, und babei ift gerabe ber Aluch nicht ber geringfte, ben bie Rinber aus bem Lafter ihrer trunffüchtigen und aus= schweifenden Eltern ererbt haben und welcher fich in ben verfruppelten, ungeftaltenen und oft wiberlichen Geftalten ausprägt, bie man in biefen Dertlichkeiten burch bie Bank antrifft. Bom Unbeginne ihres Dafenns werben fie außerfter Bernachläffigung beimgegeben. Ihre Leiber und Lumpen wimmeln von Ungeziefer; ber graufamften Behandlung find fie ausgesett; manche von ihnen haben niemals ein grunes Relb gesehen, wiffen nicht, was es ift, bis auf die nachft benachbarten Stragen ju gelangen, und verbringen oft gange Tage bin ohne einen Biffen Brob". 1) Go viele Rinber= qualen, fo viel Schmerz und Elend und hunger, fo viele Leiben unichulbiger Geschöpfe bilben eines ber ichwierigften und ernftlichften Probleme ber Philosophie, welche ohne Berudfichtigung ber driftlichen Weltanschauung über bie Natur und Tragweite bes Uebels allerdings nur allzugern im Gchopenbauer'ichen ober Sartmann'ichen Beffimismus fteden bleibt.

Die Wohnungsfrage ift neben bem Kinderelend gegenwärtig wohl die brennendste in London, zumal auch die Unsittlichkeit der Armen in ihr vielleicht ihre tiefsten Burzeln hat. Das allgemeine Ergebniß ist, daß die Höhlen — Wohnungen kann man es nicht nennen —, worin die Armen hausen,

<sup>1)</sup> The bitter cry of out cast London, p. 13, wo einige herzzerreißende Beispiele erzählt sind. Reich an Einzelfällen ist namentlich auch die Schrift von H. Si ms.

bon Schmut ftarren, ungenugend ausgetrodnet, gar nicht ventilirt, oft bis jum Ginfturg baufällig und gu Allem noch burchgangig übervollfert finb. Gange Familien, ja ofter mehrere Familien gusammen, hausen in einem einzigen Bimmer bon nur acht Duabratfuß Flacheninhalt, und manchmal gehoren noch Schweine und Gfel mit ju ben Zimmergenoffen. Bor nicht langer Zeit entbectte ein Canitatsauffeber in einer Rellerwohnung Mann, Beib, brei Rinder und vier Schweine.1) "Ich habe Renntnig von brei bis vier Lotalitaten", schilbert Dr. Letheby bie Gachlage, "wo 48 Manner, 73 Frauen und 59 Rinder in nur 34 Zimmern leben. In einem Bim= mer befanben fich zwei Danner, brei Frauen und funf Rinber, in einem andern ein Mann, vier Frauen und zwei Rinber, und als ich vor ungefähr 14 Tagen ein hinterzimmer im Barterre Dr. 5 befuchte, fant ich es von einem Manne, gwei Frauen und zwei Rindern befest; es lag aber noch die Leiche eines armen Mabdhens barin, bas wenige Tage vorber in Wochen geftorben war. Der Leichnam lag ba auf bem Eftrich ausgestredt, ohne Leichentuch und ohne Garg, mitten unter ben Lebenben - und wir mochten gerne fragen, wie es anders tommen tann, ale bag bas menfchliche Berg für alle edleren Befühle erftorben fenn muß, wo ein foldes Schaufpiel zu ben gewöhnlichen Bortommniffen gablt". 1) Mus neuefter Beit werben Falle mitgetheilt, wo eine in Berwefung übergebende Rindsleiche funfzehn Tage lang in demfelben Bimmer liegen blieb, worin eine gange Familie lebte, aß und ichlief; wo eine anbere Leiche neun, eine britte gwolf. eine vierte acht Tage lang bie Bimmerluft verpeftete, bie von ben Angehörigen eingeathmet wurde.3) Die Berberblichteit bes Gingimmerfoftems fur Leib und Geele ber Armen wirb unter folden Berhaltniffen wohl von Riemand in Abrebe

<sup>1)</sup> H. R. Sims, How the poor live p. 42.

<sup>2)</sup> Bei Greenwood I. c. p. 26 ff.

<sup>3)</sup> Cf. H. R. Sims, op. cit. p. 37-38.

gestellt werben tonnen. Und bennoch muffen biefe bedauerns= werthen Leute fur ihr einziges "Zimmer", in welchem außer einer wurmftichigen Betiftelle, einem gerbrochenen Stuhle ober Tifch nur Lumpen und Scherben gu treffen find, enorme Miethen bezahlen, nämlich 3,50 bis 4 Mart wochentlich, ein Betrag, welcher fogleich bie Salfte bes wochentlichen Berbien= ftes - meiftens im Lohne fur die Fabricirung von Bundbolgichachteln beftebend - verschlingt und für Rahrung, Teuerung, Rleibung ber Familie nur 50 Pfennige täglich ubrig lagt. 1) Sier mare ein Buntt, wo bie Gefetgebung energisch einzuseten hatte, um jenes ichanbliche, gum Simmel aufschreiende Aussaugungsspftem zu ersticken und auszurotten, welches von berglofen Saufervermiethern in ber ichamlofeften Beije im großen Stile betrieben wirb. Reiche Spefulanten leben nämlich und maften fich, wie Bampyre, vom Blute und Schweiße ber Armen, indem fie gange Stragen baufälliger, jum Abbruch verurtheilter Saufer um ein Spottgelb auftaufen und bernach burch zimmerweise Bermiethung berfelben an die Londoner Armen einen 50 = bis 60-procentigen Bewinn baraufichlagen. Golde Leute find die gefährlichften Reinbe ber menschlichen Gesellschaft und ficherlich auch bie wiberlichften Creaturen im Angesichte Gottes.

Lassen wir zum Schlusse noch einen letzten Blick über bas traurige Gemälbe gleiten, bas wir von der Lage der Londoner Armen und Arbeiter entworsen, ehe wir es wieder verhüllen und bei Seite stellen. Es ist ein Bild, in vielen Zügen zum Berwechseln ähnlich demjenigen, welches Rom zur Zeit seines tiefsten Verfalles darbot. Hier wie dort stechen gleich grelle Farbenessetze in die Augen des Beschauers, vom tiefsten Schwarz anhebend und emporsteigend bis zum schreiendsten Weiß, ohne Anwendung von versöhnenden, die Gegensähe stillenden Mittelfarben. Unermesslicher Neichthum auf der einen Seite, blutige Armuth auf der anderen, hier

<sup>1)</sup> The bitter cry of out cast London p. 19.

harte Bebrudung burch ben Starteren, bort bie Genfger unb Thranen ber Bebrudten; aber überall biefelbe grengenlofe Brreligiofitat und Unfittlichfeit, biefelbe ungufriebene, brobenbe Saltung ber Schwacheren, biefelbe forglofe in ben Tag bineinlebenbe Monchalance ber Regierenben. Sieß es im alten Rom : "Go viele Stlaven, fo viele Feinde", fo hat biefer Text in unfern Tagen nur eine ffeine Abanberung erfahren und beißt: "Go viele Urme und (Fabrit-)Arbeiter, fo viele Tobfeinbe ber Gefellichaft".1) Denn bie Etlaverei bat in ber Begenwart nur eine andere Form, unter bem Scheine perfonlicher Freiheit, im überhandnehmenden Fabritenwefen angenommen. Bie aber bie alteriftliche Rirche, obicon mit Feuer und Schwert verfolgt, im ausgehenden Alterthum Die fociale Rrifis baburch einer friedlichen Bofung entgegenführte, baß fie bie gange egoiftisch geworbene Gefellschaft mit bem Dem driftlicher Charitas lebensvoll burchbrang, im Sinweise auf bie ewige Bergeltung und befinitive Musgleichung bem Ueberfluß und Reichthum , proportional feiner Große, Boblthatigfeit, und ber Armuth gebulbige Ertragung auferlegte, baneben aber in ben gabllofen Afplen, Sofpitien, Spitalern, Monche= und Ronnenfloftern, Armen= und Finbelhaufern ebenfo viele Linderungs- und Speifeanftalten fur bie barbende Menschheit fchuf: fo burfte auch voraussichtlich in naber Bufunft ichon ber burch bie brobenben Angeichen ber Revolution und ben Feuerschein von Dynamiterplofionen auf= geschreckte moberne Staat fich genothigt feben, im Intereffe feiner Gelbfterhaltung biefe felbe Rirche voll unverfieglicher Lebensfraft, welche er fast allerwarts in unwurdigen, ibre fociale Thatigkeit bindenden Retten gefeffelt halt, nicht bloß freizugeben, fonbern auch um ihre jo oft bewährte, machtige Sulfe gur Beruhigung ber revolutionaren Wogen in Aufpruch gu nehmen. Doch wie im Alterthum, fo feben wir auch in ber Begenwart felbft eine an Sanben und Gugen gebundene

<sup>1)</sup> Bgl. Beig, Lehrbuch ber Beltgeschichte. II. G. XXXIX.

Rirche mit ebenjo mutterlicher Gorgfalt wie großem Erfolge an ber Biebergeburt ber franken Gefellichaft arbeiten, fo viel und fo gut es bei ihrer gehemmten Bewegung noch möglich ift. Zwar ift bie tatholifche Rirche gur Zeit in England freier, als fonft irgendwo, aber ungerechtfertigtem Diftrauen begegnet fie auch bier; ein Berhaltniß, bas ihren Ginfluß in Löfung bes focialen Problems nicht wenig erschwert. Daß aber ber Protestantismus mit feinen ungabligen Getten, beren junafte und martischreierischste die Salvation Army ift, die nothige Rraft zur Erneuerung ber Menschheit , feien es nun gange Staaten ober einzelne Individuen, nicht in fich trage, geftebt er in ruhigen Augenblicken felber ein. Dur tatholifche Begeisterung, tatholifder Opfermuth, in unverbrüchlichem Glauben wurzelnd und aus bem reinen Born ber Liebe fprubelnb, vermag fich bis zu bem Grabe ben fcmierigen Broblemen ber jocialen Umgeftaltung zu wibmen, daß bas 2In= geficht ber Erbe wirklich erneuert, die driftliche Bufriedenheit und Geelenruhe - benn bas ift bie Sauptfache in ber focialen Frage - wirklich erreicht werbe. Die Bunben muffen beilen, nicht bloß verharichen. Gelbitlofe, fich felbit vergeffenbe Pflege und Wartung ift bagu nothwendig, und biefe finden wir in wirklich auskommlichem Dage nur bei ben religiöfen Genoffenschaften und Orben, wie fie bie tatholifche Rirche fennt.

Benebiktinermönche haben Europa civilisirt und urbar gemacht, ohne sie würden wir vielleicht noch in Barbarei schmachten. Auch heutzutage noch sind die so großartig organisirten kirchlichen Orden, die wie zahlreiche Blüthen und Blumen voll farbreichster Abwechslung aus dem Lebensbaume des Katholicismus hervortreiben, die geborenen Pioniere und berusenen Mitarbeiter an der bedrohten Civilisation des neunzehnten Jahrhunderts. Freilich soll nicht nur der Staat hülfreiche Hand leisten, sondern er ist dazu auch verpflichtet; aber der Löwenantheil der Arbeit und des Ersolges fällt immer der Kirche zu, welche allein das kranke Menschenberz

beilen und neubilben fann. Man entfenbe boch einmal eine heroifche Schaar barmbergiger Schwestern unter bie Armuth; man errichte an möglichft vielen Orten Rlofter, an beren Pforten Taufenbe von Nothleibenben ihre tagliche Suppe finden; man eröffne in focialiftischen Begenben große Sefni= ten= ober Rebemptoriften-Diffionen, man gewähre ben tatho= lischen Seelforgern bis in bie gottloseften Familien unverwehrten Butritt; man organifire unter ber Arbeiter- und Sandwerterwelt die jo eminent antifocialiftifchen Befellenvereine Rolping's: ein gutes, wenn nicht bas größte Stud ber focialen Frage mare gelost. Der Protestantismus mit feinen Bruchftuden von Chriftenthum ift gwar willig, aber ichwach, mehr zur Rolle eines Buschauers als eines thatigen Belfers verurtheilt. Den Grund bafur gibt Laby Greville an, wie folgt: "Gine von ben Urfachen, welche ben Enthufiasmus (ber Protefianten Lonbons) gurudbrangen, liegt wohl in ber Erwägung, bag es fich nicht bezahlt, ein focialer Reformator gu fenn. Denn berfelbe barf tein Barteimann fenn, fonbern muß feine Aufgabe von einem weitern, mehr tatholischen Gesichtspuntte aus auffaffen. Fur bie Regierung ift er von teinem Werth, fonbern vielmehr ein Dorn in ihrem Fleische, und weber Ehren noch Beforberung bat er zu erwarten". 1)

Diese Nothwendigkeit, katholisch zu benken und zu fühlen, wenn es sich um eine ersprießliche Lösung der socialen Frage handelt, hat eine weitere Anerkennung seitens des Anglikanismus in der Thatsache gefunden, daß die am 4. März 1884 unter dem Borsitz von Sir Charles B. Dilke gebildete Royal Commission for inquiring into the Condition of the Homes of the Poor auch den Cardinal Manning in London unter ihre Mitglieder, zu denen unter Anberen auch der Prinz von Bales und Marquis Salisbury

<sup>1)</sup> The fortnightly Review, January 1, 1884. p. 29.

gehören, aufgenommen hat. 1) Am 6. März hat diese königliche Commission, die zunächst die Wohnungsfrage bezüglich der Armen Londons und des ganzen Königreichs ins Auge faßt, ihre erste Sitzung abgehalten. Jeder Menschenfreund wird den Bunsch äußern: Mögen die Bemühungen der Commission von segensreichem Erfolge gekrönt sehn und endlich gesetzliche Bestimmungen herbeisühren, die dem Armenskandal in London ein Ende machen. Dann ist Europa von einem der gesährlichsten Ansteckungsherde gesäubert.

Leeds in England, im Marg 1884.

Dr. J. B.

## LI.

## Orbensichweftern als Brrenpflegerinen?).

"Ich muß anerkennen, daß es der römisch = katholischen Kirche und vor Allem Papst Innocenz III. vorbehalten war, den Born christlicher Liebe nicht nur in seiner ganzen Fülle zu öffnen, sondern auch den befruchtenden Strom auf alle Gebiete des menschlichen Lebens zu vertheilen." So lautet das beachtenswerthe Zeugniß eines Birchow, 3) desselben

<sup>1)</sup> Tablet Nr. 2290, p. 359 bom 8. März 1884.

<sup>2)</sup> Referat des Landrathes und praktischen Arztes Dr. Jochner über den Antrag die Einführung barmherziger Schwestern 2c. zur Pflege weiblicher Jeren betr. (München 1883) 4°. 28 S. und 2 Uebersichtstabellen. (Auch enthalten in dem Kreisamts= blatt von Oberbahern, 1883. S. 1445—1514).

<sup>3)</sup> Gefant. Schrift. Band II.

Birchow, ber bei ben im vorigen Jahre im preußischen Landstag über die Niederlassungen von Ordensschwestern stattgeshabten Debatten sich in sehr zurückhaltender, ja kühler Weise über die Thätigkeit der Ordensschwestern als Krankenpflegerinen geäußert hat. Anders der Professor und Arzt, anders der im moderirten Gulturkampf sechtende Abgeordnete!

herr von heeremann und Abg, von Minnigerobe traten ihm hier mit bem lauten Beugniffe ber Wahrheit entgegen, indem ber Erftere fich alfo aussprach: "Die Thätigkeit ber Orbensfrauen ift auch fogial bon eminenter Bebeutung, benn ihre Aufopferung fur bie leibenbe Menschheit ohne jedes Entgelt, nur aus Liebe fur bie Mitmenschen fann nicht ohne bie wohlthätigften Folgen auf bem fogialen Bebiete bleiben". Der Letigenannte aber erklarte auf Grund feiner reichen Erfahrungen als Combattant im letten großen Gelbzuge : "Das habe ich aus bem Munde aller Informirten gebort, bag bie Leiftungen ber confessionellen Schweftern über alles Lob ethaben gewesen feien, und diefe find bei aller Anerkennung ber freiwilligen (weltlichen) Rrantenpflege als die guten Engel ber Menschheit zu bezeichnen". ') Es hieße mahrlich Gulen nach Athen tragen, wollten wir uns angesichts ber täglichen Erfahrungen in Stadt und Land berufen fühlen weitere Zeugniffe über bie erfpriegliche Wirffamteit verschie= bener Arten von Orbensichwestern auf bem Gebiete ber Pflege von Rranten und Siechen aufzusuchen. Gelbit ber aufgeflartefte Urgt und ber im Uebrigen in fteifleinenen Bureaufratismus gehüllte Bermaltungsbeamte wird zugeben muffen, baß mit ber ausgiebigen Berwendung von Orbenspersonen für bie besagte Thatigfeit eine neue Epoche in ber Beschichte ber Rrantenpflege, im weitesten Ginne bes Wortes genommen, gu batiren fei. Welch glangendes Beugniß hat felbft in ben freimaurerischen und radifalen Rreifen ber frangofifchen Boltsvertretung gerabe in ben letten Jahren ber Thatigkeit ber

<sup>1) 45.</sup> Plenarfigung bes preuß, Landtages, 9, Febr. 1883,

Orbensschwestern ausgesprochen werden mussen! Wie hat selbst ein Maxime du Camp in seinen Schilberungen aus der französischen Milbthätigkeit (in der Revue des deux Mondes 1883) das aufopsernde und selbstlose Wirken der Ordenssfrauen mit uneingeschränktem Lobe ausgezeichnet; ihre "nie ermattende Selbstausopferung und ihre unversiegdare Muttersliebe zu den Armen und Berlassenen" nennt er ein "beswundernswerthes Schauspiel" vor der ganzen Welt.

Es barf an biefer Stelle vielleicht an ein in unseren Tagen wenig mehr bekanntes Buchlein ') bes Freiheren Gle= mens August Drofte zu Bijdering, Beibbijchofe zu Munfter und fpateren Ergbischofe zu Roln, erinnert werben, bas gum erstenmale vor jest mehr als 50 Jahren erschienen ift und in welchem unter anderem bie Wirtsamfeit ber barmbergigen Schwestern als Pflegerinen und Berwalterinen im Clemens= bofpitale zu Munfter ebenfo eingehend als anerkennend befprochen wird. Dieffeits und jenfeits bes Rheins herrichte bamals ichon, bas geht aus dem intereffanten Buche bervor, nur eine Stimme bes Lobes und ber Anerfennung über bie fegens= reiche Thatigfeit bes Orbens. Bas uns aber gerabe bier gur Erwähnung bes Buchleins veranlagt, ift ein barin fich vorfinbender Gat, ber alfo lautet : "Bei ber Pflege ber Irren, welche die barmbergigen Schweftern wohl auch bald übernehmen werden, wird freilich, wie bei jeber Rrantenpflege, die an ber Sand ber Liebe gu machende Er= fahrung bie beste Lehrmeisterin sein." In der That hat fich biese Borausficht auch balb erfüllt. Un gablreichen Irrenanftalten in Lanbern beutscher wie frangofischer Bunge find besonders feit ben letten brei Dezennien Orbensfrauen und Orbensbrüber, namentlich barmbergige Schweftern, jur Pflege ber unglud= lichen Irren und Idioten sowohl als auch zur Berwaltung und Regieführung folder Unftalten gur Berwendung gefommen.

<sup>1)</sup> Ueber die Genoffenschaften der barmbergigen Schwestern, insbesondere über die Einrichtung einer derfelben und deren Leiftungen in Münfter. M. 1833.

Es ware wunderbar ju nennen, wenn angefichts ber iconen Erfolge und bes faft ungetheilten Lobes, welche bie gejegnete Birtfamteit ber Orbensangeborigen auch auf biefem bornen = aber nicht minber verbienftvollen Relbe ber drift= lichen Charitas allenthalben begleiten, nicht auch in unferem engeren Baterlande bas Mugenmert auf fie gelenkt worben und im Bolle und beren Bertretern ber Wunich aufgetaucht mare, an ber einen ober anbern ber gablreichen Irrenanftalten bes Lanbes bem Birten und Balten von Orbensichweftern eine Statte zu bereiten. Das mabre Bobl ber unglucflichen Rranten einerfeite und andrerfeite bie Rudficht auf bie Erzielung einer gunftigen Finangirung bes Betriebes folder Unftalten legten einen folden Bunich begreiflicher Beife nabe und zwar zunächst hervorragenben Mitgliebern in ben Rreisvertretungen (Lanbrathen) von Ober- und fpater auch von Rieberbavern. Denn diefen obliegt nach ben in Bavern geltenben gesethlichen Beftimmungen bie Obforge und Mittelbeichaffung fur bie Rreisirrenanftalten.

Benn man bie immer mehr anwachsenben Laften in's Muge faßt, welche ber Rreis Oberbayern fpeciell fur bie 3wede ber Unterbringung ber Irren gu tragen bat, fo findet man es in der That febr erflärlich, wenn man auch auf Erfparungerudfichten Bebacht zu nehmen anfängt, ja fich bagu verpflichtet fühlen muß. Bahrend beifpielsweife fur bas Jahr 1864 fur gebachten Zwed vom Landrathe von Oberbanern bie Summe von 34,900 fl. ausgesett war, wogu noch 2000 ff. für Unterftugung unvermöglicherer Gemeinden gur Unterbringung von Irren und 20,000 fl. fur Erweiterungs= bauten ber Rreisirrenanftalt in Munchen ausgesetzt ericbeinen, beziffert fich biefelbe nach bem neuesten Unfate pro 1884 icon auf nicht weniger als rund 221,700 Det. ober c. 11 Broc. ber gefammten Rreisausgaben; überdieß ift die zweite Rreis= irrenanstalt noch bei weitem nicht in ber vollen beabsichtigten Musbehnung im Betrieb. Dabei hat eine genaue ftatiftifche Erhebung ergeben, bag bie Danchener Unftalt, mas bie Roften. bes ärztlichen wie bes bermaligen Pflegepersonals sowie den Gesammtauswand auf den einzelnen Kopf gerechnet betrifft, unter allen Anstalten Deutschlands einen sehr hervorragenden Platz einnimmt. Auch der Kreis Niederbayern erscheint dersmalen schon mit dem Betrage von mehr als 71,000 Mt. beslastet, während vor 20 Jahren erst 5000 fl. für die Errichtung einer Kreisirrenanstalt im Budget angesetzt erscheinen.

Das Berdienft, die finangielle und abminiftrative Seite ber Frage ber Ginführung ber Orbensschweftern angeregt und ins helle Licht gefett zu haben, gebührt bem langjabri= gen und unermublichen Lanbrathereferenten biefer Sparte, bem Sofrathe 3. Gimmerl in Munchen, ber in Bort und Schrift auf bas energischefte fur biefe wichtige Sache wirtsam ift. Ihm nun trat feit bem letten Bieberauftauchen ber hochwichtigen Frage in ber oberbanerischen Lanbrathever= fammlung bes Jahres 1882 fr. Dr. G. Joch ner mit fachverftanbiger Unterftutung gur Geite. 3hm als erfahrenem Arzte lag mehr bas medizinische, also psychiatrische und abminiftrative Intereffe ber gangen Ungelegenheit nabe, und mit Benützung der Aufstellungen Simmerle, ber fo manche Unftalt felbft eingesehen und aus vielen zuverläffigen Quellen fein ichatbares Material gewonnen, faßte er bie Gache nach einer neuen, fruchtbaren Richtung an.

Das vorliegende Referat, in äußerst sorgfältiger und präciser Form abgefaßt und zur unmittelbaren Borlage und Berwerthung für die Berhandlungen des Landrathes 1883 bestimmt, gibt zunächst eine kurze Borgeschichte früherer auf Einführung von Ordensschwestern in Irrenanstalten abzielenden Anträge im obers und niederbayerischen Landrathe. Diedei ist es nicht ohne Interesse, das vielsach zögernde, oft geradezu ignorirende Berhalten der Kreisregierungen gegenüber diesen ihnen offendar ziemlich ungelegen gekommenen Anregungen und Wünschen zu beobachten. Dem kräftigeren Andrängen einer überwältigenden katholisch conservativen Wehrheit des obersbayerischen Landraths vom I. 1882 gegenüber konnte sich aber

bie Regierung mit folden Mitteln nicht furber behelfen. Es wurde ber Geschüppart bes "technischen Gutachtens" bes Dbermedicinalausichuffes, ber ichleunigft berufen worben, gegen ben Unfturm aufgefahren. Doch bie Reiben wantten nicht, und burch Jochners Referat, bas bem Landrathe bes Jahres 1883 gur Borlage fam, wurde mehr als ein gegnerifches Gefchut bemontirt. Rachbem (G. 8) auf bie befrem= bende Thatfache hingewiesen wird, daß die oberbanerische Rreisregierung trop bes einstimmigen Ersuchens bes Landrathsausschuffes es bennoch beharrlich verweigerte, bie aus Unlag gleicher Berhandlungen in Rieberbayern bem bortigen Lanbrathe vorgelegten Aften über die Pflege in Irrenanftalten mit Orbensichwestern gur Ginsichtnahme gu unterbreiten. geht Dr. Jodner auf die Erorterung bes erneuerten Antrages auf Ginführung von Orbensichwestern fur bie Pflege weiblicher Irren felbft ein.

Es wird in sachlicher und ganz objektiver Beise zunächst die Frage zu lösen versucht, welche Eigenschaften das Wärterund Pflegepersonal der Irren haben musse, um seiner schwieseigen Aufgabe nach allen Richtungen gerecht zu werden. Das läßt Dr. Jochner hervorragende und in der Praxis der Psychiatrie wohlerprodte Collegen aussprechen: so einen Dr. Roller, der schon 1831 in seinem Buche "die Irrenanstalt nach allen ihren Beziehungen" und dann wiederum mehr als 40 Jahre später in seinen "Psychiatrischen Zeitsragen" diese Fragen behandelt hat; einen Dr. Frank, Biszanik, Berthloss, Snell und zahlreiche andere noch heute an der Spige von solchen Anstalten stehende Psychiatriser, wie sie sich theils in ihren Schriften, theils in besonderen Gutachten ausgesprochen haben, welche der Berkasser briestlich von ihnen zu erholen Ansag genommen hatte.

Wenn nun einer von ihnen sich bahin äußert, daß "bers jenige Wärter — und die Wärterfrage ist der Angelpunkt in der Irrenpstege — seine Berufspflichten am besten erfüllt, welcher mit achter Liebe und Luft aus reiner Menschenliebe

bie armen Unglucklichen pflegt, ihnen ungezwungen, ohne gu berechnen, was er zu thun ichulbig ift, die umfangreichste Corgfalt gutommen lagt", und beifugt, "bag ein unerschutter= liches Bertrauen auf ben allmächtigen Gott auch bem Barter, welcher mit driftlicher Milbthatigfeit bie armen unglud= lichen Rranten bebient, die nothige Rraft und Duth gur Musbauer verleihen werbe, ju Allem aber bie Religion ben iconften und ficherften Unbaltepunkt biete" (G. 12); und wenn andere Gutachten von Unftaltsleitern beutlich barauf binweifen, "wie bie geiftesfranten Bfleglinge ber Irrenanftal= ten namenlos gerabe bann leiben, wenn fie fich unter ben Banben pflichtvergeffener ober jouft ungeeigneter Barter und Barterinen befinden" (G. 13): fo burfte ber Schluß, ber fich baraus zu ergeben bat, nicht schwer auffindbar fenn. Es ift fein Zweifel, bag biefe Gigenschaften alle, bevorab bie uneigennütige, um Gottes und Gotteslohnes willen geubte Gelbstaufopferung und fanftmuthige Energie, doch wohl vorwiegend bei mit Rrantenpflege fich befaffenben Orbensleuten gu finden find.

Und bafur fpricht bann auch bie Erfahrung in ben gablreichen Frrenanstalten Deutschlanbs und ben Rachbar= lanbern, wie fie in ben folgenben Blattern bes Referats furg und treffend aufgeführt ericheinen. Ueber mehr, ale ein Du= gend Irrenanstalten Deutschlands und Defterreichs find aus officiellen und privaten, von ben Unftalteleitern felbft ber= ruhrenden Mittheilungen bie Berichte über bie burchaus jegensreiche Wirkfamkeit von Schwestern verschiebener Orbensgenoffenschaften wiedergegeben. Gelbft biejenigen Direktoren, gegen beren Billen feinerzeit biefes Pflegeperfonal gur Gin= führung tam, fprechen fich mit aller Unerfennung fur bas= felbe aus; auch ber protestantische Direttor ber elfässischen Lanbesirrenauftalt ju Stephansfelben urtheilt über bie Gomeftern außerft gunftig und ber preußische Sanitaterath Dr. Gerlach weist einen bes öfteren, auch bem oberbanerischen Lanbrathe gegenüber, aufgetischten Ginwurf gegen bie Gin=

führung ber Orbensichwestern mit ben gutreffenben Worten gurud (G. 22): "Die nicht felten geaußerte Unficht, baß ein Theil von Beiftestranten , inebefondere die an religiofem Wahnfinn leibenben, burch ben Anblid bes Orbenstleibes aufgeregt werben, habe ich nicht bestätigt gefunden, im Gegentheile baufig eine febr große Buthunlichkeit, ein fich Mn= ichließen ber Rranten an bie barmbergigen Schweftern beobachtet". 1) Aehnlich lautet ber Bericht aus ber confessionell= gemischten Unftalt zu Ettelbrud bei Luxemburg (G. 18) : "Es herricht nur Gine Stimme barüber, bag bie Schwestern hier bas Möglichfte leiften. Gegenüber bem Manne, gumal bem religios Bahnfinnigen, muß ich behaupten, daß biefe Art von Rranten bei ben Schweftern besondern Troft finben. fich an diefelben anklammern und öftere fich aus ben Bergweif= lunges und Ungftanfallen berausarbeiten, mo felbige bei ben Laien biefe fpecielle Ableitung nicht finden wurben." Daneben werben in faft allen Gutachten auch bie befferen Roftund fouftigen Berbaltniffe ruhmend hervorgehoben, welche burch ben Gingug ber Orbensichweftern in ben Unftalten berbeigeführt wurden. Daß babei auch noch ein gutes finangielles Beichaft fur bie gablenben Fattoren fich berausbilbet, fann Dr. Jodner nach naberer Ginfichtnahme in die Berwaltungeverhaltniffe ber giemlich umfangreichen und trefflich geleiteten tyrolifchen Landebirrenanftalt ju Sall vollauf beftätigen (G. 23 ff.).

Das Gleiche weisen die in jedem Betrachte intereffanten Mittheilungen des Direktors ber Jrrenanstalt zu Bremen, Dr. Scholz, deutlich nach (S. 17 ff.). Daraus ift zugleich

<sup>1)</sup> Das Gleiche bestätigte bem Berichterstatter gelegentlich eines Besuches in ber Landesirrenanstalt zu Salzburg beren Direktor Dr. Zillner, der seit mehr als 25 Jahren mit Ordensschwestern zusammenwirkt. Ueberhaupt sprach er sich nach allen Richtungen höchst besriedigt über sein Pflegepersonal aus, wie auch in Dr. Jochner's Reserat sein günstiges Urtheil zum Ausdruck kommt (S. 16).

zu erfeben, wie analog auch bie Birffamteit ber Diakonen und Diatoniffinen als eine außerft fegensreiche fich entfaltet in bem Grabe, bag Dr. Sch. gerabeweg erklart: "Ich batire von biefem neuen Pflegemobus gerabezu eine neue Phafe in unferem Frrenwesen." Sochft bemerkenswerther Beife fagt eben berfelbe (G. 27) in einem Untwortichreiben- auf einen eigens an ihn gerichteten Brief bes Berfaffers : "Es ift nie= mals vorgekommen, daß die gablreich bier verpflegten Ratho= lifen und Juden jemals an der Ordenstracht unferer evan= gelischen Schweftern Unftog genommen batten, ebensowenig als die im hiefigen tatholischen Rrantenhause verpflegten gablreichen Evangelischen an ber fatholischen Orbenstracht. Im hoben Grade, wie ich nicht verhehlen will, überrascht es mich, baf Ihnen diefer Einwand gemacht worden ift . . . . Bon Mergten follte man einen folden Ginwurf ich on gar nicht erwarten, bochftens von Laien, bie mit biefen Berhaltniffen gang unbefannt find." Dan erinnert fich anläglich folder Mengerungen an bas icone Bort, welches ber (protestantische) Bertreter ber (griechisch = fath.) Ronigin von Burttemberg gelegentlich ber Jubelfeier bes Mutterhaufes ber barmbergigen Schweftern gu Smund im vorigen Commer ausgesprochen : "er febe in ber Uebergabe eines Relches zum beiligen Opfer ber fatholischen Rirche gu= gleich auch ben Bedanken verfinnbildet, bag bas Birken ber barmbergigen Schwestern interconfessionell fei, bag bie drift= liche Rachstenliebe feine Schranken an den politischen und confessionellen Grengen habe und bag auf diesem schönften Felde biefelben rein der Charitas bienen." Wo aber bethatigt fich die Charitas mehr als auf bem Felbe ber Pflege ber ungludlichften unter ben Menschenkinbern?

Daß die Orbensschwestern hierin auch jenen Gehorsam und jene Unterwürfigkeit unter die Oberen, denen sie untersstellt sind, an den Tag legen, die im Interesse einer einsheitlichen und ersprießlichen Leitung dieser Unglückshäuser unbedingt geboten erscheint, hätte von unserem Obermedizinals

ausschusse, bem hierin Erfahrungen nicht zu Seite stehen, nicht bezweiselt ober gar in Abrede gestellt werben sollen. Denn auch bagegen sprechen laute Zeugnisse ersahrener Unstaltsleiter und Psychiatriter, wie wir sie selbst personlich von zweien berselben unumwunden ablegen hörten.

Damit ift auch zugleich bas Referat bes herrn Dr. Jochner jum Schluffe gekommen. Es werben an bie vorliegenben Gutachten einige entsprechenbe Bemerkungen und bie barans fich mit Rothwendigfeit ergebenben Schluffe gereibt, Die in folgenden Gaben gipfeln (G. 28): Will man nicht bie Danner, von welchen die Mittheilungen ausgegangen find, ale unerfahrene, untangliche ober parteiliche gachmanner binftellen, fo muß unwidersprochen feststeben: die Pflege ber Irren, insbesondere ber weiblichen Irren, burch Ordensleute ift die relativ befte. Die Ginwendungen bagegen beruben auf Unschanungen, welche ber Erfahrung bireft wibersprechen. Sinfallig find bie bagegen angebrachten pfochiatrifchen wie abminiftrativen Bebenten, lettere gumal, wenn, was felbit= verftanblich überall geschehen muß, "vor ber Ginführung von Orbensichwestern eine contrattliche, feste Regelung ber Begiehungen ber Unftalt gum Orben ftattfindet." Endlich "Die finangiellen Bebenten," fahrt bas Referat fort, "tonnten hochstens barauf binauslaufen, bag die Rreisgemeinde Erfparungen macht." Auf biefen wohlbegrundeten Erwägungen bafirt ber wiederholte Untrag "auf Ginführung barmbergiger Schwestern ober einer abnlichen Genoffenschaft in ben oberbaperifchen Rreisirrenanftalten".

Angefügt sind noch zwei statistische Tabellen, welche bas Jahr zuvor herr Simmerl zur Bergegenwärtigung der abministrativ-finanziellen Gebahrung an der Münchener Ferenanstalt gegenüber einer Reihe hervorragender Anstalten gleichen Zweckes im übrigen Deutschland ausgearbeitet und einem Reserate beigegeben hatte, die aber damals "auf rathselhafte Beise" bei offizieller Publicirung der Landrathsverhandlungen zu Berluste gegangen waren. Auf sie hier weiter einzugeben muffen wir uns verfagen, fo intereffant und lehrreich ihr Inhalt ift.

Kaffen wir unfer Urtheil über die vorliegende Abbandlung gusammen, welche ihrem Umfang nach zwar nur ein beicheibenes Dag aufweist, aber mit ihrem Inhalte eine bochbebeutsame, weit über ben engen Rahmen ber gewöhnlichen bie Landratheversammlungen beschäftigenben Fragen binaus= gebenbe Materie behandelt, fo tonnen wir nicht blog bas beicheibene Lob unterzeichnen, bas ihr felbft ber Bertreter ber oberbayerischen Rreisregierung in öffentlicher Gigung zollte mit ben Worten: "bas Referat fei fehr geschicft abgefaßt," fonbern wir fugen baran ein viel weitergebenbes und fagen: Jodners Referat wird wegen feiner burchschlagenben und objettiven Beleuchtung bes Berlangens nach Orbensichweftern als Arrenpflegerinen von nun ab mit Recht immer bie Grundlage fur die Behandlung diefer Frage bilben muffen, die nicht mehr von ber Tagesordnung verschwinden wird, bis fich auch bie baverifchen Regierungsfattoren unter ben ent= ichiedenen Billen ber Dehrheit ber Bolfsvertreter beugen und biefelbe in wohlwollenbem Ginne zu lofen versuchen werben. Es ift Guftem in ber Gache! Das fann niemand bezweifeln, ber mit forgfamem Ginne bie bier vorliegenden Ausführungen und bas fortgefette Biberftreben ber Regierungen verfolgt und geprüft hat. Das weitere Schicffal bes Jochner'ichen Untrages hier zu verfolgen wurde uns über ben Rabmen unserer Berichterftattung binausführen. Uns bat bie officielle Behandlung biefer Angelegenheit auch bamals icon, als wir felbst mitgurathen hatten, ftete ben Ginbrud aufgebrangt: "Stat pro ratione voluntas:"

München im Frühjahr 1884.

### LIL

# Unmaßgebliche Gedanten über das Bertommen der Friedenslage.

Zum ersten Mal seit einer Reihe von Jahren bricht bas Frühjahr herein, ohne von ben gerunzelten Brauen bes in Wassen starrenden Mars verdüstert zu senn. Bielmehr steigt auf allen Fluren Europa's die Berkünderin des Tages, die Lerche, zum Himmel empor, der Welt die Botschaft des Friedens zu bringen; und mit dem Rusen des Kutuks, des nordischen Lenzesboten, erschien wiederholt im Brüsseler "Nord" der Borschlag zur allgemeinen Abrüsstung. In diesem Augendlicke der Bertrauensseligkeit zu einem dauernden Bölkerfrieden ist ein turzer Rückblick auf die drohende Kriegsgesahr der letzen Jahre angezeigt, aus dem man zugleich auf die Entswicklung der politischen Lage in der Zukunft Schlüsse ziehen mag.

Auf bem Berliner Congreß vom Jahre 1878 war ber ruffische Knoten in seiner seitherigen Gestaltung geschlungen worden. Nach opfervollen Erfolgen, die nahe daran waren bas Ziel erreichen zu lassen, welches die Tradition mehrerer Jahrhunderte als die ethnische, culturelle und religiöse Aufsgabe ber rufsischen Ration bezeichnet hatte, wurden ihr die Früchte der letzten Siege und der früheren Türkenkriege durch den Beschluß der europäischen Großmächte entwunden. Grollend zog sich der doppelköpfige Nar zurück in das Innere seiner Steppen, um neue Kräfte zu sammeln und die Schäden des letzten Kampses zu repariren. Der Panslavismus schoß in

üppige Blüthe, und ber Haß gegen bas Frembthum, besonders gegen die Deutschen, schien über Nacht eine Eigenschaft des rufsischen Bolkscharafters geworden zu sehn. Die verwandte Gesinnung fand man an der Seine, wo gerade Gambetta die große Nera der Revanche vorzubereiten begann. So hatte die europäische Kriegsgesahr eine greifbare Gestalt angenommen; sie bedrohte offenbar Deutschland und das an den Balkan vorgeschobene Desterreich.

3m Laufe bes Spatherbites von 1879 murbe bas beutich= öfterreichische Ginvernehmen fur gewiffe Falle bergeftellt. Bugleich wurde in England bas confervative Rabinet fondirt, ob es für ben Fall eines ruffisch-frangofischen Angriffes feiner ebemals übernommenen Berpflichtungen eingebent fenn werbe, für die Reutralität Belgiens, Luxemburgs und ber Rieber= lande einzutreten, und ob es ferner entschloffen fei, bie freie Schiffahrt ber Dit = und ber Rorbfee aufrecht zu erhalten, alfo für die Erhaltung bes Friedens thatfachlich wirkfam gu fenn. Endlich wurde in der Thronrede, mit welcher der beutsche Reichstag 1879 eröffnet wurde, von ben Bemuhun= gen ber Reicheregierung gesprochen, eine umfaffenbe Bereinig= ung für die Erhaltung bes Friebens zu Stanbe zu bringen. Bon jener Beit batiren bie raftlofen Berfuche bes Gurften Bismarck, um aus einer Friedensliga nach und nach wieder ein europäisches Grogmachteinstem berauszubilben, analog bemjenigen, welches unter bem Ramen ber Pentarchie und ber beiligen Miliang nach ben napoleonischen Rriegen Europa fo lange Jahre ben Frieden gefichert hat.

Der Bersuch, England für dieses Projekt zu gewinnen, hatte zunächst die entgegengesette Wirkung. Lord Beaconssfield nahm zwar mit Begeisterung die bismarchiche Idee auf, weil er dadurch unüberschreitbare Schranken gegen die Ausschung des ruffischen Kolosses zu erzielen hoffte. Lord Salisbury begrüßte die Nachricht von dem Bündniß zwischen Deutschland und Desterreich-Ungarn in einer öffentlichen Berssammlung als ein Evangelium, welches England Heil und

Glück, der Welt den Frieden und Rußland Enthaltsamkeit verkünde. Im Lande indessen war man gegen den Premier und seinen Hang zu Abentenern mißtrauisch geworden. Die Bolksthümlichkeit des "Imperialismus", die noch soeben in dem Triumphe des "Herzogs von Eppern" in hoher Fluth stand, begann zu ebben, als man die Möglichkeit triegerischer Berwicklungen auf dem Continent und den Bruch mit der französischen Schwesternation in's Auge faßte. Allgemeines Unbehagen in der wirthschaftlichen und agrarischen Lage, Mißersolge in den Colonien kamen hinzu. Die Bolksstimmung hatte umgeschlagen, das Ministerium wurde gestürzt und Gladssone kam an's Ruder, um der politischen Welt ein neues Räthsel aufzugeben, das britische Räthsel, dessen Lösung heute noch babinsteht.

Die europäische Friedenspartei batte nun einen neuen Begner. Glabstones Programm in ber Bahlrebe gu Miblothian war eine Rriegsertlarung gegen bie Weftfetungen bes Berliner Bertrages. Den Defterreichern wurde bas "Fort aus Bosnien!" jugerufen. In Paris mußte Charles Dilfe birefte Berbindungen mit ber Aftionspartei anfnupfen. Ruglande Blicke fuchte man von neuem auf ben europäischen Drient hingulenten, um bas burch ben Frieden von Can Stefano in's Stocken gerathene Bert zu vollenben. Unter bem Borwande, die Ausführungen ber Bestimmungen bes Berliner Congreffes zu beschleunigen, wurden eine Reihe von Runbichreiben an bie Gignatar = Dachte in Umlauf gefest. Ihnen folgte die brobenbe Diffion Gofdens nach Conftanti= nopel. Die Grengregulirung Griechenlands und Montenegros, Reformen in Rleinafien, bie Difftanbe in Armenien und Sprien lieferten bie Sandhaben gut fortwährenden Intriguen, bie von England ausgingen und ben 3med hatten ben Bundftoff zu einer europäischen Explosion angubaufen.

Giner fo ruhrigen Aftion gegenüber hatte bie beutiche Friedenspolitit einen schwierigen Stand. Ge fam darauf an, bie Entscheidungen bintanguhalten und in ben einzelnen Fallen

Nachgiebigkeit gegen die sprubelnde Initiative des thatendurstigen englischen Regierungsleiters zu zeigen. So entstanden jene unerklärbaren Farcen, wie die Flottendemonstration vor Dolcigno und die Conferenz der Großmächte von Therapia, während welcher zur Taselmusik Alexandrien bombardirt wurde. Fast schien es als ob der beutsche Kanzler den Uebermuth Gladstones ermuntere, in der Berechnung, daß dieser in allzu großer Kampseshipe sein Pulver bald verschießen und demnächst im eigenen Lande abwirthschaften werde.

In Rugland hatte bas feurige Liebeswerben Glabftones nur bedingten Erfolg gefunden. Die Gortichatoff und Ignatiem waren verschwunden, und als erft Br. v. Giers die Leitung ber auswärtigen Angelegenheiten befinitiv in bie Sand genommen batte, ba vermochten bie verlockenbiten Borichlage bas ruffifche Rabinet nicht mehr zu bestimmen, aus feiner majeftätischen Rube berauszutreten. Rur ber Gine Erfolg war errungen, daß nach bem blutigen Sturm auf Geoftepe 1881, ale Merm und Afghaniftan bem ruffischen Giegeslauf offen lagen, von Betersburg aus plotlich ein Salt geboten wurde. Go ichien in Centralafien eine Art von ftillfdmeigenbem Compromik zu Stande gekommen zu fenn, bas für England um fo wichtiger war, als bier feine indischen Lebensintereffen auf bem Spiele fteben. Auch die feit bem Jahre 1880 unternommenen großartigen Recognoscirungen an ber preußischen Grenze burch die neuorganisirte Urmee bes Czaren, welche fich auch im Frieden fortwahrend auf bem Rriegsfuße befindet, murbe ale ein Gieg ber englischen Politit betrachtet; benn biefe Truppenanbaufungen follten bagu bienen, eine Preffion auf bie Unterhandlungen über bie Berbaltniffe am Balfan auszuüben. Much die birette Agitation wurde fortgefett. In Oftrumelien verrichteten englische Emiffare bas Bert, welches bie Panflaviften bei ben Gubflaven feit lange betrieben. In Gerbien, Bulgarien, Bosnien war die Rrifis fogar jum Ausbruch gefommen, ohne jedoch burch ihren Berlauf an ber allgemeinen Lage etwas zu anbern. Das ruffifche

Rabinet zog fich im entscheibenben Augenblid immer wieber auf seine Passivität zurud.

Roch weniger glucklich hatte Glabstone in Paris operirt. Go lange Gambetta lebte, hoffte man Franfreich in die Bolitit großartiger Umgeftaltungen bineinzugieben. Der Pring von Bales war bafur gewonnen und gehorte nebft Gir Charles Dilte ju ben Intimften ber Intimen im Balais Bourbon und in ber Billa b'Abran. Gleichzeitig trafen bort bie balb= officiellen ruffifchen Agenten, Delegirte ber Banflaviften, ber Ronig von Griechenland, Graf Beuft und andere Apoftel ber Untifriebensliga gufammen. Ferry wurde mabrent feines erften Minifteriums als ber Johannes betrachtet, ber feinem herrn ben Weg vorbereite. Als Morgengabe bes neuen Bundes erhielt er Tunis bescheert. Endlich war ber Tag gefommen, wo Franfreich fich wieber erheben follte. Der Mann, welcher ben Bergichlag ber Nation in fich vertorperte, batte bie Regierung übernommen. Aber über Racht wurde Gambetta burch feinen unbegabmbaren Uebereifer gefturgt, und eine Beriode ber Regierungslofigfeit trat ein, bervorgerufen burch ben Streit ber republikanischen Parteien. Run war die frangofische Regierung tein Fattor mehr, mit bem ein europäischer Diplomat zu rechnen vermochte.

Rußland zog die von ihm gesponnenen Faben von Paris zurück und England begann die Franzosen in Egypten zu brüskiren. Als Ferry später die Erbschaft Gambettas antrat und endlich eine compakte Regierung mit einiger Aussicht auf Stadilität herstellte, verkündete er allerdings der Welt, daß die Zeit gekommen sei, wo die Stimme Frankreichs im Mathe der Bölker wieder beachtet werden musse. Aber die Art und Weise, wie er seine aktive Politik inaugurirte, war so beschaffen, daß er sofort in Zwiespalt mit England gerathen mußte. Gleich diesem sollte Frankreich eine Weltmacht werden, das von den Reichthümern Asiens und Afrikas zu den größtmöglichen materiellen Leistungen bestuchtet werde. Wadagaskar, Hinterindien, die Gebiete am Congo und

Senegal sollten nur die ersten Etappen senn, wie Ferry am 27. März d. Is. in der Deputirtenkammer erklärte. Und wo man nicht selbst die Hand darauf legen kann, will man die racenverwandten Länder vorschieben, um einestheils den Einsstuß Englands zu paralysiren, anderntheils durch diese Protektion Bundesgenossen für bereinstige weitere Zwecke zu gewinnen. Die Revanche ist deßhalb für den Augenblick in den Hintersgrund geschoben, und damit sind die Handhaben der engslischen Politik an der Seine unbrauchbar geworden.

Wenn nun auch bie Gefahr eines Bunbniffes ber Beft= machte mit Rugland beseitigt schien, fo nahm andererseits die Confolibirung ber frangofifchen Republit einen bebentlichen Charafter an. Ferry brach mit feiner radlealen Bergangenheit und fuchte ben republikanischen Ginrichtungen cafariftischen Geift und monarchiftische Alluren einzupflanzen. Er machte Concessionen an ben Rlerus, warb um bie Gunft ber Curie und ichloß ein Bunbniß mit ber Bantotratie, ber internationalen Kinangmacht. Es tam ihm Alles barauf an, Frantreich alliangfabig zu machen. Er wußte, bag bas Land unbebingt jeber Regierung folgt, bie es verfteht bas nationale Banner im Auslande zu entfalten und hochzuhalten. Unter ben Gin= tageminifterien ber fortichrittlichen Republit verfumpfte bie Boltsftimmung in unfruchtbaren Fraktionstampfen und in ber Lacherlichkeit chauviniftischer Bravaben auf ber Strafe. Erft feit Conftituirung bes zweiten Rabinets Ferrys fonnte von einer auswärtigen Politit Frankreichs wieber gesprochen werben. Je mehr fich feine Machtstellung befestigte, befto leichter tonnte ber Minifter bas gange Gewicht einer Groß= macht in die Bagichale legen, in welcher die Geschicke Europas entschieben werben. Rugland tonnte neuerbings hoffen, bag baburch bie Schale gu feinen Bunften finten werbe. Die Situation war in ber That fritisch geworben und in ben Berbfttagen bes vergangenen Jahres hatte bie Rrifis ihren Sobepuntt erreicht.

In homburg und Ropenhagen fpielten fich gleichzeitig

Greigniffe ab, welche bie Mugen ber Welt auf fich lentten. Dort waren die Ronige von Spanien, Gerbien und Rumanien in ber Guite bes beutiden Raifers bei ben Relbmanovern. Bier weilte ber ruffifche Raifer Alexander III. als Gaft bes Ronigs Chriftian, feines Schwiegervaters, und empfing bie Befuche ber Ronige von Schweben und Griechenland, bes Bringen von Bales und endlich Glabstones, bes überzeugunge= treuen Ruffophilen, nur bag er biefesmal nicht von feiner ruffifchen Egeria, ber Frau von Nowitow, fonbern bon feinem Troubadour, bem Poëta laureatus Tennyfon begleitet war. In benfelben Tagen las man in ruffifchen Blattern die Rede eines befannten Generals, ber gwar feine Rublung mit bem Minifter bes Musmartigen, aber befto mehr Ginflug und Bertrauen am Sofe genießt. Es bieß bort: "Die Deutschen mogen es fich wohl merken, wir find feine gu verachtenden Begner. Weder die ruffifche Regierung noch bas ruffische Bolt fürchten fich vor einem Rriege mit Deutschland. Unfere Schwäche macht unfere Starte aus; unfere Armuth ift unfer Reichthum. Bir tonnen Alles verwuften, wir tonnen Teuer an unfere Solzbaraten legen und unfere Dorfer anfteden. Rampft mit ben Barbaren, die fur ihr Baterland ftreiten, und fie werden euch mit blutigen Ropfen beimichiden. Ja, wir find Barbaren ohne Erbarmen und ohne falfche Gentimentalität. Alfo, wir find bereit, euch gu begegnen."

Die Legende berichtet, daß während dieser spannungsvollen Wochen der russische Staatskanzler graue Haare bekommen habe. Giers ist eine Art von Cobbennatur, ein Fanatiker des Friedens. Noch vor wenigen Monaten machte er den Eindruck eines Mannes, der in seiner fast jugendlichen Bollkraft stehe. Jeht erscheint er vom Alter gebeugt, während er thatsächlich vom Gewicht seines Amtes niedergebrückt ist. Aber seinen Zweck hat er erreicht und dadurch den Ruhm eines aufrichtigen Menschenfreundes, eines weitblickenden Batrioten und eines klugen Diplomaten eingeerntet. Es war überzeugt, daß ein Krieg mit Deutschland seinem Lande nur verhängnißvoll senn könnte, und die Aufrichtigkeit dieser Ueberzeugung erweckte in ihm jene Entschiedenheit, welche in den heißesten Momenten den Kaiser und die übrigen Minister mit fort riß. So triumphirte er über die Provokationen der panslavistischen Parteien und über die kriegerische Strömmung am Hofe.

Ginem fo absoluten Monarchen gegenüber, wie es Meran= ber III. ift, war ber Wiberftand bes Minifters fein leichtes Ding. Es tam barauf an, bem Berricher bas Friedensprogramm, bas er felbft am Tage nach ber Kronung in Mostau aus= gegeben und zu bem er fich angefichts feiner Bolfer feierlich befannt batte, immer wieber in's Gebachtniß gurudgurufen. Bum Glud ichien fich übrigens ber Raifer auch felbit gu ber Auffaffung binguneigen, bag er gemiffermagen confti= tutionell regiere, wenn er feinen Miniftern vollständige Frei= beit bes Sanbelns in ihren Refforts überlaffe und fich barauf beichrante, bie Grundzuge feines Willens anzugeben. Diefe Urt von imperialiftischem Conftitutionalismus pafte fur bie ruffifchen Berhaltniffe augenblicklich beffer als ber Parlamentarismus. Die Devife ber liberalen Schablone : "le roi règne, mais ne gouverne pas" wurde hier umgestellt in ben Ginnfpruch : "ber Bar berricht und bie Minifter regieren."

Die russische Politik der letten Jahre trägt allerdings den Stempel der persönlichen Direktion ihres Leiters. Während sich die öffentliche Aufmerksamkeit auf die Begebenheiten in Ropenhagen richtete, versolgte Herr von Giers unablässig seine Plane, um den Frieden zu erhalten. Es gelang ihm, seine Operationen in vollständiges Geheimniß zu hüllen und vor den Indiskretionen der Presse zu schützen. Er begann Blätter, welche in das kriegerische Horn des Hofes bliesen, zu maßregeln. Die "Nowosti" brachten einen sensationellen Artikel, der die Anfrage stellte, ob es angesichts der Bismarcksichen Coalition nicht angezeigt sei, unter Russlands Führung

eine andere Coalition ber burch jene bebrohten Mächte zu bilden? In Europa machte der Artikel Aufsehen, in Ropenshagen rief er Entzücken hervor. Aber der Redakteur der Nowosti wurde durch einen Polizeioffizier zum Minister des Innern geleitet, der ihm bei Strafe der Suspension die Besprechung berartiger Combinationen untersagte.

Biere erfreute fich bes Beiftanbes zweier Bunbesgenoffen, bes Gurften Orloff, bis babin Botichaftere in Paris, und bes General Grafen Schweinit, beutschen Botschafters in Betersburg. Letterer war unter ber Ranglerichaft bes Grafen Beuft Botichafter in Bien gewesen und galt fur feinen befonberen Freund bes Beuft'ichen Defterreich, mas ihm in Betersburg einen befto größeren Ginfluß ficherte. Go tonnte burch enges Zusammenwirfen ber ben Frieben anftrebenben Gelebritaten bie Lofung ber Rrifis versucht werben. Roch ebe ber Czar Ropenhagen verlaffen hatte, erhielt er vom Raifer Wilhelm ein eigenhandiges Schreiben, in welchem Erflarungen verlangt wurden über die Concentration der Truppen an ber preugischen Grenge. Der Brief wurde burch nichtejagende Freundichaftsbetheuerungen beanwortet. Die gegenfeitige Correspondeng ruhte eine Zeit lang; aber enblid ichrieb ber beutsche Raifer an feinen Großneffen auf bem ruffifden Thron ben tategorifden Gat: "Um biefer unerträglichen Sachlage ein Enbe zu machen, ift es nothwendig, baß Giner von uns beiben die Initiative ergreift. Alter und die Stellung, welche ich in Guropa einnehme, geftatten mir zu hoffen, bag Du einwilligeft, ben erften Schritt au thun."

Nun ichien das Eis gebrochen. Es begannen die Unterhandlungen über eine Entrevue der beiden Kaiser. Einige Regimenter wurden von der Grenze zurückgezogen und Befehle wurden gegeben, die Zerwürsnisse in Bulgarien in Güte und mit möglichster Nachsicht beizulegen. Zu gleicher Zeit vollzogen die deutsche und die öfterreichische Presse wie auf Commandowort eine russensteundliche Schwenkung. Freudiges Muffehen in Rugland machten bie Enthullungen ber "Rolni= ichen Zeitung" über bie Borgange vor und mabrent bes Friedensichluffes von San Stefano. Die "Nowoje Bremja" hatte fich über bie Unbankbarkeit Deutschlands beklagt und behauptet, Bismard habe ben ruffifchen Abler verhindert, bis auf die Ruppel bes Santta Sophia zu fliegen. Die "Rolnische Beitung" ftellte bas in einem offenbar inspirirten Urtitel richtig, indem fie fchrieb: "Ihr irrt euch. Rugland batte unter ben Mugen bes Fürften Bismarcf Conftantinopel befeten tonnen. Diefer batte alle eure Bratenfionen unterftutt. Die ruffifche Politit hat fich allein bie Schuld gugufchreiben burch ihr Zaudern und burch ihren Mangel an Entschluß." Die "Nowoje Bremja" und bas Betersburger Publifum nahmen biefe Richtigftellung febr gut auf. Erftere ichrieb: "Go hat es ber ehrliche Matter boch vielleicht mit uns beffer gemeint als unfere eigenen Staatsmanner, welchen bie Courage fehlte." Folgerichtig wird bann ber Rath ertheilt, fich mit Deutschland einzurichten, bas auch Defterreichs Borbringen am Balfan mäßigen werbe.

Go weit waren die Dinge gebieben, als im November gu Betersburg bie alljährliche Kanglerreife nach Montreur über Berlin beichloffen wurde. Als Giers in Friedrichsruhe mit Bismard gusammentraf, ba fonnten fich beibe Manner nach ichwerer Urbeit die Banbe ichntteln. Das Friedenswert war gefichert. Balb barauf verwandelte fich bas Sotel bu Engne am Lemanfee in eine ruffische Ranglei. Chiffrirte Depefchen tamen und wurden verfandt, von allen Platen Europas ftromten bie ruffifchen Diplomaten gufammen. Orloff, Lobanoff, Cantacugen , Robebue erfuhren hier die neuen Refultate aus ben letten Conferengen von Friedrichsruhe. Auf ber Rudreise besuchte Biers Wien, wurde vom Raifer Frang Joseph empfangen, conferirte mit Ralnoth und am 25. Januar tehrte er nach einer Abmesenheit von zwei Monaten nach Betersburg gurudt. Das Rejultat biefer Reife refumirte ber "Nord", ber bie vertraulichen Mittheilungen bes ruffifchen

Rabinets trot aller Ableugnungen noch immer erhält, mit ben Borten: "La triple alliance n'est plus aujourd'hui qu'un mot, car elle se trouve paralysée par l'entente commune de ses contractants avec la puissance contre laquelle on disait cette combinaison politique principalement dirigée. Elle se trouve pour ainsi dire englobée dans cette entente."

Die ruffifche Preffe vollzog die beutichfreundliche Schwenfung verhältnigmäßig raid. Inbeffen famen boch bin und wieber Rundgebungen vor, welche die hintergebanten ver= riethen. Als Graf Berbert Bismarcf in ber Eigenschaft eines Botichaftsrathe nach Betersburg verfest murbe, ichrieb bie "Nowoje Bremja": "Europa ift mude ber ewigen Rriege= befürchtung und Deutschland wie Frankreich haben es notbiger wie je, Proben von ihrer Friebensliebe ju geben. Die Berliner Officiofen aber, welche in ber letten Beit fo liebenswurdig gegen Rugland geworben find, mogen bedenten, bag es um bie Gemuther zu beruhigen nicht genügt, mit Emphase von ber Confolibation ber Banbe gu fprechen, welche Berlin und Betersburg vereinigen. Diefe Confolibation barf nicht in bem Ginn einer Dagregel interpretirt werben, bie Deutich= land wie 1870 in die Doglichkeit feten tounte, ein friegerifches Unternehmen zu gutem Ende zu führen, für welches es bie Reutralität Ruglands brauchte."

Erst in den letten Februartagen hatte sich der Wechsel ber Stimmungen ganz und vollständig vollzogen. Die Deputation der russischen Armee mit dem Großfürsten Michael an der Spite, welche dem Kaiser Wilhelm die Glückwünsche Russlands und des Regiments Kaluga zu seinem siedenzigzährigen Judiläum als St. Georgsritter aussprach, hatte auch ein eigenhändiges Schreiben des Czaren zu überbringen, das als geschichtliches Dokument des neuen Freundschaftsbundes betrachtet werden kann. Es enthält zugleich auch eine Absage an das radikale, republikanische und cafaristische Frankreich, indem auf die Bedeutung des Jahrestages hingewiesen

wird, an welchem Rußland im Bunde mit Preußen für die Befreiung Europa's aus den Banden der französischen Zwingsherrschaft gekämpft hatte. Die Beschreibung der Berliner Festlichkeiten und die Thatsache der vollzogenen Bersöhnung riesen begeisterten Jubel in Rußland hervor, der sich im öffentlichen Leben und in der gesammten Presse kund gab. Ueberall gab man sich der Ueberzeugung hin, daß es in der That Bande des Herzens seien, welche die beiden Mächte verseinigten. Der General Gurko, der noch vor Kurzem bei der Uebernahme des Gouvernements von Polen in Warschau eine provocirende Banketrede gehalten hatte, welche den Reden Dragomiross und anderer Champagner - Generale sehr nahe kam, toastirte auf die siegreiche deutsche Armee, und sprach von der vollen Sympathie, die ihr die russische Armee entsgegen bringe.

Durch ben Beitritt Ruglands gur Friedenscoalition ift nach menschlichem Ermeffen die Möglichkeit ber Erhaltung bes europäischen Friebens nahezu gur Gewißheit geworben. Den Reigungen ber Beftmächte, ben Statusquo und mit ihm bie Karte Europa's zu andern, find baburch gemiffe Bugel angelegt. Mit ber Erweiterung einer Coalition nimmt jedoch auch ihre Schwäche zu. Es entsteht bie Frage, wie lange bie entgegenftebenden Intereffen ber verbundeten Rationen jum Schweigen gebracht und gezwungen werben fonnen, vor bem größeren Zwed gurudgutreten, ju welchem ber Bund abgeschloffen war. Gin Großmachtinftem, wie es 1818 auf bem Congreß zu Machen fich conftituirte, fest abgeschloffene, fertige Buftanbe und in Folge beffen bie fittliche Bafis beftimmter confervativer Grunbfage voraus. In ben augenblicklichen Buftanden Guropa's befinden fich aber nur zu viele offene Fragen, die gur Lojung brangen. Goll bie neue Coalition wirklich einen monarchischen, driftlichen und erhaltenben Charatter haben, jo ift die fympathifche Stellungnahme ber romi= fchen Curie gu berfelben bas erfte Erforbernig. Um biefe möglich zu machen, find Conceffionen von Geiten Staliens unerläßlich. Das wird die Ursache des ewigen Mißtrauens bleiben, welches ein Bolf, dessen Hände noch blutig von dem Werke der Revolution sind, gegen das Bündniß wahrhaft conservativer Monarchien haben muß. Wenn auch in dem neu erstandenen Ministerium die Herren Depretis und Mancini die sesten Bande der Tripleaslianz wiederum geseiert haben, so bleibt doch der bestehende Widerspruch ungelöst und bleiben die Italiener — um ein vor zwei Jahren gesprochenes Wort des Fürsten Bismarck zu wiederholen — unsichere Kantonisten.

Gine andere Frage fpist fich bereits wieber am Balfan Um 19. Mary wurde in Sophia der neue Bertreter Ruglands, Rojander, vom Fürften Alexander empfangen. Geit ber Zeit find in Bulgarien wie auch in Ditrumelien eine Reihe von Bolfsversammlungen veranstaltet worben, in welchen für bie Bereinigung beiber Lanber Bropaganba gemacht warb. Es wird als naturliche Beranlaffung bas Ablaufen ber fünfjährigen Umtsbauer bes rumelifchen Generalgouverneurs, Aleto Baicha, bingeftellt. Inbeffen icheint bie Bewegung boch nach einer vorgezeichneten Methobe inaugurirt gut fenn, die auch mit ber etwaigen Reubefetzung biefes Boftens feitens ber Pforte noch nicht abgefchloffen fenn burfte. Gehr mertwurdig bleibt ber Umftand, bag ber bulgarifche Fürst neuerdings biefer Bereinigung sympathifch gegenübertritt. Roch im vorigen Jahre hatte Graf Ralnoth in Bien bei ber Eröffnung ber Delegationen verfundet, wenn Rugland bie bestehenben Bertrage am Balfan verlete, werbe man Repreffalien ergreifen, zu welchen man ber Beibulfe Deutsch= lande ficher fei. Roch beutlicher fprach fich Bratiano am 10. Rovember v. 3. in ber rumanischen Rammer aus, indem er fagte, wer den Frieden ftort, auf ben ichlagen wir los mit Bismard. Bas bat fich an ber Situation feit jener Beit geanbert, bag bie Agitation gur Schaffung eines Broßbulgariens heute nicht mehr als friedensbedrobend angefeben wird? Die öfterreichijch = ungarifden Lebensintereffen find auf bie Weltstraße nach Salonifi angewiesen. Wird nicht

fehr bald ein berechtigtes Mißtrauen gegen ben Berbunbeten in Berlin entstehen, wenn bieser ein paralleles Borgehen bes ruffischen Einflusses in ber Richtung auf Constantinopel gestattet?

Frankeich und England sind zur Zeit in fremden Weltstheilen vollauf in Anspruch genommen. Aber es ist mehr als fraglich, ob die außereuropäische Politik der Westmächte auf die Dauer vom europäischen Areopag unberührt bleiben kann. Der Uebergang zur Weltpolitik wird ihm eigenthümsliche neue Verwicklungen herbeissühren, wenn anders der Verssuch einer monarchischen Coalition nicht ohnehin schon wieder sehlgeschlagen sehn sollte.

Aber als ein Bugeftandniß an ben Drang ber Bolfer hatte ber Berfuch auch bann noch feinen Berth, und biefer Drang nach einer internationalen Friedenspolitit muß in bem Mage heißer werben, als in bem gegenwärtigen Beital= ter überall neue Ibeen gur Umgeftaltung ber Befellichaft und zur wirthichaftlichen Reform fich zu regen beginnen. Die Beitgenoffen einer folchen Entwicklungsperiobe baben eine große Berantwortung ju tragen. Ertennen fie nicht bie Forberungen, welche burch bie neue Lage geschaffen find, fo find fie bie Beranlaffung, bag bas Unbenten ber Gegenwart mit einem Fluche belaftet auf bie Rachwelt übergeht. ihren Wiberstand rufen fie bie Damonen bes Umfturges berbei, welche die hochften Ibeale ber Menschheit auf ihre Kahne ichreiben, um fie zu faliden und bamit bie Berrichaft ber Materie noch fester zu begrunden. Der Friede ber Bolter untereinander follte babin wirten, auch ben Frieden unter ben Rlaffen ein und beffelben Bolfes neu gn begrunben; und wenn die Diplomaten ihr Friedenswert vorläufig gludlich ju einem Abichluß gebracht haben follten, fo mogen fich bie Go= cialpolitifer nicht beschämen laffen und bas Ihrige thun, bamit auch einmal ein Bölkerfrühling einziehe, in welchem die Barte bes Rampfes um's Dafenn burch die Erfüllung bes Bebotes bes Beilands gemilbert mare. Ph. v. W.

#### LIII.

## Bolfslieder und Bolfsichanfpiele.

(Schloffar. Pailler. Hartmann.)

Durchgeht man unfere Literaturgeschichten und namentlich bie Beschichten ber Boefie, fo wird von fo vielen bebeutenben Ramen, von fo vielen berrlichen poetifchen Stoffen und beren Bearbeitungen von Seite manchfacher Dichter gebandelt, baf es fdwer wirb, fich in biefem großen Dichterwalbe, fowohl in dronologifder ale auch in afthetifder Begiebung, gurecht gu finben. Salt man g. B. Umidau in ber beutiden Literatur, fo treten une neben manchen unbebeutenben Dichtern fo viele bod begabte, geift= und gemuthvolle Boeten entgegen, mit benen fich bie Literaturgeschichte und bie Rritit fo gewiffenhaft befagt bat, bag nur von wenigen Erzeugniffen ber bebeutenberen Dichter bie Entstehungegeit, bie erften Drude ber einzelnen Gebichte, verschiebene Recenfionen berfelben u. f. w. unbefannt finb. Co berechtigt biefer Forschereifer ift und ju fo vielen gludlichen Refultaten er geführt bat, fo mar boch bis in die neuere Beit ein Mangel empfindlich, welcher weniger bem Literatur= ale bem Gulturbiftoriter auffallen mußte. Babrend bie Forfder ber Runftbichtung nachgingen, blieb bie Boltspoefie vielfach unbeach= tet; und boch liegt in biefer Gattung ber Dichtfunft fo viel Befühl, es pragt fich in ihr fo febr ber Beift bes einzelnen Bolfestammes aus, bag beren nabere Erforschung nicht nur für ben Literarhiftoriter, fonbern auch fur ben Sprachforicher und Culturbiftorifer fowie fur Geschichtschreiber bes Bolles von großem Berthe ift. Much fehlt es fur bie altere Literatur nicht an Material; in Sanbidriften finben fich an ben verichiebenften Stellen recht originelle Lieber eingetragen, unfere erften Druderzeugniffe enthalten theilmeife recht intereffante Lieber und fur bie Reugeit ift ber Mund bes Bolfes felbft eine

beredte Quelle und treffliche Fundgrube. Dieje war aber lange verfiegt; es fanden fich lange nicht bie Forfcher, welche aus biefem frifden Born icopfen wollten ober ju icopfen ver= ftanben. Da mar es benn ein literarifches Ereignig, ale im Jahre 1853 Rarl Beinholb's "Beihnacht = Spiele und Lieber aus Gubbeutschland und Schlefien mit Ginleitungen und Er= lauterungen und einer Dufitbeilage" erichienen. Das Buch zeigte, welch' reicher Schat von Poefie aus bem Bolle noch ju beben fei, und bas bamale unter Soffmann's v. Fallereleben und Det. Schabe's Rebattion erfdienene "Beimarer Jahrbuch für beutiche Gprache" brachte anknupfend an Beinholbe Beib= nachtsfpiele "Boltslieber aus Thuringen in und um Beimar gefammelt von Schabe" (III, 126-132, 241-328), "Weib= fpruche und Jagerichreie von Reinhold Röhler" (III, 477-482), "Gin Beihnachtsspiel aus Ungarn, von R. 3. Schröer" (III, 391-419), "leber bas Bolfelieb von Betler" (III 465-69) und im fecheten Banbe beffelben Jahrbuches (G. 85-215) veröffentlichte Soffmann v. Fallereleben († 19. Januar 1874) jum erften Dale feine treffliche Sammlung "Unfere voltsthum= lichen Lieber", welche 1859 in zweiter und gehn Jahre fpater in dritter Auflage ericbienen. Der Beinhold'ichen Sammlung folgten die Arbeiten von B. A. Rofegger und Rich. Beuberger, Rarl Schellnegger, Jat. Eb. Schmölzer, F. Tichifchta und 3. M. Schottfb, Anton Ritter von Spaun, M. B. Gug, Bagat= fchnigg und Em. hermann, Simrod u. m. a. Borguglich ift es bas baberifd = öfterreichifche Sprachgebiet , auf welchem in allerneuefter Beit bie Forfcher mit gunftigftem Erfolge gearbeitet haben und unter biefen Mannern verbienen Dr. Unt. Schloffar in Grag, Chorherr Bilhelm Bailler in St. Florian und Dr. Muguft Sartmann in Munchen besondere Beachtung. Die Urbeiten biefer brei Manner laufen gleichzeitig neben einander ber, beziehen fich theilweife auf einander, und boch bilbet jebes ber einzelnen Berte ein für fich abgefchloffenes Banges.

Dr. Anton Schloffar, feit 1875 an ber Grager Univerfitäts-Bibliothet angestellt, ift Culturhistoriter; die früheren Berke legen von seiner Runft, bas Leben bes Boltes zu studiren und barzustellen, vielfache Beweise ab. Er schrieb: "Innerösterreichisches Stadtleben vor 100 Jahren. Gine Schilderung ber Berhältnisse in ber Hauptstadt Steiermarks im 18. Jahrhunbert, zugleich Beiträge zur Literatur und Culturgeschichte ber Aufklärungsperiode" (Wien, 1877); "Speise und Trant vergangener Tage in Deutschland" (Wien, 1877); "Erzherzog Johann von Desterreich und sein Einfluß auf das Culturleben ber Steiermart" (Wien, 1878); "Desterreichische Cultur= und Literaturbilder mit besonderer Berücksichtigung der Steiermart" (Wien, 1879), und "Steiermart im deutschen Liede. Eine poetische Anthologie mit biographisch-literarhistorischem Anhang" (2 Bde. Graz 1880). Das jüngste Produkt seines Sammel= sleißes sind Bolkslieder aus Steiermart<sup>1</sup>).

Der Berfasser lehnt seine große Sammlung an die vorshandenen Aufzeichnungen von Terten und Melodien an, welche theils von der Hand Erzherzog Johann's geschrieben ihm im Archive des Herrn Grafen Franz von Meran zur Einsicht geswährt wurden, und sehte durch diese werthvollen Materialien angeeisert, die eigenen Forschungen sort. Das Ergebniß seiner Bemühungen war ein sehr lohnendes. Die eben angeführte Sammlung bringt 354 meistens aus dem Boltsmunde gesammelte Lieder, welche der Berfasser unter acht Abschnitte vertheilt: 1. Geistliche Lieder überhaupt, 2. Dreitsnigss und Beihnachtslieder, 3. Almlieder, 4. Wildschühens und Jägerlieder, 5. Bauemsund andere Stände-Lieder, 6. Historische und patriotische, Soldatenlieder, 7. Balladenartige Lieder, 8. Bermischte und scherzshafte Lieder.

Am reichsten mit 96 Rummern find die Dreitonigs- und Weihnachtolieber vertreten, mabrend ber erste Abschnitt, die geist- lichen Lieber überhaupt, nur 16 Rummern gahlt. Beim Terte selbst hat der Berfasser teine Anmerkungen gegeben, sondern hat diese auf S. 395—438 zusammengefaßt. hier werben nun die Fundorte, die Onellen, die Erklärung örtlicher Ausbrücke geges

<sup>1) &</sup>quot;Deutsche Bolkslieder aus Steiermark. Bugleich Beiträge zur Kenntniß der Mundart und der Bolkspoesie auf baperisch-öfterreichischem Sprachgebiete mit Einleitung, Anmerkungen und ausgewählten Melodien herausgegeben von Dr. Anton Schloss far, Besiber der t. t. österr. goldenen Medaille für Wifsenschaft und Kunst." Innsbruck. Berlag der Bagner'schen Universitätssbuchhandlung. 1881. (XXXII und 482 S.)

ben und es wird vielfach auf Werke verwiesen, in welchen diefelben ober ähnliche Lieber schon abgedruckt sind. Die 46 Melodien, welche zu einem Theile der Lieder im Anhange beigesügt
find, bilden eine sehr erwünschte Zugabe. Sie sind, wie der Berfasser berichtet, alle an Ort und Stelle, wo das Lied zu Hause ist, von musiktundigen Leuten aufgezeichnet und von Hrn. Kapellmeister Franz Rumpel, welcher ein genauer Kenner des steierischen Boltsledens ist und selbst als Lourist schon manche interessante Monographie geliesert hat, einheitlich bearbeitet worden. Am Schlusse der Borrede verspricht der Berfasser der vorliegenden Arbeit eine Sammlung von Boltsschauspielen au Steiermart solgen zu lassen, welche sicherlich von den Freunden der Boltspoesse mit Freuden begrüßt werden bürste.

Bilhelm Bailler, geb. 23. März 1838 zu Linz, seit 1862 Chorherr im Stifte St. Florian und von 1868 an Prosessor der Kirchengeschichte und des Kirchenrechts, wurde durch das Brirlegger Passonsspiel auf die Bichtigkeit der Schauspiele für die Jugend und das Bolt gesenkt. Im Jahre 1868 erschien seine Schrift über diese weithin bekannte Spiel; ihr folgten "Schauspiele für Jungfrauenvereine und weibliche Bildungsanstatten" (3 Bde. 1870—71); "Heitere Dramen für kleine Damen" (1872, 2. Aust. 1874); "Salve Domina. Deutscher Dichtergruß an kathol. Frauen und Jungfrauen" (1874, 2. Aust. 1878); "Boltsthümsliche Krippenspiele" (1875, 2. Aust. 1881); "Religiöse Schauspiele für Mädchen" (1876, 2. Aust. 1879); "Reue heit're Dramen für junge Herren und Damen" (1878), "Festspiel für Desterreichs Jugend zur Feier der silbernen Hochzeit Ihrer k. und k. Maziestäten Franz Joseph I. und Elisabeth am 24. April 1879", und "Fromm und froh. 6 Theaterstücke mit männlichen Kollen" (1881). In der Schrift "Jodocus Stülz, Prälat von St. Florian. Ein Lebensbild" (Linz, 1876)") sehte Pailler diesem gesehrten Prälaten (geb. 25. Februar 1799 zu Bezau, gest. 28. Juni 1872 zu Gutenbrunn) ein würdiges Denkmal, welches auch der Nachwelt das Bild dieses Forschers in treuem Andenken erhalten wird. Paillers neuestes und ganz besonders verdienstliches Wert ist die Sammlung von Weihnachtsliedern und Spielen. ")

Beinhold's Arbeit gab auch zu biefer Sammlung ber Beihnachtslieber bie Beranlaffung, feine Borte in ber Borrebe

<sup>1)</sup> Bgl. hierüber: Siftor.spolit. Blatter Bd. 78. 1876. G. 653-64.

Beihnachtslieder und Krippenspiele aus Oberöfterreich und Tirol.
 Band. Beihnachtslieder aus Oberöfterreich. Mit 38 Sing-

weisen (XL. 424 S.)

<sup>2.</sup> Band. Krippenfpiele aus Oberöfterreich und Tirol. Mit 31 Singweifen. (XVI. 486 S) Innsbrud, Bagner 1881-84.

ju ben Beihnachtofpielen und Liebern: "Mögen fich andere Manner in ben übrigen beutschen Lanben veranlagt feben, mir nachzufolgen; nur in Beftfalen ichienen bis jest Mugen fur biefe Boefie gu machen" - regten ben Chorberen Bailler an, er begann gu fammeln, eiferte ben Bestfalen nach und bie beiben jest vorliegenden Bande ber "Beihnachtelieber und Rrippen= fpiele" beweisen, bag fein Gifer von gunftigem Erfolge gelobnt wurde. Es ift aber auch in einer Beit, in welcher Alles mit Dampf betrieben wird, in welcher ber rafche Flug ber Locomotive alles binweg fegt, in ber Gitten und Gebrauche, Trachten und Lieber unferer auch noch fo entfernt liegenben Bebirgothaler burch ben maffenhaften Bug ber Touriften in riefiger Gile verschwinden, bie allerhöchfte Beit berlei Stimmen und Beifen bes Bolles nicht nur gu fammeln, fonbern auch burch bie Breffe ber Rach= welt gu überliefern. Unfer Berfaffer fagt bierüber gang richtig: "Aud in Dberöfterreich find es, wie anderwarts, vorzugs= weise die verborgenen Thaler und bie treuen Berge, welche Lied und Spiel noch einigermagen festhalten, auf bem flachen frucht= baren Boben find biefelben nie recht gebieben ober langft icon wegfultivirt. Ja auch im Bebirge ichwinden fie raich babin, bas neue Geschlecht hat die Naivetät und auch die Zeit nicht mehr für folch kindliches Treiben; und was Weinhold von Steiermark und Kärnthen berichtet, daß biese Spiele mit rafchen Schritten ihrem Untergang entgegengeben , und worüber ein ge= wiegter Foricher in ber Bavaria flagt , bag bie uralten iconen Sirtenlieber voll rubrenber Ginfalt meift vergeffen feien, bas haben wir oft genug mabrend unferer Cammelarbeit ju großem Leibmefen bestätigt gefunden. Es banbelte fich vielfach geradegu um eine Rettung und buntt une bagu bochfte Beit". Und in ber That hat S. Chorberr Bailler viele toftbare Lieber und Spiele in Oberöfterreich und Throl gerettet.

Der 1. Band bringt 354 Lieber, ber 2. enthält 136 Spiele. In der Einleitung jum 1. Bande finden wir eine ganz treffliche Beschreibung des "Kripperl", wie der Berfasser dasselbe in seiner Jugendzeit zu öfteren Malen gesehen und auf welches sich der lernbegierige Knabe von Jahr zu Jahr von neuem freute. Ihr folgt die Aufzählung der verschiedenen Bolksbräuche um diese Beit, des Gebäckes, welches man den Kindern reichte, kurz alles dessen, was Alt und Jung um Beihnachten auf dem Lande treibt. Die Lieder selbst bringt das Berk in corretter, mundartlich genauer Beise, nach dem Terte folgt in kleinerem Drucke die Fundstelle, ob dasselbe nur handschriftlich vorhanden, ob und wo es gedruckt ist, und bei der Ansührung der bereits früher gedruckten Lieder geht der Berfasser in sehr gründlicher und gewissenhafter Beise zu Werte. Schon am Schlusse der Einleitung werden sowohl die fliegenden Blätter als auch die

benütten Berte aufgeführt, und biefes reiche Bergeichnig beweist, bag es ber Berfaffer an ber fleißigen Benütung ber einschlägigen Literatur nicht fehlen ließ. In ben Roten erfcheinen nur bie rein fprachlichen Ertlarungen. Der 2. Band, welcher bie Spiele enthalt, ift mit gleicher Gorgfalt, Liebe und Fleiß behandelt, wie ber erfte. Auch biefem ichidt ber Berfaffer eine Ginleitung poraus, welche im Unichluffe an Die Ginleitung gum 1. Banbe über die Unlage, Auf = und Durchführung der Spiele belehrt ; auch biefem find wie bem erften Rachweise über bie Literatur, über bie Bertunft ber Spiele und beren Dertlichfeit beigegeben. Eine ganz werthvolle Beigabe find die 69 Singweisen, welche die Schulleiter Bernhard Deubler in Altmunfter und Karl Moshammer in Gmunden mit aufopfernoster Mube aus unmittelbarer Quelle gesammelt und in Noten gebracht haben. Go fehr es am Plate mare einzelne Lieber und Spiele, welche fich burd ibre Innigfeit, ihre Schonbeit und Bartheit auszeichnen, bier namentlich aufzuführen, fo muffen wir boch bieg mit Rudficht auf ben Raum unterlaffen. Der Freund ber Bolte= poefie wird in biefer reichen und gebiegenen Sammlung eben fo vielen Stoff finden, ale fich bem Gulturhiftorifer Material gur Charafteriftit bes oberöfterreichifden und Tiroler Boltes bietet,

Der britte oben angeführte Forfcher auf bem Bebiete ber Boltspoefie ift Dr. August Sartmann, Gefretar an ber Munchener Sof= und Staatsbibliothet. Babrend Schloffar die Boltslieder vom culturbiftorifden, Bailler vom pabagogifden Standpuntte aus betrachtet, tritt bei hartmann's Urbeiten ber philologifche Gefichtspuntt in ben Borbergrund. Geine erfte Arbeit auf bicfem Gebiete mar bas "Beihnachtolieb und Spiel in Oberbapern" im 34. Bande bes Dberbapr. Archives (1875). In ber Ginleitung biefer Schrift gibt ber Berfaffer eine Ueberficht ber bisher erschienenen Literatur, bespricht bierauf Die Weichichte und Quellen ber vollsthumlichen Beihnachtspoeffe in Deutschland und läßt bann 144 Lieber und 11 Spiele folgen. Die Arbeit wurde fehr gunftig aufgenommen, Schroer besprach sie aussührlich im Literar. Centralblatte (1875. Sp. 522—23, 976—77) und in der Germania (XXI. S. 110—116), K. A. Maher in den Preußischen Jahrbüchern (XXXVIII, S. 90—106).
Dieser Erfolg bewog den Verfasser im Jahre 1880 seine

"Bolteichaufpiele in Bavern und Defterreich-Ungarn gefammelt" ericheinen zu laffen. Der ftattliche Band bringt 50 Spiele, Die mitten aus bem Leben bes Boltes herausgegriffen, und aus bes Bolles Mund und feinen Aufzeichnungen getreulich gefammelt und mit philologifder Genauigfeit wiebergegeben find. Da aber S. hartmann nicht felbft mufitverftanbig ift, fo hatte er fich icon bamale mit bem grundlichen Mufiter S. Schulinfpettor

und Oberlehrer S. Abele verbunben, welcher bie bem Boltes munbe aufe gewiffenhaftelte abgelaufchten Melobien an Drt und Stelle aufzeichnete. Gind es auch nur 50 Rummern, welche bas Inhalteverzeichniß aufweist, fo ift boch ber Inhalt ber 608 Geiten ein fo reicher, bag manche einzelne Rummer, in welcher ein Spiel abgebrudt ift, eine gange cultur- und literarhistorische Abhandlung über das Entstehen, die verschiedenen Aufsührungen und alle die Bräuche enthält, welche entweder mit diesem Spiele zusammenhängen oder aus der betreffenden Gegend stammen. So bringt z. B. Nr. 23 unter der Ueber-schrift "Drischellegspiele" eine Beschreibung aller Bräuche nach Beendigung ber Drefcharbeit, worauf eine gang intereffante Biographie eines originellen Dichtere biefer Bubnenftude folgt. Der Mann murbe Scholi ober Schori genannt. Er war ein "ausgejagter Student von Salgburg", bichtete ben Tert und componirte bie Delobien gu feinen Liebern, welche er felbit mit= sang; er verfaßte Spruche gur Bergierung ber Baufer und malte biese selbst an, feste ben Leuten Briefe auf, half als Gemeindeschreiber aus und brachte fich burch diese und andere Dienstleiftungen fort, bie er am 20. Oftober 1823 auf bem Bege bei Elfenloh ftarb. Rurg jebe Geite Diefer "Bollsichaufpiele" zeugt von bem Sammeleifer, ber fritifchen Sichtung und bem poetifden Gefdmade bes Berfaffere. Gleichzeitig biemit ericbien "bas Dberammerganer Baffionefpiel in feiner alteften Geftalt zum erften Dale berausgegeben". Das freundliche Buchlein, welches bamale gerabe recht gur Mufführung bes Dberammergauer Passionsspiels tam, enthält "bas Augsburger Bassionsspiel aus St. Ulrich und Afra" aus dem 15. Jahrhundert, "Sebastian Wild's Passionsspiel" vom Jahre 1566, "den Oberammergauer Bassionstert vom Jahre 1662" und das früher nut Unrecht für ben altesten Oberammergauer Tert gehaltene "Baffions-fpiel Johann Aelbl'e" vom Jahre 1615.

Hartmann's neuestes hieher gehöriges Wert führt ben Litel: "Boltslieber. In Bapern, Tirol und Land Salzburg gesammelt von August Hartmann. Mit vielen Melobien nach bem Boltsmunde aufgezeichnet von Hyacinth Abele. 1. Band: Boltsthumliche Weihnachtslieber. Leipzig, Drud und Berlag von Breitztopf und Härtel 1884". (XVIII u. 256 S.). Drud, Format und überhaupt äußere Ausstatung lassen bieses Buch als eine Fortsehung der "Boltsschauspiele" erscheinen, mit benen es bas stattliche Aeußere, bas treffliche Papier, ben eleganten Text-

und Rotenbrud gemein bat.

Der Berfaffer bezeichnet diese hier vorliegenden 152 Lieder als eine Auswahl von Weihnachtsliedern. Es ergibt fich baraus, daß hier nur ein Theil der Sammlung geboten wird, welche in des Sammlets reicher Borrathstammer zur Hand find. Und

boch find bieje nur im Munbe bes Bolfes lebenden Lieber oft febr fcwer juganglich. Die Borrebe außert fich über biefe Schwierigfeit alfo: "Die Terte entnahm ich theils mundlicher Mittheilung von Leuten, bie fie mir vorsangen ober vorfagten, theils Sanbidriften. Berfonen, welche alte Weihnachtelieber noch in einiger Bollftandigfeit angeben tonnen, find beute icon febr felten geworben. Die Banbidriften, burch Landleute gefdrieben und meift auf ben abgelegeneren Siebelungen gerftreut, laffen fich ebenfalls nur mit großer Dube noch ausfindig machen. Bieweilen werben fie von ben Befigern, die fie fur befonbere werthvoll halten, vor bem nachforichenben Sammler verleugnet. Beit haufiger aber geben fie in Folge von Digachtung gu Grunde, In einem Bauernhaufe ber Feldwies am Chiemfee fand ich einmal bas prachtvolle Beihnachtelieberbuch eines alten Singere. Meine Beit reichte bamale nur bin, Die erften Lieber abzufdreiben. Als ich nach einem Jahre wiedertehrte und bas Uebrige burchnehmen wollte, batte bie Tochter bes Berftorbenen bas Buchlein im Berbfeuer verbrannt! — Ein anderes Dal borte ich von einem besonders alten Weihnachtslieder=Manuscript im Befite eines Bauern ju Ellbach bei Tolg. Ich reife bin und finde bas Lieberbuch in ben Sanben ber lieben Rleinen, benen man es zum Spiele gegeben. Gie hatten alle Blatter außer bem Inhaltsverzeichnig gerriffen und bie Studden in ben Wind geftreut. - Gehr anbanglich an bie alten Lieber, Die er nicht mehr fingen burfte, und betrübt über ihre Digachtung war ein ehemaliger Kirchenfinger, ber Fober zu Auffach in ber Bilb-iconau (Tirol). Als er um bas Jahr 1860 ftarb, verorbnete er, bag man die Liederbücher im Sarge als Kiffen unter sein Saupt legen und mit ihm begraben folle. Und fo gefchah es."

Trot aller biefer miglichen Berhaltniffe ift es S. Sartmann boch geglückt eine reiche Auswahl aus feinem gefammelten Schape zu bieten. Richt minder groß, als ber Fleiß und bas Glud bes Tertfammlers, ift S. Abele's Berbienft um bie Delobien. Schon die numerische Bergleichung von 152 Liedern und 169 Melobien zeigt, bag baffelbe Lied in verschiedenen Gegenden in anberen Melobien gefungen wirb. Go treffen wir auf viele Lieber mit 2 Gingweisen, mehrere mit 3, ja bei manden Terten haben unfere Forfcher 4 verichiebene Melobien an ben verschiebenen Orten gefunden. Benige Beifpiele mogen genugen: bas icone Lied Rr. 49 "Gegrüßt feift, Maria, Jungfrauliche Bier!" wird in holgtirchen, bei Beffen, in Thierfee und gu Dfen in Ungarn in verschiedener Beife gefungen, bei bem Liebe Rr. 130 "Geb, mein Bruder, geb mit mir! Unfer Bleiben ift nicht allbier" find bie Melobien aus Rofenbeim, aus Solzfirchen 2 verschiebene und aus Biefing angeführt und bie Anmertung fagt, bag baffelbe Lieb in Franten und Steiermart in wieber anberen Beifen auf=

tritt. Das Lied Rr. 132 "Holla Lippai! was ift bas? Moa schier, i bor allwei was", welches sogar früher an verschiebenen Orten in ben Kirchen gefungen wurbe, ift in 4 verschiebenen Melobien aus Giefing, Holztirchen, Walb a. b. Alz und nach bem Chieminger hirtenspiel gebracht. In Rr. 91 aus bem Salzburger Lande waren unsere Forscher so glüdlich, sogar bas

vollftandige Quartett bem Bolte abzulaufchen.

Berfen wir einen Rudblid auf Die Gefammtleiftung in Erforschung bes Bolteliebes und ber Boltofpiele, fo ift biefe gewiß eine bochft erfpriegliche ju nennen. Bei bem raftlofen Gifer ber eben befprochenen Forider Schloffar, Bailler und hartmann wird es mohl manchmal vortommen, bag ein und basfelbe Lied ober Gpiel, welches bereits von einem ober bem anderen an's Tageslicht gezogen murbe, auch wieber von anderer Geite gebracht wirb, aber gerabe bas Auftreten beffelben Spieles an verschiedenen Orten wird nicht nur bem Gulturbiftoriter, fonbern auch bem Gprachforider vielfachen Unlag jur Bergleichung bieten. Gin Beifpiel fei bier aufgeführt: Unter Rr. 49 ber Bolfeschauspiele (1880) bringt Sartmann ein "Beibnachtspiel aus bem Baverifden Balbe" von 969 Berfen nach einer hohenauer Abichrift vom Jahre 1837, wovon ihm nech 3 weitere Sandidriften gu Bebote ftanben. Das Spiel ift in ber bortigen Bevolferung furgmeg "Chriftfindel-Rumedi" befannt, bat, icon nach ben 4 umlaufenden Sanbichriften zu urtheilen, eine weite Berbreitung und erfreut fich einer allgemeinen Beliebtheit. Biele Melobien begleiten die einzelnen Lieder biefes Spiels. Bailler bringt im 2. Banbe feiner Weihnachtlieder (1884) unter Dr. 482 baffelbe Spiel mit Ginleitung unter ber Ueberfdrift "St. Dewalber Beihnachtefpiel", ohne jeboch Bartmanne Mbbrud zu tennen; boch zeigt icon eine flüchtige Bergleichung, bag bie Sprache, Bufabe und Auslaffungen beiden Spielen einen anderen Charafter geben, und es zeigt fich ichon ohne genauere Untersuchung, wie ein und berfelbe urfprüngliche Tert im Laufe ber Beit und an verichiebenen Orten große Beranberungen erlitten hat. Bahrend es Sartmann und Abele geglückt ift zu nicht weniger als 19 Liebern biefes Spiels Melobien aufzu-finden, tonnte Bailler feinen erhalten. Benn wir ichließlich ben brei Boltsliebforschern ber neuesten Zeit über ihre gludlichen Funde und beren Beröffentlichung unfere volle Freude aus-Mitarbeitern bas mohl verbiente Lob guguerfennen.

### LIV.

# Rönigin Maria Karolina von Reapel.

Ein Lebensbild.

# V. (Schluß.)

Napoleons Macht war burch die sich rasch solgenden Siege bei Jena, bei Friedland, durch den Frieden von Tilsit so vollständig besessigt, daß die Hossmungen auf Wiedergewinn des gewaltsam entrissenen Festlandes kaum mehr in einem anderen Herzen, als in dem nicht zu entmuthigenden der Königin lebten; aber die starkmüttige Frau hielt sie sest und unterließ nichts, sich wenigstens in ihrem Kreise die Macht zu erhalten, die sie sich mühevoll genng errungen hatte und vermittelst deren sie sich mühevoll genng errungen hatte und vermittelst deren sie früher oder später zu siegen glaubte. Sie hatte wieder ihren Gemahl und bessen Partei bezwungen, und es gesang von da an so lange sie noch lebte und wirtte Keinem wieder, ihr den Einsluß auf den vergnügungsssüchtigen König streitig zu machen. In ihrem Kabinete liesen setzt wieder die Fäden aller Geschäftszweige zusammen; sie allein gab die Parole aus, von ihr wurde Alles geseitet.

Das Privatleben ber Königin in Palermo blieb aber fortwährend ein vereinsamtes und trauriges. Ihr Gemahl lebte seinem Bergnügen, dem er neben dem Fischsang und der Jagd den Handel mit den Erzeugnissen seiner Meierei, namentlich mit Butter, beifügte; hierin machte ihm sein Sohn der Erbprinz Concurrenz, der gleichsalls ein kleines Landgut

LXXXXIII, 51

in ber Rabe ber Refibeng bewohnte und bebaute. Ueber Letteren ichrieb fie ihrer taiferlichen Tochter nach Bien: "Krang ift ein burch und burch tugenbhafter Menfch, ber mit Resignation tragt, was une auferlegt ift, ein guter Gatte, Bater, Cohn, ein ehrenhafter Mann"; und nachbem fie feiner Gemablin Ifabella, ber Frau mit bem eistalten Da= turell, einige treffenbe, aber nichts weniger als sympathifche Worte gewibmet: "Frang allein fieht nach ben Rinbern, benn feine Frau liebt fie nicht und fagt gang offen, fie baffe Rinber". Der Erbpring, ber fünftige Regent, war, wie man fieht, im Gatten und Bater aufgegangen. "Mur ich, bie ich nichts habe und mir nichts taufen ober miethen fann, bin in ber Stadt, wo es febr beiß ift. Deine guten Schweftern find meine einzige Gefellschaft; fie warten mich, fie fteben mir gur Geite, fie juchen mich von bem tiefen Leib abgugieben, bas an mir nagt. Gott wird fie fegnen und es ihnen lobnen!" Bei ber Enttauschung, welche ihr bas Berhalten ihres alteften Cohnes bereitet, flammert fich ihre Soffnung um fo fefter an ben jungften Cobn. "Leopold", fchreibt fie, "ift icon fo groß wie ich , und hat eine gludliche Raturanlage; er ift febr gut und anhänglich; er ftudirt fleifig und entwidelt fich nach Bunfch; er ift ichon balb ein Mann; er ift gescheibt, lebhaft, aber obne gewaltthatigen Ungeftum, von einem vortrefflichen Bergen. Go leben wir unter uns, geben ober fahren gegen Abend gemeinschaftlich aus und lefen, ichreiben, arbeiten bann um einen gemeinfamen Tifc herum. Wir haben ein einziges Theater, aber weber ben Beichmad baran, noch bie Luft bagu, es zu besuchen; in brei Monaten war ich nur zweimal barin. Die Umgebungen ber Stadt find hubid; eines Tages machten wir einen Spagiergang, ber febr an ben Weg nach Maria - Bell erinnert, fo baß ich bachte, er fonnte Dir gefallen." Rur bann und wann unterbrach ber Befuch bes Ronigs bie Gintonigkeit biefes Mamilienlebens. Wenn ben armen Bertriebenen aber auch zu Beiten irgenbeine burch ficilianische Große bereitete

Festlichkeit Zerstreuung brachte, beren sich Karolina namentlich ihrer Kinder wegen freute, so wich der Druck der Sorge doch nicht von ihrem Herzen. "Wir leben in einer beständigen Angst", schreibt sie am 14. August 1806, "in der Furcht vor den Ereignissen, die seden Tag eintreten können und von denen unser Schicksal abhängen wird."

Daß ber "nicht junge und nicht hubiche, aber ernfte und tugenbhafte" Bergog von Genua enblich nach jahrelangem Berben bie Sand ber trefflichen Pringeffin Chriftine erhielt, war unter biefen Umftanben ein Glud zu nennen, wenn fie auch bas Scheiben von bem geliebten, fo fanften und guten Rinbe, bas alle ihre Leiben und Gorgen fo treulich getheilt, bitter genug empfand. Aber ein gang anderer Schmerz follte ihr bas Leid über biefe Trennung vergeffen machen. Der Tob entrig ihr acht Tage nach ben Bermahlungsfeierlichkeiten ihre "première tendresse", die Raiferin Maria Therefia von Defterreich, die am 14. April in Folge ihrer letten Ent= bindung ftarb. Richt nur als Mutter traf fie biefer Berluft ichwer, auch als Fürftin fab fie mit Schreden bas Band gelockert, wo nicht gerriffen, bas fie, fo lange ihre Tochter, ihr "Ruhm" und ihr "Troft" auf bem Throne faß, mit ber angesebenften ber europäischen Grogmachte verfnupfte.

Der Friedensschluß zwischen Frankreich und Rußland würde übrigens, wenn auch Maria Theresia am Leben geblieben wäre, den Kaiser Franz doch gezwungen haben, seine disherige Stellung zu Reapel und Sicilien zu ändern. Als Maria Karolina von dem bei Tilsit getrossenen Uebereinstommen hörte, ahnte ihr scharfblickender Geist sosont die für sie daraus entspringenden Folgen. "Nun ist unser Berderben vollständig", schrieb sie, "und ich fühle mich unglücklicher, als da ich Reapel verlassen mußte". Die erste alsbaldige Folge war die Abberusung des seitherigen österreichischen Gesandten Grasen Kaunit, in welchem die Königin abermals einen treu ergebenen Freund verlor.

Rach bem Frieden von Tilfit gab es feine europäische

Wacht mehr, die sich getraute, dem Königspaare von Sicilien bei formeller Ansprache den altangestammten Titel zu geben, den einen Papst ausgenommen, welcher, bei Ernennung sicilianischer Bischöfe zum Beispiel, Ferdinand noch immer "König beider Sicilien" naunte. Desterreich sogar hatte gelegentlich der Notisstationsschreiben bei Wiedervermählung des Kaisers Franz die beiden Majestäten "von Sicilien" statt "von beisen Sicilien" bezeichnet; die beiden Schreiben wurden schon am andern Tag dem kaiserlichen Geschäftsträger Eresceri mit dem Bemerken zurückgestellt, daß ver König und die Königin in dieser Form die Annahme verweigerten. Nach manchem Kopfzerbrechen wurde endlich mit Vermeidung seder officiesten Courtoiste die Anzeige in vertraulicher Weise gemacht.

Die übrigen Ereignisse ber großen Weltpolitik, beren Fäben Rapoleon in seiner Hand vereinigte, hinderten ihn, seinen Lieblingswunsch, die beiden Siellen unter seine Krone zu bringen, auszuführen, wiewohl er den Gedanken einstweilen nur ruhen, nie aber ganz fallen ließ. Joseph selbst fühlte sich auf seinem Throne nicht sicher, so lange Maria Karolina ihren Sit in Palermo hatte. Sehr bezeichnend schreibt er am 23. Juli 1806: "Sieilien in den Händen Ferdinands dulben, hieß für Neapel eine Furie dort lassen; sie ware nahe genug, um im Königreich den Bürgerstrieg zu entzünden und sede Festsehung der Ordnung zu verhindern. Sie predigt die Hinschlung der Besitzenden, die Theilung ihrer Güter . . In den Städten kennt man sie besser; man verabscheut sie, aber man fürchtet sie, wie eine Betschwester den Teusel fürchtet."

Durch einen Beschluß Rapoleons war sein Bruber Jojeph vom König von Neapel zum König von Spanien avaneirt, und sein Schwager Joachim Murat auf den von ihm
geräumten Thron von Neapel berufen worden. Den Anfang
seiner Regierung begrüßte ein neues kriegerisches Unternehmen
einer anglo- sicilischen Flotte, das gegen das Festland von
Neapel, zunächst aber auf die Eroberung der Juseln Ischia

und Procida gerichtet war. Die Leitung des ganzen Unternehmens hatte General - Lieutenant Stuart; unter ihm sollte Prinz Leopold seine ersten Sporen verdienen. Die Eroberung gelang zum nicht geringen Schrecken Murats; Leopold wurde kraft einer von seinem königlichen Bater ausgestellten Bollmacht zum Bice - König alles eroberten Gebietes ernannt. Aber die Sache nahm einen kläglichen Ausgang; wieder verbündeten sich die Elemente mit den Feinden, ein Secsturm warf das britische Geschwader auseinander, unter den Pferden wütheten Krankheiten und um sich vor den französischen Kriegoschissen zu retten, mußten die Siculo- Briten gerade vier Wochen nach Besichergreifung der Inseln den Platz wieder räumen.

In Palermo war man hierauf am allerwenigsten gesaßt. Daß ber erste Wassengang ihres Leopold, auf ben sie, seit sich Franz allzusehr in seine Häuslichteit vergraben hatte, bie größten Hossengen gesetzt, einen so schlechten Ersolg errungen hatte, schnitt ihr am empfindlichsten ins Herz. Es wird erzählt: als die Fregatte mit Leopold in den Hafen von Palermo einlief, habe sie ein einsaches Boot bestiegen und sich an das Kriegsschiff hinanrudern lassen, dann aber, als ihr Sohn ihrer ansichtig wurde und auf sie zueilte, habe sie ihn mit einer heftigen Geberde von sich gewiesen. Es war die Sehnsucht der Mutter, welche sie dem zurücksehrenden Sohne entgegendrängte, es war der Stolz der Fürstin, der ihr den Anblick des ruhmlos Heinschen verleidete.

Ganz unbehelligt ließen jedoch die Steulo-Briten die neapolitanische Kuste auch in der Folge nicht; durch stets erneuerte Angriffe bald an dieser, bald an jener Stelle ge-lang es ihnen oft, den französischen Garnisonen Schrecken einzujagen. Wenn auch alle diese kleinen Erfolge nichts zu einer Nenderung der allgemeinen Verhältnisse beitrugen, so dienten sie doch dazu, den Sieulo-Briten auf dem Festlande Bundesgenossen zu gewinnen, welche ihrem gekrönten Gegner noch viel Verdruß und schwere Gorgen machen sollten. Aus

bieser Zeit, wenn nicht schon aus bem Jahre 1799, leitet sich der Ursprung des Carbonarismus her, aus bessen Schooß sich die verderblichsten Feinde der Franzosenherrschaft entwickeln sollten. — Napoleon dachte übrigens damals an keine Unternehmung gegen Sicilien; was er früher sowohl Joseph als Murat gegenüber als eine Bagatelle behandelt hatte, nannte er jeht "ein großes Wagniß."

Einen Lichtpunkt bilbete inmitten bes schwer umzogenen Horizontes für Karolina die Bermählung ihrer letten Tochter Amalie mit dem Herzog Louis Philipp von Orleans; es war von beiden Seiten eine Neigungsheirath und wenn auch Karolina Anfangs dem Sohne dessen, der als Philipp Egalité für den Tod Ludwigs XVI. gestimmt hatte, keine liebevolle Stimmung entgegenbrachte, so gab sie doch den Bitten Amaliens endlich um so lieber Gehör, als Louis Philipp von Allen als ein kluger und vorsichtiger Mann beurtheilt wurde, der in der Folge der sicilianischen Sache sehr sörderlich werzen könnte.

Uebrigens waren bie Buftanbe am Sofe von Sicilien immer die unerquicklichsten, die man fich benten tann; namentlich ließen die Finangen viel zu wunschen übrig. Das Ginkommen bes Konigs hatte fich zwar in ben letten Jahren burch maffenhafte Confistationen und burch freigebige Beftimmungen bes Parlamente ftart gehoben, und man begegnet erftaunlichen Bablen, womit bas Jahreseintommen bes Ronigshaufes bezeichnet wirb; es war aber hievon nicht bloß ber hofftaat, fonbern auch bie Unterhaltung ber Urmee und ber Rriegeflotte zu beftreiten, wogu noch bie vielen an Un= banger und Angehörige bes Bofes gu vertheilenben Gummen gu rechnen waren. Deghalb gerieth ber Sof von einer Geleverlegenheit in bie andere. Wenn ben Bourbons gu feiner Beit bas Lob gespenbet werben tonnte, gute Saushalter gewefen zu fenn, fo war auch auf Rarolina nichts von ber weifen Sparfamteit ihres Batere übergegangen, fie glich vielmehr auch in biefer Sinficht ihrer taiferlichen Mutter, bei

welcher Freigebigkeit unter die königlichen Borrechte, aber zugleich unter die königlichen Pflichten gehörte. Trot ihrer beschränkten und abhängigen Lage ließ es sich Karolina nicht nehmen, stets offene Hand zu haben, Gnaden und Geschenke auszutheilen, so lang sie selbst etwas hatte.

Riemand war ber fortwährenben Gelbverlegenheiten bes Ronigspaares frober, als bas britische Rabinet, weil es burch Subfibien ben Sof in eine gewiffe Abbangigfeit zu bringen boffte. Bierin tauschte man fich allerbings; ber Sof nahm awar bas Gelb, führte aber babei feine eigene Bolitit weiter; qualeich berrichte gegenseitig bas ftartite Diftrauen : England begte gegen Karolina ben Berbacht, fich in beimliche Unterbanblungen mit Frankreich eingelaffen zu baben; batte man auf Grund ber gegen bie Ronigin fustematisch ausgebreiteten Berleumbungen über ihre Rachgier und Graufamteit von vornherein ein Borurtheil gegen fie gehegt, fo war man balb geneigt, wieber bie alten Schreckgefpenfter: Brunnenvergift= ung , Maffenmord , ficilianische Besper auf fich wirken gu laffen. Rarolina war aber nicht gewillt, fich britifcher Geits ein Protektorat, ja eine Art Mitregierung gefallen zu laffen, wie es die Gelbhergeber ohne Sehl ausuben wollten. Unter folden Umftanben waren gegenseitige Anschuldigungen un= vermeiblich, bie fich nicht felten zu ben heftigften Unklagen fteigerten. Die aus biefer Beriode vorliegenben Briefe ber Ronigin an einen ihrer vertrauteften Diener und Unbanger, ben Fürften Butera, zeigen bie ftete machfenbe Berftimm= ung über bas Berhalten Englands, wie fich aus ihnen auch ber ftete lebendige Untheil ergibt, ben fie an allen politischen Greigniffen nahm. Jene Berftimmung erreichte ben bochften Grad, als im Jahre 1811 als Gefandter und Sochftcomman= birenber Lord William Bentincf in Palermo eintraf und fich balb mehr ale Diftator benn als Gefanbter auffpielte. Er forberte als unerlägliche Bebingung einer burchgreifenben Befferung ber herrschenden Uebelftande, bie in ber That nach allen Richtungen bin groß waren, eine gangliche Umgeftalt=

ung ber Berfaffung Giciliens, die ein Erbitud aus bem Dittelalter fei, worauf bie Ronigin entgegnete: bas fei gleich= bedeutend mit allgemeiner Umwälzung. Das Golimmfte war, baß fich von jest an am Sofe und unter ber Bevolferung Parteien bilbeten. Da fich zu ber auf England geftutten Opposition ber Kronpring mit bem Bergog von Orleans binneigte, bemachtigte fich ber Ronigin eine um fo größere Entmuthigung, als ihre Rraft und Befundheit langft nicht mehr bie alte war. Die andauernden Rampfe, die ftets wechfelnben Beforgniffe und getäuschten Soffnungen, bas Sin= fterben geliebter Tochter, welche ihre Stute im Alter fenn follten, bieg Alles batte am Marte ihres Lebens gegehrt. Gie fühlte fich ermattet, unfabig zu langerem energischem Biberftanbe. Dehr als je bachte fie baran, fich allen Bebrangniffen ihrer Lage zu entziehen und irgend einen ftillen Bintel ber Erbe aufzusuchen, wo fie in ungestörter Rube ihre Tage beschließen fonnte. Der von bem berrijchen Briten auf fie ausgeübte Druck muß ihr unerträglich gewesen fenn. "3ch bin faft vergeffen von meinen Feinden", fdrieb fie am 30. August 1811 nach Bien, "aber unterbrudt, mit Gugen getreten, faft ausgeplundert und entthront von Denen, die fich unfere Berbunbeten und Freunde nennen und benen wir fo viel geopfert baben".

Um jene Zeit hatte sie einen plöglichen Anfall: sie stürzte besinnungslos zu Boben und blieb eine Zeitlang in einer Art Erstarrung, so daß die Aerzte das Aenßerste bessorgten. Alle Theater und Lustbarkeiten wurden eingestellt, öffentliche Andachten angeordnet, der Kranken die Sterbsakramente gereicht; dech schon nach drei Tagen besand sie sich außer Gefahr. Aber wie müde sie dieses Lebens war, wie sie sich aus diesen Berhältnissen sortsehnte, verrathen ihre Briefe aus jener Zeit. So heißt es in einem Schreiben an Kaiser Franz vom 2. Ottober, worin sie ihre frühere Bitte um gastfreundliche Ausnahme in ihrem Geburtslande erneuert: "Ich bin von Allem zurückgekommen, was diese Welt bieten

kann; ich verlange nur, unangesochten zu sehn und meine Tage in Ruhe beschließen zu können. Der König gibt seine volle Zustimmung zu meinem Begehren; er sieht ein, daß es nothwendig sei, um meine Tage zu verlängern und mich zu retten vor den Berfolgungen unserer sogenannten Freunde und Berbündeten, die es an Persidie und unwürdiger Beshandlung weit ärger treiben, als dieß unsere ärgsten Feinde je thun konnten."

Der fie fortbrangenbe Druck follte noch ftarter werben. Bentinct trat mit Unfpruchen bervor und führte eine Sprache, bie nur zu beutlich zeigte, daß England es barauf absehe, alle Antorität in feiner Sand zu vereinigen. Die Gubfibien waren grgliftiger Beife icon feit brei Monaten nicht mehr ausgezahlt worben. "Glaubt mir", flagte die Ronigin bem Fürften von Butera, "bie Englander haben fich verschworen, uns gu Grunde gu richten, wenn fie uns nicht in aller Stille gur Stellung von Rabobs berabbrucken tonnen". Und ferner : "Bir find am Enbe bes fcmerglichen Drama's. Geit feche Sahren febe ich ben Moment berantommen, habe aber immer mich zu tauschen gehofft. 3ch fant, bag Alle anberer Dein= ung waren als ich, und fo schmeichelte ich mir, wir wurden burch Rachgiebigkeit und Opfer boch noch erlangen, was Redlichkeit und Pflichtgefühl ben Englandern gur beiligen Pflicht machen mußten. Gie find es, bie, von uns nach Reapel gerufen (?), von wo fie nach vierzig Tagen und bepor ein Teind fich zeigte, die Flucht ergriffen, uns um bas iconfte unferer Reiche gebracht haben. Sieher gefommen, hat bann ber Ronig ben Englandern feine beften Blabe ab= getreten. Es mare eine ju lange und zu peinliche Lifte, bie ber Leiden aller Art, welche biefe feche Sahre uns gebracht haben: Chrenfrantungen burch Berleumbungen, Infamien, gedrudte Bublitationen, finanzielle Berlufte burch Bollfreibeiten, Musfuhr von Lebensmitteln u. A., Anfeindungen burch die in ben Provingen verbreiteten Dinge, Beeintrachtigung ber Raffen burch eine Gefellichaft, welche an bie Behandlung

bes unglücklichen Tippu Sahib gewohnt ift, beffen Geschich fie an uns, aber mit geringerer Tapferkeit, zu erneuern fuchen."

Um biefe Beit foll bie rathfelhafte Berichwörung gegen England ftattgefunden haben, von welcher englische Bericht= erftatter viel zu ergablen miffen, ohne bas barüber ichwebenbe Duntel zu lichten und ohne etwas Bofitives gegen bie Ronigin vorzubringen, bie man naturlich wieber als bie Ur= heberin bezeichnete und von beren Bertrauensperfonen verichiebene verhaftet wurden. Man fprach von einem beabsich= tigten Maffenaufftand gegen bie Englander und von Berbind= ungen mit ben Frangosen in Reapel - bas eine fo unwahr= scheinlich wie bas andere, beibes möglicher Beife erfunden ober aus einer Maus gum Glephanten aufgeblaht, um bem lang entworfenen Blan Lord Bentinets Borichub zu leiften. Um 13. Januar 1812 begann biefer bie Campagne, welche binnen wenigen Tagen Ronig und Ronigin befeitigte und bie Mutoritat in feine Band legte, wahrend ber Rronpring, gum Alter-Ego ernaunt, ale Strohmann fungirte. 3br ging eine breiftundige Unterredung zwischen ber Ronigin Rarolina und Lord Bentinct voraus, über beren eigentlichen Berlauf ber Biograph ber Ronigin nur nach englischen, folglich in biefer Cache nicht authentischen Berichten ergablen tonnte; jest liegt burch bie bereits mehr ermahnten, feitbem veröffentlichten Briefe Rarolina's eigene Mittheilung barüber vor. Beben wir zur Charafteriftit bes Mannes, mit bem bie ungludliche Ronigin gu rechten batte, nur folgende Stelle aus: "Gine gestern gepflogene britthalbftundige Unterredung mit Bentinct hat mich überzeugt, bag nichts, nichts und wieder nichts von biefem Manne zu erwarten fteht, ber uns ficherlich bie Revolution ins Band bringen wirb. Er bat mir gejagt unb wiederholt die Berficherung gegeben : er habe burchaus weber einen Auftrag, noch eine Inftruttion in Bezug auf bie 216febung ober Thronentfagung bes Ronigs, noch auf meine Entfernung aus bem Lanbe und von ben Geschäften, wohl

aber ausbrücklichen Befehl, mit Ermächtigung auch zu Gewaltmitteln zu schreiten, bas Glück des nationalen Sicilien zu begründen u. s. w. Wie ein wildes Thier hat er sich benommen; weder Gefühl, noch Bernunft, noch Ehre haben auf diesen harten Mann Eindruck gemacht, der nun auch den häuslichen Frieden zerstört hat, welcher mein letzter Trost war. Die Intriguen und Nichtswürdigkeiten, sowie die von den Berschwörern und schlechten Leuten gemachten Anstrengungen spotten der Beschreibung und man muß sich fügen. Ich für meine Person füge mich in Alles."

Nachdem es Lord Bentinck burchgeseth hatte, Sicilien eine "freisinnige Berfassung" zu geben, die sich später als ein "unpraktisches Phantasiestück", schärfer ausgedrückt als eine "burschenhafte Schwindelei" herausstellte, bei welcher vielhundertjährige, mit dem Leben der Nation verwachsene Grundsäte und Einrichtungen abgeschafft, dafür jene eines durchaus fremden Landes gewaltsam aufgepfropft wurden, hatten Ferdinand und Karolina Palermo und seine nächste Umgebung verlassen und sich auf einsam gelegene Besitzungen zurückgezogen. Nur Prinz Leopold theilte mit seinen Eltern die Berbannung — denn anders war ihr nunmehriges Fernshalten von der Residenz kaum zu nennen.

Aus den um diese Zeit in die Heimath geschriebenen Briesen klingt eine Berbitterung, ja eine Berzweiflung, aber auch ein Trot, eine Unbeugsamkeit heraus, wie nie zuvor. Ihre Lage sei schrecklich, klagte sie dem Kaiser Franz, die Behandlung, die sie erfahren, unerhört und unwürdig, aber auch im höchsten Grade unehrenhaft. "Der König, ich und Leopold, wir haben uns ganz zurückgezogen und seben ohne alle Berührung mit der Welt. Aber bennoch komme ich nicht dazu, in meinem Gemüthe beruhigt zu werden. Alles, was nicht schnell genug nach seinem Willen und nach seiner Laune geht, schiebt Lord Bentinck uns zur Last, beschuldigt mich, seine Entwürse zu durchkreuzen und läßt dann wieder eine seiner Wahnungen gegen mich sos: ich möchte mich so rasch

als möglich ans Sicilien fortbegeben; ich habe ihrer wenigstens ein Dubend." Die bes öfteren an ihren kaiserlichen Ressen gerichtete stehentliche Bitte, ihr in seinen Staaten ein Aspl einzuräumen, fand jetzt, von ihr bringend ernenert, endlich zu ihrer größten Freude Gehör; aber ber von Kaiser Franz an sie ergangenen Einladung sofort Folge zu leisten, verhinderte sie jetzt sowohl ihr oft schwer leidender Zustand, als auch die Rücksicht auf die sich weiter entwickelnden politischen Berhältnisse Siciliens.

Rie vielleicht hat ein Bolt Frembherrschaft schwerer ertragen, als das sieilische; es branchte von Seiten der Königin
und der Hofpartei nicht geschürt zu werden, um die Insulaner gegen das britische Regiment aufzureizen; sie hatten
dasselbe gründlich satt und immer wieder tauchten Einzelne
auf, welche mehr oder minder glücklich den Bersuch machten,
das Land von dem verhaßten Joche zu befreien. Db die
Königin nicht auf einen endlichen Erfolg rechnete und ihn
abzuwarten wünschte?

Aber ihre Hoffnung verwirklichte sich nicht; Bentinct blieb Alleinherrscher, und Maria Karolina entschloß sich im Frühjahr 1813, von ihrem Sohne Leopold begleitet, die Fahrt in ihr geliebtes Heimathland anzutreten. Am 2. April machte sie selbst Bentinck die Anzeige von diesem Entschluß, stellte aber ächt königliche Bedingungen, die erfüllt werden mußten, bevor sie die Insel verlasser die Bestiedigung ihrer Gläubiger, die Herandgabe ihrer in der Bank von Palermo hinterlegten Diamanten, die Festsehung ausreichender Leibrenten sür sich und den Prinzen Leopold, sowie für alle Personen ihres Geleites n. s. w. Bentinck gewährte Alles mit Ansenahme der letzten Forderung, daß sie den Commandanten der sessen Fregatte selbst wählen dürse; selbst die Scheidende begleitete sein Argwohn und deshald lag ihm daran, sie von Personen seines Bertrauens umgeben zu wissen.

Gebrochen an Seele und Leib, wie es ihre Briefe zeigen, verließ fie Sicilien. "Immitten namenlofen Berzeleibs",

ichrieb fie unmittelbar vor ihrer Abfahrt, "entschließe ich mich, eine ungewohnte Reife, beren bloge Borftellung mich gittern macht, zu unternehmen". Und am 2. Juni richtet fie an den Fürsten von Trebia, beffen Bruder ben Bringen Leopold begleiten follte, bie Borte: "Ich will nicht icheiben, obne Euch ein Lebewohl auf ewig zuzurufen . . . 3ch wieberhole Guch, bag ich ftets bas mahre Bohl Siciliens angestrebt habe, bag ich verfannt worben bin, aber immer, wenngleich geopfert, loval und aufrichtig bleiben werbe. 3ch verlaffe Sicilien mit wahrem und tiefem Schmerg, ohne gu wiffen, weghalb ich von einem im Grunde guten, treuen, anhänglichen Lande icheiben muß, um in ber Gerne umberzugiehen, ohne mir befannte Wege und Biele . . . Die Beit wird fommen, wo man flar erkennen wird, wie ungerecht man gegen Dicjenige gehandelt hat, welche im Bufen andere Gefinnungen und Empfindungen barg, als bie, welche man ihr zugeschrieben bat."

Die Reise felbft hat ein geiftreicher Gffanift eine Donf= feische Fahrt genannt; fie war auch in der That abenteuer= lich und beschwerlich genug. Uns Gurcht vor ber frangofischen Flagge brangen bie Englander barauf, baß fie nicht über Trieft, fondern über Conftantinopel genommen wurde; ibr Aufenthalt auf Bante behnte fich vom 19. Juni bis gum 3. August aus; wenngleich ihre Aufpaffer es barauf abfaben, jie burch Beauffichtigung und Ginschränfung jeber Urt auch bier eine Art Martyrium bestehen zu laffen, jo fnupfen fich für Karolina body freundliche Erinnerungen an biefen Aufenthalt. Intereffant find bie Buge, welche ber bamalige frangofische Consul Hugues Pouqueville, mit bem fie trot ber Wachjamfeit ihrer fogenannten Beschützer verfehrte, von ber ausgestoßenen Konigin ergablt: "Man fab in ihrer Sand haufig einen Facher mit ihren Sauptstädten Reapel und Batermo in fleiner Abbildung, auf die fie voll Traurigfeit immer wieber ihre Blicke richtete. In ihrem Bimmer hatte fie eine Urt Beiligthum, einen Schrant mit Familienportrats und Anbenken, ben sie manchmal vor Anberen öffnete. "Sehen Sie meine Schwester Marie Antoinettet, sagte sie eines Tages zum Grasen \*\*\*, ber ihr Bertrauen gewonnen hatte, und schwere Thränen quollen aus ihren Augen, "und hier ihren Gemahl Ludwig XVI."; und babei erhob sie sich und machte vor den Bildnissen eine andachtsvolle Berbeugung. — Ein andermal kam sie auf Politik zu sprechen und sagte: Ich habe sange Zeit geglandt, das Regieren zu verstehen und habe meinen Jrrihum erst einsehen gelernt, als es zu spät war, ihn zu berichtigen. Um die Menschen gut zu regieren, muß man sie studirt haben, womit ich mich nie abgeben wollte. Wenn es mir von Gott beschieden ist, auf den Thron zurückein neues Leben ansangen."

Mis man am 13. August Bante verließ, erschwerten bie ftrengen Borfdriften ber Pforte bie Fahrt burch bie Darbanellen; erft nach vielfachen Bemühungen ber frangofischen und taiferlichen Gefanbten erlangte man, unter laftigen Bebingungen, die Erlaubniß gur Beiterfahrt und langte am 13. September im Canal von Conftantinopel an; bort mußte wieber wochenlanger Aufenthalt genommen werben, mas ber ausgebrochenen Best wegen boppelt unangenehm war. Aber reichlich trofteten und entichabigten fie fur biefe Wiberwartigfeit die Rachrichten, welche fie bort von ben Greigniffen erhielt, die fich unterbeffen auf bem Continente gugetragen hatten: ber Beitritt bes Raifers Frang gu bem großen Bundniffe gegen napoleon; bie Rriegserflarung Defterreichs, Die erften Erfolge ber Millirten im Felbe bei Rulm, an ber Ratebach, bei Großbeeren. Ihr Berg wallte über vor Freude. "Gott moge fortfahren, fie gu beschüten, diefe braven Ernppen", fcbrieb fie nach Wien, "und Guer Majeftat zu bem machen, was Gie gu fenn verbienen: jum Retter Guropa's!" "Jebe neue Siegesnachricht", bieg es ein anbermal, "ruft hier eine Freude, einen allgemeinen Wonnerausch hervor, was ich bin beffen gewiß, bas Berg Em. Daj. tief rubren wird."

Der Plan, noch vor Spatherbft ben Safen von Barna ober Obejfa zu erreichen und auch mit ber Landreife burch Podolien und Galigien nicht allgutief in ben Winter bineingutommen, mußte aufgegeben werben, ba bie ficilifche Fregatte ben Bosporus nicht paffiren burfte; man mußte nun wieber von Boche zu Boche auf Gelegenheit zur Beiterfahrt war= ten. Endlich am 18. Oftober fand fich ein Bolate gur Fahrt nach Obeffa bereit; und als man endlich, nach einem breitägigen Geefturm auf bem jo gefährlichen Schwarzen Meere, Deffa erreichte, erwartete bie aus ben peftbefallenen Gegenben Rommenben bie Qual einer vierzigtägigen Quarantane. Berade mabrend biefer Beit trafen bie Giegesnachrichten vom 16., 18. und 19. Oftober in Obeffa ein und erfüllten bie fleine ficilische Colonie mit namenlofer Frende. Berhießen biefe Giege nicht auch ber vertriebenen Ronigin bas Ente ber unerträglichen Schuthobeit und ben Wiebergewinn ihres festlandischen Besithums?

"Wir können nichts thun, als Gott danken", schrieb sie, "und Ihn beschwören, daß Er fortsahren wolle, Seine himmlischen Segnungen der gerechtesten der Sachen und den hochsherzigsten Bertheidigern der Bölker angedeihen zu lassen! Wir stimmen in unserem Berließe täglich, obwohl noch nicht auf dem glücklichen Boden Ihrer Besitzungen angelangt, sene Weise an, die durch die Begeisterung, welche man hineinlegt, so sehr das Herz rührt, senes "Gott erhalte Franz den Kaiser", das ich bei Stürmer — dem trefflichen kaiselreichen Insternuntius — zuerst kennen lernte und mir von einem seinem Gebieter und bessen Dienste ergebenen jungen Mann abschreisben ließ."

Enblich am 14. Dezember konnte Maria Karolina ihrem Schwiegersohne anzeigen, daß fie Obessa verlassen und auf bem Landwege das öfterreichische Gebiet zu erlangen suchen werbe. Ihre weitere Reise nahm ben angenehmsten Berlauf, indem ihr überall die vollen Shrenbezeugungen, welche ber Kaisertochter gebührten, entgegengebracht und sie enthusiastisch

empfangen wurde. Am 2. Februar 1814 traf fie nach einer fast breivierteljährigen wechselvollen Fahrt glücklich in Wien ein.

Die in ben Geschicken Europa's mittlerweile eingetretenen Umwalzungen waren wohl geeignet, Rarolina's Geele mit ftolger Genugthung zu erfüllen und bochfliegenbe Erwartungen in ihr hervorzurufen; leiber follten fie balb genug wieber herabgestimmt und die Erfüllung ihrer Soffnungen in unabsehbare Ferne gerudt werben. Denn Murat, ber fich langft von feinem Schwager Napoleon los gejagt und auf eigene Sand ben Ronig gespielt hatte, mar flug genug gewesen, mit ben Milirten feine Rechnung zu machen, und Rarolina gewann bald die lleberzeugung, daß die Berbundeten es nicht fur unmöglich halten fonnten, einen revolutionaren Konig nicht nur zu bulben, fonbern ihn zu bestätigen und auf bem angemaßten Throne gu befestigen. Dieg veranlagte fie, an Raifer Frang eine Dentichrift zu richten, beren Berebfamfeit und Scharfe Bengnig bafur ablegte, bag bie feltene Beiftesfraft biefer bis gum Ende fampibereiten Frau noch nicht gelähmt war; fie tam abnlichen Schriftftuden aus ihrer beften Beit gleich. Aber Erfolg batte fie feinen; benn trot ber großen Nebermacht ber verbundeten Beere burfte man nicht wagen, "ben Konig von Reapel" fich jum Feinde zu machen, ba ber Gine noch brobend genug ibnen gegenüberftanb.

Uebergehen wir die Allen bekannten weiteren Eveignisse, welche mit dem Einmarsche der Alliirten in Paris und der Entthronung Napoleons und seines ganzen Hauses ihren glänzenden Abschluß fanden, sowie die noch nicht gelöste Frage: ob Karolina zu den während ihres Wiener Ausenthaltes in Italien eingetretenen Beränderungen in mittelbarer oder unmittelbarer Beziehung stand, und kehren wir in dem Augenblick zu der hohen Fran zurück, da sie still und ziemelich unbeachtet in Wien lebte, das sie im Sommer gegen Hehendorf vertauschte. Dort trat sie in ein eigenthümlich

nabes Berbaltniß zu ihrem alteften Entelfinde, ber von Ra= poleon getrennten Marie Louise von Frankreich, welche fast gleichzeitig mit ihrem breifahrigen Gobne in bem naben Schönbrunn eingezogen war. Diefe erftgeborne Tochter ihrer unvergeflichen Therefia, welche verstimmt und tiefbetrubt gegen ihre Mutter und ihre Schweftern eine faft abwehrenbe Saltung einnahm, legte ber willensftarten, ichidfalsgepruften Greifin gegenüber ein gewiffes Butranen und eine Reigung an ben Tag, welche vielleicht ein Reffer aus bem Bergen ber Großmutter war. Much auf bie Berfonen bes Sofftaates Marie Louifens übte bie Ronigin einen gewiffen Zauber aus und namentlich biefen bantt man mehrfache Schilberungen ihres Wefens aus ihrer letten Lebenszeit. Jahrzehnte lange Rummerniffe und Beangftigungen, Rrantheiten und Leibenichaften hatten ihre Gefundheit untergraben, ihr Antlit gefurcht. Ihre Geftalt, berichtet einer ber Cavaliere, war über mittelgroß, Saltung und Gang ohne fonigliche Burbe, ibr Organ bart, ihre Saut fahl; "bas einzige, mas an ihr auf= fallen tonnte, war bie Schonheit und außerordentliche Weiße ihrer Urme"; ein geiftvoller Gefichtsausbrud, ein anmuthiges Lacheln nahmen für fie ein, Inhalt und Ton ihrer lebhaften Conversation feffelten ben Borer. Gie fprach ber frangofischen Umgebung ihrer Entelin gegenüber haufig von Rapoleon; fie bieß ihn ihren erbittertften Teind, aber fie verkannte nicht bie großen Eigenschaften, bie ihn auszeichneten. "Ich habe mich aus fruberen Zeiten über ben Raifer zu beflagen," fagte fie einmal; "er hat mich verfolgt und in meinen beiligften Gefühlen verlett; ich war bamals um gehn Jahre junger; aber jest, ba er im Ungluck ift, foll bieg Alles vergeffen fenn." Die Trennung Maria Louifens von Napoleon betrachtete bie Frau, welche fich rubmen tonnte, ihrem Gatten in allen Lagen bes Lebens treu und hulfreich gur Geite geftanden zu fenn, als ein Unrecht, bas man nicht dulben burfe.

"Wenn man fortfahrt", außerte fie zu einem vertrauten herrn aus ber Umgebung Maria Louisens, "auseinander-

zuhalten, was Gott zusammengefügt, bleibt meiner Enkelin nichts übrig, als ihre Bettvorhänge zu einem Seile zusammen= zuwinden, sich verkleidet daran herabzulassen und zu ihrem Manne zu laufen. So mindestens wurde ich es machen, wenn ich in ihrer Lage ware; denn wenn man verheirathet ist, so ist man's für's Leben."

Wer wird es ber vertriebenen Monarchin verübeln, wenn sie keine Gelegenheit vorübergehen ließ, für ihre eigenen Angelegenheiten, für die ihres Hauses, ihres Landes und ihrer Krone zu wirken? Die Jeinde, gegen welche sie sich wehrte, machten ihr freilich aus jedem solchem Schritt ein Berbrechen und erneuerten die alten Anklagen von Känkesucht und Hinzterlist, standen aber nicht an, auf gut Glück ihr Dinge in die Schuhe zu schieben, mit denen sie absolut nichts zu ihnn hatte.

Da, inmitten freudiger Plane eines frohen Wiederschens ihrer geliebten Tochter Amélie, inmitten der sie lebhaft beschäftigenden Borbereitungen zu dem großen Congreß, der die Monarchen und Gesandten von ganz Europa in den Mauern Wiens versammeln und gewiß auch über die Geschicke Neapels zu Gunsten der legitimen Herrscherfamilie entscheiden sollte, also zu einer Zeit, wo sie mit einer gewissen frohen Zuversicht der Entwickelung der Ereignisse entgegensah — fand man sie am Morgen des 8. September, ohne daß eine Krankheit vorausgegangen wäre, auf den Boden ihres Schlasgemaches dahingestreckt, den Arm in der Richtung des Glockenzuges, den sie nicht mehr hatte erreichen, die Lippen halb geössnet wie zu einem Hülseruf, den sie nicht mehr hatte ausstoßen können. Ein Schlagsluß hatte ihrem vielbewegten Leben ein Ende gemacht.

Wir scheiben von ber hochbebeutenben Frau mit einem eigenthumlich gemischten Gefühl. Nur Wenige waren und sind durch ihre Geburt und Lebensstellung, durch Charafter, Reigung und Unlage berufen, eine so außerorbentliche Rolle zu spielen, so großen und birekten Einfluß auf die Geschicke

eines gangen Bolfes, wie auf die ihrer eigenen Familie aus= guuben, wie bieg bei ber Konigin Maria Karolina von Reapel und Sicilien ber Fall gewesen. 3hr leicht erregbares, ja beftiges, ber Mäßigung faum jugangliches Raturell erschwerte ihr bie ihr von ber Borfehung geworbene Aufgabe gewiß in hohem Grabe, und wir wollen die Tehler, zu benen fie fich oft gerabe in entscheibenben Momenten binreißen ließ, nicht rechtfertigen; fie bat bitter und fchwer bafur gebußt. Aber wie hat die Bosheit und Berleumbungssucht einer gangen haßerfüllten politischen Partei bas Bahre übertrieben ober verschwiegen, je wie es ihren Zweden taugte, ben gering= ften Schein gur Bahricheinlichkeit, alsbann gur Gewigheit aufgebaufcht; und was die Berbachtigung noch nicht zu Stanbe brachte, wie hat die offene Luge und Berleumdung bas abicheuliche Bild vollendet, bas man nun eben einmal von diefer vielgehaßten Begnerin ber Revolution entwerfen wollte! Freiherr von Belfert') bat ben treffenben Bergleich gezogen zwischen ben beiben Schwefter - Roniginen Marie Untoinette von Frankreich und Maria Rarolina von Reapel; es find biefelben Borwurfe und Berleumbungen, welche gegen Beibe vorgebracht wurden und einer und berfelben Quelle entfprangen. Mit helbenmuthiger Stanbhaftigfeit bat bie Marthrer= Ronigin Marie Antoinette langfam und ernft bem Tobe ins Muge geschaut und gramgebeugt, aber unerschüttert ihr noch jugenbliches und boch fcon ergrautes Saupt unter bas Fallbeil gelegt - ihr erhabener Tob war ihre glangenofte Recht= fertigung! Underes hatte Gott fur ihre gleichfalls ichwerge= prufte Schwester bestimmt : es war ihr felbft im Tobe nicht beschieben, foniglich groß und erhaben zu erscheinen.

<sup>1)</sup> Bon demfelben Autor ist jüngst eine neue Schrift zur Ehrenrettung der königlichen Frau erschienen unter dem Titel: "Maria Karolina von Desterreich, Königin von Neapel und Sicilien.
Anklagen und Bertheidigung. Mit Benühung von Schriststücken
des k. k. haus-, hof- und Staats-Archivs von Frhr. v. helsert." Bien, Berlag von G. B. Facsu. 1884. (290 S.)

Unwillfürlich tommen uns bei biefem Gebanten bie Berfe in ben Ginn :

"Doch wie selten ist's gestattet,
Schön zu leiden, schön zu enden,
Aufzusahren in den himmel,
Siegespalmen in den händen!
Wie zermalmend, all sein armes,
Dunkeles, verlornes Sehn
hinzuopiern einer langen,
Würdelosen Lebenspein!"

Maria Karolina's Seyn war kein bunkles, kein vers tornes; aber bie hochgemuthe, reichbegabte, willensstarke Kaisertochter mußte sich doch einer "langen, würdelosen Lebensspein" opfern. Gabe es eine ernstere Predigt, als die uns das Leben dieser Königin bietet?

Aus Demuthigung und Noth, aus Kummer und Derzeleib sind die Farben gemischt, mit benen das Geschick während
eines Bierteljahrhunderts ihr Bild in die Jahrbücher der Geschichte eingetragen hat; es strahlt nicht im Purpurglanze
des Märthrertodes, aber die heißen Thränen, die ihr Auge
geweint, rusen und zu: wir sind die Ebelsteine, welche die Engel Gottes zur Nechtsertigung und zum Ruhme der stolzen, aber schwergeprüsten Kaisertochter aus der Zeit in die Ewigkeit gerettet haben, und in ihrem lichten Scheine verschwinden die Flecken, welche nicht nur in der Schwachheit
der menschlichen Natur, auch in dem Zusammenwirken der außerordentlichsten Verhältnisse und Geschicke ihre Entschuldigung sinden.

## LV.

## Der confessionelle Geschichtenuterricht an ben bayerifchen Gymnafien.

In ben letzten Wochen ist in ber bayerischen Abgeordenetens und Reichsraths-Kammer eine Frage zur Besprechung gekommen, welche ein Interesse für die weitesten Kreise hat, die Frage von dem consessionellen Geschichtsunterricht an den bayerischen Gymnasien. Dieselbe ist nicht neu. Schon im Jahre 1865 ging die Nachricht durch die öffentlichen Blätter, das Cultusministerium sei nicht abgeneigt, einem Antrag des Prosessiones Giesebrecht Raum zu geden, ihm die oberste Leitzung des Geschichtsunterrichtes an den Studienanstalten in ganz Bayern zu übertragen. Zu diesem Zwecke solle Giesebrecht eine Rundreise durch Bayern machen, um sich persönlich über die Lehrbesähigung, vielleicht mehr noch über die "Richtung" der einzelnen Geschichtslehrer zu informiren. Die nicht entsprechenden sollten dann durch Zöglinge des unter Giesebrechts Leitung stehenden historischen Seminars ersetzt werden.")

Die Sache war zu ungeheuerlich, als daß fie Glauben verdient hätte. Ein Preuße und Protestant sollte an ben bayerischen Gymnasien, welche damals noch streng confessionellen Charafter hatten, das Monopol des Geschichtsunterrichts

<sup>1)</sup> Bgl. die Brofchure: "Giesebrechts Geschichtsmonopol im paritätischen Bayern". Mainz, Kirchheim 1863.

haben! Dementirt wurde die Nachricht übrigens nicht. Bielleicht war es die herbe Kritik, welche in der Publiciftik an diesem Plane geübt wurde, vielleicht waren es die Wirren und Sorgen des Jahres 1866, welche den Plan inopportun erscheinen ließen; zur Ausführung kam er nicht.

Aber im Jahre 1871 wurde der confessionelle Geschichtsunterricht, welcher an neun Gymnasien bestand und von den Religionslehrern gegeben wurde, aufgehoben und in die Hande der Philologen gelegt. Da indeß mit dem alten Claßlehrersystem bereits fast vollständig gebrochen und das Fachlehrersystem, wenigstens sacultativ, zur Herrschaft gekommen war, so blieb der Geschichtsunterricht in mehreren oder allen Classen in der Hand eines Philologen, und zwar waren das in der Regel jüngere Kräfte, da die alten Herren aus leicht erklärlichen Gründen nicht geneigt waren, einen ihnen etwas fremd gewordenen Gegenstand zu lehren.

Bor zwei Jahren wurde in ber Rammer ber Bunich nach Biebereinführung bes confessionellen Geschichtsunterrichtes ausgesprochen, vom Cultusminifter aber erfolgte eine ablehnenbe Antwort. Run tam bie Frage in ber öffentlichen Sigung ber Abgeordneten : Rammer vom 5. Februar b. 38. abermals zur Sprache, und wurde vom Referenten über ben Gultusetat ber Untrag wieberholt und von ber Majoritat angenommen, bag ber Geschichtsunterricht, "wo nur immer möglich", nach Confessionen getrennt ertheilt werde. ber Rammer ber Reicherathe tam ber Antrag in ber Gigung vom 20. Marg gur Berhanblung und erlitt bort bas mertwurbige Schicffal, bag er mit allen gegen bier Stimmen abgelehnt wurbe. Dafur hatten gesprochen bie beiben amvefenben Bijchofe von Steichele und von Ehrler, mit ihnen ftimmten Bring Alfons und Freiherr von Aretin, bagegen fprachen ber Referent Ritter von Bofdinger, Minifter Dr. von Lut, Oberconfiftorialprafibent Dr. von Stablin und Dr. von Dollinger. Die Gache ift fo wichtig, bie Frage fur bas gange beutsche Ergiehungswefen fo bebeutungevoll, und bie

barüber gepflogene Debatte fo intereffant, bag fie eine eingebenbere Besprechung verbient.

Es wird wohl von feiner Geite bezweifelt und in 216= rebe geftellt, baß in unferer Zeit ein folibes hiftorifches Biffen eine unerläßliche Grundlage fei für jede Art hoherer Bilbung, und die Unficht, "bag man die Weltgeschichte im Gifenbabuwaggon ftubiren tonne", wird wohl gang vereinzelt bafteben. Man wird die Berhaltniffe ber Gegenwart nicht verfteben und die Forberungen ber Butunft nicht richtig wurdigen, wenn man nicht bie Bergangenheit tennt, auf beren Schultern bie Gegenwart fteht. Für jeben bentenben Zeitungelefer ift ein gutes Daß biftorifcher Renntniffe unerläglich, boppelt wichtig für benjenigen, welcher als Mitglied einer politischen Körperichaft berufen ift, über Wohl und Webe eines Landes und Bolfes ein enticheibenbes Bort mitzufprechen. Bir wollen nicht bavon reben, bag es ein leifes Lächeln bervorruft, wenn man liest, bag ein Bertreter ber Ration ber Denker bas Mittelalter in bie Zeit nach ber Reformation fest. Bebentlicher ift, wenn ein Mitglied ber Rorperfchaft, welche burch ihre protestantische und culturfampferische Ma= jorität über bie vitalften Ginrichtungen ber tatholifden Rirche einschneibenbe Beschluffe gefaßt bat, bartnadig und gab an bem Marchen von bem fur General Daun geweihten Degen festhält. Und wer weiß, wie viele abnliche foden Galfchun= gen bona fide geglaubt werben, und bie Burgel find, aus welchen bie folgenschwerften Abstimmungen hervorfproffen. Sicher wurden auch manche ber grundfturgenden Gefete ber mit fieberhafter Gile arbeitenben mobernen Befetesfabriten unterblieben fenn, wenn man mit mehr hiftorijdem Ginn an die Arbeit gegangen ware, wenn man fich gefragt hatte, ob bie beabfichtigten Schöpfungen eine naturgemäße Fortentwicklung fruberer Buftanbe und Berhaltniffe feien ober ob fie in ber Luft fdweben, wie nach bem Glauben ber Moslim ber fcmarge Stein in ber Raaba zu Metta.

Gbenfo nothwendig ift ein grundlicher Gefchichtsunter=

richt als Basis fur bas Fachstubium. Gine wichtige Disciplin im Organismus ber juristischen Studien ist die Rechtsgeschichte; gebeihliche Studien derselben setzen aber eine gründliche Kenntniß der Universalgeschichte vorans. Gin Jurist, welchem die Kenntniß der Bolksrechte und die Borgeschichte bes von ihm selbst jeden Tag in Anwendung zu bringenden Rechtes sehlt, sinkt zu einem blogen Routinier herab, der mechanisch den Buchstaden des Gesetzes auf den concreten Fall anwendet; der Geist des Gesetzes bleibt ihm fremd.

Daß ber Theologe Kenntniß ber Universalgeschichte nicht entbehren kann, ist einleuchtend. Sie ist ber große Hintergrund, aus welchem die kirchengeschichtlichen Thatsachen hers vortreten. Kirche und Staat sind mit tausend Fäden versknüpft und können nicht isoliet betrachtet werden. Bischöse und Päpste waren oft große Staatsmänner, deren Birken sich in allen Sphären des Staatslebens geltend machte. Selbst die reine Dogmengeschichte (Arianismus, Itonoklassmus) ruht vielsach auf politischem Hintergrund.

Much die Medicin bat ihre Geschichte. Die großen Bertreter fruberer Gufteme reprafentiven bie naturwiffenicaftlichen Renntniffe ihrer Beit, und biefe find eben eine Bluthe bes Culturlebens ber einzelnen Beriobe. Wie nothwenbig auch hier allgemeine historische Kenntniffe find, mag burch die Thatfache illuftrirt werben, bag vor nicht gang zwei Jahrgebnten ein Professor einer bayerifden Universität beim Bortrage ber Beichichte ber Debicin bie Renntniffe bes beiligen Thomas von Mquin auf bem Gebiete ber Raturwiffenschaften rübmend bervorhob und erlauternd bemerfte, berfelbe fei ber Berfaffer bes Buchleins "von ber Radfolge Chrifti", welches in tatholifden Rreifen weit verbreitet fei. Der Berr war wohl, wie ich glaube, Protestant, aber er hatte boch wiffen tonnen und follen, daß ber bl. Thomas ein Scholaftiter, ber Berfaffer bes genannten Buches aber ein Dinftiter mar, und baß volle zwei Jahrhunderte zwischen ihnen liegen.

Alfo ich wiederhole, eine umfaffende Renntnig ber Uni=

versalgeschichte ist unentbehrlich. Nun erhebt sich aber bie Frage, wer hat biesen Unterricht am Gymnasium zu ertheisen? Als vor etwa 14 Jahren bas Material für eine Reform der Gymnasialstudien gesammelt wurde, da erhoben die Philologen nahezu einstimmig den Ruf: "Der Geschichtsunterricht gehört dem Claßlehrer!" Dem Ruf wurde Folge gegeben. Da aber die Consessionalität der Gymnasien nicht mehr sestgehalten wurde, so kamen auch protestantische Lehrer an bisher katholische Gymnasien, und da die Austheilung der Fächer zur Competenz der Rektoren gehörte, so konnte es vorkommen und kam vor, daß protestantische Lehrer vor einer zu Reunzehntel katholischen Classe Geschichte vortrugen.

Run tonnte man bie Unficht aufftellen, bag fur ben Bortrag ber alten und mittleren Beichichte bie Confession bes Lehrers irrelevant fei. Für die vorchriftliche Beschichte konnen wir bas allenfalle zugeben, infoferne ber Lehrer nur ein Dann ift, ber ben Glauben an eine gottliche Leitung ber Beschichte bat, ber es versteht, die erziehende und ftrafende Sand Gottes im Leben ber Bolter, bie provibentielle Stellung einzelner Berfonlichkeiten zu erkennen und zu zeigen. Denn auch bier tann ein ungläubiger Lehrer unendlich viel verberben. Bor langen Sabren bemerkte einmal bem Schreiber biefes ber Rettor eines außerbayerischen Symnasiums, wie zwedmäßig bie Ginrichtung fei, bag an mehreren baperifchen Gymnafien ber Religionslehrer zugleich Geschichte lebre; er habe in feinem Collegium einen Lehrer gehabt, welcher allen Ernftes feinen Schulern vortrug, Die driftliche Religion fei nichts anderes als eine Mobification bes altinbifden Brahmaismus.

Besentlich anders wird aber die Sache in der driftslichen Zeit, sobald das Papstthum in den äußeren Gang der Geschichte eingreift. Mag ein Protestant auch unbefangen genug sehn, die großartige Persönlichkeit einzelner Päpste vollkommen zu würdigen, mag er sogar das Papstthum selbst als eine so oft zum geistigen und politischen Ruben der Bolster eintretende Weltmacht anerkennen, die Existenz und Misser eintretende Weltmacht anerkennen, die Existenz und Misser

sion des Papstthums selbst wird er nicht richtig würdigen können. Ihm ist es nicht eine göttliche Institution, sondern ein historisches Machtgebilde, nach seiner Anschauung sogar im Widerspruch mit seinem Begriff der Kirche entstanden. Thiersch') bemerkt gerade über diesen Punkt: "Obwohl in den neuesten Zeiten protestantische Schriftsteller den wohlethätigen Einstuß der Hierarchie auf die Entwilderung der Bölker und selbst auf die Begründung einer geschmäßigen Freiheit bereitwillig anerkannt haben, so weichen doch die Ansichten über Ursprung und Natur, Umfang und Besugniß der kirchlichen Macht zu sehr von einander ab, als daß ein sie berücksichtigender Bortrag der Geschichte an Schulen gemischter Consession anders als nachtheilig für die eine ersscheinen könnte."

Daber bie Rlagen über romische Berrichjucht, bie man felbst bei protestantischen Autoren findet, welche fich fonst einer anerkennenswerthen Objektivität befleißen, und die naturlich auch im Unterricht ihr Echo finden werben. Dag auch ein Gurft an bas driftliche Sittengefet gebunden ift, und fur ärgernifigebenbe öffentliche und hartnäcfige Berletung beffelben ber Strafgewalt ber Rirche verfällt, wie Wenige wiffen bas ju wurdigen? Wie vieles wird einfach ber Berrichfucht ber Briefter gur Laft gelegt, was in gang anberen Urfachen feinen Grund hat? Innocens IV. bat Friedrich II. auf bem Concil von Lyon nicht aus papftlicher Machtvollfommenheit bes ficilifchen Thrones entfest, fonbern als Oberlebensberr bat er nach bem bestehenben Lebensrecht feinen ber Felonie angeflagten und überwiesenen Bafallen feines Bebens entfett, wie bas Friedrich I. mit Beinrich dem Lowen gethan. Und des deutschen Thrones murbe er entjett in Confequeng ber

<sup>1)</sup> Bergl. Bh. hergenröther, Aphorismen über ben Geschichtsunterricht an ben Studienanstalten, Burzburg 1871 p. 17, und Thierich, lleber gelehrte Schulen, Stuttgart u. Tübingen 1829, I. 426.

Bestimmung bes Schwaben- und Sachsenspiegels, welche einen Fürsten, der Jahr und Tag im Kirchenbann war und nicht Lösung von demselben zu erhalten strebte, ipso kacto des Thrones verlustig erklärte. Diese Bestimmung aber hatten nicht die Päpste geseht, sondern das deutsche Rechtsbewußtsjenn des Wittelalters, welches verlangte, daß der erste Sohn der Kirche auch ein treuer Sohn derselben sei. Huß ist den Protestanten nicht ein gefährlicher Empörer gegen staatliche und kirchliche Ordnung, ein unversöhnlicher Feind des deutschen Wesens, sondern ein Marthrer der freien Forschung 2c. ')

Der Gultusminifter Freiherr Dr. von Lutz fprach zwar bie Unficht aus, baß gludlicher Beise nur wenige Capitel verschiedene Unschanungen gulaffen. Bir find anderer Unficht. Bom Jahre 1517 an begegnen uns confessionelle Gegenfate faft auf jebem Blatt ber Geschichte. 2) Die Urtheile über Guftav Abolf, Friedrich II., Joseph II. und zahllos viele andere Berionlichkeiten werben toto coelo verschieben fenn, je nach bem confessionellen Standpuntt bes Darftellers. Bir meinen überhaupt, daß ein Brotestant die tatholische Rirche nie gang und voll verfteht. Wenn ihm aber burch Gottes Gnabe gum Lohn fur fein redliches Forschen die Binde ber Befangenheit und bes Borurtheils von ben Mugen fällt, bann bort er eben auf Protestant gu fenn. Und wenn er fich burch fein Forschen von ben Borurtheilen gegen die fatholische Rirche losgerungen bat, fo löst er fich auch von bem außer: lichen Verband bes Protestantismus und wird Ratholit; fo Schlegel, Stolberg, Burter, Gfrorer, Rlopp, die eben burch

<sup>1)</sup> Merkwürdige Proben solcher Geschichtschreibung mag man fich z. B. in dem "Lehrbuch der allgemeinen Weltgeschichte für höhere Unterrichtsanstalten von Dr. Jos. Bed" (12. Aust. Hannover 1882) ansehen, welches Lehrbuch dem Bernehmen nach am kathoslischen (!) Schullehrerseminar in Eichstätt eingesührt ist.

<sup>2)</sup> Bergl. Ph. Hergenröther, l. c. p. 18, wo biefe und einschlägige Fragen eingehend behandelt find.

das Studium der Geschichte zur Kirche geführt worden sind. Diese Männer waren vor ihrer Conversion dieselben ehrenwerthen Charaktere, dieselben redlichen, gewissenhaften Forscher,
wie nach derselben. Woher kam es, daß sie als Katholiken
dasselbe Faktum ganz anders beurtheilten, als am Anfang
ihres Forschens? Ihre religiöse Ueberzeugung, ihr Begriss
von der Kirche war eben ein anderer geworden, und damit
auch ihr Urtheil über ein Faktum, welches sich in Consequenz
der kirchlichen Principien oder in Widerspruch mit denselben
entwickelt hatte.

Unbere gestaltet fich freilich die Beschichte fur ben Daterialiften, ber nicht blog mit ber Confession, sonbern fogar mit bem Begriff ber übernaturlichen Religion gebrochen bat. Budle, ber geiftreichfte Bertreter biefer materialiftifchen Gefchichteauffaffung meint, 1) daß die Statiftit ichen mehr Licht über bas Studium ber menschlichen Ratur verbreitet babe, als alle Biffenschaften gusammen. Er will nachweisen, baß die Sandlungen ber Menschen unter gang gleichen Umftanben immer ein gang gleiches Refultat haben mußten, felbft in Bezug auf die Beirathen und bie Gelbftmorbe. 3bm fcbeint nur auf materialiftischer Grundlage eine wiffenschaftliche Weichichte möglich. Dem gegenüber bezeichnet es Sofmann auf ber erften Philologen = Berfammlung ") bezüglich ber Lehrbucher ber Beschichte als eine naturliche, aber felten geftellte Forberung, bag man bebente, man habe es mit Gottes Gebanten und Thaten, mit ber Geschichte bes gur Geligfeit bestimmten Menschengeschlechtes zu thun und nicht mit ben Bewegungen eines Marionettentheaters.

Sobald man aber die gewiß berechtigte Forderung ftellt, baß bas Lehrbuch ber Geschichte einen chriftlichen Charafter habe (also baß auch ber Lehrer ben chriftlichen Standpunkt

<sup>1)</sup> Geschichte ber Civilijation in England. I. 1. Abth. Leipzig und Seibelberg. 1860. S. 30, vergl. S. 17.

<sup>2)</sup> Berhandlungen oc. Rürnberg 1838. S. 48.

einnehme), wird man auch das Confessionelle (am Lehrbuch und Lehrer) zugeben mussen. Denn die Frage, ob ein allen Confessionen gemeinsamer Religionsunterricht möglich sei, kann doch im Ernste nicht mehr gestellt werden. Nicht viel weniger absurd ist die Frage über einen alle Confessionen gleichmäßig befriedigenden Geschichtsunterricht.

Wit dem Abgeordneten Pastor Lampert, welcher meint, durch consessionellen Geschichtsunterricht würden die Herzen der Jugend mit consessionellen Gegensäßen "insicirt""), wollen wir nicht rechten. Der Protestantenverein, welchem er laut Zeitungsberichten angehört, ist unseres Erachtens keine Consession, sondern die Negation eines bestimmten klaren Bekenntnisses. In der Theorie mag ihm als Ideal eines Geschichtsbuches eine historische Tabelle vorschweben. Aber ich möchte hören, mit welcher Animosität in praxi ein protestantenvereinlicher Docent alle Einrichtungen der katholischen Kirche in den Staub ziehen würde. Dagegen gläubige Protestanten verlangen consessionellen Geschichtsunterricht wie ihn die Katholisten verlangen, und zwar aus denselben Gründen.

Mit Recht verlangt man, daß die Geschichte nicht consessionell gefarbt werbe. Aber das ist in dem einen Mund eine ganz berechtigte Forderung, in dem anderen eines der modernen Schlagwörter, hinter dem sich ein sehr wager Gedanke versteckt. Richtig gesaßt heißt es, daß kein Faktum unterschlagen, daß die Thatsachen nicht entstellt und "zugeschnitten" werden dürsen, daß sedes Ereigniß mit gewissenhafter Objektivität dargestellt werde. Papst Leo XIII. formulirt diese Forderung in seinem benkwürdigen Schreiben über die Geschichtsforschung und Schreibung vom 18. August 1883 an die Cardinale de Luca, Pitra und Hergenröther in ganz präciser Weise: "Alls leitender Grundsaß soll ganz besonders dem Geist des Ges

<sup>1)</sup> Dr. Schiller in der Zeitschrift für Gymnafialmejen. 1849. Juniheft.

<sup>2)</sup> Im stenographischen Prototoll corrigirte er: "Confessionelle Gegensäge in die herzen der Jugend einftromen laffen."

tell ober Ungwedmäßigfeit einer Magregel, ober Richtberechtigung einer Sandlung mu einem bestimmten Standpunkt ausgeben! U biefer ift, jo verichieben oft auch bas Urtheil. jelbe Diftum ober Fattum wird oft grundve faßt vom Richter und vom Ungeflagten, be ungebildeten Menichen und von einem boche fühlenden Dann. Ebenfo wird bas Urtheil baffelbe Faktum, je nachbem es von fatholi protestantischem Standpuntt aus gefällt wirb, ein febr verichiedenes fenn. Dem Ratholifen treten Luthers immer als unberechtigt erscheine nicht bloß gegen wirkliche ober auch nur vo brauche und Unordnungen, fonbern gegen Do faffung ber Rirche richtete, alfo gegen gottliche welche eine Reform nie bedürfen. Dem Brotef ift Luther ein Ruftzeug Gottes, berufen, ger maßte" Dacht ber Bapfte gu fampfen. Der ber protestantische Begriff ber Rirche ift eben ichiebener, und barum werben von biefem at über ein und baffelbe Faktum, infoweit es b berührt, fo oft - verichieben

unum erreicht, so lange nicht ein Schafstall und eine Heerbe ist, so lange es also Katholiken und Protestanten gibt, wird beren Urtheil über gewisse historische Ereignisse immer grunds verschieden sehn. Dazu kommt dann noch, daß die Quellen, aus welchen ein genuines Urtheil über katholische Berhältnisse geschöpft werden könnte, sur nicht wenige protestantischen Historiker eine terra incognita sind. Wie Historiker ersten Ranges über diesen principiellen Standpunkt benken, das sindet sich als Thesis ausgesprochen in dem Programm sur die Gründung des von der Görres=Gesellschaft herausgegebenen Historischen Jahrbuches, "welches das literarische Bereinigungsmittel für jene Historiker bilden soll, denen Ehristus der Mittelpunkt der Geschichte und die katholische Kirche die gottgewollte Erziehungsanstalt des Menschengesicklechtes ist."

(Schluß im nächften Seft.)

## LVI

## Das Gift in ber frangöfischen Seeresreform.

Die Waffenmacht ist heutzutage mehr als jemals bie eigentliche Lebensfrage ber Regierungen. Ohne ein starkes zuwerlässiges Heer wurde keine einzige der jehigen, sonst auf ihre Stärke und Festigkeit pochenden Regierungen des morgigen Tages sicher sehn. Das Heer aber ist dasjenige Staatserforderniß, welches am empfindlichsten in die persönlichen und wirthschaftlichen Berhältnisse aller Schichten des Bolkes eingreift. Diese Berhältnisse sind ihrerseits wiederum entscheidend für den Rückhalt, welche eine Regierung bei dem

gewußt.

Thiers spielte gar zu gern ben milite woburch er oft etwas lächerlich wurde. Al stand und Einsticht genug, um zu wissen Trot alles Biderstandes setzte er es dahe tiger Generale durch, daß ein den Berhältn entsprechendes Heer gebildet wurde. Die sit zeit blieb bestehen. Thiers hätte am liebst tretung ebenfalls beibehalten, da dieselbe twertung ebenfalls beibehalten, da dieselbe tweitigen Geiste und noch mehr dem Umstragen, daß man die preußischen Heereseinrich Hauptursache der deutschen Siege ansah.

Es wurde also ben unterrichteten und Classen die Bergünstigung gewährt, unter Prüfung nur Ein Jahr dienen zu mussen. Treiwilligen mussen im voraus eine Sum 1500 Fr.) einzahlen, in den Kasernen wohne andern Soldaten essen. Die Wehrpflicht wur 40. Lebensjahr ausgedehnt, wobei die Leute beten 29. Jahre dem stehenden Heere, die Landwehr angehören. Die Reservisten werder 28tägigen, die Landwehrleute zu 13tägigen

den und die im Feldheere entstehenden Lücken auszufüllen. Auf diese Weise werden alle Franzosen vom 20. dis 40. Lesbensjahre zum Wehrdienst herangezogen, und auf nicht weniger als 2,600,000 Mann wurden die Kriegsschaaren berechenet, welche Frankreich aufstellen könne. Deutschland ist daburch noch überboten. Trot der sachlichen Darlegungen Thiers' hatten sich die Franzosen einmal in den Kopf gesetzt, die Deutschen hätten nur durch ihre Ueberzahl gesiegt und hätten zwei Millionen Soldaten und Landwehr nach Frankreich geschickt.

Es ift außer Frage, bag eine berartige Geftaltung ber Beereseinrichtungen vom bemofratischen Standpunfte gar viel gu wunschen übrig lagt. Befonders gilt bieg bei einem Bolte, welches viel eber für Gleichheit als für Freiheit eingenommen ift; tropbem in ber Wirklichkeit die Gleichheit nur barin gu besteben pflegt, bag Jeber in beren Ramen fich an bie erfte Stelle berufen fühlt und folgerichtig fich auch bortbin brangt. Berabe bei ber Behrpflicht wird bie Ungleichheit am empfind= lichften bemerkt. Das Loos entscheibet, ob Jemand fünf Jahre ober nur ein halbes unter ber Fahne fteben muß. Die Gin= jahrig-Freiwilligen genießen in ben Augen bes Bolfes, Dant threm Gelbe, eine mit ber allgemeinen Gleichheit unvertrag= liche Bevorzugung. Deghalb hatten bie fortgeschritteneren Republikaner, Rabikalen und Intranfigenten, von vornherein leichtes Spiel bei ihrem Unfturm auf bie Wehrverfaffung behufe Durchführung ber gleichmäßigen breijährigen Dienftgeit. Schon 1879 fant es Gambetta gerathen, ihnen burch Entgegenkommen ben Boben ftreitig zu machen. Er ließ burch ben bamaligen, gang von ihm abhangigen Rriegsmini= fter Farre eine vierzigmonatliche Dienftzeit einführen, natürlich nur "probeweise".

Während so die Berhaltniffe ber Mannschaften tiefgreisfende Aenderungens erlitten, blieb es bei Ernennung und Beförderung der Offiziere im Großen und Ganzen, wie es unter dem Kaiserreich gewesen. Neben ber Beförderung nach

Grufrulle. Gunftbezeugungen boch im Grunde ni mabrent jest bie 300 Genatoren und bi Inhaber ber bochften Gewalt find. Jet möglichft feinen Untheil an berfelben gur gen, fei es auch nur burch Begunftigut feiner Schützlinge im Staatebienfte. Deft Ginfluß ber Genatoren und Abgeordneten ung ber Offiziere vielfach geltenb, naturlid als zuträglicher Beife. Es konnte nichts ein Rriegsminifter befahl, alle berlei Befud Papierforb zu werfen, fofern biefelben nie mäßigen Inftangenweg an bas Rriegsmini und mit Empfehlungen Unberufener verf Gunftbeforberung blubt unter ber Republit unter bem Raiferreich.

Außerbem wirkt noch ein besonberer mißlichen Berhältnisse im Offiziercorps. besselben geschieht in breifacher Beise. Tür Artillerie, Ingenieurwesen und Seemach polytechnischen Schule hervor. Die übrigen aus ben Militärschulen, ober aber sie gehen offizierstande hervor. Der Bilbungsgang baher ein burchaus verschiebener und biet.

verichlimmert als ausgeglichen. Die Fachoffiziere haben eine burchaus miffenschaftliche Erziehung hinter fich, find in ber polytechnischen Schule mit Unwärtern anderer Staatsamter unterrichtet und gebildet worben. Gie find baher ohne Bu= jammenbang mit ben aus ben Militarichulen bervorgegan= genen Offizieren. Dieje brei verschiebenen Claffen von Offi= gieren verschmelgen fich beghalb in- und außerhalb bem Dienfte nie miteinander, ftogen fich eber gegenseitig ab. Es gebort icon viel Baterlandsliebe, Gehorfam und Gemeingefühl ba= gu, daß fie überhaupt gusammen leben und wirken fonnen. Aber gerade ber burgerlichen Gesellschaft gegenüber tritt bie Ungleichartigkeit oft um jo greller bervor. Die ber poly= technischen und ber Militärschule entstammenben Offiziere gehoren ben befferen Stanben an, verfehren baber in ber Gefellichaft, mahrend bie meiften andern bavon ausgeschloffen find. Die Ramerabschaftlichkeit und bas Stanbesbewußtfenn leiben fehr barunter. Deghalb befitt ber frangofifche Offizierstand als folder auch nicht die gesellschaftliche Stellung, auf welche die gebilbeten unter feinen Mitgliedern berechtig= ten Unspruch haben. Dag es babei auch nicht an Ungutrag= lichkeiten im Dienfte fehlt, ift felbstverftandlich.

Seit mehreren Jahren ist baher bas Bedürfniß eines Gesetzes über bie Besörberung ber Offiziere erkannt und ausgesprochen worden. Aber die sortdauernden Parteisehden und Ministerwechsel haben die Umgestaltung der Heeresseinrichtungen immer wieder ins Stocken gebracht. Erst im März dieses Jahres konnte ein Gesetz auf die Tagesordnung kommen, welches das Besörderungswesen neu regeln soll. Die Rammer hat sich insoweit mit demselben einverstanden erklärt, als sie nach einer allgemeinen Berathung beschlossen hat, auf die Besprechung der einzelnen Artikel einzugehen, Fragliches Gesetz beruht auf dem Grundsate, daß der Offizier bei seder Besörderung seine wissenschaftliche Besähigung durch eine eigene Prüfung nachweise. Es würden drei Prüfungen zu bestehen senn, um die höchsten Stellen erreichen zu können.

felbit, ohne ben vorhergebenben regelma noch teine Burgichaft für wiffenschaftlich Dann aber ericbeint es auch zu weitgeb funfgebn= bis gwanzigiabriger und felbit noch einer Brufung zu unterzieben. G fcblage gemacht, welche fur alle Offiziere lichen Bilbungsgang vorschreiben. Die ji fammtlich aus ben Militarichulen bervor por ihrer Beforberung ju Offizieren einig Nabne bienen. Wur bie gur Reiterei be foll noch eine besondere Musbilbung ftatthab Beife wurbe auf bie Ausbilbung ber Rad genommen werden. Gie batten etwas land au verbleiben, felbftverftanblich in befond Mit ben von ber Bite auf bienenben Offigi nach ju Enbe, ihr lettes Stundden bat find ale ungenugend erkannt worben. Di bensart: "Jeber frangofifche Golbat bat im Tornifter", ift abgetban. Es ift gewiß wurbigfeit bervorzuheben, bag zu einer Beit b im Augenblicke, wo bas Beer entichieben re bemofratifirt werben foll, bas Offigiercorps boberer Stand berausmachfen foll. 90

ben Gesetzentwurf, wonach diese Dienstzeit eingeführt würde, zur Berathung bringen lassen. Es ist freilich ein ben Wählern hingeworsener Röber, denn während der Ferien, am 4. Mai, sinden die Wahlen zu den Gemeinderäthen statt. Aber die Regierung wird nach diesem zweiten Schritt — der erste war die probeweise Einführung der vierzigmonatlichen Dienstzeit — den stets weiter drängenden Extremen noch weitere Zugeständnisse machen müssen. Man mag die Besichlußfassung über das Gesetz verschieden, so lange es angeht, einmal wird die jetzt zugesagte dreisährige Dienstzeit eine Wahrheit werden müssen.

Bas die Extremen, die "wahren Republikaner" biebei bezwecken, bat ber Abgeordnete Lockron in ber Sitzung vom 6. April febr offenbergig in einer langeren Rebe bargelegt. "Den aus einzelnen Boltsichichten hervorgehenben Beeren muß man mißtrauen", fagte er, "benn fie werben gar gu leicht gu Bratorianerheeren, welche ber Freiheit gefährlich find, ba bei folden Beeren langere Dienftzeit unvermeiblich ift. Die Behrlaft fällt baburch gang auf bie Mermern, wahrend bas Beer, von ber burgerlichen Befellichaft losgelost, gu einer Rafte, einer militarifchen Ariftofratie fich herausbilbet. Der Grundfat bes unbedingten Gehorfams ermöglicht es, bag eines Tages bas Beer auf bie Stimme eines Gewaltmenschen bort, um fich gegen die Gefetze feines Lanbes zu fehren. Die Frage ift baber: umgrenztes ober nationales Seer. Es muß unbedingt Jebermann unter ber Fahne bienen, damit bas Beer wirklich bemofratisch wird und nichts mehr an die Migbrauche ber fruheren Staats= formen erinnert, bamit bas Beer fich in vollem Ginflange mit der burgerlichen Gesellschaft befindet. Das ariftofratische und oligarchische Beer ber Könige war ber Ausbruck ber bamaligen Gefellichaft. Gbenfo trug bas cafariftifche Seer Napoleons I. ben Charafter feiner Zeit. Auch bas Burger= tonigthum batte bem auf Grund bes Gefetes bon 1832 ge= bilbeten Beere fein Geprage aufgebrudt. Das heutige, leiben=

gegen Aufstände und Umwälzungen gebra sondern sozusagen ganz in der bürgerlichen sich Eins mit derselben fühlt, ihre politist theilt und die entsprechenden Wandlungen is soll auch der militärische Gehorsam eing Dieß ist leider schon geschehen, indem beka und die Opportunisten den Major Laborder gehoben haben, weil er unter Mac Mahon er gestellten Besehl zum Ausrücken erst gehorch er über den Zweck desselben die nöthigen Aushaben würde. Freilich haben die Gambettie einmal die Gewalt in die Hände bekamen, Labordere's über den bedingten Gehorsam de zuerklären versucht. Aber die Radikalen haben

berselben angenommen und ben Major zum Eockron sieht im Heer ein Werkzeug ber ber republikanischen Politik. Den Einwand jährige Dienstzeit die geistige Bildung beeim welche den Ruhm Frankreichs ausmache, läßt "Besser ist es", sagt er, "Frankreich verzi und Wissenschaft, als daß das Dasehn der Lgestellt wird. Frankreich in der

Gewiß ist die französische Republik weniger als jemals von den großen monarchischen Staaten bedroht, da diese ja selbst ohne Ausnahme im liberalen und revolutionären Fahrswasser segeln, so daß nicht einmal mehr der herrschgewaltige Reichskanzler seine Furcht vor dem in Deutschland umgehenden republikanischen Gespenst verbergen kann. So weit es auf das Ausland ankommt, ist daher die Republik nach menschslicher Boraussicht für absehdare Zeiten gesichert. In der That haben die Worte Lockrop's den Sinn, daß er Frankreich und dem französischen Heere auch eine republikanische Mission nach außen zuspricht. Doch darf man diese Seite der Frage vorläusig auf sich beruhen lassen.

Bei ber breifahrigen Dienftzeit banbelt es fich fur jest um ben Fortbeftand ber bestehenben öffentlichen Ordnung in Frantreich, um bas lette Bollwert gegen ganglichen Umfturg alles Bestehenben. Die Berwaltung ift in allen Zweigen republifanifirt, felbft bie Fachbeamten, welche von allen fruberen Regierungen unberührt blieben, find in ben politischen Strubel einbezogen worben. Der Richterftand ift burch bas befannte Gefet zu einem Wertzeug ber republikanischen Gewalthaber umgeschaffen worden. Der Rirche wird burch bie neuheib= nifche Staatszwangichule langfam aber ficher ber Boben im Bolte entzogen und biefes bem robeften Unglauben, ber grund= fählichen Berläugnung Gottes zugeführt. Deffentliche Gittlichfeit, Rechtsgrundfate und Ueberlieferungen werben tagtäglich burch Gefete, Zeitungen, Runft, Bucher, Wiffen= ichaft und Beispiel ber herrichenben Gippe untergraben. Deß= halb ift jett ichon bas Beer ber einzige Ball gegen einen allgemeinen Umfturg. Geine Feftigkeit und Bufammenhalt verbantt jedoch bas Seer hauptfächlich ber langeren Dienftzeit. Alle einfichtigen Politifer und fammtliche nicht vom Partei= geifte beberrichten Offiziere find ber Ueberzeugung, bag bei breifahriger Dienftzeit bie Golbaten unzuverläffig fenn werben; Die Erfahrung fast feit einem Jahrhundert fteht ihnen gur Geite. Die Auflöjung ber gefellschaftlichen Banbe, die durch öftern

alle Sülfsquellen bes Lanbes nach Gutbunken Wo soll ein Pflichtbewußtseyn entstehen, bes Tages selbst bas Beispiel geben, wie man gegen die Gemeinschaft entzieht? Der Geeiner Schwäche, zu einem Wiberspruch, wenn sich an ber Staatskrippe ablösen, an ber sie, gemachten Bersprechungen, sich füttern, so la babei dem Bolke täglich die republikanische preisen.

Bei kurzer Dienstzeit ist das französische zuverlässig genug, um zur Aufrechthaltung de Innern verwandt werden zu können. Es n durch republikanische Gesinnung und die davon Unbotmäßigkeit als durch Fahnentrene auszei mittelmäßig wird es gegenüber dem äußern Schon im letten Kriege zeichneten sich die Reserv ten Sinne aus, sie gaben stets am ersten Fers betrug damals die Dienstzeit fünf, die Reser Jahre. Wie wird es da gehen, wenn die L die Reservezeit aber sechs Jahre betragen, ziehende Heer also zu zwei Dritteln aus Rese wird? Gegenwärtig wird schon sehr geklagt, b zu den Uebungen eingezogenen Wes

Solbaten getragen, mahrend bie Regierenden langft bafür geforgt haben, bag es in bas Offiziercorps einbringt.

Diegu fommen bie Birtungen ber neuheibnifchen Schule, welche fich ichon genugiam anfundigen. Solange ber Religion8= unterricht in allen Schulen bestand, blieb bie gemeinsame Grundlage ber öffentlichen Sittenlehre gewahrt. Mochte bie Schule auch fonft wenig taugen, ben Böglingen blieb boch ber driftliche Gittlichkeit = Begriff erhalten, felbft wenn fie fich fonft wenig um Chriftenthum fummerten. Die öffentliche Sittlichkeit, die Begriffe von gut und boje, recht und unrecht, blieben im großen Gangen als gemeinsame Grundlage, als ein Boben ber Berftanbigung. Glaubige, Gleichgiltige und Ungläubige verftanden fich, bedienten fich berfelben Gprache, wenn fie über fittliche Fragen rebeten. Erot aller noch fo tiefgebenben politischen Meinungsverschiebenheiten und Gpaltungen ward baber burch ben Religionsunterricht gewiffermaßen eine nationale Ginheit, ber gemeinsame Boben gewahrt. Die Golbaten hatten biefelben Begriffe von Pflicht, Behorfam und Tugend, vermochten baber fich als einheitlichen Rorper gu fühlen.

Damit ift es nun vorbei. Die Schule ift gur Zwangs= anftalt geworben und an Stelle bes Chriftenthums ift bie Burger = und Staatsmoral getreten. Gin bebeutenber Theil ber Rinder bleibt in ben vorläufig noch gedulbeten freien firch= lichen Schulen, wird alfo driftlich erzogen. Bon ben 3og= lingen ber öffentlichen Schulen werben bagegen febr viele aufwachsen, ohne einen Begriff vom Chriftenthum zu erlangen. Gin anderer Theil berfelben wird zwar, Dant ber Unftreng= ungen von Geiftlichen und Laien, im Chriftenthum unter= richtet und zum beiligen Abendmable geführt werben. Aber bei ben meiften wird die Borbereitung febr nothburftig fenn, wie fich dieß aus ben bisberigen Erfahrungen ergibt. Dabei wird bei Allen bie in ber öffentlichen Schule eingepflangte wiberdriftliche Sittenlehre genugfam nachwirken, um im Strubel bes fich jest ohnebien mehr als je undriftlich gestaltenben öffentlichen Lebens bie Oberhand zu erlangen.

"Der Golbat ift gum Geborfam verpflicht welche nicht gegen bas Befet geben." fich fast wortlich in ben Sanbbuchern von papré, Laloi. Rurg, allen Boglingen ber wird eingeprägt, baß ber Golbat nur eil borfam zu leiften babe. Er wird ausbru fich jum Richter über feine Befehlohaber betreffenben Ralles ben Geborfam gu bern Wirkungen wird bieg baben, wenn ernftlich an bie Golbaten geftellt werben, welche ohne willen unter ber Mabne fteben? Die breif und bie beibnifche Erziehung werben bas auflofen, zu einem gugellofen Saufen unbotmaß feitig felbft aufreibenber Rrafte umgeftalten ber öffentlichen Ordnung wird es ebensowenig brauchbares Wertzeug zur Abhaltung bes Dan ftelle fich einmal ein foldes, innerlich vor, gegenüber bem Aufrubr feiernber Arbe einer Revolution in Paris gang ju gefdweie

Uebrigens wird noch besonders dafür gei Bürgermoral erzogene Jugend eigend zu driller zuhalten. Der Revanche-Gifer hat die Regier leitet, Schülerbataillone errichten zu lassen, die "wahren Republikanen"

Gemeinbefaffa bie Roften ber Musruftung. Die Röglinge ber freien Schulen find entweder grunbfaglich von berlei Leiftungen bes Gemeinbefactels ausgeschloffen, ober aber fie zeigen fein Berlangen in bie Schulerbataillone gu treten. Dieje werben zu einem Tummelplat ber gottlos erzogenen Jugend, die fich biebei vor ber Zeit die Unarten bee Golbaten= lebens aneignet. Daß bie Difciplin nur in fehr bedingter Beije unter ben Burichchen befteht, fann man fich benten. Gie find vor Allem republikanische Raufbolbe, Freischarler. Gelbft in Paris ichutteln auch viele Republitaner die Ropfe. Jebermann fagt fich, bag in ben Schulerbataillonen bas Beer ber fünftigen Commune berangezogen wirb. Mugerbem grunben und leiten bie Republikaner auch noch zahlreiche Turn = und ähnliche Bereine, welche fich ebenfalls militarifch üben und noch mehr in Politif machen als ihre beutschen Borbilber. Go erhalt bas Beer eine immer größere Bahl von jungen Leuten, welche burch und burch von revolutionarem Beifte befeelt find und vollständig in ber leberzeugung leben, baß es ihre Pflicht fei, ben Gehorfam zu verweigern, wenn bie Dbern etwas befehlen, mas fie als ungefetlich betrachten gu burfen glauben. 2Bas ba ichlieflich aus bem frangofischen Beere werben wirb, wenn bie Republit noch acht ober gebn Jahre bauert, baran lagt fich nur mit Beforgniß benten. Das heer ift aber in Frankreich fo febr als in irgend einem ber jetigen Staaten bie hauptfachlichfte Stute ber Regierung und ber öffentlichen Ordnung.

Man sollte glauben, daß die Regierenden, welche doch nicht zu den Anarchisten gehören wollen, diese Gesahr einssehen. Das mag seyn, aber sie leben ja nur von Tag zu Tag. Sie denken: und wird es noch aushalten. Um sich überhaupt am Ruder zu halten, mussen sie sich der Intranssigenten erwehren und dieß können sie nicht anders, als indem sie ihnen Zugeständnisse machen. Erst haben sie denselben die Kirche, dann die Schule und den Richterstand in den Rachen geworsen. Zeht opfern sie ihnen das Heer. Es gibt keinen Halt auf der schiefen Bahn.

Ausgaben für bas Beer, jest 850 De 105 Dill. Penfionen), werben fich um 100 fteigern, mabrent bie Staatseinnahmen im R find und fur die nachften Jahre feine Beffe fteht. Die Luoner Sanbelsfammer bat b eingebend begrundeten Broteft gegen die bi geit an bie Rammer gerichtet. Gie weist eine breifabrige Unterbrechung bie jungen Le ber Induftrie und bem Sandel mibmen, eine Beeinfrachtigung erleiben. Es wird vollfta folde Leute langere Reit nach bem Muslande i überfeeische Lander gu ichicen, um Gprache u fennen zu fernen , Sandelsverbindungen angu befestigen. Gur die beffern Arbeiter, Die Runft Ingenieure, welche eine fo große Kertigfeit : werben muffen, um bie Betriebe auf ber So halten, find brei Jahre Raferne ein unerfe Und min erft bie Runftler und Gelehrten , Sandelskammer nichte faat!

Uebrigens ift es eine unleugbare, wenn auc eitelkeit bisher noch nicht eingestandene That schon ber Wehrdienst bebeutenbe

es bort ohnebieß an Arbeitern fehlt. Die Steuern finb, namentlich burch bie ben Gemeinden auferlegten Schulbauten, fehr gewachsen, babei ichlechte Ernten und geringe Breife fur bie Bobenerzeugniffe. Das Landvolf muß fich baber in feinen Musgaben einschränken, tauft weniger gewerbliche Waaren als fruber. Defibalb geht die Gewerbthatigfeit gurud, beren auswärtiger Abfat ebenfalls ftodt. Bahrend bes erften Bierteljahres 1884 fant die Ausfuhr verarbeiteter Baaren um 75 Millionen, von 450 auf 375 Millionen. Der Dit= bewerb bes Muslandes ift im Steigen, fo bag vorberhand gar feine Musficht auf Befferung fich bietet. England, Deutichland, Defterreich, Belgien und Italien verlegen fich mit Er= folg auf bas Runftgewerbe, auf jene feinern Erzeugniffe, bei benen Geschmad und Runftfertigkeit entsche bent find, und die bisber größtentheils aus Frankreich bezogen wurden. Gelbft Lyoner Geschäftshäufer mußten öffentlich zugeben, baß bie Geibenfabriten in Grefelb und Elberfelb felbitanbig nach eigenen, natürlich ber allgemeinen Dlobe fich anschließen= ben Muftern arbeiten, in mechanischer Sinficht fur bie Berftellung gemiffer Stoffe jogar ben Loner Fabrifen überlegen find. Schon vor Jahren wies ber jetige Finangminifter Tirard (früher Schmuchwaarenhandler in Baris) in ber Rammer nach, bag bie beutschen Gbelichmiebe und Schmudarbeiter nach felbständigen Duftern arbeiten und felbft in Frankreich namhaften Abfat finden. Auch bie beutschen Leberwaaren find in bemfelben Falle. In fertigen Rleibern und Bajche ift Berlin ber bebeutenbite Nebenbubler von Baris. Munchen hat in einigen Gattungen fünftlicher Blumen fich einen Martt erobert. Rurg, es machien allmalig ben Frangojen überall Nebenbubler.

Bon sonstigen Erzeugnissen sind es besonders Zuder und Altohol, welche in Frankreich einen schweren Stand haben. Innerhalb der letzten zehn Jahre ist die Zuderausfuhr Frankreichs von 327,000 auf 184,000 Tonnen gesunken; in Deutschland stieg dieselbe dagegen von 120,000 auf 600,000 Rüben mit einem burchschnittlichen Zudergehalt zent zu erzielen, bie französischen Rüben errei kaum 6 Prozent. Den beutschen Brennern ist gelungen, aus Kartoffeln, Rüben u. s. w. eines freien, reinen Alfohol herzustellen, ber in Fr Spanien vorzugsweise zur "Kräftigung" bes wandt wirb.

Befanntlich batten Gewerbfleiß und Sar erften Jahren nach bem Rriege einen gang unger ichwung erlebt. Daburch erflart fich ber jegige um fo leichter. Die bamalige gunftige Gefchafts bie Frangofen in eine faliche Gicherheit ein, we publifaner mit ihren großsprecherischen Berficher am wenigften beitrugen. Die frangofifchen Gewei verfaumten, fich auf ber Sohe ber Beit gu halte neueften Berbefferungen anzueignen und auf bie wachsenben Rebenbubler zu achten. Die Errichtun publit war ber Gieg ber Großfinang und ber & die nun ein großes Gelbftvertrauen zeigten und faumten, um ihren Erfolg auszubeuten. Sierii Grundurfache ber wirthschaftlichen Rothlage Frant Gewerbthätigfeit vermag bie Laft nicht mehr zu tra ihr bon ber alleinberrichenben Belbmacht aufer

Geldmacht ift gewohnt, sich für ihre eigenen Fehler an dem Staate schalos zu halten. Unter der Republik vermag sie dieß am ungehindertsten, weil ihr kein Gegengewicht geboten werden kann. So mußten unter der Republik die wirthsichaftlichen Zustände sich nothwendig immer mehr und mehr verschlimmern.

Mls ein geradezu muftergiltiges Beifpiel muß die Roblen= bergwert-Gefellichaft Ungin angeführt werben, beren 10,000 Arbeiter am 18. April nach 56tägiger Arbeiteeinstellung fich, an Sanden und gugen gebunden, ergeben und bie ihnen von ber Berwaltung auferlegte Lohnverfürzung hinnehmen mußten. Die Gefellichaft wurde 1716 burch Musgabe von 288 Mn= theilen gebilbet, auf welche 1,365,603 Fr. eingezahlt wurden, während die Regierung 47,500 Fr. unentgeltlich guichof. Der Untheil (denier) betrug alfo ungefähr 4000 Fr., ftebt aber heute auf 800,000 Fr., ohne bag weiter eingegahlt morben ware. Bon 1764 bis 1883 bat bie Gefellichaft zusammen 260 Millionen an Divibenden ausbezahlt, von 1872 bis 76 burchschnittlich 10 bis 12 Millionen jahrlich. 1883 konnten trot ber schlechten Zeiten immer noch über 14 Dill. vertheilt werben. Und eine folche Gefellschaft verfürzt bie ohne= bieg mäßigen Löhne ihrer Arbeiter, um ben Mitbewerb be= fteben zu tonnen! Dabei werben, hauptfachlich diefer Ge= fellichaft guliebe, bon jeher hohe Bolle auf Rohlen erhoben, biefelben find fogar mehrfach auf ihr Betreiben erhöht worben. Auf ben Bahnen find ber Gefellichaft Frachtermäßigungen bewilligt. Der Untergrund in einem 282,000 Settaren großen Begirt, ein fleines Fürftenthum, ift ihr als ausschließliches Eigenthum überantwortet. Jebesmal, wenn ihrem Betrieb ein Nachtheil brobte, erfolgte eine neue Bergunftigung feitens ber Regierung. Gin bie Gefellichaft vertheibigenbes Danchefterblatt, ber "Temps", muß boch zugestehen, bag biefelbe in ber guten Zeit es verfaumt habe, fich vorzusehen. Gie batte bamale jabrlich einige Millionen auf beffere Betrieb8= einrichtungen, Unlage neuer Schachte, Bertiefung ber Strecten welches boch ursprünglich Rationalgut w wundern, wenn die Arbeiter verlangen, die Concession entzogen und das Bergn in ihm beschäftigten Bergleute ausgebei daß jetzt die Gesellschaft mittelft des Be ausbeutet?

Nehnlich steht es mit allen bebentende ten. Daß die Gisenbahngesellschaften Werk beren die Geldmacht Staat und Bolt ausbe Beweises mehr. Schließlich aber vermag i die Last nicht mehr zu tragen, welche Geli ihm um die Wette und in rührender Ein Die durch die Republik aufs Höchste gestelg ist es, welche den Rückgang der französisch teit, den Rothstand hauptsächlich verursacht sachen lassen sich auf diese Eine zurücksicherschaft hat die Staatsausgaben ins Ungert; Ackerdau und Gewerbthätigkeit ver mehr die auf ihnen lastenden Abgaben und tragen. Diese Lasten vertheuern sihre Er daß der Mitbewerd mit dem Auslande imme um die Halfte und mehr herabgesett. Außerdem ist Frankreich nicht umsonst das Land ber Gunftlingswirthschaft.

Wirft man einen Blick auf bas Gefammtbild, welches Franfreich jest bietet, fo mußte man alle Soffnung aufgeben und die ichlimmften Dinge befürchten, wenn man nicht an die Borfehung glaubte, welche fo oft und fo unerwartet bas Unheil in Beil umgewandelt hat. Gin Land, welches im Begriffe ftebt, die letten Stuten ber Ordnung ju untergraben, in bem fich bie rucffichtslofefte Gelbherrichaft breit macht und bas Bolt bem Abgrunde gutreibt, um unbehinder= ter beffen Aussaugung fortseten zu konnen, ift mabrlich tein hoffnungereicher Anblid. Dabei icheinen bie Confervativen ober was baffelbe ift, bie Monarchiften, bie Tragweite ber Plane und Greigniffe gar nicht zu beachten noch zu begreifen. Gehr mabricheinlich burften fie biegmal ebenfo wie 1881 fich bei ben Wahlen überrumpeln laffen. Gie verfaumen es allzusehr, wachsam zu senn, sich zu organistren, um einträch= tiglich vorzugehen. Gott bat einmal eine Johanna geschickt, um Frankreich zu befreien, als Alles verloren ichien. Aber auf Bunber barf man in ber Politit nicht gablen. Dieß hat zulett noch ber Graf von Chambord erfahren, welcher ftets auf gang außerorbentliche Greigniffe gablte, um auf ben Thron zu gelangen, die Belegenheit aber nicht zu ergreifen verftanb, als fie fich ihm bot. Wir burfen nur auf Gott vertrauen, wenn wir auch felbft unfere Schulbigfeit thun.

LXXXXIII. 54

## Die Lebensfähigkeit bes ftaatsrechtlichen zwischen Defterreich und Unga

Erfter Mrtifel.

Siebenzehn Jahre dürften wohl im Staaterscheinen, um die Bildung eines Endurtheiles
oder Zweckwidrigkeit eines staatsrechtlichen B
ermöglichen. Siebenzehn Jahre lang durchzieh
und aussichtslos die Büstenei, welche der
zwischen Beuft und Deat im Jahre 1867 ges
wir aufgegeben und geopfert haben, ist uns b
kannt dagegen der Nuhen, welchen der Gesan
diese heroischen Opfer hätte erringen sollen.
wohl unter den obwaltenden Umständen, einen t
auf Bergangenheit und Zukunft zu wersen
schen, wie so das Alles gekommen und wohin d
uns führen wird.

Wir find weit banon

bie Dinge heute gelagert sind, können und werben sie nicht fortbestehen, weil sie kein Produkt historischer Entwicklung, sondern Erzeugniß einer vermeintlichen Zwangslage sind. Mangel an politischer Einsicht auf der einen und nationaler Ehrgeiz auf der andern Seite haben ein unleibliches, auf die Dauer unhaltbares Berhältniß geschaffen, das sowohl mit der Geschichte, als mit den praktischen Forderungen der Gegenwart in grellem Widerspruche steht. Es ist der Zweck der solgenden Zeilen dafür den Nachweis zu liesern und den Weg zu zeigen, auf dem allein die von Natur und Borsehung der Habsburgischen Monarchie gestellte Ausgabe gelöst wers den mag.

Ungarn hatte bas feltene Glud, feine alte, freilich reform= bedürftige Berfaffung aus ben Sturmen ber Beit in bas neungebnte Sahrhundert berüber zu retten, während in ben übrigen Theilen ber öfterreichischen Monarchie langft völlige Erstarrung ber alten Formen und Organisationen eingetreten war. Dieffeits ber Leitha herrichte ber Absolutismus, jenfeits ein burch bie ungarifche Lanbesvertretung befchranttes monarchifches Guftem. Trot biefer Berichiebenheit fonnte von einer Berreigung Defterreiche in zwei ungleiche Stude, von einer Trennung in ber Beife, bag bie beiben Theile nur mittelft bes bunnen gabens ber Dynaftie und bes noch loferen einiger gemeinschaftlicher Refforts zusammenhingen, nicht wohl bie Rebe fenn. Der Monarch war eben auch in Un= garn fein conftitutioneller Ronig, bem bie Berfaffung jebe Bewegung und jedes Wort genau vorzeichnete, tein bloger Mafchinenbestandtheil, beffen Funktion fest geregelt war und ber nur immer in ber nämlichen Richtung und nach bem jeweiligen Impuls bes verantwortlichen Minifters zu wirfen

Ungarn war stolz und eifersuchtig auf seine alte Berfassung. Zener Stolz und diese Eifersucht hinderten aber den magyarischen Bolksstamm nicht, sich mit dem diesseitigen Theile der Monarchie Eins zu fühlen, und die Geschichte hat mit Napoleon I. Schulter an Schulter mit chern und Slaven Wunden empfingen und Wir Dieser Patriotismus ist nur aus dem und Gemeininteresse der beiden Reichschälften er hatte zwar eine Zollschranke zwischen beiden Let; aber diese Schranke trennte nur Producente ler, nicht die Herzen, nicht den gleichen Pulsschl Der Ungar war damals von Nationalstolz beset wie heute, aber dieser Stolz bezog sich auf wür gemein für gerechtsertigt anerkannte Dinge: au barkeit der heimathlichen Erde, auf den Reichthum an eblen Metallen, auf die übliche Sastsreundschlicheit des Bolksstammes, auf die altehrm fassung, auf die Großthaten der Borsabren.

fählichkeit, Streben nach Praponberanz ober ga chener Feinbseligkeit wiber bie westliche Reiche geheimen Gebanken an staatliche Unabhängigke bunbelei mit bem Auslande, finbet sich, von einz friedenen abgesehen, im ungarischen Bolksleben vingste Spur.

hundert Jahre hindurch, feit ber Thronbest ria Theresia's (1740) bis zum Tab

Ungarns zu erwecken. Hätte die kaiserliche Regierung, statt sich lediglich auf Abwehr zu beschränken, rechtzeitig die Inizitiative zum Ausbau und zur Vervollkommnung der ungarisschen Berfassung ergriffen und dieselbe in Einklang mit den Interessen des Gesammtstaates und mit dem geänderten Inshalt der neueren Zeit gebracht, es wäre vielleicht der Sturm verhütet worden, der im Jahre 1848, wenn auch nicht unsvorhergesehen, wie Wetternichs Zeugniß beweist, losbrach und die Frucht aller Bestrebungen, welche die älteren Habsburger zu einer organischen Berbindung der Länder des heisligen Stephan mit ihren Stammländern gemacht hatten, mit einem Schlage vernichtete.

Benn wir die ungarifche Berfaffungsgeschichte einer Brufung untergieben, fo treffen wir, analog ber Entwicklung bes ftan= dischen Inftitute in andern Lanbern, auf ein beständiges Ringen ber Abelsbäupter mit bem Ronigthum um Ginfluk, Macht und Unabhängigkeit. Diefer Rampf fallt aber, un= gleich mit bem Musgange bes Processes in anbern Staaten, gum Bortheile ber Stanbe und gum Schaben ber Rrone aus. Der Bechfel ber Dynaftien begunftigt ben Feubalabel, und Ungarn geht beschleunigten Schrittes Buftanben entgegen, welche bas benachbarte Bolen britthalb Jahrhunderte barauf ber Bernichtung überantworteten. Wie Polen, abermals viel fpater, ein gefährlicher Begner in Rugland erwuchs, fo erhob fich fur Ungarn in bem Demanenthum ein gefährlicher Feinb, und es unterliegt wohl feinem Zweifel, daß Ungarn, ohne öfterreichische Intervention, bas Loos aller andern von ber Pforte unterjochten driftlichen Boller und Lander hatte theilen muffen, fo bag fich ber turtifche Befit bis an bie Leitha, in bas Beichbild von Biener-Reuftabt und bis an bas Defile von Teben nachft Brud erftredt haben murbe. Aber felbft jener ftaatliche Faftor, welchen die Borfebung mit ber Abwehr ber osmanischen Baffen betraut hatte, vermochte die Festsetzung bes Salbmondes in Mittel= und Unter= Ungarn nicht zu verhindern, und es bauerte volle hundertLand. Der Ronig batte wenig ju fagen un nur, infoferne er fich auf eine ftanbifche Fre im Stande war. Mit bem Monarchen bielt e ber hobere Rlerus und jene Magnaten, beren größer war als ibr perfonlicher Ebrgeig. Burbentrager fteben zumeift auf berjenigen ihnen größere Bortheile bot. Dicht bas Be und ber Rugen bes Landes ichien fur bie Reich gebenb, fonbern einzig bas Privatintereffe, unb es tommen, bag bie Türkengefahr Ronig unb und in auflobernber Zwietracht traf. Die misera plebs war langit entwöhnt, bem unmittelbaren apoftolifden Fürften Folge gu leiften, nachbem fich Bafallen feit unvorbenklicher Beit gwifden Ror eingeschoben hatten. Die Beitiche in Magnate fich fraftiger ale bas tonigliche Scepter. Rein fich die Barteibaupter Angesichts des Feindes bi baß es Giner ber mächtigften unter ihnen üb brachte feine Baffenbruber bei Dobacg bem Eurf jugeben, mabrent er, Johann Bapolya, an ber ftattlichen Beeres ihrer Abichlachtung lachelnb Munher bak and

belabenen Menschen, welche zu Hunderttausenden die Erde zum Frommen ihrer Zwingherrn auswühlten und bedauten, sie waren nichts und hatten nichts zu bedeuten. "Misera, contribuens" lautet der officielle Titel einer sehr späten Staatssprache für die nahebei rechtlose Menge ungarischer Untersthanen, während das "Bolt" nach magyarischem Rechtsbegriff, — ungefähr mit dem "civis romanus" gleichbedeutend — nur aus den Landtagsbefähigten besteht. Ungarn kennt nur einen "populus in diaeta": Abel, Geistlichkeit und Reprässentanten der königlichen Freistädte. Das vorhabsburgische Ungarn war ein Abelsparadies und eine Hölle der Armen. Erst den Königen aus dem Habsburgischen Stamme verzdantt das Land menschenwürdige gesellschaftliche Einzichtungen.

Der unglückliche Jagellone Lubwig II. verfant im bunklen. Moore ber Tichernawoba. Der Stern bes Saufes Sabsburg geht über Ungarn auf. Er ift trot anfänglicher Trubung ein gludlicher Stern. Wahrend feines Laufes fieht fich bas Land von ber Türkennoth erlost. Run wird auch bie Berfaffung von Flecken und Muswüchsen gereinigt. Leopold ver= wandelt bas Bahl = in ein Erbreich und bringt eine große Stabilität in bas ftaaterechtliche Berhaltniß beiber Lanber= gruppen. Die ungarische Berfassung gewährt bem Konig fo viel Macht und Ginflug auf bie Staatsgeschäfte, bag baburch ber Mangel an organischer Berbindung beiber Theile ber Monarchie einiger Magen ausgeglichen wirb. Der Ronig vermag, um une eines philosophischen Ausbruckes zu bebienen, burch feine jeweilige Uffifteng ben Bang ber beiben Staats= maschinen bieß= und jenseits ber Leitha in bie nothige Ueber= einstimmung zu bringen. Defterreich und Ungarn nehmen noch nicht die Stellung von Monaden ein, die nur mittelft Delegirter mit einander zu verfehren vermögen. Der Monarch ift bei Besetzung ber Memter und felbft ber Minifterien noch nicht im entfernteften an ein parlamentarisches Moment ge= bunben. Die Braris tennt feine besondere Behandlung

Diese ungarische Berfassung ist eine lebenskräftige Institution, welche die ständisten in den alten Erbländern lang überda wickelte sich in der Zeit, büßte an ursprünglicheit ein und gewann an Consistenz, blied dürftig aber auchefähig und mochte den Anneueren Berhältnisse gemäß umgestaltet werden Wesenheit aufgegeben zu werden brauchte. These Geschichte einen andern Berlauf nahm, halte Unglück in Ansehung der Habsburgischen Uhöchst bedauerlich für Ungarn selbst.

Die alte Berfassung Ungarns muß als bezeichnet werben. Sie trägt kein Kennzeichen Repräsentativspstems an sich. Im Abgeordnete hause nahmen die Sbelleute und Deputirten dreistädte ihre Sitze. Bertreten sinden wir sammlung nur die Interessen des niedern Vetädte, das heißt wohl den mittlern Grundbest städte, das heißt wohl den mittlern Grundbest städtische Privilegien. Im Hause der Magn Hochabel, der Episcopat und überhaupt der Lort sindet der Großgrundbesith, das kirchliche der aristokratische Gedanke

faffung, follte fie bem Lande zum Heile gereichen, wesentlich emendirt und umgestaltet werden mußte, unterliegt keinem Zweisel; daß es aber darum nicht nothwendig war die historisch entwickelte, ständische Bertretung gegen den moderenen Schablonen-Constitutionalismus zu vertauschen und auf ein Naturprodukt zu verzichten, um es durch ein Kunsterzeugniß zu erseben, dunkt uns mindestens eben so gewiß und ausgemacht.

Die Geschichte lehrt uns, bag bie konigliche Gewalt trot ber Beschränfung burch bie ungarischen Lanbitanbe ftart genug war, bie Begenfate gwifchen beiben Reichshalften ausgugleichen und mit ber vereinten Rraft Defterreiche und Ungarns im europäischen Concert aufzutreten. Die gablreichen Rriege, welche bie Sabsburgifchen Fürften feit Leopold I. gu führen hatten, wurden fo geführt, als ob die beiden Reichs= balften ein untrennbares Banges bilbeten und Gin Staats= gebante bie Bolter bes Ditens und Weftens burchbrange, Gin Geift bie Staatsmanner ber Monarchie befeelte. Mochte bie biplomatische Sprache Maria Theresia immerbin und mit Auszeichnung als "Ronigin von Ungarn" bezeichnen : mochte es fur ben öfterreichifch = ungarifchen Staat an einer paffenben Benennung fehlen: ber Begriff, ohne einen gutreffenben Musbrud gu finden, war bennoch vorhanden. Man fprach lange vor ber feierlichen Proclamation bes öfterreichischen Raiferstaates von "taiferlichen" Truppen und Beerführern, wenn biefe auch in Birklichkeit nur Defterreicher waren; man bezeichnete Alles, was mit der habsburgischen Monarchie zusammenhing, nicht als "öfterreichisch-ungarisch", sonbern als "öfterreichisch" ichlechtweg. Man rebete nur von Defterreich, wenn man auch barunter beibe Reichshälften verftanb. Es fiel Riemanden ein, ben ftaatsrechtlichen Begriff bes Gefammt= staates Ungarn zu Liebe zu zerschlagen, und eine logische Trennung vorzunehmen, wo in den boberen Bartien bes Staatslebens feine bestand und vollfommene Ginheit herrichte. Wie hatte auch Maria Therefia, nur auf fich geftellt, ben wesentlich verschiedenen Organismen zusamm von welchen es fraglich werden tonnte, ob ftarken Connenlichtes ober intensiven Schatt Gedeihen bedürften?

Bir wollen nicht laugnen, baß ichon be wie er vor 1848 gebanbhabt wurde, die felt wegung Defterreiche einigermaßen erfcmerte, u Berhaltniß feinen Borgug ber Sabsburgifche bilbete. Wie fich tein menfchliches Individuum meiften zusagende Rorperform und überbaupt bie feines leiblichen Bebeibens an ber Biege mabl vermag fich auch fein biftorifch geworbener Stageographischen und ethnographischen Charafter welchem er unter allen vorhandenen ben Born Bas aber unter jeber Bebingung abgelebnt n bas ift eine Berichlimmerung ber Conditionen, ber Staat eriftirt. Go wirb bas Beftreben erleuch manner babin geben, ichlecht arrondirte Staaten runben, an bie Stelle einer mangelhaften Succef ein pracifes Erbfolgegeset gu erlaffen, bie The Reiches burch ben Runbamentalfat ber Untheilt feten. In Defterreich ift bas Miles

dann dürften biejenigen wohl nicht so unrecht haben, welche ihm bas Spitheton eines "Todtengrabers" bes betreffenden Reiches zuerkennen.

Belde Schwantungen zwischen ben außerften Begenfagen! Borerft fohnte man fich mit ber Revolution formlich aus, indem man vermeinte, daß fie Defterreich als reife Frucht in ben Schoof werfe, worum fich bie größten Regenten und Staatsmanner Defterreichs vergeblich bemuht hatten: bie Beseitigung bes Dualismus und innige Bereinigung ber Lander ber Stephanstrone mit ben alten Erblandern bes Sabsburgischen Saufes. Dann ließ man es nicht einmal bei ber Berftellung bes status quo ante bewenden und ging bis gur Schaffung eines mit bem Refte ber Monarchie nur lofe verbundenen Ronigreiches Ungarn. Beute bietet nun bie öfterreichische Gesammtmonarchie ein gang eigenthumliches Bild, wie es weder in Europa, noch in ber gangen Belt ein zweites Mal vorkommt; benn bas abgelegene ftanbinavifche Königreich wird man wohl in feiner politischen Bebeutungs= lofigfeit nicht als Seitenftuck berangieben wollen.

Die öfterreichischen Fürften im fiebenzehnten Jahrhunbert befanden fich zweifellos auf richtiger Fahrte, wenn fie bie ungarifche Berfaffung fraft bes Eroberungerechtes im Ginne bes Gefammiftaates abzuanbern beftrebt waren. Es ließ fich ja auch nicht leugnen, bag bie Befreiung Ungarns vom türkischen Joche ben taiferlichen Baffen verbankt war. Leiber scheiterte bas Projett an einem Umftand, ber unferes Biffens noch niemals ftart genug betont wurde: an ber Ungleichheit ber in ber Dit = und Befthälfte gu Recht bestehenben Regierungsformen. In Deutschöfterreich vegetirten bie Landtage leib= und freudlos fraft ber vis inertiae fort, mahrend bie Monarchie felbit feit geraumer Zeit fcon abfolutiftifch regiert wurde. Die Beseitigung bes Dualismus batte über Ungarn eine Berrichaft gebracht, wie fie feit ben Tagen ber arpadischen Ronige unerhort war. Es hatte fich fur Ungarn nicht um eine Modifitation ber übertommenen Berfaffung, georucter als die Unterthanen diesseits der bing aber die Entscheidung, ob man sich den Wil und seiner Winister fügen sollte, in keiner Lichatte der populus in diadta letztgiltig zu dieser lehnte entweder die Hand auf dem Schwertgriff rundweg ab.

Als die Frage zum zweiten Male nach der ungarischen Nevolution erwogen oder statt dem magyarischen Bolke die Rechtsverwirk gehalten wurde, herrschte diesseits der Leith Die österreichische Zumuthung lief damals bas sich Ungarn der diskretionären Gewalt ei ausliesern solle, die augenscheinlich selbst nicht sie steuerte und an welchem Punkte ihre Irrsnehmen sollte. Abermals kein Wunder, daß Incorporationsprojekt passiwen Widerstand ents weder durch Zureden noch Drohungen zur Ne Entschlusses vermocht werden konnte.

Man hatte einfach die rechte Zeit, Ung giebigkeit zu bewegen, unverantwortlich verft unfruchtbaren Resterionen über die Folgen aufgestellten Grundsabes ber Rechtsver die cisleithanische wie die transleithanische Reichshälfte tonnten es nicht.

War einmal ber richtige Zeitpunkt, Ungarn vielleicht boch in bas öfterreichische Lager berüber zu gieben und burch ein voll gerütteltes Dag von Autonomie für ben Rechts= anspruch auf eine eigene Berfaffung, bie ja fattifch aufgebo= ben war und nur in ber Erinnerung bestand, zu entschädigen, verfaumt, jo burfte man eben nicht warten, fondern mußte bas Gifen ichmieben, fo lange es warm blieb : bas beißt mit ben Ungarn jum Biel kommen, fo lange bie Monarchie fich guter Begiehungen jum Auslande erfreute und von einer ftorenben Ginwirfung ber auswartigen Bolitit auf bie inneren Angelegenheiten bes öfterreichischen Staates feine Rebe war. Konnte bie Frage ber Rechtsverwirfung unseres Er= meffens niemals prattifche Form und Geftalt annehmen, fo hatte bas mit Gewalt unterworfene Ungarn andererfeits auch fein Recht, auf bas Gubftrat feiner Erhebung gurudgugreifen und von Defterreich als Befiegter ben Giegespreis gu forbern. Im Grunde hatte ja ber Rampf wider bie Revolution feinen rechten und vernünftigen Ginn gehabt, wenn man nach Beenbigung bes inneren Rrieges jugugefteben entschloffen war, was man fich mit Gewalt ber Waffen nicht entreißen ließ.

An bie Möglichkeit ber Selbstständigkeit Ungarns konnte kein vernünftiger ungarischer Politiker benken, wohl aber an ein Uebermaß von Unabhängigkeit von der westlichen Reichsehälfte, allensalls an ein Berhältniß, das sich als reine Personalunion ober mindestens nur zwirnsadendunne Berbindung denken ließ. Wollte man österreichischer Seits auf diese Wünsche eingehen, man hätte es wohlseiler haben und damit den feurigen Dank der ungarischen Nation erwerben können. Man konnte und durfte aber mit Ungarn keinen Frieden auf berlei Bedingungen schließen. Das unterworsene Land hatte kein anderes Recht als die Wiederherstellung des status quo ante, das heißt die restitutio in integrum zu begehren. Ungarn besaß seine historische Verfassung, man hatte die

lief sowohl gegen Recht und Gesetz, als a teresse ber Nation und schien mit ber prai bischen Pietat bes magharischen Stammo unverträglich.

Entschuldbar scheinen nur jene Staats modernen Constitutionalismus mit dem Zug sentativshistems ihre Zuflucht nehmen, welche solutismus des siebenzehnten und achtzehnt teine Berfassungsform kennen; welchen der som Mittelalter als Ständewesen in die Neittete, abhanden gekommen war, und deren attion so tief verschüttet wurde, daß ihre Nemöglich scheinen mußte. Wo sich aber eine histe lebenskräftige Berfassung die in die Mitte Jahrhunderts intakt und rechtsbeständig erhal es mehr als Thorheit, da ist es ein Berbrechtion, sie dem fremden Göhen zu opfern. Un altehrwürdige Berfassung dem liberalen Wand Herr von Beust dazu seinen unheiligen

Hatte die magyarische Nation alle Urse Berfassung in Ehren zu halten, eine Berfassu sich stets berief, sobalb ihre Freiheit und bebroht schien, eine Berfassung, unter bereu

mit ben Grundbedingungen ber Eriftenz ber Monarchie und ber großmächtlichen Pratenfion Defterreichs fteht, ift leicht erzählt.

Das Warten wurde ben öfterreichifden Staatsmannern gu lange, fie faben bie Rothwendigkeit einer befinitiven Orbnung ber ungarischen Ungelegenheiten ein und ba war es bereits bas Minifterium Belcrebi, unter bem Unfnupfungen und Borbefprechungen ftattfanden. Die Theorie ber Rechte= verwirfung wurde enbgiltig aufgegeben und es handelte fich nur mehr um ben richtigen Mobus, Ungarn zu befriedigen, ohne bie Machtstellung Defterreichs einer Erschütterung aus= guseben. Der Rrieg von 1866 schnitt jebe Discuffion ber brennenben Frage vorläufig ab. Bahrend bes Rrieges beobachtete bie ungarische Ration eine nichts weniger als beruhigende Saltung , und man mußte in Wien alsbald bie Ueberzengung gewinnen, bag preußische Agenten in Ungarn mit Erfolg thatig waren und eine neue Erhebung ber Da= gnaren nicht außer bem Bereiche ber Doglichfeit ftanb. Es wurde in Ungarn gang öffentlich auf prengische Rechnung geworben und Anftalt getroffen, ungarifche Eruppen gegen Defterreich ins Gelb gut fuhren. Die Borficht gebot ferner, bas Land jenfeits ber Leitha fo überwachen zu laffen, als ob bort ein außerer Reind gegen Defterreich ruftete. Es wurde auf folche Beife eine ftarte Baffenmacht gebunden, welche in bem Doppelfrieg, ben Defterreich ju fuhren hatte, eine beffere Berwendung batte finden follen. Gelbft ber übereilte Friebensichluß von Nikolsburg-Prag wird zum Theile auf Rechnung ber Beforgniffe gefett, die man bor einer nenen Erheb= ung Ungarus unter preußischer Megibe empfanb.

Die Unverläßlichkeit Ungarns hatte der kaiserlichen Resgierung einen Schreck eingeflößt, der ihr auch nach Nikols-burg und Prag in den Gliedern stecken blieb. Diese Disposition fand Graf Beuft, als er an die Spitze der Geschäftetrat, in Wien vor. Es stand bei ihm der Entschluß fest, mit Ungarn, koste es was es wolle, ins Reine zu kommen.

gesellte sich eine nahebei abenteuerliche reichischer Berhältnisse und Zustände, i bedeutenbsten und unbedeutenbsten Dinge bieser Mangel zu einer fehlerhaften Meth Behandlung der wichtigsten Angelegenheite

Das Ziel bes sächsischen Diplomat Desterreichs, und er betrachtete dieses Land nur als den archimedischen Punkt, von dem ischen Koloß umwälzen zu können gedachte. derblichsten Maßregeln schienen ihm willto nur seine Absichten zu unterstüßen und ihr beschleunigen versprachen. Die Förberung i des deutschen Elementes auf Kosten und is der gleichberechtigten anderen Nationalitä die Einsehung des hyperliberalen Bürgeri die Erkaufung der Magyaren um einen Prsich seiner Kenntniß völlig entzog, waren di gen der unheilvollen Politik dieses Staatss Grunde nur als leidenschaftlicher Parteigänspielen bestimmt schien.

In Ungarn kannte man die Berlege Staatskanzlers und seine Sehnsucht nach Friedens mit ber öftlichen Reichshälfte. Di gang aut, bag Sam

Begriffe standen, in Wien auf keine unüberwindlichen Schwies rigkeiten stoßen wurde. Man stellte also die übertriebensten Forderungen und ließ nur herabhandeln, was man ohnedieß unter keinen Umständen zu erringen hoffen durfte.

Das Gefammtreich wurde in ein Zweireich umgeftaltet, nicht ein Staat im Staate, wohl aber ein Staat neben bem Staate zugelaffen. Es war nicht bie reine Berfonal-Union, welche Ungarn erlangte, aber eine schwankenbe, ftaat= liche Ordnung, die bem Lande jenseits ber Leitha nicht nur Paritat, fonbern felbit bie Braponderang von ber Befthalfte der Monarchie ficherte. Es war nicht die reine Berfonal= Union, die aus bem geschloffenen Bergleiche hervorging, fon= bern etwas für Ungarn Befferes und Zweckmäßigeres: ein Abhangigfeiteverhaltniß bes cieleithanischen Staates von ber Dithalfte. Benn auch brei Minifterien gemeinschaftlich blieben, jo wurde man fich boch febr irren, falls man ihnen überwiegenden Ginfluß auf die Ordnung ber Dinge in Ungarn auschriebe. Diefe brei Minifterien (Rrieg, Finangen und Muswartiges) find in erfter Linie auf ben guten Willen ber ungarischen Regierung angewiesen. Der ungarische Minifter= prafibent ift ftete in ber Lage, ben gemeinschaftlichen Miniftern, beren Giner und ber andere in ber Regel nativ-Ungar ift, die peinlichfte Stellung zu bereiten. Er tann die gemeinichaftlichen Minifter, bei fluger Ausnützung ber Umftanbe, von ihren Boften entfernen, fturgen, ohne von ihnen je, ohne Buftimmung ber ungarischen Ration, gefturgt zu werben.

Graf Beuft hatte unftreitig die Absicht, das trennende Moment zwischen beiden Reichshälften zu überbrücken, dem allgemeinen Schwächezustand Schranken zu setzen und Defterreich wieder die verlorene Kraft politischer Initiative, wie er derselben zur Berwirklichung seiner antipreußischen Entwürse bedurfte, zurückzuerstatten. Er mußte sich aber doch vor Absichluß eines bindenden Bertrages von solcher Tragweite Rechenschaft ablegen, ob die Reugestaltung des Berhältnisses beider Reichstheile auch wirklich dassenige zu leisten geeignet wäre, was er von ihr erwartete, und weßhalb sie ins Leben

beimischen Staatsmanner vom Schlage ber Schmerlinge auch verftanben. Diefe G aber gerechtes Bebenten, um jeben Breis abzuschließen. Daburch, bag man bie 2 fanktionirt und ben Schwacheguftanb eines ift noch fein Staat und fein Land ftart geworben. Die neuere Geschichte flart uns gen und Bedürfniffe ber mobernen Staatsbi lich auf, jo bag barüber ein Jrrthum taum Die fleineren Staatengebilbe verschwinden au bie Transformation in wenige Großstaaten tri Bo ein anberer Bang und Weg eingeschlager Confoderationen , überall offenbart fich bas naberen Uneinanberichluffes, die ichwacher icheinen, woferne fie nicht mit ihres Gleiche feren Organisation verwachsen fonnen, mit fcblieglich Bernichtung bebroht. Diefer Bug - wir fagen nicht Ginheit - ift unverfennb felben mare weber bie italienische noch bie be reform möglich gewesen. Beibe Reformen be andern Wege und, wir betennen es offen, i Form und auf gerechtere Beife gu Stanbe aber bie Ginigung felbft war unvermeiblich. Dos reine I

durchgehends kleinere Staaten gegenüber, in Desterreich theis len sich zwei ebenbürtige und gleichwerthige Staatsganze in die Herrschaft.

Fragt man fich aber, wie fo benn biefe Bertrummerung Defterreiche bas Blacet ber cieleithanischen Bolfereprafentation erlangen fonnte, wenn die Rachtheile fo flar am Tage lagen : fo wird die Untwort dabin lauten muffen, bag ber Bortheil bas Sandwerf treibe, bas beißt, baß jenes Rumpfparlament, welches gur Beit ber Erhebung Beuft's in Bien tagte, feinen augenblichlichen Bortheil in einem Abkommen fant, welches ben liberalen Deutschöfterreichern Dacht und Ginfluß bieffeits ber Leitha ficherte, mabrend bie magnarifde Race fenfeits ber Leitha vollkommen freie Sand bebielt. Die Bolititer bes Rumpfparlaments waren augenscheinlich um ihr eigenes Wohl und Weh weit mehr befummert, als um die Butunft ber Monarchie, weit mehr intereffirt bei ber Erhaltung ihres Ginfluffes und ihrer perfonlichen Dacht= ftellung, als an bem Beftanbe bes Befammtreiches. fuchten fich bamals bereits ben Rucken mit bem Borgeben, daß fie fich in einer Zwangslage befänden, gu beden. Wir wollen gar nicht lengnen, bag fie vor einem zwingenden Momente ftanden, nemlich vor einer Frage, die fie alternativ in biefem ober jenem Ginne beantworten mußten. Wie man aber fagen fann, baß fie "gezwungen" waren in ben unjeligen fiebenundsechsziger Ausgleich zu willigen, bleibt benn boch unbegreiflich. Gie thaten bem liberalen Staatsfangler, ber verheißen hatte Defterreich jum freifinnigft regierten Staate Europa's zu machen, ben Gefallen und willigten in ben un= gludlichen Batt, ber zugleich ihre eigene Erhöhung über alle Bolferichaften Cisleithaniens bebeutete. Die verhängnigvolle That war geschehen.

Weil nun eine Reihe von Jahren hindurch weder ungarische Honved in Desterreich, noch österreichische Truppen in Ungarn einrückten; weil man nicht hörte, daß sich die diesseitigen Minister mit den leitenden Staatsmännern Ungarns geprügelt hätten; weil sich die Delegirten beider Länder einer anständigen Haltung besteißigten, welche ungarischer Seits um so leichter zu beobachten war, als man österreichischer Seits stets und bei jeder Gelegenheit tapser vor den magyarischen Propositionen zurückwich: ließ man in den officiösen Blättern regelmäßig unter Posaunenschall die Güte und Borzüglichsteit des siedenundsechsziger Ausgleiches rühmen. Nach den officiösen Bekenntnissen ware Desterreich nie mächtiger gewessen, als da ihm Hände und Füße unterbunden wurden. "Ze mehr man mir nimmt, desto mehr besitze ich": schien Hr. v. Beust mit dem spanischen Minister Olivarez zu denken. Daß es der neuen Lehre von der Zunahme mittelst Wegnahme nicht an Gläubigen sehlte, dafür sorgte der Dispositionssond und das persönliche Interesse der beutschzösterreichischen Depustirten. In der That verhielten sich die Dinge ganz anders.

Der Staatsfangler fehrte rebus bene gestis von Befth-Dien, wo ber Bertrag mit Ungarn trot bes Biberfpruches ber Resolutioniften, welche auf bem Boben ber Revolution unentwegt fteben geblieben waren, perfett geworben, im Triumph nach Bien gurud. Gollten über die eigentlichen 3mede, welche ber Rangler bei Abichluß bes Bergleiches verfolgte, noch Zweifel berrichen, eine in Gubbeutschland im Jahre 1867 auf unmittelbare Beranlaffung Beuft's gebructe und vom auswärtigen Umte inspirirte Brofcure weist bie Gefichtspuntte genau nach, von welchen Beuft bei ber Berfohnung mit Ungarn ausging. Da wird ju zeigen verfucht, bag bas epochale Greignig ber Bufriebenftellung im moblverstandenen Interesse ber Monarchie lag, bag Defterreich baburch in Stand gefest werbe, allen auswärtigen Gegnern breift bie Stirn gu bieten, und bag nun erft nach brei Jahrhunderten die Pandorabudije ber Zwietracht und bes beftanbigen Sabers gwifden Defterreich und ben Banbern ber Stephanstrone für immer geschloffen fei. Schlieglich wirb bie Ruganwendung auf bie bamaligen Buftanbe gemacht. Mit einem grimmen Seitenblid auf bie preugische Politit, gibt ber Urheber ber Brofchure zu verfteben, man werbe bie Folgen der Ausschliegung Defterreiche aus Deutschland mit

Schrecken anläßlich bes nächsten Krieges mit Frankreich — bie Luxemburg'sche Frage stand gerade auf der Tagesordnung — inne werden und sich auf die eigenen Kräfte beschränkt, da man von Desterreich keine Hilfe zu erwarten habe, Frank-reich gegenübersehen.

Daß die anderen treu gebliebenen und lonalen Bolfer= ichaften Defterreichs, wenn man mit ber Revolution pattirte und die Emporung nach bem bedungenen Breis bezahlte, minbeftens bas billige Berlangen nach einem gewiffen Dage von Autonomie fundgeben wurden, baß es ichlechterbings nicht möglich ware, Czechen und Polen bas fleinfte Buge= ftanbniß zu verweigern, wahrend man ben Magnaren mit vollen Banben und ohne Berudfichtigung bes Stammver= mogens gab und austheilte, ichien weber herrn von Beuft noch seinen liberalen Freunden in ben Ginn gu fommen. Bielmehr verfuchte es ber neue Rangler Allen Alles zu fenn. Er versuchte fich, trot feiner erftaunlichen Unwiffenheit in allen fpecififch öfterreichischen Angelegenheiten, auch als Minister bes Innern, ohne indeffen wirklich biefes Umt zu bekleiben, und inaugurirte in biefer Rolle bas Guftem bes "Un bie Band Drudens" ber verschiebenen nichtbeutschen Nationali= taten ber Monarchie, als wollte er, nachbem Ungarn feine Grogmuth ausgenütt hatte, an ben anderen Boltselementen gum bartherzigen Gparer werben.

(Schlug-Artitel im nachften Beft.)

## LVIII.

## Beitlänfe.

Socialpolitifche Runbichau im eig Den

Die Fluth der Thatsachen aus der gesischütterung steigt täglich höher. Alle civilissseits und jenseits des Oceans sind von der Be allerdings nicht jedes Land in derselben Art das andere. Der Unterschied liegt in der Eigenthümlichkeit, wie sie von der Geschicht Ländern aufgeprägt ist. Man wird nichte und Frankreich über Einen socialen Kamm Ebenso wenig Italien einerseits, Dentschland andererseits. Aber Eines ist überall geme Produktion und zu wenig Consumtion, solg Hinabsinken der Massen unter den Strich d

Man hat biefen Gattungsbegriff, ber u mehr Jahren als bas "rothe Gespenst" bie erschreckte, in neuester Zeit nahebei vergessen, und her erwogen, wie der Noth des Handwer Niedergang des bauerlichen

Das ift bie bebentlichfte Ericheinung eines Proletariats, benn ihm erreicht bie fociale Rathlofigfeit ben Sobepuntt. Und gerade biefes Proletariat icheint allen Ungeichen nach in unaufhaltsamem Bachsthum begriffen zu fenn. Wenn bie Ueberproduktion einmal an einem gewiffen Bunkte angekom= men ift, bann ift fie feine vorübergebenbe Ericbeinung mehr. Die moberne Großinduftrie, bie fabelhaften Schopfungen ber neueren Bertehrsmittel muffen über furg ober lang am Enbe ihrer Berftellung und Ginrichtung angefommen fenn; was foll bann erft aus allen ben Arbeitsfraften werben, bie gur Schaffung ber neuen Weltwunder berbeigezogen waren, wenn beren Erzeugniffe jest ichon zu viel find? Der unermubliche Socialreformer, Freiherr von Techenbach, bat jungft eine größere Schrift berausgegeben unter bem Titel : "Der fünfte Stand".1) Das trifft ben Ragel auf ben Ropf. Babrend bie Socialreformer wegen ber vom Berberben bes "britten" und ber Unruhe bes "vierten" Standes brobenben Wefahren fich fummerten, ift ein "fünfter Stand", ber ungludfeligfte von allen, herangewachsen und brobt mit einer socialen Ueberfluthung.

Wir möchten für die Bevölkerung dieses fünften Stanbes nicht gerne den Namen "Bagabunden" gebrauchen, denn
ber Begriff schließt den Borwurf moralischer Schuld und
Bersunkenheit ein, der Biele mit Recht treffen mag, aber gewiß nicht die meisten. Die "Bagabundennoth" erscheint jetzt
schon als ein Naturprodukt der modernen Welt und als die
untrennbare Schattenseite des neuen Berkehrs- und Erwerbslebens. Allerdings haben die Gläubigen der "unveränderlichen Naturgesetze" in allem Ernste gerade das Gegentheil,
nämlich die höchste Persektionirung der Menschheit, von dem
Zeitalter der großen Ersindungen erwartet, und man muß
die liberalen Dekonomisten, welche heute noch an diesem
Türkenglauben sesthalten, sast als ehrwürdige Ruinen betrachten.

<sup>1) &</sup>quot;Der fünfte Stand und die Regierungen." Bon Freiherrn von Fedenbach - Laudenbach. Berlin 1884.

land als Agitator für die "Berstaatlichung thums" aufgetreten. Mit den Augen eines sten hat er die beiden Länder gesehen, in Wunder der Neuzeit am großartigsten entwi mit dem Schwung eines Dichters schildert er sprochen und was sie gehalten haben. Leil hier seinen Besund nur in abgebrochenen Sähe

"Bu Unfang biefer wunberbaren Beit war nur natürlich und wurde auch allgemein gehegt, fparenbe Erfinbungen bagu beitragen murben, Arbeitere ju erleichtern und bie Lage beffelben baß bie enorme Bermehrung an Guter hervorbi wirkliche Armuth ju einem Dinge ber Bergan murbe. Satte einer ber Danner bee letten 3 einem Butunftetraume feben tonnen, wie bas Stelle bes Gegelichiffe, ber Gifenbabngug an und Frachtwagen, ber Dampfmaber an bie b Dampfbreicher an bie bes Dreichflegele trat; Stöbnen ber Daichinen boren fonnen, bie, be Billen und ber Befriedigung menfchlicher Bur mehr vermogen ale alle Menfchen und alle Laft jufammen genommen: mas wurbe er baraus focialen Lage ber Menfcheit gefchloffen baber Phantafie murbe ibm vergegenwärtigt ba

Berhältnissen würde er, als nothwendige Folge, moralische Zustände haben entstehen sehen, die das goldene Zeitalter, von dem die Menschheit immer geträumt hat, verwirklichten. — Mehr oder weniger verschwommen oder klar sind dies die Hossungen, dieß die Träume gewesen, die durch die Fortschritte, welche diesem wundervollen Zahrhundert seinen Borrang geben, hervorgerusen wurden. Sie sind so tief in den Geist des Bolkes eingebrungen, daß sie den Ideengang vollständig geändert, den Glauben verwandelt und die sundamentalsten Anschauungen verrückt haben."

"Es ift mabr, bag Enttaufdung auf Enttaufdung gefolat ift , und bag Entbedung auf Entbedung , Erfindung auf Erfindung weber die Dubfal berer, welche am meiften ber Er= bolung bedürfen, verminbert, noch ben Urmen Fulle gebracht hat. Aber fo vielen Urfachen ichien biefer Digerfolg beigemeffen werben ju tonnen, bag bis auf unfere Beit ber neue Glaube taum geschwächt worden ift. - 3 est jeboch gerathen wir mit Thatfachen in Collifion, über die tein Zweifel möglich ift. Bon allen Geiten ber civilifirten Belt tommen Rlagen über induftriellen Drud, über unfreiwillige Ginftellung ber Arbeit, über Un= baufung mußigen Capitale, über Gelbmangel unter ben Beichafteleuten, über Entbehrung, Gorgen und Leiben unter ben arbeitenben Claffen. Augenscheinlich muffen wir binter all Diefem auf eine gemeinsame Urfache ichließen. - Bo bie Bebingungen, auf welche ber materielle Fortidritt allenthalben loszielt, am vollständigften verwirflicht find, d. b. wo die Bevollerung am bichteften, ber Reichthum am größten und bie Bertzeuge ber Produttion und bes Austaufches am bochften entwidelt find, finden wir auch die tieffte Armuth, ben icharfften Rampf um's Dafenn, die meifte aufgebrungene Arbeitelofigfeit. Der Berbienft Gingelner ift unendlich größer und leichter, mahrend Unbere ihre liebe Roth haben, nur bas tagliche Brob gu verbienen. Mit ber Lotomotive tommt auch ber Bagabund, und Armenbaufer und Befangniffe find eben fo fichere Renn= zeichen materiellen Fortidritte ale toftbare Bohnbaufer, reiche Laben und prachtige Rirchen. In mit Gas beleuchteten und burch eine uniformirte Boligei bewachten Straffen warten Bettler auf ben Borübergebenben, und im Schatten von Sochichulen, Bibliothefen und Dufeen verfammeln fich jene abichredenberen

des Mangels zu verschärfen, so lange tein wirklicher und kann nicht bauernd sept muß kommen. Der Thurm neigt sich auf bie neue Stockwerf beschleunigt nur die end liche Menschen, die zur Armuth verdammt sind, zu nur sie widerspenstig machen; auf einen Zustan socialer Ungleichheit politische Einrichtungen gunter benen die Menschen theoretisch gleich Phramide auf die Spihe stellen."

Bor kaum zwanzig Jahren wurde es noch brechen an der Menschheit angesehen, wenn geg glauben der liberalen Dekonomisten Borhersa wendet wurden, die sich jetzt bereits in dem haben, wie es der christlich sociale Anglo all dem Leben heraus schilbert. Zetzt freilich kan liberalsten Organen die "Manchesterlente" mohn überschütten sehen.") Selbst ein Mann doner Banquier und Erminister Göschen geinem stockliberalen Publikum gegenüber: das die Theorie des liberalen Dekonomismus sei ein

<sup>1)</sup> Ber hatte 3. B. jemals glauben tonnen, in ei die Münchener "Allg. Beitung" Leitartitel welchen "die tolojigle Unglich

zwar baburch, daß "man bei der Anwendung seiner Principien wohl eine Bermehrung der Reichthümer und des Capitals wahrnahm, mit der jedoch eine äußerst ungleichmäßige Bertheilung des Besitzes Hand in Hand ging, welche die Kluft zwischen Arm und Reich immer tiefer und unüberbrückbarer gestaltete; der Schrei der capitalistisch ausgebeuteten Menge nach der Hülse des Staats werde darum immer lauter.")

Mus ber von ben liberalen Dekonomiften prophezeiten "Sarmonie ber Intereffen" entwickelt fich vor unfern Mugen bie ichreienbfte Disharmonie nach eben bemfelben Raturgefete. auf bas bie ötonomistischen Soffnungen einer Wiebergeburt ber Menichheit geftust waren , nach oben und unten. Bie aus bem vierten Stanbe fich ber Bobenfat bes fünften niebergeschlagen hat, fo hat fich hinwieder aus ber Socialbemofratie eine unterirbische Banbe über alle civiligirten Lanber verbreitet, die nichteinmal mehr ben Staat anruft , weil fie ibn ebenfo haßt wie Gott und die gange Gefellichaft. 3hr eigenes Leben ift biefen Bergweifelten nur werth gur Rache an Allem, was nicht fie felber find; Raub und Mord ift ihnen fein Berbrechen, fonbern beilige Pflicht gegen bie Gefellichaft gur Bernichtung ihrer Musbeuter. Man heißt biefe Leute "Unardiften"; aber als folche find auch fie ein Raturprobutt aus dem religiofen, politischen und focialen "Fortschritt" ber modernen Belt, allerdings basjenige Probuft, mit welchem bie Beugungefraft biefes Fortichritts erichopft ift. folgerichtig! Die lette ber glorreichen Erfindungen unferer Beit, die ber neuen Explofivftoffe, bas Dynamit, ift die Gpecialwaffe ber Armee geworben, welche fich bas Amt bes Racheengels anmaßt, um bie gange Belt jenes Fortidritte in bie Luft zu fprengen.

Anbererseits aber hat sich nicht nur über ben britten Stand, insoferne man die einst herrschgewaltige Bourgeoisie noch so nennen darf, sondern auch über ben ersten und zweiten Stand alterer Ordnung eine gesellschaftliche Schichte hoch ers

<sup>1)</sup> Bofden's Rebe bom 2. Novbr. 1883.

fönnen es nur Wenige sehn, die im Besit aus welchen die neuzeitlichen Riesencapitalie und ohne weiteres Zuthun heranwachsen. We Rothschild im Jahre 1875 ein Bermögen von Francs besaß, so würde es von da an in über 320,000 Millionen gebieten, also über wovon die ganze Bevölkerung des österreichisc leben müßte. Besondere Glücksfälle, wie hEondersion der ungarischen Goldrente, die bestigganz außer Rechnung; nur dürste natürlich zwischen kommen.

Aber was könnte dazwischen kommen un setzliche Entwicklung des Weltschmaroper=Ger brechen? An diese Frage haben sich seit Cordie conservativen Socialresormer nie mehr recht Die Regierungen noch weniger. In Preußen klärt, daß Maßregeln wie die von Dr. Franz wein "Rückschritt in die Barbarei" wären; und sieht die Progression der neuen Steuervorlage seinkommen von 10,000 Mark auswärts still. Fechenbach meint: es wäre interessant zu wisse sahrungen der eiserne Kanzler in Hinsicht aus der Geldsäcke gemacht habe. um

fängt, werde man auch barüber klar werden, daß abnorme Berhältnisse nicht nach normalen Maßen zu betrachten und zu behandeln sind.") Aber der Staat ist sicherlich noch nicht geboren, der sich der großcapitalistischen Fesseln aus freien Stücken zu entwinden vermöchte. Als ein Warnungszeichen vor solcher Bermessenheit steht im Kleinen soeben der österzreichisch=ungarische "Ochsenkrieg" da.

Indeß kann man den Staat ganz aus dem Spiele lassen; es kann und muß endlich boch etwas dazwischen kommen. Jede Unnatur trägt den Keim der Selbstvernichtung in sich. So ist wohl das Marr'sche Wort gemeint: "das Capitalmonopol selbst werde endlich zur Fessel der Produktionsweise, die mit und unter ihm aufgeblüht sei; alsdann habe die Stunde des capitalistischen Privateigenthums geschlagen." Haus Rothschild mag dann seine Werthpapiere auf den Straßen umherstreuen, Niemand wird sich darnach bücken.

Die goldene Internationale also ift fein Stand und gebort feinem Stanbe an; fie tann naturgemäß nur einige Benige umfaffen, und bie Benigen muffen immer noch weniger werben. Die "oberen Behntausend" werben fich untereinander becimiren, und es ift faft bentbar, bag ichlieflich ein Einziger alle anderen vielfachen Millionare expropriirt hatte, ebe er felbft erpropriirt wirb. Im Gegenfate gu biefer Ericheinung, ber eigentlichen Signatur ber mobernen Welt, wird es mit bem Beramvachsen eines funften Standes täglich mehr bitterer Ernft; feine Reihen ichwellen ebenfo naturgemäß unaufhaltfam an, und die nachfte befte Rrifis fann ihnen über Racht eine Steigerung um Sunderttaufende guführen. Sat boch ichon ber "Rrach" von 1873 bewirft, bag innerhalb weniger Jahre über 100,000 Arbeiter ber beutschen Induftrie entlaffen und jährlich mehr als 100 Millionen Mark Löhne weniger bezahlt wurden als 1872. Gine berartig mit naturgewalt um fich greifende Berarmung ift aber gemeingefährlich, und fie forbert bas Ginschreiten bes Staates als Pflicht ber Gelbfterhaltung

<sup>1)</sup> Freiherr von Fechenbach a. a. D. G. 126 u. 132.

Bis jest hat fich tein Staat der civilifir fcluffig gemacht. Ja, ber beutsche Reichste ichiebenen Rebewendungen ausgesprochen, bas banen überhaupt nicht möglich fei. Er ftell ben Standpuntt einer erweiterten Staats-Mrn ber gefammte fünfte Stand, beffen Griftens er als gegeben anfieht, anheimfallen mußte. "Batrimonium ber Enterbten". Dit biefer fich folgerichtig alle biejenigen im Biberfpruch bie Sauptaufgabe ber Socialreform barin ert hindern, daß ber Mittelftand ber Bauerichaft werks fich mehr und mehr nach abwarts ergief forgen, daß auch die Maffen ber induftriellen Mittelftand emporgehoben werben. Dit Recht ? uns vorliegenben Schriften fatholifcher Socialre aufmertfam, baß, gang abgefeben von bem bauerl bes Mittelftanbes, bem Rnochenmart bes Staat neueften Statiftit für bas beutsche Reich nicht 5'750,000 Ropfe im Sandwert beschäftigt find, in ber eigentlichen Großinduftrie, dem Leib-Berfud reichstanglerischen Socialpolitit, befchäftigte Arbeit 4'529,000 Röpfe zählt".2)

Inbem bie tatholifchen Socialreformer für b

geburt bes Mittelftanbes

beitliche Berhaltniß zwifden bem Staat und ber Befellichaft. Bier Barteien ftreiten fich jest über biefe principielle Frage. Der liberale Dekonomismus will bie Trennung bes Staats von ber Gefellichaft; ber Staat foll bem barwiniftifchen Rampf um bas Dafenn auf focialem Gebiet nur als "Auge bes Be= fetes" aufeben. Diefe Anschauung ift im Riebergang begriffen, aber fie beimelt boch noch immer alle antichriftlichen Bertreter der Bourgeoifie an. Ihr gegenüber haben ber außerfte Muswuchs ber Socialbemofratie und ber preugifche Staatsfocialis= mus bie principielle Unichauung gemein, bag beibe Richtungen Staat und Befellichaft amalgamiren. Der Unarchismus, mit feinem oberften Grundfat "Abichaffung bes Staats" und aller Autoritat, will ben Staat in die Befellichaft aufgeben laffen, bie Partei bes "focialen Konigthums" bagegen lagt bie Gefellichaft in ben Staat aufgeben und auf allen Bebieten von feiner Autorität abhängig fenn.

Es ist nicht zufällig, daß diese Anschauung gerade in Preußen den specifischen Conservatismus beherrscht; sie hat eben dort ihre historischen Burzeln. "Nach der im Heidenthum ausgedildeten und durch Hegel speciell für die preußischen Berhältnisse adaptirten Theorie vom Staate ist der Staat eine Berson, die höchste irdische Persönlichkeit, die Wirklichkeit der sittlichen Idee,") vor welcher der einzelne Staatsbürger nur als ein Glied in Betracht kommen kann, so daß er für sich persönlich nur so viel Rechte in Anspruch nehmen kann, als der Staat ihm übrig läßt. Der Staat hat zuerst das Necht zu bestimmen, was ihm gebührt, was er für seine Bedürfnisse als nothwendig erachtet; in den Rest mögen sich die Unterthanen theilen." Bon dieser Aussassiung sagt Herr

<sup>1)</sup> Auch der englische Staatsmann Göschen hat die Frage aufsgeworfen: was ist der Staat? Er hat geantwortet: der Staat ist die jeweilige Staatsgewalt oder, nach englischer Aufsassung, "es ist das Parlament, der Ausdruck des Bolkswillens zu einer bestimmten Zeit, und sein Geschöpf, die Regierung des Tages." Daß wegen des Unterschiedes der parlamentarischen Regierung England kein Staat sei, wird Niemand sagen wollen.

benn daß ber "Staatsgott" feine eigenber Heilsanstalt gestiftete, Kirche neben sich bich ebenso von selbst.1)

Junerhalb ber feften Grenge gegenüber Richtungen bewegt fich nun bie fathol Daß es aber, fobalb bie Discuffion ben betritt, an verschiebenen Meinungen nicht wieber auf Wiberfpruch ftoft, liegt in ber une Sache und in ben verfahrenen Buftanben, fogar ichwere Zweifel erweden, ob auf be fetlichen Reform überhaupt noch zu belfen ber befannten Saiber Thefen ift vor Rurgen Zwiefpalt nicht ohne Berausch jum Mus Br. Site außert fich barüber :2) "Dieje & überzeugt, bag wir, bas fatholische Deutsc gu ber Rlarbeit und Gemeinsamfeit ber Unf gebrungen find, wie man glauben tonnte. fache mun gerechnet werben, und wir gefte wenn wir bie vorliegenbe Brojchure nach ber bie Baiber Beichluffe gefdrieben hatten, wir weniger tategorijche Form ber Darftellung wurden". Gewiß verdient biefe Lovalitat von vornberein allgemeine Rachfolge

au machen, ift nicht möglich. Gie zeichnet fich burch bie unerichrodenfte Folgerichtigfeit aus, und wer in allem Gingelnen wiffen will, mas ber Staat zu thun hatte, um bas Sanb= wert über bem Baffer ju halten, ber mußte biefe Schrift ftubiren. Der Sr. Berfaffer geht vor Allem bem Zwifchen= banbel, als bem fichern Berberber bes Sandwerkes, ernftlich gu Leibe. Alle Fabritebetriebe und Bertaufsmagagine, Die fich mehr und mehr ber Betriebe bes Sandwerks bemachtigt haben, follen entweber fofort, mittelft ftaatlicher Borichuffe, abgelost ober, wenn fie langer als gehn Jahre beftanden haben, confignirt, auf gunftige Arbeiter beschränkt und nach bem Tobe ber bisherigen Befiter eingezogen werben. Die Bulaffung neuer Fabriten ber Urt foll nur bei Befähigungenachweis ftatt haben burfen, die capitaliftische Produttion außerhalb ber Innung ganglich ausgeschloffen fenn. Die Innung foll ferner burch bie fogenannte "Bannmeile" geschütt fenn wie im Mittelalter; bie Bewohner einer Stadt follen mit ihrer Rundichaft an die Sandwerter biefer Stadt gebunden, die Innung überhaupt auf fofaler ober communaler Grunblage auf= gebaut fenn.

Her weiß, was ihm sofort entgegengehalten werben wird. Aber er stellt sich gegen berlei Einwendungen als juristischen Zwirnssäden von vornherein sicher. "Wenn", sagt er (S. 39), "einmal wieder Ordnung und socialer Friede in's Land einzieht, wenn wieder das Recht der Arbeit zur Gelstung kommt, dann mussen die Eroberungen des Kriegs wieder herausgegeben werden, die alten legitimen Besitzer, hier die Handwerker, in ihr altes, von den Bätern ererbtes Besitzethum (Arbeitsrecht) wieder eingesetzt werden. Was die Fasbrikanten und Magazinisten in der Zeit der Gewerbe-Anarchie an Capital erworden haben, soll ihnen gesichert bleiben, die gemachten Auslagen: Maschinen, Vorräthe zc. sollen ihnen vollständig vergütet werden; aber damit ist ihrem historischen Recht auch vollständig Genüge geschehen. Das einmal auf Grund der bestehenden Gesetz erwordene Eigenthum ist heilig

Junetti.

Mber nun fommen bie praftifchen Albertus ift fogar ber Meinung, b au viel jugebe und mit bem Hermel ber mobernen Segel'iden Staatsauffaffung fti betont er, und zwar im Laufe einer ein öfterreichischen Gewerbeordnung vom Dar bağ Arbeitsorbnung und Innung nicht i bağ jene ber obligatorifchen Innung voran man bie Arbeiter nicht zwingen wolle, Sact ju fpringen." Wenn bie neue Art vorher festgestellt mare, fo murbe in ber o nung vielmehr eine Teffelung bes Sandwer baffelbe bes einzigen Mittels, nämlich ber Mf berauben wurbe, um bie Concurreng geger befteben." 1) Dagegen ift binwieber Gr. Dro Sige'ichen Bermengung ber Junung mit Probuttivgenoffenschaft nicht einverftanben. wirthschaftliche Aufgaben", meint er, "follt nicht gestellt werben, weil wir bamit wieber in bie Calamitaten bes alten Bunftwefens Staatsfocialismus bineinführen." 2)

Gelbst in ber Zeitschrift bes Baron bas Sige'iche Buch, obmobi es that

züglich ber leibigen Magazine insbesonbere meint er: "Db er in biefer letteren Begiehung nicht etwa zu weit geht, ob nicht vielleicht die bem Magazinsfpftem unzweifelhaft anklebenben Uebelftanbe burch anbere Magregeln befeitigt werben konnten, ohne daß es barum nothwendig ware, ben Sandel mit fremben Sandwerksprodutten wieder zu verbieten, bas ift allerdings eine Frage, bie nur auf Grund ber Erfahrung ober wenigftens einer vielfeitigen theoretischen Diskuffion mit einiger Buber= ficht beantwortet werben tann."1) Rurger ift ber obenge= nannte Commentator ber Saiber Thefen angebunden. Begen= über ben lotalen, burch bie Bannmeile abgegrengten Bunften bes herrn Site, entscheibet er fich, Ungefichts ber Entwid= lung ber mobernen Bertehrsverhaltniffe, ju Gunften ber Ginen großen Bunft mit regionalen und lokalen Unterorganifationen. Bon ber Bannmeile aber fagt er: "fie ift unter ben beutigen Berhältniffen ein Unbing; wollte man fie einführen, fo ruinirte man bas Sandwerk." 2)

Diel mehr Stand als über die Handwerker-Frage haben die Haider Thesen über die Arbeiter = und insbesondere über die Lohn-Frage aufgeworsen. Der anonyme Versasser, den wir soeben eitirt haben — wir dürsen ihn wohl nennen: es ist Herr Dr. von Steinle in Frankfurt a. M. — läßt in seiner Schrift über diese Thesen nur Eines vermissen: nämlich daß dieselbe nicht der Haider Conserenz auf dem Fuße gefolgt ist. Hr. von Steinle war selbst Mitglied der Conserenz, und er sührt die ärgerlichen Nisverständnisse ihrer Beschlüsse einsach darauf zurück, daß deren Veröffentlichung von einem Herrn, der weder bei ihrer Redaktion noch bei den Reseraten betheiligt war, mit einem voreiligen Commentar begleitet worden und daß fast gleichzeitig, "zum größten Leidwesen der überwiegenden Majorität des Comite's", die bekannte Broschüre des Herrn P. Weiß erschienen sei. Hier-

<sup>1)</sup> Biener "Monatsidrift." Marg 1884. C. 164 f.

<sup>2) &</sup>quot;Die haiber und Galgburger Thefen" ic. G. 23.

Mittel, Die Arbeiterwelt an ben Mittelftanb bie genannten Berren bagegen wollen ben Rechtea ber Analogie bes Gefellichafte - ober bes Dieth leiten. Bier fett nun Dr. von Steinle ben Bebel obne reichliche Bugabe attifden Galges weist er wie gang verschiebene Dinge es fich in biefem Bi Benn auch bie Saiber Thefen von einer gefetlicher bes Arbeitsvertrags, gegenüber ber Willfur ber Co iprechen, fo ift bamit, nach bem Berrn Berfaffer ber Lohnfrage nur gemeint: bag fur bie Bem Lohnes nach ben Principien ber Gerechtigfeit bie gemäßheit bas einzig Richtige fei. - Unfererfeit wir freilich glauben, bag bie Durchführung ber aufgeftellten Grundfate nur unter Giner Bebingu ware. Es mußte namlich, nach ber Analogie ber fo bie Berr Site fur bas Sandwert ftellt, gefetlich werben, bag nur folche Fabriten fortbefteben ob werben burfen, welche fur bie Erfullung ber Bei bes neuen Arbeiterrechtes Gicherheit ftellen unb fe ceffion erwerben.

Schließlich spricht fich ber Berfasser über bie betriebene Socialreform aus. Er stellt bie von i Thesen erstrebten Corporationen bem neuesten Unfaunga-Besetzentmurk entagen

Steinle: "In ber gefammten Centrumspreffe ift außer von uns') noch nirgende, foweit wir bieg überfeben fonnten, auf biefes Sorrenbum bingewiesen worben, welches bie Arbeiter ben Saufern, Dobeln und Getreibeschobern gleichstellt." Er mabnt, wenn man die Arbeiterfrage lofen will, bringenb "vor ber Täufdung, bag man glaubt, wenn man bem Arbeiter Erleichterungen, Sicherheit, Bortheile bietet, fo lofe man bie Arbeiterfrage. Gie fann nur gelost werben, wenn man ben Arbeitern Rechte gibt, die fie als Subjette biefer Rechte geltenb machen fonnen, beren Trager fie finb." "Der Staat fann gar nicht helfen, ba er bie Gefellichaft nicht organifiren tann; es ift baber total vertebrt, von ihm bier Sulfe gu erwarten. Die Organisation muß machjen, aus bem Stanbe felbft berausmachfen. Dann erft tann ber Staat fommen und fagen: Best tommt meine Aufgabe, ich habe bie erwachsene Organi= fation zu fchüten". 2)

Das ift also ganz daffelbe, was wir in diesen Blattern die "sich selbst verwaltende Corporation" zu nennen pflegten. Dieselbe kann aber nicht nach dem Sinne der Lente senn, die den Culturkamps in's Leben gerusen haben. Für sie kann es nur "verstaatlichte" Genoffenschaften geben, wie sie ja sogar auch die Kirche verstaatlichen möchten.

<sup>1)</sup> Rämlich im "Frankfurter Tagblatt" von 1884. — Uebrigens haben gerade diese "Blätter" schon gegenüber dem ersten Entwurse für die Unfallversicherung von 1881 das "Horrendum" des herrn Berfassers scharf betont.

<sup>2)</sup> A. a. D. G. 52 bis 54.

Tagebuch eines Augenzeugen bes Conftanger Concil vielfach gelehrte Rreife befchäftigt. Bon bem Drigin bas zweifellos in lateinischer Sprache verfaßt und u war, als feine fpateren beutschen Bearbeitungen, beziehungsweise funf verschiedene Cobices: ber Con Wiener, ber gu Bolfenbuttel, ber Binterthurer und borfer. 2) Bahrend bie übrigen an ben genannten bewahrt werben, wird ber Binterthurer ale vorhant in ber Literatur ermahnt, ohne daß es bie jest gelu ihn aufzufinden. Gerner gibt es neben biefen Sanbid brei beutsche Drudausgaben, zwei Augsburger von 1538 und eine Frankfurter von 1575. Alle brei beutende Mangel und konnen fur die erwähnten H feinen Erfat bieten. Gie weichen nicht nur inhaltlich und ber Muftrationen von jenen ab, fonbern haben Sprache geanbert, indem die Augsburger (bie Frantfur überhaupt taum in Betracht) an Stelle ber Originalf Mugsburger Dialett gu feten fur gut befand, "bie anbern beutiden Bungen für bie verftanblichft gehalte Bon bem Conftanger Cober hat Dr. Marmor Schrift "Das Concil gu Conftang" 1858 (2. Auft. 18 Auszug mit wörtlichen Mushebungen gegeben, ferner ne fritischen Ginleitung eine furge Brobe ber Gprache in stellungsweise veröffentlicht. ") Der Constanzer Cobe 1869 auf photographischem Bege vervielfaltigt, ") o jeboch bieburch bie Sanbidrift einem größeren Bubli ganglich geworben mare; foftet boch bas Gremplar be graphifden Ausgabe nicht weniger als 600 fl. Diefe bas auch fammtliche Illuftrationen bes Driginals entha

bie Driginalichrift in etwas verfleinertem Makftab mie

aber für Kundige sehr leicht zu lesen. Außer dem Candesherrn, bem Großherzog von Baden, erwarb es damals noch der König von Preußen und die Fürsten von Hohenzollern und von Fürstensberg. Das Eremplar der f. hohenzollernschen Bibliothek hatten wir Gelegenheit einzusehen. Auch der Aulendorfer Coder ist 1881 durch Lichtbruck in einer geringen Anzahl von Eremplaren

vervielfältigt worden.

Schon vielfach war trot biefer Runftausgaben und ber Muszuge ber Bunfch rege geworben, einer biefer Cobices möchte burch Drud einem größeren Bublitum juganglich werben. Der Literarische Berein in Stuttgart, ber une in feiner Bibliothet icon manden werthvollen literarifden Schat bot, beichlog biefem Bunfche nachzufommen und beauftragte Dr. Dt. R. Bud, ber fich schon seit Jahren mit bem Conftanzer und Aulendorfer Cober befaßt hatte, ben Aulendorfer Cober, Eigenthum bes Grafen Guftav zu Königsed = Aulendorf, zu bearbeiten. Bud, einer unferer tuchtigften und bemahrteften fubbeutiden Sprachforider, mablte den Aulendorfer Cober, ba biefer bie altefte und bem lateinischen Driginal am nadiften tommenbe Bearbeitung ber Richental'ichen Chronit ift. Der miffenfchaftliche Berth biefes bochintereffanten Tagebuches ift ein vielfeitiger. Befele benutte ben Mulendorfer Cober icon für feine Conciliengeschichte. Berthvolle Beiträge liefert die Ehronif ferner zur Personalkunde, sowie in culturhistorischer Beziehung. Ohne sich auf kritische Erörterungen einzulassen, schildert der Berfasser den Berlauf des Concils von Anfang bis zu Ende, läßt alle weltlichen und geiftlichen Theilnehmer von Ramen und Rang an uns vorbeigieben, fuhrt une gu ben firchlichen Teften und ben weltlichen Ergötungen ber Großen, charafterifirt und bie boberen Rlaffen, bas gewöhnliche Bolt in feinem Leben und Treiben, Denten und Sandeln, in feinen ichlechten und guten Gigenschaften, er-geht fich über Preise ber Lebensmittel und Bohnungen, lehrt une Sitten und Bebrauche, Lebensweise und Lebensart bamaliger Beit tennen, turg er entwirft ein ebenfo lebendiges ale intereffantes Sittengemalbe vom Beginn bes 15. Jahrhunderts. Da Richen= tal nicht nur als Beitgenoffe, ale Mugenzeuge ergabit, fonbern, wie aus allem hervorgeht, vermöge bes Unfebens, bas er genoß, mehr wie viele Andere faft überall Butritt hatte und mit ben "Spiben" verkehrte - hatte er bod jum St. Johannisfeste Ronig Sigmund felbft auf feinem Landgut auf bem Barb gu Gafte - fo gewinnt feine Darftellung, bie überhaupt bas Beprage bes Buverläffigen und Objektiven beutlich an fich trägt, an hiftorischem Werth. Auch gab er fich viele Much Mles gründlich gu erfahren; benn er fagt felbst: "Das alles ich Uolrich Richental zusammenbracht hab und es aigentlich von hus ze bus erfahren bab, wann ich burger und feghaft ze Cofteng

worden und einzelne Stellen, aus dem Zusammenho geriffen, haben zu allerlei spöttischen Bemerkungen geben, die nicht immer frei von Boswilligkeit waren. selbst soll husitische Reigungen gehabt haben. Die bes Cober hat daher auch nach bieser Richtung Ber volle ganze Tert nunmehr vorliegt.

Bahrend der Chronist bis dahin für einen einen Canonikus gehalten wurde, kommt Bud durch t gewichtige Argumente zu dem Schluß, daß Richt Kleriker war, und dürste mit dieser Schlußsolgerung Recht haben. Welche Stelle er bekleidete, läßt sich nicht bestimmt angeben. Nicht unmöglich wäre es, t vielgereister, vielersahrener Kausmann war, der nun Privatmann, zwar unabhängig, sich jedoch im Dien Baterstadt verwenden ließ. Möglich auch, daß er et Schreiber — wobei men im Rechtenden bag er et

Baterstadt verwenden ließ. Möglich auch, daß er et Schreiber — wobei man im Auge halten muß, daß Exersonen oft sehr kenntnißreiche, wissenschaftlich gebilt juriftischer Dualifikation begabte Leute waren — im irgend eines weltlichen ober geistlichen Großen gestande verschiedene Punkte, besonders seine Personalkenntniß Die Sprache, in welcher die Chronik geschrieber ist alamannisch oberrheinische, wie sie zu Constanz geift alamannisch oberrheinische, wie sie zu Constanz ge

wurde. Dem Laien wird sie hier und da einige Schwie bieten, jedoch nicht soviel, als etwa die Lekture Fritz einem Süddeutschen bereitet. Für die Gediegenheit de beitung bürgt schon der Name des Herausgebers. Inducerem Interesse sind die (Fuß-) Roten, in denen Bi das Berhältnis des Tertes des Ausendorfer Coder Constanzer flarstellt, so daß wir auf diese Weise beide schriften kennen sernen. Der eigentliche Tert wie der

## LX.

## Die Lebensfähigkeit bes ftaatsrechtlichen Berhaltniffes zwischen Defterreich und Ungarn.

3 weiter Artifel.

Wenden wir unsern Blick nun nach Ungarn. Dieses zum Ausland gewordene Land kannte so wenig die Pflicht ber Dankbarkeit, als sie je in der auswärtigen Politik gekannt und geübt wurde, und Herr von Beust erlebte noch während seiner Amtsführung, daß sich das Pesther Ministerium gegen ihn selbst kehrte.

Um die transleithanischen Berhaltniffe richtig verfteben gu tonnen, muß man fich gegenwärtig halten, bag ber fieben= undsechziger Ausgleich über bas alte bistorische Ungarn gur Tagsorbnung übergegangen war. Es gab gur Beit bes Musgleiches in Ungarn feine confervative Partei; an ihre Stelle war die Ausgleichspartei ober ber Anhang Deal's getreten. Die Resolutioniften bienten berfelben nur als Folie und willtommenes Erpreffungswertzeug. Die Krone hatte feine Bahl. Wibersetzte fie fich ben Deakiften, fo mußte fie fich auf bie Unabhangigen ftugen, beren geringftes Betitum die Berfonal-Union bilbete. Da man ben Ausgleich mit Ungarn in Wien für unentbehrlich und die Erhaltung bes guten Ginvernehmens mit Deat und feiner Partei fur die Grundbedingung bes Fortbestandes und Gebeihens ber Monarchie bielt, fo mar nichts natürlicher, als bag man bie ungarifden Staatsmanner gewähren ließ und fich angftlich butete, ihre Rreife gu ftoren.

LXXXXIII. 57

bin aus bem Sochabel refrutirte, fonbern vielme Beichlechtern, die fich mehr ober weniger an ber nirung bes Landes betheiligt hatten und außer 2 fonberer bonaftischer Unbanglichfeit und Ronigstre Die Umftanbe begunftigten bie Lanbesregierung. garn mehr einer Republit mit toniglicher Gpit Monarchie glich. Die Minifter übten eine Bollg wie fie felbft von ben bervorragenoften Staatsmani britanniens faum jemals ausgeübt murbe. nahme war nur baburch ermöglicht, bag fich bie Regierungen auf ben ungarifden Chauvinismus , fagen auf bie Unabhangigfeitegelufte ber Ration Gie fcmeichelten ben nationalen Leibenschaften, ber und Stola ber Magnaren, fie bielten ihnen befte Spiegel ber vormaligen Praponberang Defterreiche Dienftbarkeit vor, welche bie beutiche Ration an Bweden benutte und ausbeutete, bie bem Land fremd waren.

Das hauptkunftstud, das die ungarischen Mir Majestät des Kaisers und Königs fertig brachten aber in der Schöpfung eines kunftlichen Gegensates Oft und West, Ungarn und Desterreich. Was zu vortheilung Cisleithaniens dienen konnte, schien er willkommen; was nur immer als Consequent zu lockern im Stande war, wurde angewandt und fo ein ftiller Krieg gegen die cisteithanische Reichshälste geführt, von dem auch heute noch nicht abzusehen ift, wie er enden soll.

Beber von ben vielen Conflitten, bie gwifchen Ungarn und Defterreich feither entstanben, wurde gum Rachtheil ber cieleithanischen Staatshalfte gelost. Jebesmal und bei jeb= weber Belegenheit behieft Ungarn Recht. Die Muslegung bes Musgleiches blieb ber jenfeitigen Salfte bes Reiches gestattet, als vb sie ein erclusives Privilegium interpretandi befäffe, ober 1867 eingeantwortet erhalten hatte. Die bieß= feitigen Minifterien, von ihren Collegen auf ben gemeinschaft= lichen Minifterftublen gebrangt, von ihren Befther Umtsgenoffen bebrobt und ohne verläftlichen Rudhalt im Reiches rath, wichen beständig gurud und willigten in die ungarischen Forberungen. Die Rrone, welche bem Frieden fo fchwere Opfer gebracht, mochte benfelben nicht wohl aufe Gpiel gefett wiffen und bie liberale Segemonie im cisleithanischen Reicherath fette nun bie Ausgleichspolitit confequent fort, indem fie, was ihr nicht geborte, verschenfte und vergab, um fich im Fortbesite ber Dacht zu erhalten.

Dabei blieben aber bie ungarischen Minister nicht stehen, sie nöthigten vielmehr Eisleithanien zur politischen Heeressfolge. Desterreich war als Avulsum Ungarns betrachtet und gewissermaßen von Pesths-Osen aus regiert. Die cisleithanisschen Minister spielten die Rolle von Prätoren, während die Consules in der ungarischen Hauptstadt ihren Sit hatten. Selbst die auswärtige Politik wurde von Pesths Osen aus beeinstußt oder wohl gar geleitet. Als Graf Andrassy das Portesenille der auswärtigen Angelegenheiten, das er dem alten Känkeschmied Beuft entwunden, übernommen hatte, war es die Politik der gebundenen Marschroute, welche der ungarische Graf seierlich proklamirte, weil dieser Bußgang, wie die Dinge lagen, zur ungarischen Ausschlaus stimmte und den Magyaren Ungestörtheit bei dem Ausschau ihres aparten Globus sicherte. Daß Herr von Tisza, als es zur Besetung

Wenn nun bas von in michts einzuwe

Wenn nun das neu inaugurirte Regierung bestens zum Bortheile Ungarns ausgeschlagen könnte die Thätigkeit der transleithanischen Segreisen und unter dem specifisch magyarischen Segreisen und unter dem specifisch magyarischen Staatsmär aber nicht nur das österreichische Sesammtinter garischen Sonderinteressen nach, sondern opferter Bortheil des eigenen Baterlandes ihrem subjektive ihrer Parteianschauung, ihren falschen Ueberzeugun Wunsche, sich im Besitze der Macht zu behaupten, auf, so daß sich ohne Berletzung der Wahrheit daß die Kührer der Nation das Bolk irreleitete sich die Minister nicht nur an der Gesammtmonarch auch an ihrem engeren Baterlande viel und schwer ver Richt Reise Renderfalle

auch an ihrem engeren Baterlande viel und schwer ver Micht Fleiß, Berständiß und Redlickseit em der Wahl der Organe, die zur Ausführung der Remaßregeln berufen schienen, sondern persönliche E Nepotismus. So geschah es, daß der ungarische körper in buntester Weise zusammengesetzt wurde. Gutsbesitzer, Berschwender des avitischen Erbes wurd auch ohne sedes einem Staatsbeamteten nöthiges Wald sie mit den großen Familien des Landes in Litanden, oder das Augenwerk der Montagen in Litanden, oder das Augenwerk der Montagen.

für bas Staatswohl forgte, ift erklärlich und konnte auch nichts anderes erwartet werden. Solche Menschen waren willkommene Werkzeuge; ihnen mochten die sonderbarften und bisweilen auch nicht ehrenvollsten Dienste zugemuthet und barauf gerechnet werden, daß sie sich niemals weigern würden.

Wir haben es hier augenscheinlich mit ber bekannten anatolifchen Methobe zu thun, nach welcher beute ein Solzfäller, morgen ein Pfeifenftopfer und übermorgen ein verfcnittener Sarememachter jum Grofvegierate berufen ober mit ber Burbe eines Rapudan-Bafcha befleibet wurbe. Alle Untugenden und Wehler, burch welche fich eine berlei Bureaufratie auszeichnet, waren bemnach in Gulle und Gulle in ber ungarifden Beamtenicaft ber neuen Mera vertreten. Bewalt= thatigfeit und Reigheit, Beftechlichfeit und Untenntniß bilbeten bas vierblätterige Rleeblatt, bas jeber ungarifche Tablabiro im Knopfloche feines Dolman's trug. Daber bie fcmeren Untlagen, von benen bie Zeitungen wimmelten, baber bie gablreichen Duelle und Gelbftmorbe. Daß es bei einem berart zusammengesetzten Beamtenmateriale feine Schwierigkeit hatte, bas Land im Intereffe einiger Familien auszubeuten, ober einer religiofen Gette gur Berrichaft zu verhelfen feit fieben Sabren wird Ungarn von Calvinern regiert wird man begreiflich finden.

Das Eisenbahnnet, von welchem bas Land durchzogen und umwoben werden sollte, hatte denn auch den besonderen Zweck Familieninteressen zu fördern, und so wurden Unstummen zur Bereicherung Einzelner verwendet oder zur Steigerung der liegenden Werthe gewisser Familien veraussgabt, welche ihre Erzengnisse ohne Schienenweg nicht versfrachten und absehen konnten. Wir werden nicht irren, wenn wir die Blüthezeit jener merkwürdigen Industrie und Pslege des Privatinteresses in die Regierungsperiode des Ministeriums Lonian zurückverlegen. Seit 1867 herrschte in den maßgebenden Kreisen der ungarischen Gesellschaft der Gedanke vor, daß Ungarn nur mittelst einer gewaltsamen Anstrengung, die

Militärmacht — ein Nationalheer neben Militärmacht — verschlang Millionen Gulb verschiebenartigsten Experimente, die insg schienen, der nationalen Eitelkeit zu schme Summen in Anspruch nahmen. Die Finan leithanischen Reichshälfte mußten unter dieser die mit dem unbegrenztesten Ehrgeiz innig ischwer leiden. Sie geriethen in Unordnung gressiv anwachsendes Desicit blieb die schwer Folge der Großmannssucht, die sich der ungar männer bemächtigt hatte.

Ungarn hatte viel nachzuholen. Es mu Herrschaft bes Liberalismus, die mit dem Siege folge des Triumphators Deak im Lande einzog alle jene Irr= und Abwege beschreiten und de versolgen, welche der junge Liberalismus der westaaten je betreten, und ebenso oft straucheln wieder erheben, um abermals zu stürzen, wie regierten Bölker ausgeglitten und zu Falle geke Nur sprach der milbernde Umstand, der dem Nichtkenner zur Enschuldigung dient, für die und schlechtcopirende Nation nicht und ebensowe verhältnis der Kräste Ungarns zu der vorgeset um jeden Preis Großmacht zu spielen

freiheit, Freiheit auf allen Gebieten, Unterrichtsfreiheit, Theilbarteit bes Bobens, Bertausch ber Naturalwirthschaft gegen Capitalwirthschaft, mit journalistischen Kunstgriffen und ber Steuerschraube ohne Ende. Als ber Calviner Tisa an's Staatsruder getreten war, nahm die Regeneration Ungarns noch ohne Bergleich fraftigere Formen und Farben an. Die letten Rücksichten sielen, ber Ministerpräsident stellte sich rückhaltlos auf Seite ber Neuerer. Er erklärte sich solidarisch mit dem jüdischen Capital und stieß schlecht verhüllte Drohungen gegen die katholische Kirche aus, falls sich dieselbe seinen Plänen zur Beglückung Ungarns widersetzen sollte.

Mit dem liberalen Spstem Hand in Hand schritt der rücksichtsloseste Centralismus. Das wirkliche ethnographische Berhältniß wurde einsach ignorirt. Die Magnarisirung aller Ungarn mitbewohnenden Bölker und Bolksstämme war beschlossene Sache. Keine Gewaltthat dunkte den ungarisschen Staatsmännern in Absicht auf den guten Zweck zu unerhört, kein Mittel zu ungerecht oder zu plump. Die Regierung schritt mit eisernem Tritt über Deutsche, Clawen und Rumänen hinweg und versuchte es zuletzt, als sie nirgends auf nanhaften Widerstand stieß — aus den Siebensbürger wachsen machte sie sich nicht viel — selbst mit den Ervaten anzubinden.

Erklärlich ist bieses Bestreben ber auseinander solgenden liberalen Regierungen Ungarns, aber nicht zu rechtsertigen. Was würde aus dem ungarischen Globus, wenn derselbe die Farbe der Nationalitäten zeigte, welche die verschiedenen Stellen desselben bewohnen? Und was würde aus der magyarischen Großmacht, wenn man den ungarischen Kern aus den verschiedenen Elementen herausschälte? Das Bewußtseyn der eigenen Beschränftheit und Unzulänglichkeit mußte naturzgemäß zur Unterdrückung der übrigen das Land bewohnenden Nationalitäten führen. Will das Magyarenthum eine europäische Rolle spielen oder auch nur in den österreichischen Geschicken als entscheidender Faktor auftreten, so ist die Mas

Die Bewohner ber beutschen Rational gefeben von ben Giebenburger-Sachfen, ben verfuch nur geringen Biberftanb. Die Be bobens wehrten fich bagegen mannhaft. Regierung fanb aber Berrather ber nation schämte fich nicht, fich ber verworfenen San Sie ließ fich bie National = Universität aust nichtete mit einem Feberftriche, was bie Dun voller Fürften und bantbarer Burger bem w famen Boltsftamme verlieben und gefchentt Gewalt war auf Geite ber Bebranger, bas Rec Bebrangten. Die liberale cisleithanische Regi nennen ausbrudlich bas Minifterium Auerspe gab fich bagu ber bie Diffhanblung ber Giebenbi von feinen Zeitungefchreibern befcheinigen und ju laffen. Bas fagen benn bie beutschliberalen gu biefer Sandlungeweise ihres fo gepriefenen Leibm Die Gachsen mußten fich auf paffiven Bi fcranten. Unbere bie Glaven, unter ihnen in bie Groaten. Ungarn hatte, nothgebrungen, mi einigen Königreich ein Compromiß geschloffen, a magyarische Regierung fo lange fest zu halten geb es eben absolut nothwendig war. Die Soffnung mittelft ungarifch gefinnte

in Croatien zur Herrschaft gelangten ungarisch gesinnten Nationalpartei, der geringe Widerstand, auf welchen der Ministerpräsident bei dem croatischen Landesminister und dem Banus selbst stieß, verleiteten den ungarischen Staatsmann und noch mehr vielleicht seinen Collegen im Finanzministerium zu dem Glauben, daß der günstige Moment für die Niederbrückung Croatiens bereits gekommen sei. Der Zöllner David erhielt sosort den Austrag, die zweisprachigen Taseln an den Mauern und Eingängen croatischer Dikasterien besestigen zu lassen. Und das war gut, denn dieser Gewaltakt weckte das croatische Bolk aus der süßen Bekändung, die es mit dem Ausgeleich eingeschlürst hatte. Es sah, wie von einem grellen Blige beleuchtet, das Gefährliche der Lage, in welche das Land durch die Friedensleidenschaft und den Unterwersungszeiser seiner Bertreter gestürzt worden war.

Bieber richteten bie Croaten ibren Blid auf Bien und abermals gewannen bie bynaftischen Gefühle biefes tonige= treuen Bolfsftammes bie Oberband über erfünfteltete Bertrage und biplomatische Escamotage. Uns ben ehrwurdigften öffentlichen Urfunden Croatiens geht zur Evidenz bervor, baß bas Berhaltniß jum Ronig alle anberen Berhaltniffe beherrichte und überwog, bag nicht ber Conner mit Ungarn, fonbern bas bynaftische Band bas Sauptmoment im ftaat= lichen Leben bes breieinigen Konigreiches bilbete. Richt weil Ferbinand I. König von Ungarn war, wurde er von ben Croaten zum Konig angenommen, fonbern er ging aus ber freien Bahl bes Boltes hervor. "Omnes et singuli unanimitate una voce et proclamatione nobis in generali nostro conventu existentibus, praenominatum serenissimum Dominum Regem Ferdinandum, in verum legitimum indubitatum et naturalem nostrum et totius hujus incliti Regni Croatiae Regem et Dominum . . . recognoscimus, assumpsimus." Roch beutlicher erhellt bie Unabbangigkeit biefer Bahl aus einer Stelle bes Bittgefuches an Ferbinand I. um Bertheibigungsvorfehrungen wiber bie Turfenmacht. Da

vitas nos Hungaris addixit, sed sponta neaque voluntate non quidem regno dem Regi nosmet subjecimus... non mancipia, et prospectis rebus nostre cum Tyrannis periculo, cumque Scyticis aliunde antemurale simus Austricipum, hereditatis eos in toto gloriosiss sine discrimine sexus, iterata voluntate et luti fidelis populus, Regnumque fidele, seq tione." Der Banus Johann Erdödy faßte hältniß Croatiens zu Ungarn turz in dem Engnum Regnum Regnum praescribet Die zu leidenschaftlich betriebene National

Die innere Politik mit ihrer übelverhüllten ? katholischen Kirche, Bevorzugung von Calviner mit ber schonungslosen Behandlung bes kleinen ber rücksichtslosen Begünstigung des Capitals, Unordnung in Amt und Berwaltung, endlich liche Bersuch, die Christen = Judenehen in Ur einzuführen, haben die conservativen Ideen wochutte ausgegraben. Bon der Gewaltthat bistoliums ber nahm die Ausgegraben

ständigkeit, sie ist bedroht, wir sind von Gefahren umgeben und sehen keinen Ausweg, denselben zu entrinnen." Ueber die volkswirtschaftliche Impotenz der Regierung bricht Somssich den Stab, die Occupationspolitik seines Landsmannes Andrassy verwirft er geradezu. Um härtesten äußert sich der ungarische Patriot über die capitalistische Oligarchie, welche Ungarn an den Rand des Abgrundes gebracht hat, und strenger noch über die Regierenden, welche das Wohl des Landes und das Glück der Ration preisgeben, um sich an der Spihe der Geschäfte zu behaupten.

Somssich ift aber ein mit allen Borurtheilen seiner Ration verwachsener Ungar, ber an Eifersucht gegen Desterreich und Borliebe für ben magyarischen Globus keinem seiner Landsleute nachsteht. Umsomehr und gewisser sindet das "Ex ore tuo te judico" auf Somssich's Borte Unwendung. Paul von Somssich scheint entschlossen, der Theilnahme an dem öffentlichen Leben zu entsagen, er hat in einem Schreisben an seine Bähler mit dem Berdammungsurtheil über die gegenwärtigen Justände in Ungarn Abschied genommen. Er klagt, daß dem alten Ungarn mit seinem Fleiß, seiner Borliebe für die heimathliche Erde ein neues Ungarn entgegengestellt werde, welches die geistreichen Usurpatoren der gelehrten Eirkel als ihr unantastbares Eigenthum betrachten, und will von diesem intelligenten Flibustierthum nichts wissen.

Wären wir schabenfroh, wir könnten uns bes Ganges ber Dinge freuen, benn er nähert sich sichtbar bem Anfang vom Ende. Dennoch wissen wir, daß wenn letteres ein Ende mit Schrecken werden sollte, wir berufen wären diese Schrecken zu theilen, und das allein reichte hin, uns die Lust an dem Schaden Anderer zu verderben. Wenn man uns nun aber einwendet, daß die liberalen Ministerien Ungarns nur den Forderungen des mobernen Staates gehorcht hätten, so mussen wir wohl diesen Einwurf, so unhöslich es auch klingen mag, in das Gebiet jener sinnlosen Redensarten und

übel gewählt, um einen richtigen Begriff bes er bem politischen Ibeale entspricht, ju conft Moberne ift fein Wechfelbegriff, ber gugleich bas ober wohl auch nur Zwedmäßige in fich faßt. Jugend ift fein Berbienft und an und fur fich liche Gigenschaft, benn bas Rene fann ichlecht, liche verborben fenn. Ober halt man bafur, ba einbringlichkeit von Darleben, bie im Rachbarlant wurben, bie eigenmachtige Loszahlung von eingega pflichtungen (große Firmen Defterreichs wurden Ralle gebracht), bie Nichtbefolgung von Juftigbefcht wurden halbe Jahre lang im Rerter gurudbehalte ihre Entlaffung angeordnet war) ju ben Bor mobernen ungarischen Staates gerechnet werbi Meint man, baß bie offene Beforberung bes Ungl ber Gittenlofigfeit, Duellwuth und Durchbrei Schranten bes Unftanbes und ber guten Gitte ()

noviju genen.

hundert Beispiele für berlei Begünftigung bes Staates statt Gines geben) bem magyarischen i und der modernen Berfassung Ungarns zu besond und vaterländischer Ehre gereichten?

Geben wir aber auf die Bechfelwirfung ber bei balften, wie fie durch bas aktuelle Rerbattuis

folgendermaßen: "Die Gemeinsamkeit der inneren Legislation mit Ungarn würde selbstverständlich auch eine Gemeinsamkeit dieser Ländergruppe in der Reichsgesetzgebung unabweislich bedingen, weil die Theilnahme an dieser letztern von der Gleichheit jener Interessen wesentlich abhängig ist, die in den Wirkungskreis der Landesgesetzgebung gehören. Auf diese Weise würde der Einstuß meines Baterlandes auf die Reichsangelegenheiten total paralysirt werden, denn in allen mit Ungarn gemeinsamen Angelegenheiten würde das dreieinige Königreich sein Vertretungsrecht nicht unmittelbar, sonbern mittelbar, nämlich im Wege des ungarischen Landtages, ausüben können."

Bas der croatische Patriot voraussah, ift eingetroffen. Croatien ift an bie ungarifche Galeere geschmiebet und verurtheilt bem Eurs zu folgen, welchen bas magnarifche Fahrgeng nimmt, und auch ba wiber bas Reichsintereffe gu banbeln, wo dieses mit bem croatisch-flavonischen Landesinteresse zusammenfällt. Richt anders verhalt es fich aber mit ben Siebenburger= Sachfen und Rumanen. Die weftliche Reichs= halfte mußte fich wieberholt ben von Ungarn ausgeübten Drud gefallen laffen. Die Drientpolitit ber letten Gieben= giger Jahre war vielleicht teine national-ungarische, wurde bem Raiferftaate aber von einem ungarifden Staatsmanne, ohne ftaatsmännische Befähigung, aufgezwungen. Machbem Tifga als getreuer Bundesgenoffe Andraffy's ben Wiberftand bes eigenen Boltes gegen die jammerliche Politit feines Freunbes mit Lift und Gewalt erftickt hatte, ließ fich bas Di= nifterium Auersperg-Laffer berbei, ihm in Bien bie Goleppe gu tragen. Wir muffen bier nothwendig oft Befagtes wieber= holen. Richt die Occupation Bosniens und ber Berzegowing, als lettes und einziges Auskunftsmittel, um ber felbft berauf beschworenen Befahr zu entrinnen, verbiente ben berben Tabel, ber barüber ausgesprochen wurde, sondern ber unverantwortliche Leichtfinn, mit welchem Graf Unbraffy bie Ruffen gewähren ließ, jene unbegreifliche Politit, welche noch bie anerkannt und unterscheidet sich in seiner badurch von dem wirklichen Auslande, daß keinerlei Zugeständniß zu machen genöthigt ist, Jahr vergeht, das sich nicht durch Ungarn schwere Opfer auszeichnete. In der Regel i Opserakten Cisleithaniens sedes unnöthige Ausfältig vermieden. Das war aber anlästlich der gebrachten Hekatomben nicht wohl möglich. Sie osehen und selbst schwere Bedenken, ob denn ein sammenleben beider Theile auf dem alten Fuße thunlich senn werde.

Die cisseithanische Regierung sah sich genit die Anarchisten mit außerordentlichen Maßregeln Die ungarische Regierung verhielt sich zur Obieser Maßregeln als fremde Macht. Was sie garischen Boden flüchten mochte, fand dort wu Aufnahme und das anarchistische Organ "die Zukn in Buda-Pesth ungestört zu erscheinen sortsahren das Berhalten der Anarchisten auch dort Anlas bot und über Ansuchen der österreichischen Regein solches an sede andere besreundete oder nifeindliche Macht gestellt werden könnte, wurde and die Brocedur wider die Anarchisten

und Förberung. Als die cisleithanische Behörde Maßregeln traf, die Wirkung des Preßburger Biehmarktes zu paralysiren, waren die ungarischen Staatsmänner sogleich Feuer und Flammen. Es sehlte nicht viel zu einer offenen und seierslichen Kriegserklärung und Graf Taasse mußte, um das Schicksal des Grasen Hohenwart zu vermeiden, schleunig den Rückzug antreten.

Das sind Reinigkeiten, solange sich keine Objekte von großer Tragweite einstellen. Diese Rleinigkeiten beweisen aber, daß die bestehenden Berhältnisse nicht aufrecht zu ershalten sind. Ober sollen wir warten, bis das ungarische Ministerium in einem über Sehn oder Nichtsehn der österreichischen Monarchie entscheidenden Augenblicke achselzuckend beschließt, daß sich jeder Staat selbst der Nächste sei und Ungarn jede Cooperation mit Desterreich ablehnen und seine eigenen Bege wandeln musse? Sollen wir warten, bis die cisleithanische Reichshälste, von Ungarn geführt, dort anlangt, wo Ludwig II. Krone und Leben verlor, und in dem magyarischen Moor versinkt, wie der unglückliche König, von Zapolya im Stich gelassen, in den Sümpfen bei Mohacz?

Und wenn noch Ungarn selbst bei berlei Wanblung etwas zu gewinnen hätte! Aber ber progressiv beschleunigte Bersall seiner Angelegenheiten, die steigende Entwerthung von Grund und Boden, die sich mehrende Zerrüttung der ungarischen Finanzen, das sittliche Berkommen des Bolkes: sie müßten jedem patriotisch gesinnten Mann die Augen öffnen, sie müßten ihm zeigen, daß 1884 nicht denkbar ist, was Babylon, Assprien oder Rom vor tausend und mehr Jahren möglich war; die Berpflanzung ganzer Bölkerschaften, ihre Gräcisirung oder Romanisirung.

Der ungarische Globus wird und muß die Ausgeburt einer zu lebhaften nationalen Phantasie, ein Trugbild ohne reelles Substrat bleiben, dem Unabhängigkeitstraum des magyarischen Bolksstammes winkt keine Möglichkeit der Ber-wirklichung und das thatsächliche Berhältniß der Präpon-

Theiles ber Monarchie zurudhalten.

Bohl ben Magnaren, wenn fie bie Mit wendigfeit, ihre Auslanderei Defterreich gegenut nicht verschließen und ben engeren Unschluß aufrichtig und freiwillig fuchen. Denn feine unbebingt auf bie innige Bereinigung mit ben bem Scepter bes Saufes Sabsburg lebenben 2 wiesen als bie ungarifche, bie ohne Sinterland, verwandtichaft eines europäischen Bolteftammes, an Babl, im eigenen Lande nur in wenigen Ges und unvermifcht wohnt, überall von Mitgliebern Clavenfamilie burchfest und burchfreugt wird und bie große Majoritat bilbet. Rein noch fo machtig bewußtfenn tann über ben biftorifden Sumbug ber Inrannis gegenüber ben anbern Racen binwegtar geschichtliche Erinnerung an bem giffernmäßigen 9 Bolfsgahlung bas Beringfte anbern. Bir habe baß bie Magnaren fich einen besonderen Gott bee Boltes vindicirten , bag fie ihr eigenes Bapierg baß fie ungarifche Urmeen aus bem Boben ftar ihrer Thatfraft ift baber fein Zweifel geftattet. arifche Gottheit bat aber ben Ruin bes Lanbes ni r ous Coffuthunt

Die Delegationen. Wahlen, bireft und indirett in buntefter Abwechslung, jum Landtage, in ben Reichsrath, in bie Delegation. Zwei oberfte Berfammlungen, die gewiffer= maßen bas Empyreum in ben verschiebenen Abstufungen ber Reprafentation bilben, raumlich von einander getrennt tagen und, wenn je gur Bereinigung an Ort und Stelle gezwungen, Rarthauferschweigen beobachten und nur gur Stimmenabgabe berechtigt find. Minifter buben, Minifter bruben, Minifter gu Saupten ber Minifter, gleichsam Geifter einer höberen Ordnung. Minifter mit und ohne Bortefeuille, Landsmannichafts-Sprechminifter, cieleithanische, transleitha= nifche, gemeinschaftliche Minifter! Conflitte bier, Conflitte bort! Zwischen Land = und Reichstagen, Landtagen und Regierung, Reichstagen und Miniftern, zwischen öfterreichischer und ungarifder Boltsvertretung, zwifden beiberlei Minifterien, zwischen ben Miniftern Gin und beffelben Rabinetes, zwischen Ministern und Krone und bentbar, wenn auch nicht wahrscheinlich, zwischen ben Rronen felbft. Daber beftanbige Mufregung, fortbauernbe Unruhe, Friedlofigfeit, Freudlofig= feit und bei ber Babl und Starte ber Reibungspuntte feine Soffnung auf mahren Fortidritt, Stärkung bes Reiches und überhaupt auf erspriefliche Birtfamteit. Das Gewicht bes conftitutionellen Apparates ift in Defterreich fo groß, bag ber Effett ein unendlich fleiner werben muß, bie Staate= maschine so complicirt, daß fie nur schwer arbeiten und nur Beniges erzielen tann. Un biefer geringen Birtfamteit ift die Busammensetzung ber Monarchie aus zwei Salften fculb.

Wenn aber ber Apparat unter sonst günstigen Umständen mangelhaft arbeitet; wenn es vorkommen kann, daß die Funktion des Einen Rades ober der Einen Schraube durch ein anderes Rädchen oder Schräubchen illusorisch gemacht wird; wenn Ungarn 3. B. Fiume gegen Triest ausspielt und bei den Ansschlässen an die Orientbahnen das magyarische Sonderinteresse gegen den Vortheil des Gesammtstaates: was wird dann aus dem "Zweis Seelen = Regierungssystem" während eines jener

Bemannung in wohl berechtigte Angst versets ber Orkan baher, bann wohl bem Schiffe, rechtzeitig ben sichern Hasen gewinnt. Ein wird aber als seeuntüchtig bezeichnet und läu gefahr. Soll Oesterreich wieder werden, was Reconstruktionsproces unter Benst gewesen, ther unzweckmäßigen Maschine, fort mit ber Einrichtung. Plat für die alte ruhmreiche glückliche Fahrt!

Wir begreifen, daß Cato der Cenfor mit Wiederholung seines "ceterum censeo" die La Ungeduld der Quiriten heraussorberte, aber die Roms wurde denn doch gestürzt und der Erzömischen Staatsmanne Recht gegeben. Für un sich nicht um den Sturz irgend einer Macht, nur, daß der Sturz des österreichischen Kaise hindert werde, und das dürste nur durch Bese unglückseigen Berhältnisses möglich werden, w. Weisheit den österreichischen Staat beglückt hat.

## LXI.

## Der confessionelle Geschichtenuterricht an ben baperifchen Ghmnafien.

(Shlug.)

Run hat freilich ber Abgeordnete Schels gemeint, ber Geschichtsunterricht solle sich begnügen mit der Fixirung der Thatsachen; er will am Gymnasium gar kein Raisonnement, weder ein katholisches, noch ein protestantisches, noch ein andberes. Aber wie das möglich sei, ist mir nicht erfindlich. Schon aus Gründen der Selbstachtung wird der Lehrer diesser Forderung nicht entsprechen können; er würde zur bloßen Ueberhörmaschine herabsinken. Und selbst ohne alles Raisonsnement wird der Standpunkt des Lehrers sich oft ganz unswillkürlich beim Bortrag zum Ausdruck bringen. Ein einziges Spitheton stellt eine historische Persönlichkeit in helles Licht oder in tiesen Schatten.

Die obigen Fragen über Berechtigung ober Richtberech=

<sup>1)</sup> Als Beispiel mag solgende Stelle aus dem oben genannten Lehrbuche von Bed p. 269 dienen: "Eine anstedende Krankseit, die in seinem (Friedrichs II.) Heere ausbrach und auch ihn ergriff, nöthigte Friedrich nach wenigen Tagen zur Rüdkehr. Jept sprach der leidenschaftliche alte Papst (Gregor IX.), das Benehmen des Kaisers für Verstellung haltend, den Bann über Friedrich aus. Er hielt den Bann, durch das Interdikt verschärft, noch ausrecht, als Friedrich im solgenden Jahre die Kreuzsahrt nach Palästina vollbracht hatte."

und vielleicht gerade die wichtigsten, im Du wie viele von den jetigen Prosessoren an itragen die Geschichte im katholischen Geiste Gelbststhudium darf man den Schüler auch Auf der Hochschule soll er (aber er muß ni oder das andere Collegium über Geschichte he Giden zu thun, die oft erst in weiter Eutsernu

ung äußern, auch um einen Begriff von hist 3u bekommen.
Aber ber enchclopädische Ueberblick über dischichte, welcher dem jungen Manne am Ghmna werden soll, muß doch etwas mehr senn, als dischellen geboten werden.
Denn es ist sicher ein Irrthum, daß man tigalbildung sich stels nur als die Borgussen

Denn es ist sicher ein Irrthum, daß man e sialbildung sich stets nur als die Boraussetzung i genden Universitätsstudien denkt. Sie muß vielme sich abgeschlossene allgemeine Bildung geben. In Rieden, daß junge Leute nach dem Massetzte als in Südd Geschäfte als

Geschichte erfaßt, die leitende Hand Gottes und die freie Selbstbestimmung der Menschen, aus welchen beiden Faktoren sich alle Geschichte gestaltet, erkennt. Und diese Kenntniß gewinnt man nicht aus den gewöhnlichen Schulbüchern, sons dern am besten aus dem lebendigen Unterricht, also aus dem "Raisonnement", welches der Abgeordnete Schels verpont.

Aber felbit folche Tabellen, welche nur bas "Dbjeftive" bieten, find, wenn von Protestanten verfant, nicht leicht un= beeinflußt von beren Borurtheilen über bie Rirche. mir liegen bie "Sonchroniftischen Tabellen gum Bebrauche für Gomnafien und Realichulen" von Rarl Winberlich, II. Auflage, Breslau 1866, welche laut Borrebe in vielen Schulen Gingang gefunden baben. Da beift's u. Al. in ber Rubrit "Culturgeschichte". Bum Jahre 600: Die Lehre vom Wegfeuer und von ber Rütlichkeit bes Mekopfers gewinnt bogmenartiges Unfeben. Bum Jahre 1050: Ginfetung bes Carbinalcollegiums. 1074: Colibat. 1215: Gefetliche Ganttionirung ber Ohrenbeichte. 1250: Der Gebrauch bes Rel= ches wird felten. Bei ben Folgen ber Rreugzuge ift u. A. genannt: Bergrößerung ber Macht und bes Reichthums ber Rirche, befonders bes Papftes, leiber auch ber finfterften Glaubenswuth (Kanatismus). Das Concil zu Coftnit ftellt ben Grundfat auf, daß man ben Retern feine Treue gu halten habe 2c. Jebes Wort eine Unwahrheit! Und in ben vielen Schulen, wo bas Buch eingeführt ift, find ficher auch fatholijche Schuler. Diefe werben burch ein folches Buch und einen barauf bafirten Unterricht vielleicht irregeführt, jeben= falls verlett und beleibigt, die protestantischen werben über fatholische Ginrichtungen schmählich belogen.

Nicht viel anders, vielleicht noch gefährlicher gestaltet sich bas Berhältniß, wenn der Lehrer ein Katholik ist, der zur Zeit die Universität frequentirte, als die Wogen des deutsichen "Culturkampses" am höchsten gingen, und der dort den "Culturkampsesanatismus" in sich eingesogen. Wir wollen keinen besonderen Werth auf die Darstellung legen, welche er

equatoratheder aus vorger ift, wieder vom Ratheber ber Mittelfchule aus ciren. Ueberhaupt find wir weit entfernt, b Sochichule birett und unmittelbar verantwortli wollen fur bas burichitoje Absprechen über firch Ginrichtungen, womit einzelne jungeren Berren ihre "Geiftesfreiheit" ju zeigen beftrebt fint, "Gulturtampf-"Phrasen, welche fie bei jeber paf unpaffenben Gelegenheit anzubringen bemuht fi wenn die jungen Leute feinen febr grundlichen reli mit auf bie Bochichule bringen, wenn fie es nich bei ber vielfachen, bewundernd angepriesenen Be mit bem heibnifchen Alterthum Form und Geift scheiben, die claffische Form fich anzueignen, ben Beift aber fich ferne gu halten, fo werben fie eben gen eine Richtung annehmen, welche der fatholifch gewiß nicht gunftig ift. Gelbftftanbige Stubien über liche Greigniffe zu machen, welche von verichiebenem puntt verschieben aufgefaßt werben konnen, haben Wenigsten Zeit und Luft. Gie halten fich, um bem fchen Gerippe, welches in bem vorgeschriebenen Lehrb halten ift, beim Bortrag Musteln und Fleisch auffi tonnen, an irgend ein großeres Lehrbuch, etwa an ba welches fie felbst zum Behuf ihres Eramens stubirte bağ bas meiftens Foin

Betreffe ber Wolgen eines tenbengiofen Unterrichtes aber wollen wir wieber ben beiligen Bater Leo XIII. fprechen Taffen: "Man burfte es faum glaublich finden, was fur ein gefährliches Uebel es ift, wenn die Beichichte in ben Dienft ber Barteien und ber wanbelbaren menichlichen Leibenschaften gestellt wirb. Dann wird fie nicht mehr eine Lehrerin bes Lebens, noch eine Leuchte ber Wahrheit fenn, mas fie nach einem Ausspruch ber Alten mit Recht fenn foll, fonbern eine Schmeichlerin ber Lafter und ein Bertzeug ber Berführung, besonders für Junglinge, beren Beift fie bann erfullt mit thorichten Meinungen, und in beren Charafter fie mohl= auftanbige Bescheibenheit nicht mehr bulbet. Denn bie Beschichte fibt auf bie lebhafte und heißblutige Jugend einen großen Reig; gierig nimmt bas garte Alter bie Bilber ber Bergangenheit auf und bie Geftalten jener Berfonlichkeiten, welche bie Beschichtserzählung gewiffermaßen wieder gum Leben erwectt und ihm vorführt; und ber Geele tief eingeprägt - bewahrt es dieselben für immer. Sat man in folder Beife in fruber Jugend bas Gift eingesogen, bann mag nur fchwer, vielleicht niemals ein Beilmittel gefunden werben. Denn faum lagt fich mit Grund hoffen, bag biefe mit ber Zeit beffere Unschauungen gewinnen und bie Irrthumer ihrer Jugend ablegen werbe, weil einem grundlichen und eingeben= ben Studium ber Beschichte nur Wenige fich widmen; im reiferen Alter aber finden fie im taglichen Bertehr mehr Un= laß, in ihren Brrthumern fich gu beftarten, als biefelben gu verbeifern."

Wenn aber ber Lehrer ein gläubiger Katholik ist (und beren gibt's Gott sei Dank noch viele), welcher genau weiß, wie einseitig und tenbenziös manche Perioden der Geschichte bisher bargestellt worden sind, dann wird seine Stellung, wenn er Schüler beider Consessionen zu unterrichten hat, erst recht schwierig. Protestanten sind nicht selten, abgestandene Katholiken fast immer intolerant. Der Protestantismus ist nicht mehr der Protest gegen die Beschlüsse des Speyrer-

ves reprerperjonals die Meugerungen zweier einflugreichen philolog manner anführen, welche thurmhoch über bem "Mitramontanismus" fteben, die aber übereinft babin aussprachen, bag protestantifche Lehrer bur toleranter feien, ale fatholifche. 1) Gin abgeftanbi aber wird faft nie bei feinen tatholifchen Schule gibfe Ueberzeugung achten, mit welcher er fur in Theorie und Praxis, im Glauben und Leben brochen hat. Im Gegentheil, fein innerer Berf Rirche, welcher er burch feine Erziehung angebort nur gu oft burch offene ober verstedte Angriffe auf loquuntur. Leiber fommen fie nicht immer gu des herrn Minifters, fo bag er ben Betreffenbe Finger flopfen fonnte", wie ber Abgeordnete erwartet.

Unbers ein glaubiger Ratholit. Geine religi

<sup>1)</sup> Eine schätzbare Bestätigung bessen ift eine Aeuserung consisterialpräsidenten Reichsrathes Dr. v. Stählin, tatholischen und protestantischen Gymnasien Erkundig gezogen und gehört, der Geschichtsunterricht werde in gegeben, daß die Minoritäten sich nicht verlest und tigt fühlen können. Da er aber diese Erkundigunger bei den protestantischen Religionsteh.

geugung ift ihm bas Bochfte und Beiligfte, und biefe wird er bei Anbersgläubigen, felbft wenn fie ihm als eine irrige ericbeinen muß, ftets iconen. Bie wirb er nun beifviels= weife bie Reformationszeit behandeln? Birb er, um bie Befühle feiner protestantischen Schuler nicht zu verleten, fich barauf beidranten , bie Data und Katta eines indifferenten Lehrbuches memoriren ju laffen, fo ift Gefahr, baf fich bei feinen katholischen Schulern bie Unficht bilbe, katholische und protestantische Rirche feien nur zwei gleichberechtigte Formen ber driftlichen Rirche. Bird er feiner Ueberzeugung gemaß bie Reformation bezeichnen als bas, was fie ift, als Auflebnung gegen die von Gott geordnete Autorität ber Rirche, ale eine unglückliche Berwechselung ber Buftanbe, an beren Reform die Rirche ftets gearbeitet bat, ber Gitten ibrer Glieber, mit bemjenigen, was nie ber Reform bebarf, weil es gottliche Inftitution ift, nämlich ber Berfaffung und bem Dogma, wird er gur pfpchologifchen Erflarung jener Bewegung auch nur ichonend von bem unglucflichen Charafter Quthere fprechen wollen, jo wurbe er bas Gemuth feiner proteftantifden Schuler ichmerglich verleten, und wer wollte bas uber fich gewinnen? Aber barf er bie Wahrheit verschwei= gen? Und wenn er fie noch fo schonend fagt, wird nicht von ber anbern Geite beantragt werden, "bag man ibn auf die Finger Mopfe"? Sat man fich ja boch im Großbergog= thum Beffen beschwert, bag in Deharbe's Ratechismus ftebt, Luther fei ein Mann von beftiger Gemutheart gewesen; in Bayern, weil es bort beißt: "Luther brach bas Gelubbe ber Reufcheit, welches er als Monch und Briefter abgelegt batte, und nahm eine Ronne jum Beib". Kann man fich wohl "objettiver" ausbruden?

Ein sehr gutgesinnter Geschichtslehrer an einem bayers ischen Symnasium suchte aus biesem Dilemma baburch herauss zukommen, baß er bei Episoden, welche von verschiedenem Standpunkt aus eine verschiedene Beurtheilung erfahren, aus zwei größeren Lehrbüchern verschiedener Richtung die betrefs

mit voller Rarheit und Sicherheit fich ein Tann, welche von beiden Darftellungen bie rich wie fteht es mit ber Autoritat bes Lehrers? Er gu ben Schulern bie Babl zwischen Bahrheit Und werden die Schuler biefe Behandlung b nicht auch auf bas Gebiet bes Glaubens übertra Schluß machen: Wie es (nach biefer Unterri feine objektive hiftorifche Wahrheit gibt, fonbe jubjeftive Auffaffung berfelben, fo gibt es auch tiven Offenbarungewahrheiten, fonbern nur ein Berhaltniß gu Gott. Und bas wurde dem religit ferentismus Thur und Thor offnen. Ober ber G fo viel richtiges Gefühl, baß er weiß, nur eine Darftellungen tann richtig febn; ber Berr Brofeffor auch eine für richtig halten, die andere für unrichtig fagt er aber feine Meinung nicht? Fehlt ihm be Gine weitere Schwierigfeit bietet bas Berba Geschichtslehrers jum Religionslehrer. Beim Unte ber Religionslehre muffen nothwendig mancherlei E ber Belt - und Rirchengeschichte erwähnt werden n wird fie ber Religionslehrer naturgemäß vom religiöfen puntt aus vortragen. Wie aber m

firchenfeinblichen Ginn vorträgt. Daß bas vorfommen fann, wird Riemand in Abrede ftellen. Der Abgeordnete Saus führte aus, daß es auch einen Fanatismus bes Unglaubens gibt. Wenn aber ber Referent in ber Reichsrathstammer meinte, daß aus neuerer Zeit fein Fall folden verlegenden Unterrichts conftatirt worben fei, fo ichließt er nach bem Gat: Quod non est in actis, non est in mundo. Solches ruhig bingeben zu laffen, mare ein Berrath an Gott und ber Wahrheit, und ein Berrath an ben jugendlichen Geelen, bie bem Religionslehrer anvertraut find; benn er ift mehr als ber Lehrer eines einzelnen Faches, er ift, wenn auch nicht nach bem Bortlaut bes canonischen Rechtes, boch gewiß nach beffen Ginn Geelforger feiner Schuler. Der Berfuch einer freundlichen Museinanderfetzung mit bem Geschichtslehrer wird felten jum Biele fuhren. Er ift ja nicht "Fachmann" und "confessionell befangen." Rlage bei bem Borftand ber Un= ftalt wird ebenfalls nicht felten ausfichtslos fenn, jedenfalls immer zu Spannungen führen. Alfo bleibt ihm nichts übrig, als alle jene Episoben, von welchen er fürchten muß, bag fie in falichem Lichte bargeftellt werben mochten, felbft in ber Religioneftunde zu behandeln. Und wenn er noch fo behutfam ift, baß biefer Bortrag nicht ben Charafter einer Bolemit gegen ben Befchichtslehrer erhalte, die Jungen find gar fclau und werben es boch fo faffen. Und wird es ihm gelingen, allen tenbengiofen Darftellungen bie Spige abzubrechen ? Semper aliquid haeret.

Enblich die methodische Seite der Frage. Die Klaßlehrer reclamirten die Geschichte für sich, und wir würdigen vollstommen, daß sie diesen Lehrgegenstand nicht missen wollen, bei dessen Behandlung sie einen weit größeren, erziehenden Ginfluß auf das jugendliche Gemuth üben werden, als bei Grammatik, Syntax und Kritik der Lesarten. Aber wenn diese Forderung strikt genommen wird, so wird der junge Mann, der den Geschichtsunterricht in der dritten Lateinklasse beginnt, im Laufe seiner Studien an der Mittelschule sieben

vehrer balb vor= balb gurudgreift, auf abnlich ber alten ober neuen Gefdichte binweist, ba giebt, bort eine Untithese aufstellt. Rurg, er Bebiet ber Geschichte immer prafent haben. 28 fieben Lehrer bagu befähigt feyn? Wird nic ber andere barunter fich finden, welchem bie & besondere Freude macht, ber fie eben nur beban im Lettionsplane fteht? Und bas macht man b man die Lektion 2 bis 3 mal abhort, eine neue bann ben Reft ber Stunde mit bem Glaffifer ausful biefer Zeilen hat in feiner Jugend folchen Gefchie gehabt, und er fann bem geehrten Lefer ehrlie bag er nie ein Wort ber Erlauterung und Erm bort, baf ihm aber auch feine Stunde fo antipe als bie für Gefchichte bestimmte. Das ift aber ein viel traurigeres Zeugniß fur ben Lehrer al

Um folche Erscheinungen zu verhüten, hilft bamit, daß man den Unterricht in der Geschichte oder mehreren Klaffen in die Hand eines einzige legt, eines solchen der besondere Luft und Begabung Fach hat. Man trägt damit der Ford wenn sie in der Hand je eines Lehrers liegen. Daß zu einem gedeihlichen Geschichtsunterricht, in welchem Conflikte vermieden werden sollen, derselbe nach Confessionen getrennt senn muß, ergibt sich aus all dem Gesagten mit unabweis-barer Nothwendigkeit.

Der Cultusminister Freiherr Dr. von Lutz gesteht zwar dem Referenten zu, daß die Katholiken ein verfassungsmäßiges Recht auf einen Geschichtsunterricht haben, der ihre Gefühle nicht verletzt, gibt aber nicht zu, daß daraus ein Recht auf consessionell getrennten Unterricht gesolgert werden darf. Ich denke oben bewiesen zu haben, daß ein lebendiger, eingehender Geschichtsunterricht von einem interconsessionellen Standpunkt aus nicht denkbar ist. Wird er aber von einem consessionellen Standpunkt aus gegeben, so wird die andere Consession immer reklamiren.

Jene Forderung resultirt aber einfach aus dem Begriff des paritätischen Staates. Die Parität besteht nicht darin, daß das Confessionelle vermischt, abgeschwächt oder umgangen werde, sondern darin, daß jeder Confession ihr Recht gesichert sei. Die Parität fordert deßhalb geradezu confessionelle Gymnasien, wie sie früher es waren. Mit Berufung auf die Parität hat jüngst die Rammer es durchgesetzt, daß ein katholischer Professor der Geschichte an der Nänchener Universität aufgestellt werde. Was für die Universität nothwendig erschien, ist ungleich nothwendiger für das Gymnassium, wo der Schüler einem seine religiöse Ueberzeugung verlegenden Unterricht nicht aus dem Wege gehen kann, wie auf der Universität.

Ein Geistlicher, welcher an einem norddeutschen Gymnasium studirte und der einzige Katholik in seiner Klasse war, bemerkte mir, er glaube bei dem Geschichtsunterricht keinen wesentlichen Nachtheil gehabt zu haben, weil er eben a priori gegen alles mißtrauisch gewesen sei, was der Professor über katholische Berhältnisse sprach. Er suchte dann durch Lekture katholischer Geschichtswerke das Gehörte zu beraner Sicherheit vorgetragen wird? Uni henerliche Zustande waren das, wenn der Schi vielleicht auch noch so sehr begründetem Mistran richt beiwohnen würde! Darum abermals: Geschichtsunterricht! Und zwar durch einen F

Und dieser Geschichtslehrer soll seinen F Und dieser Geschichtslehrer soll seinen F ber betreffenden Consession. Der Reserent in geht nicht so weit. Er wünscht nur bei gemis für die Minorität den Unterricht in der Ges beren Religionslehrer Wir tragen kein Bedenke für alle Symnasien zu sordern, was Jahre lan Symnasien unbeaustandet existirte. Wir sorderr schon, was der Abgeordnete Herz als die nächste nach dem auf Ertheilung des Geschichtsunterrichtes Freude hat sich seine Besürchtung auch bereits ein realisiet, indem der Reichsrath Bischof von Ehrler als "die einsachste Lösung aller Schwierigkeiten" be Zur Zeit, als diese Frage in Fachblättern lebi

Bur Zeit, als diese Frage in Fachblättern lebt tillirt wurde, im Jahre 1865, sprachen sich selbst Plans. Markhauser meint, es lasse sich dieser Forder, die Geschichte lieber in die Geschichte lieber in die

lehrer zu geben. 1) Herr Herz bagegen meint, "zum Lehrer der Geschichte eigne sich der Geistliche am allerwenigsten weil er (er setzt rücksichtsvoll bei: in der Regel) vermöge seines Beruses jene Objektivität des Urtheils und jenes Maß von Unbefangenheit nicht besitze, welches zum Geschichtssforscher und auch zum Lehrer der Geschichte ersorderlich sei."

Barum? ift aus feiner Rebe nicht zu erfeben. Den subjettiven Willen, die Wahrheit einfach und ungeschmintt vorzutragen, ftellt er jum Glud ben Beiftlichen nicht in 216= rebe, fondern nur bie objettive Befähigung. Belche Beleibigung er bamit allen katholischen Gelehrten geiftlichen Standes in's Angeficht ichlenbert und wie wenig biefe Behauptung gegrundet ift, hat er wohl faum überlegt. 3ch wenigftens tann mir nicht benten, warum bie Stellung bes Beiftlichen gur objettiven Erforschung und Beurtheilung ber Bahrheit eine andere fenn foll, als die eines Laien. Sat er, weil er Priefter ift, weniger icharfen Berftand, weniger Befähigung zu logischem Denten, weniger Combinationsgabe? Das wird man boch nicht im Ernfte behaupten wollen. Bir wollen dem Abg. Berg nicht imputiren, bag er meine, es fehle bem Beiftlichen an ber jubjektiven Bahrhaftigkeit, was Derken in feiner Polemit gegen Janffen geschmachvoll babin ausspricht, "daß bie (tatholische, nach ihm papftliche) Schreibung ber Geschichte nicht nach Billigfeit und Wahrheit ftrebt, fondern bas romifch firchliche Bedürfniß über Alles ftellt."2) Er meint vielleicht nur, es werbe bem Beiftlichen ber Muth fehlen, auch buntle Buntte zu berichten, welche fich an fatholifden Perfonlichkeiten, namentlich an Bifchofen und Bapften da und bort finden tonnten. Much barüber fann er beruhigt febn und braucht feine Schonfarberei zu furchten. Erft in ben letten Tagen bes Februar fagte Papft Leo in einer Mubieng ber tatholifden Beidichtsforicher, welche bas

<sup>1)</sup> Bh. Bergenröther, 1. c. 22.

<sup>2)</sup> Janffen, Gin zweites Bort an meine Rrititer. 106.

mei, und biefe Birffamfeit erft Bolter." Und überbieß weiß jeder Katholi. icheiben zwischen gottlicher Inftitution und irrung; feine Achtung vor ber Rirche leide baß einzelne ober viele ihrer Rinber bem vo Ibeale ber Beiligfeit febr ferne geblieben find. die Kirche als göttliche Inftitution auch nicht machen für basjenige, was in ber migbrauchten Rinber feinen Grund hat. Und biefe febr no ftinktion machen befanntlich viele Geschichteschre auch manche Geschichtslehrer nicht. Papft Leo XIII. hat eine andere Unschaut Befähigung ber Ratholiten zur hiftorischen Forfchi eine Anschauung von ber Aufgabe einer unbefa ichichteforichung, welche ber Berr Abgeordnete vollinhaltlich unterschreiben wirb. Schreiben an die Cardinale fagt er: In dem ob biesen Fächern wohl bewandert, muffen in der Abficht bie Gefchichteschreibung unternehmen, bag heit ungetrübt an ben Tag fommt. Der einfachen (g. Erzählung ftelle man eingehende und gründliche Unter gegenüber, fed hingeworfenen Behauptungen Urtheile, oberflächlichen

feine fpecielle Borbilbung! Es geborte nicht wenig Duth bagu, baf ber Abgeordnete Dr. Orterer, felbft Philolog, feinen Collegen und beren Gichberufen auf Nachbilbung gegenüber auszusprechen magte: "Die Anforderungen fur biefes Fach find nicht fo erschrecklich groß, als man zu glauben pflegt. Welches ift benn bie Borbilbung, welche bem Durchschnitt ber Gymnafiallehrer in biefer Richtung ju Gebote fteht? 3ch glaube, daß jeder richtige und tüchtige Theolog, ber fein Rachstudium mit Gifer und Ernft betrieben bat, und ber etwa auch noch barauf bedacht war, fich einft ber Gymnafiallaufbahn zu wibmen, genau baffelbe leiftet und leiften fann." - 3ch fage noch mehr: Er hat diefe Borbilbung in boberem Grabe, als die meiften Philologen! Das Gomnafium verlagt ber funftige Theologe mit benfelben Beichichtstennt= niffen wie ber fünftige Philologe. Im philosophischen Jahr bort er in jebem Gemefter ein Collegium über Befchichte; im Nachstubium vier Gemefter Rirchengeschichte, und ich wieber= bole, Belt= und Rirchengeschichte laffen fich nicht von einander trennen; wenn man die Beltgeschichte ohne die Rirchenge= ichichte behandeln wollte, fo murbe man einen ber machtigften Raftoren ignoriren und bamit ju einem gang falichen Bilbe tommen. Wie viele Philologen aber boren feche Gemefter Geschichte? Dazu hat ber Theologe eingehende Kenntniß bes Kirchenrechtes, und ber Mangel baran macht fich bei manchen Siftorifern recht empfindlich bemerkbar.

Wit Recht forbert man für ben Geschichtsunterricht einen Pädagogen, da derselbe in weit höherem Grad der Erziehung dient, als die übrigen Fächer, die Religionslehre ausgenommen. Auch dieser Forderung entspricht der Religionslehrer in besonderer Weise. Er hat seine Collegien über Pädagogik gehört und seine Kenntnisse durch Examina exprobt, während unseres Wissens dieselbe nicht mehr im Verzeichniß der Fächer steht, aus welchen die Philologen geprüft werden. Und was ungleich wichtiger ist, wenn der Geistliche vor seiner Berufung zum Lehramt einige Zeit in

LXXXXIII. 59

richt Borzuschlagenden die Auswahl und er kommen Besähigte und Erprobte in Borschlag ! die Philosogen alle angestellt werden müssen der zur "Besähigung" nöthigen Gesammtnorzutem Grund hat man jüngst die Forderung ahres gestellt.

Der Nugen der historischen Seminarien Philologen besuchen, ist bezüglich der formellen zu unterschäßen. Aber für Erwerbung ausge schichtskenntnisse dienen sie gewiß nicht, da ebe sehr eng begrenzte Specialarbeiten gesertigt werlangen, daß er die ganze Geschichtslehrer an der überdieß ist ein tüchtiger Geschichtssorscher durch ein in tüchtiger Geschichtssorscher durch More, dan More, der Geschichtslehrer.

Aber ber Religionssehrer hat seine Kenntnisseingeschichte nicht burch ein Gramen erprobt! Weit Universitätsstudien den Concurs und wird bei dem bir wollen sagen Letunde aus und wird bei dem fünftige Te sagen Letunde aus

resp. fünf Jahren noch ein siebentes! Hat er dabei nicht ohne Bergleich mehr Gelegenheit, geschichtliche Kenntnisse zu erproben, als der Philolog bei einem Gramen von 1/4 ober 1/4 Stunde?

Aber wenn es gerabe ein eigenes Examen für die venia docendi sehn muß, dann ordne man ein solches an, wie man es für andere, auch facultative Lehrgegenstände bis herab zur Stenographie gethan, und es werden sich genug junge Priester sinden, die sich demselben unterziehen. Und dann gebe man dem Religions = und Geschichtslehrer nicht bloß Titel und Rang, sondern auch den Gehalt und die pragmatischen Rechte eines Gymnasialprosessors.

Bir find überzeugt, daß bei confessionell getrenntem Geschichtsunterricht ber Friede unter ben Confessionen weit beffer gewahrt werben wird. Denn wenn Professor Baumgarten 1) meint: "Wenn unfere tatholifche Jugend überall im Beifte Sanffens unterrichtet, bie beutiche Entwicklung im Lichte ber Janffen'schen Conftruction anguseben gelehrt wurbe, und wenn einer folden fatholischen Tenbeng eine abnliche protestantische entgegentrate, fo mußte ber confessionelle Saber unter une eine Gluth erreichen, welche bei unserer nationalen Existeng gerabewegs verhangnigvoll werben wurde. Man tonnte bann wirklich fast wieber Religionsfriege fürchten": jo find das Windmuhlen, gegen die er fampft. Was er fatho= lifche Tendeng beißt, ift eben nur ein Urtheil vom tatholifchen Standpunkt aus. Sofmann war anderer Anficht; er meinte auf ber oben genannten Berfammlung beutscher Schulmanner gu Rurnberg : "Man braucht nicht gleich an Dragonaben und Religionsfriege gu benten, wenn ein ernftes Wort von beiben Geiten (über confessionelle Fragen) gerebet wirb." Entschiedene, überzeugungstreue, opferwillige Charaftere bilben fich nur unter bem Ginflug einer Erziehung, bie von reli= giofem Geifte getragen und burchbrungen ift. Bie fie ihre

<sup>1)</sup> Janffen, Un meine Krititer, G. 221.

jut und Unentschiedenheit; nur dann könner sich gegenseitig achten, wenn jede ihr Recht n Unvereinbares in Eins zusammenwerfen w schaben. Durch Festhalten an der eigenewird der Friede nicht bedroht, wohl aber dadu das Recht eines Theils beeinträchtigt."

#### LXII.

## Wie man in Frankreich Deutschland 1

Der gelehrte und wegen seiner glanzenben samkeit hochgeseierte Dominikanermonch P. Dibt hat vor zwei Jahren eine Reise nach Deutschlum die beutsche Sprache und bis

Februar bieses Jahres unter bem Titel: "Les Allemands." Noch in bemselben Monat ging es wie ein Lauffeuer burch Deutschland, daß endlich das Unmögliche möglich geworden: daß ein Franzose Deutschlands Größe preise und Frankreichs Schwäche eingestehe. Die Blätter aller Farben sprachen dasher mit Achtung von dem Buch und seinem Berfasser.

Ber nun bas Buch bloß aus ben Zeitungsberichten fannte, fonnte faum erwarten, daß es in Franfreich eine gunftige Aufnahme finden werbe. Wir waren barum febr erstaunt, als uns anfangs Mary die fiebente, und einige Bochen fpater bie vierzehnte Auflage beffelben in bie Sanbe fam. Best foll, wie wir aus ficherer Quelle erfahren baben, fcon bie achtzehnte Auflage ausgegeben fenn: gewiß ein Erfolg, ber bei bem feineswegs geringen Breis bes Buches enorm gu nennen ift, gumal wenn man bebentt, bag gleichzeitig noch ein anderes frangofisches Wert über bie Deutschen erschienen ift und ein brittes in Aussicht gestellt wurde. P. Dibon's Bert bat alfo auf die Frangofen einen großen Reig ausgeubt. Es flingt dieß allerbings fonderbar, bag ein und basfelbe Buch zwei einander feindlich gegenüberstebenbe Rationen foll angieben fonnen. Gine Besprechung beffelben burfte icon barum von einigem Intereffe fenn.

P. Dibon ist ein Lobrebner Deutschlands. Die Deutschen gelten ihm als großes Bolk, groß burch ihre militärische Macht, groß burch ihre Wissenschaft. Die gewaltigen, mit ungeheurem Luxus erbauten Kasernen, welche er in Preußen, in Bayern, in Württemberg, in Sachsen gesehen hat, anerstennt er als lebendige Zeugen eines mächtigen Williarstaates. Er wundert sich nur, wie ein Bolk, von welchem er gehört hatte, daß es arm sei, solche Paläste für zwei Millionen Soldaten habe bauen können. Er staunt über die Begeisterung, mit welcher alle Herzen für das Militär schlagen, eine Begeisterung, deren praktische Probe er in der freundschaftlichen Bewirthung der Soldaten bei einem Herbstmanöver wahrgenommen. Er rühmt den Stolz, mit welchem Solda-

Bu machen, immer mehr zu realistren. E Deutschland bie erste und bestorganisirte D

Roch hober ale bas beutsche Militar ftell beutsche Wiffenschaft, welche nach seiner Un Bluthe und ju folch großartigem Ginfluß auf fommen tounte burch bie Universitäten. Das habe 22 Universitäten und ftebe badurch einzi Welt. Man finde, fagt er, anderswo Glementa legien, Lyceen, Fachschulen, Institute fur bobe cultaten, welche ben Reib Deutschlands erregen ! nirgende finde man Universitäten, welche eine mit ben beutschen Universitäten aushalten konnter über die innere Ginrichtung biefer unferer bochften & ftalten, über ihre freie Berwaltung, über bas Ber Professoren ber verschiebenen Facultaten zu einan jeite und zu ben Stubenten andererfeite, über bie welche der Wiffenschaft aus dem lebendigen Berkehr schiebenen Fachgelehrten ermachsen, über bie Lehr= freiheit, über bie Studentenverbindungen faat 98-133), gehört au 8

der Patriotismus in die jugendlichen Studentenherzen eingegoffen werde und sich von da dem ganzen Bolke mittheile. Er glaubt, daß die Universitäten dem an sich toden militärischen Körper Seben eingehaucht, seine Hände und Füße in Bewegung gesetzt, ihm das schneidigste Schwert in die Hand gegeben und das Geheimniß verrathen haben, wie man in der kürzesten Zeit am meisten Menschen niedermähen kann. Den Universitäten schreibt er darum an den Siegen über Frankreich den größten Antheil zu. Ohne die Universitäten, meint er, wäre es Deutschland nie eingefallen, eine Großemacht werden zu wollen. Die Universitäten bezeichnet er daher als den Eckstein des deutschen Reiches. (S. 254.)

Um die Bortheile ber Universitäten in eine noch bellere Beleuchtung ju ruden, zeichnet er bie Schatten bes Facul= tatenspftems in Frankreich. Er beklagt es bitter, bag in Frankreich die einzelnen Facultaten (bie philosophische, medi= cinifche, juriftifche, theologische) raumlich und auch geiftig von einander getrennt feien. Daburch fei die Wiffenschaft in Retten gelegt worden, es haben fich fefte, ftereotype Brogramme gebilbet, welche fur Schuler und Lehrer unerträglich feien; ber Stoff ber einzelnen Disciplinen habe fich froftalli= firt, fei in ftarre Formen gegoffen worben, fei ftill geftanben, während boch bie Beit raftlos vorwarts eile. Er beflagt insbesonders die Sjolirung der theologischen Facultaten in Franfreich, bebauert, bag man es mit ben Canbibaten bes geiftlichen Standes gemacht habe wie Roe, ber mit ben Geinen in die Arche flüchtete und die Thure hinter fich guichloß. Er fagt, baß auf biefe Beife die Theologie verfnochere, während fie burch Berührung mit anderen Wiffenschaften bie alten abgegriffenen Mungen immer wieber einschmelgen und neues, gangbares Gelb baraus pragen muffe. Als Beifpiel führt er bie ungemeine Bereicherung und feine Durchbilbung an, welche ber Begriff "Gobn Gottes" burch Berührung mit ber beibnischen Detaphnit erhalten habe. Er betrachtet es barum ale ein Zeichen beutscher Rlugheit, bag bie theologis

jegt in fie verwickelt werden und ftattet fei, die Bortheile ber Universifat gu geni Go anerkennend aber P. Didon über Demijd Frankreich gilt in feinen Mugen boch unenblich Frankreich ift außerlich verftummelt und auch inn bar frant. Er weiß es und befennt es, wenn er semble à l'observateur que notre pays soit at sorte d'épilepsie, ce mal mystérieux et terril traduit par d'affreuses convulsions." Aber befin er fein Berg boch nicht ber jugenbfrischen Germani nicht nieber, um fie angubeten, wie es ehebem bie Frankreich gegenüber gethan haben : fein Berg ge Baterlande. "Ich liebe mein Baterland mit leiben Liebe", fagt er gleich in ben erften Zeilen feines Erot aller Gebrechen, an welchen Frankreich leider für ihn ein politisches Dogma, bag nicht Deutschla bern Frankreich ein Recht auf die Herrschaft ber T weil nicht Deutschland, sondern Frankreich von der Be beftimmt ift, an ber Spite aller Bolfer gu marfchir ftimmt bagu burch feine überaus gunftigen geogra

und klimatischen Berhaltniffe, bestimmt bagu burch Reichthum und burch feine Sprache, welche Water

bestimmt burch

haben, und fofort wird Granfreichs Stern boch über bem Deutschlands fteben ; ce barf nur einig werben, wie Deutsch= land einig ift; es barf nur feine geiftigen Rrafte geschickt verwerthen, wie fie in Deutschland verwerthet werden; es barf zu biefem Zwede nur Universitäten errichten, wie fie in Deutschland eriftiren. Die Frangofen bagu gu entflammen : bas ift bie Grundtendeng bes Buches, bas ift ber rothe Kaben, ber fich burch alle Schilberungen binburchzieht. Alfo nicht um ben Deutschen ein Ghrenbenkmal zu errichten, auch nicht um ben Frangofen eine bloge Unterhaltungslefture gu liefern, fchrieb Dibon fein Wert, fonbern gu bem bestimmten Bred, bie Frangojen aufzufordern, durch Aboptirung und Berbefferung berjenigen Inftitutionen, welche Deutschland groß gemacht haben, die Denischen zu übertreffen. Defiwegen founte fich Dibon nicht bamit begnugen, ben Frangofen nur bas Bifferblatt bes beutschen Bolles zu zeigen, etwa bie militarische Dacht zu ichilbern: er mußte fie bineinbliden laffen in bas Raberwert, welches biefe Beiger treibt, er mußte ihnen bie Rraft aufbeden, welche bas gange Triebwert in Bewegung fest. Da Dibon dieje Rraft in ben Universitaten erblicht, mußte er fic ale folche barftellen und verherrlichen. Go ift bas Buch allerdings eine Berberrlichung Deutschlands, aber nur indirett. In bireftefter Beije gielt es auf die Berberr= lichung ber Frangofen ab: es will Franfreich in politischer, focialer, religiofer, moralifcher, militarifcher, wiffenschaftlicher Begiebung gur erften Macht ber Belt machen. Go begreift es fich, baß bie Frangofen, obgleich ihnen Dibon manche bittere Wahrheiten fagt, bas Buch bennoch mit mahrhafter Gier gelejen haben.

Wenn wir unser Urtheil über bas Buch abgeben sollen, so gereicht es uns zur Freude, viele Borzüge besselben constatiren zu können. Wir anerkennen vor allem bas umfassende Wissen bes Berfassers, seine tiefe, eble Weltanschauung, seine burchaus praktische Philosophie, welche er in lichtvoller Klarbeit entwickelt. Wir rechnen es ihm zum Berdienst an, daß

beutung, beren unbedingte Nothwendigkeit für bas Buch auch von denjenigen gerne gelesen werde Predigtwerf nicht lesen würden, und es wird einen nachhaltigen Eindruck machen.

In formeller Sinficht ift bas Buch ein De läßt in Dibon fofort einen großen Gouler bee corbaire ertennen. Er hat die beneibenswerthe was er jagt, intereffant gu fagen. Die Rub Geiftes läßt ihn immer neue Gefichtepuntte au bie unbedingte Beberrichung ber Sprache ermöglic benfelben jedesmal ben richtigen Ausbrud zu verle Darftellung ift bald rubig und einfach, dem Bach v ber fich wie ein Gilberfaben burch bie Fluren 3 lebenbig und bewegt wie ein Strom, ber tofend feir babinmalgt. Da wo es gilt, bie Frangofen für feine plane gu begeiftern, weiß er eine gewaltige Glut Borte gu legen. Daber finden fich in bem Buch ni Partien von wahrhaft binreißender Gewalt und Ginbrin Rach biefen Bemerfungen muffen wir uns a Recht nehmen, einige Ausftellum

nicht selten zu sehr geglättet, ja sogar übertüncht und polirt. Die Studentenverbindungen z. B. sind zu sehr idealisirt. Auch die Lehrfreiheit besteht bei uns nicht in solch' schrankensloser Ausbehnung, wie Didon meint. Es wäre auch kein Glück, weder für den Staat noch für die Kirche. Denn was würde herauskommen, wenn Heiden und Juden, Gläubige und Ungläubige, Rationalisten, Pantheisten, Atheisten ihre Lehrstühle auf den Universitäten errichten dürften? Die Stimme der Wahrheit würde nicht mehr durchdringen, jedensfalls bei der Beschaffenheit des menschlichen Herzens, das von Natur zum Bosen neigt, nicht mehr gehört werden wollen.

3m Innern bes Baues tritt uns berfelbe Mangel entgegen. Die 32 Abtheilungen (22 Capitel und 10 Appen= bices), beren außere Abgrengung und innere Ginrichtung ziemlich willfürlich ift, gehoren nicht ben Deutschen allein. Deutschen find zwar bie Saupttheile eingeraumt, aber ein Drittel bes gangen Baues ift von den Frangofen bewohnt, bie mit berebter Bunge aufgeforbert werben, die Deutschen aus bem Bau zu verjagen. Wenn aber auch bas gange Bebaube aus beutschem Material, in beutschem Stil fur bie Deutschen allein aufgeführt mare, fo tonnten wir ihm boch nicht unbedingte Anerkennung gollen. Wir muffen fagen : Dibon bat ju flein gebaut. Deutsches Leben, beutsche Gitte, beutiche Runft, beutiche Befete und Gerichte tounten in fo engem Rahmen nicht untergebracht werben. Und boch burften wir bas erwarten von einem Buch, bas fich schlechthin "bie Deutschen" nennt. Wir feben alfo, bag ber allgemeine Titel "Les Allemands", ber über bem Portal prangt, in mehr= facher Sinsicht nicht paßt.

Auch können wir es uns nicht versagen, auf ben Mangel an Consequenz ausmerksam zu machen. Balb schilbert Dibon die Deutschen als wissenschaftliche Größen, balb sind es nur fleißige Forscher und Sammler, benen schöpferische Kraft und Originalität durchaus sehlt. In eigenthümlicher Liebens= würdigkeit vergleicht er sie mit Ochsen, welche langsamen

Soeen fur die Welt gewinnen nur bie feurigen Frangofen, jum Theil auch n und Englander. In ben gleichen Biderfprud gerath Didon übrigens auch bei ber Schilbert ichaftlichen Buftanbe feines eigenen Landes. fchaft", fagt er, "ift in einer ftolgen Entwid Bulle von Licht bricht fich Bahn burch unfere frei ift von Unwiffenheit und Ginfterniß. nach allen Horizonten aus!" An einer ander flagt er die jämmerliche Zersplitterung ber Wiffenschaft. In einem Abschnitt wird beutsche ( beutscher Patriotismus ben Frangofen als leuchte vor Augen gestellt, es wird gesagt, daß auch in Parteien fich finben, bag aber alle Streitigfeite wenn es fich um das Baterland handle (G. 250 bas große Wort gesprochen, welches vielleicht bas ! und nur bem gu vergleichen ift, was ben Gberhar unfterblich macht : bag tein Deutscher im Berbacht fieh intereffen auf Roften bes Baterlands zu nahren ( in einem anbern Abschnitt fteht bas gerade Gegent mit die Frangofen nicht verzweifeln an der Deoglich beutschen Ring zu fprengen und ein Stud aus ber Ginigkeit herauszureißen; um ihnen Appetit Elfaß-Lothringen gu verfpeifen, fagt er. &

unité," sagt er (S. 20) "il suffirait d'un coup d'épée de la France." Balb sind die Deutschen aufrichtige, gutmuthige Leute mit blauen Augen, in welche auch ein Franzose gerne hineinschaut, balb sind dieselben Deutschen unaufrichtig, zusgeknöpft und haben lauter Katenaugen.

Die politischen Unschauungen Dibon's wollen wir nicht fritifiren, ba es fich von felbit verftebt, bag fie ben unfrigen entgegengefest find. Jeboch mogen einzelne bier genannt fenn. In der innern Politit hulbigt Dibon, wenn wir une nicht taufden, ber Republit. Er fpricht fich zwar nirgends positiv aus, aber fein ganges Buch ift von bemofratischem Beifte burchweht. In ber außern Politit mochte er alle Bolfer wieder in ben Dienft Frankreiche gieben. Diefe Soffnung leuchtet überall burch. Den Deutschen ftellt er feine gute Butunft in Musficht. Er fagt: "Deutschland, das geschaffen worden ift burch Gewalt, ift auch bagu verurtheilt, fich burch Bewalt zu erhalten. Gewalt aber hat noch nie etwas Dauernbes geschaffen. Bas feine Erifteng einer Eroberung ober Unnerion verdankt (bie Eroberung von Elfaß = Lothringen balt Dibon für einen Raub, für ein Schreiendes Unrecht, bas Frankreich zugefügt wurde), ift wieder zu Grunde gegangen. Die Beschichte bat biefe Bahrheit noch nie Lugen gestraft. Die prophetischen Borte, welche ben Balthafar beim Gestmahl erblaffen ließen, wurden aufs neue von Jahrhundert gu Sahrhundert durch eine unfichtbare Sand gefdrieben, wenn biefelbe Politit fiegestrunten Orgien feiert, und forbern biefelbe Rache. Go fern auch biefe Berfpettive fenn mag, ber Befiegte tann mit fefter, mannlicher hoffnung barauf bauen. Denn bie Berechtigkeit forbert fruber ober fpater gerechte und beilige Rache. Darum werben bie Frangofen in Elfaß und bie Claven bes zerftudelten Polen eines Tages ihre Nationalität wieber finden" (G. 78). Gin Rrieg Deutschlands mit Ruß= land icheint ihm unvermeidlich. Er fonne burch die perfonlichen Beziehungen ber beiben Regenten binausgezogert werben, aber er muffe einmal tommen. In jener fur Deutschland bochft

## LXIII.

# Die Beschreibung bes Bisthums Ang

Seit wir in biesen Blättern den zweiten B seiner Art einzigen Werkes besprochen (Bd. 57, sind in gemessenen Zwischenräumen zwei weiter liche Bände erschienen. 1) Das großartig ange nehmen schreitet langsam, aber dafür in einer gera hasten Gründlichkeit voran. Der britte Band be 1276 Seiten die drei Landkapitel Dillingen, Dinke Donauwörth; der vierte auf 996 Seiten die vier Friedberg, Füssen, Höchstätt, Hohenwart. Ein Material ist wiederum in diesen Bänden bewältigt die Forschertraft und Umssicht des gelehrten Beraus glänzend documentiet den Renntniß der Quellen und ber Silfsmittel, bem eindringenden Studium, der besonnenen hiftorischen Rritit, ber Rlarheit und bewährten Sicherheit in Unordnung und Behanblung.

Ueber Plan und Anlage haben wir früher das Nöthige gesagt; auch die Methode, welche der hochwürdigste Herr Bersfasser bei der Darstellung der einzelnen (alphabetisch geordenten) Landsapitel besolgt, ist die gleiche geblieben und bis ins kleinste Detail mit eiserner Consequenz durchgeführt-Neben der allgemeinen politischen und kirchlichen Geschichte und der topographischsssssssssschaften Beschreibung der Gegend und der Pfarreien ist kein irgendwie erhebliches, auf Altersthum und kirchliche Kunst, auf Nechtssund Sittengeschichte, auf Sage und Legende, auf Sprache und Glockenkunde besängliches Moment außer Ucht gelassen. Bor allem ist wieder der Geschichte der Kittergeschlechter, sowie der klösterlichen und sonstigen frommen Stiftungen eine sorgfältige, auf den Urkunden ausgebaute Forschung gewidnet, welche seber Gesschichtsfreund mit aufrichtigem Dank begrüßen wird.

Unter ben Abelsgeschlechtern fteht bier an Bebeutung, die übrigen weit überragend, obenan bas erlauchte und fromme Sans ber Grafen von Dilingen, ein Geschlecht von Stiftern (III. 31-67), mit bem größten Bifchof Mugeburge, bem bl. Ulrich, an ber Gpipe, ber, "wie ein glangenber Stern über bem Saufe fteht". Durch Schenkungen und Stiftungen leuchtet am meiften ber Rame bes großmutbigen Grafen Sartmann IV. (1214-1258). Graf Manegolb von Dilin= gen, gu Gulmetingen figend, ward durch feine Tochter Bertha Urgroßvater bes berühmten Chroniften hermannus Contractus, mahrend Beilwig, eine Tochter bes Grafen Ulrich von Dilingen-Riburg, die Mutter Rudolfs von Sabsburg wurde. Durch Sartmann V. enblich, ben letten mannlichen Sproffen, ber 1286 als Bifchof von Mugsburg ftarb, fam ber größere Theil feines Erbes an feine bischöfliche Rirche, und fo ift Schloß und Stadt Dilingen mit bem altehrwurdigen Bitis= lingen "ein theures Rleinob bes fürftlichen Sochftifts" ge=

treier Manner, aus beren Reihe Friedrich jag ein altes Befo bentwürdig bleibt, als einer ber ritterlichen D bem jungen Staufer Konradin in Treue nach ten und ber mit bem foniglichen Jungling am gu Reapel enthauptet wurde (III. 1235). grunbet um 1240 von bem Grafen Sartmann

Mus ber Reihe ber flofterlichen Gemeinfc hier in Betracht tommen, nennen wir gunach ber Dominitanerinen gu Debingen (III. 158 lingen nach bem bringenben Bunfche feiner Gem birgis. In biefem Convent fanben vorzugsweise Familien bes Landabels und aus bem Patriciat Mufnahme. Die berühmtefte Monne unter ihnen retha Ebner, in ber geiftigen und religiöfen Bem Beit eine gang bemertenswerthe Ericheinung, get Rurnberg, Rlofterfrau feit 1306, geftorben am 20. Rorperleiden, ber Tod einer geliebten Freundin schwester brachten bie contemplative mustische Rich Befens gur Entwicklung, ber Bertebr mit erleucht ftern ber Gottesweisheit führte fie auf bem Bege tommenheit bes mpftifden Lebens in Gott ftufem ftetig weiter. Tauler, ber felbft in Medingen gug Gufo im naben Ulm, Abt Riblung, ber bie berris gu Raifersheim ham

Deggingen bei Rorblingen, eine fehr alte Stiftung; Steichele nimmt an, bag fie um bie Mitte, wenn nicht fcon in ber erften Salfte bes 10. Jahrhunderts entftanben fei (III. 628-49). - Ebenfalls im Ries befand fich bie Ci= ftergienserinen=Abtei Bimmern, gum Unterschied von an= bern Orten biefes Ramens, die burchgangig uralt find, gewöhnlich Klofter= Zimmern, auch Frauen= Zimmern genannt : eine Stiftung bes Grafen Friedrich von Trubenbingen mit feiner Gemablin Ugnes im Jahre 1245, facularifirt burch bie Grafen von Dettingen 1559 (III. 667-690). Durch Benützung bes ehemaligen Rlofter-Archivs war es bem Berfaffer möglich, einen geschichtlichen Abrif über biefes bebeutenbe Rlofter ju geben, welchem faft burchwegs "nur Drigi= nal-Urfunden und einheimische Alten als Quelle ju Grunde liegen". Alles, was Dr. v. Steichele aus Urkunden mit= theilt, zeichnet fich, wie bem Fachmann bekannt ift, burch unbedingte Berlaffigfeit ber Abbrucke aus.

Die Landkapitel Dinkelsbuhl und Donauworth umichließen ein Gebiet, von welchem im 16. Jahrhundert ber größere Theil ber tatholischen Rirche entfrembet wurde. Sier fpielt begbalb ein nicht unwichtiges Stud Belt= und Rirchengeschichte herein, und da hiebei die katholische Borgeit von 47 jest protestantischen Pfarreien gur Sprache kommt, fo ergeben fich für ben Foricher manche ichabenswerthe Beitrage gur Gpecialgeschichte ber Reformation, namentlich zur protestantifiren= ben Thatigfeit ber Saufer Ansbach, Dettingen und Pfalg. Die bisher wenig bearbeitete Geschichte ber fleinen Reichsftabt Dintelsbuhl, besonders in ber Beit ber Religionsbewegung intereffant, wird in gedrängter Ueberfichtlichfeit behandelt (III. 249-70, mit Nachtrag 314-18). Aus Dinkelsbuhl ftammt Deutschlands erfter und berühmtefter, noch heute gern gelefener Jugenbichriftfteller Chriftoph Schmib (1768-1854). Sein Denkmal fteht jest auf bem freien Blage vor ber fatholischen Pfarrfirche. Diefe lettere, ein berrliches gothi= iches Bauwert vom Jahre 1444, von den Deiftern Ritolaus

Dam Canotapitel Dintelsbuhl gebort bie wangen, bie bis jum 3. 1376 Reicheftabt aber burch Berpfandung eine mittelbare Stabt Rurnbergifchen und Brandenburg-Unsbachifchen Bon geschichtlicher Bedeutung ift bas uralte, Rarolingerzeit ftammenbe Benediftiner = Rlofter (icon im zwölften Jahrhundert dagu umgewa giatftift biefer Stabt, bem eine grundliche, bur liche Abhandlung gewibmet ift (III. 333-41 Man findet bier auch einen vermehrten Abbrud 349) ber breigehn Briefe, welche ber Defan Bi gernfeer Monch, ber zwifchen 982-1004 in ? weilte, von bier aus in Angelegenheiten feines gefronte Saupter, an feinen Bifchof Liutold ir an feinen Abt zu Tegernfee und an anbere Berfo und die uns in ber Brieffammlung bes gelehrten Froumund von Tegernfee binterlaffen find; bie au fie B. Beg in seinem Thefaurns veröffentlicht; ihrer Bebeutsamteit fur Feuchtwangen und bie Bisthumsgeschichte ift ber Wieberabbrud nach b Münchener Staatsbibliothet befindlichen Origina rechtfertigt. "Diefe Briefe find fur uns toftbare und bie lauterfte Geschichtsquelle, welche Teuchtwan ftanbe am Enbe bes 10. Jahrhunderts und not

durch treue Beharrlichkeit auszeichnete — bildet eine beachtenswerthe Illustration des eigenthümlichen Religionseisers,
der so manchen fürstlichen Resormator dei seinem Neuerungs=
werke beseelte. Im J. 1563 war endlich der Zweck erreicht:
das Stift konnte ohne Gesahr säcularisirt, das Stiftsver=
mögen dem landeskürstlichen Fiscus überwiesen werden
(S. 380—93). Heute ist in Feuchtwangen nur eine ganz
bescheidene katholische Pfarr=Curatie, und auch diese besteht
erst seit 1862.

Ginen weiten Begirt umfagt bas Landtapitel Donauworth, in bas auch bie fatholifchen Refte bes ebemaligen Rapitele Nördlingen einbezogen find. Der Landftrich ift bas Ries, befannt burch feine Fruchtbarteit, aber auch biftorifch mertwurdig burch bie großen Greigniffe, bie fich auf biefem Boben abspielten. "Benige Gegenben unseres Baterlanbes mag es geben, beren Boben über fich fo wichtige Greigniffe für die Geschichte Europa's, Deutschlands, Baperne babin= fchreiten fab, wie ber Begirt ber Rapitel Donauworth und Mördlingen. In der Gbene bes Riefes, im Angefichte ber Provingen Schwaben, Bayern und Oft-Franken, theilten im 3. 876 die brei Gohne Ludwigs bes Deutschen bas Reich ihres Baters; in ber St. Johannis-Rirche gu Soben-Altheim tagte am 20. September 916 bie Synobe ober Reicheverfammlung, mittels welcher Ronig Runrat I. ben Biberftand feiner ichwäbischen Wegner zu brechen wußte; bie Burg von Donauwörth fab am 18. Januar 1256 bie blutige That, welche Bergog Lubwig von Bapern in unfeliger Berblenbung an feiner Gemablin und ihrer Gefahrtin vollzog; baffelbe Donauworth übte, in fanatischer Erregtheit bes Reuglaubens, im 3. 1606 einen Aft gegen die alte Rirche, ber bie verhangnigvolle Donauworther Rataftrophe' herbeiführte, welche für Deutschlands breißigjähriges Rriegsfeuer eine Branbfactel wurde; bei Rordlingen tobte am 7. Ceptember 1634 bie furchtbare Schlacht, in welcher ber Schwebe und ber Beimarer von ber Baffengewalt ber Raiferlichen germalmt wurden; bei

ift baber leicht begreiflich, bag die E Befchreibung ber Stadt Donaumorth allein Befte einnimmt (III. 691-894), wobei ineb Donauwörther Fahnenftreit und bie baberifche G 1606, in Folge beffen bie Stadt bie Reichsfre in lichtvoller Beife auseinander gefett werben. ift auch bie Darftellung ber geschichtlichen und lichen Berhaltniffe ber "erempten freien Reichspfl (G. 756 ff.). Unter ben flofterlichen Stiftungen war am einflugreichften bas Benediftiner = Rlofte Rreus, bas wieberum eine forgfältige Behanblu (G. 827-87). Der Berfaffer fonnte bas un feiner Zeit auch von Bohmer belobte Wert bes ler Coleftin Ronigeborfer, burch felbftanbige Forfc fürftlichen Archiv ju Ballerftein und anderwarts ergangen und begrengen. Die Abiei hatte einen von fiebenhundert Jahren (1100-1802); fie war : eine Lieblingsftatte bes Raifers Maximilian I., ber feiner Regierungszeit oft in berfelben gutehrte. Er in Borth Freubenfefte; er ließ fich im Rlofter auf fei und nach feinem Geschmade eine besondere Bobm ftellen; er ichenkte in das Gotteshaus einen voll golbreichen Ornat, und ale er fich im 3. 1494 Bergogstochter Blanta Maria von Mailand n

bie Gebeine ber Klofterstifter erhoben und neu bestattet wurden" (S. 858). Das werthvollste Denkmal seiner Anhänglichkeit hinterließ er in der kostbaren Monstranz, bestimmt zum Gebrauch für seierliche Aussehung der Kreuzpartikel, einem großartigen Kunstwerk, dessen Beschreibung S. 858—861 füllt.

Ueberans werthvoll ift bie Geschichte von Rordlingen, bie bislang eine genugenbe, ber Bebeutung ber alten Reichs= ftabt entsprechenbe Bearbeitung nicht gefunden bat. Dr. von Steichele tonnte fur feine flare und fuccincte Darftellung bas Quellenmaterial in umfaffenbfter Beife benüten, namlich bie Urfunben bes Reichsarchivs zu Munchen, fowie bie Urfunden, Aften und Chroniten bes Stadtarchivs in Rorblingen. Leiber find für die wichtigen Jahre 1521-1532 bie Rathe= protofolle ber Reichsftabt verloren gegangen; gleichwohl bietet Steichele's Arbeit gerabe fur biefe verhangnigvolle Beit ber Protestantifirung eine lehrreiche Ueberficht. Obgleich Rorb= lingen ichon feit bem 3. 1522 in Billicanus (Theob. Gerlacher) einen Reformator beherbergte, und bie Religionsbewegung in ber Stadt namentlich durch Monche bes Rarmeliterflofters, bei bem ein ganglicher Berfall ber Orbenszucht eingeriffen, eine wefentliche Forberung erfahren hatte, bauerte es boch noch geraume Beit, bis die Reichsftabt protestantisch geworben. Die religiösen Buftanbe boten burch Jahrzehnte hindurch bas Bilb ber Salbheit und Unentschiedenheit: "im Rathe, in ber Burgerichaft und Beiftlichkeit theilt fich bie Bingabe an bas neue Rirchenwesen mit ber Aufrechthaltung tatholifcher Gultus= Formen und mit ber Obebieng gegen ben Bifchof von Muge= burg, beffen Berichtsbarteit in Gheftreitigkeiten fur bie Stabt ber Rath noch im 3. 1545 anerkannte" (G. 967). Dem ichmaltalbischen Bunbniffe trat bie Reichsftabt ungeachtet bringenber Aufforberungen nie bet. Aber bie neutrale Stellung awischen ben Parteien, bie fie auch bier einnahm, gereichte ihr feineswegs zum Bortheil; fie murbe von beiben Geiten bebrangt und gebranbichatt. Diefelbe Salbheit und 3mei= beutigfeit beobachtete ber Dagiftrat wieberum beim Interim.

die Wechselfalle des 30 jahrigen Kriege gehoben und verboten. Die Angehöri deutschen Droens, des Stiftes Ellwan Kaisersheim waren auf ftillen Gottesbi ihrer Sanser, unter strenger Uebern (S. 977, 1051). — Eine neue katholi nach ber Thronbesteigung König Ludwig!

Der berühmten Schlacht von Nördlin jährigen Krieg einen wichtigen Wendepun der Berfasser eine Schilderung, die auch bildete mit Interesse lesen wird (III. 104 cher Weise sindet man über die blutige Schullersheim) vom 3. August 1645, in we Feldmarschall Franz von Mercy, wahrschungeschieften Schuß eines seiner eigenen thurm herab tödtlich getroffen, siel, das Runtersuchungen bundig zusammengestellt (

Intersuchungen bundig zusammengestellt (
In den Bezirk des Landkapitels Friet fällt Inchenhofen mit seiner Leonhar als Mittelpunkt eines großen Wallsahrtst der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts (
1287). Unter der Thätigkeit der Für welche die Kapelle im Geistlichen verschieden

Schleißheim von einer Biehseuche betroffen wurde, persönlich nach St. Leonhart kam und bort sein eigenes schönes Pferd als Opfer zurückließ. Bon dorther durfte es sich schreiben, daß alle folgenden Kurfürsten bis auf die Zeit Karl Theodors jedes Jahr ein zweijähriges Pferd aus ihrem Marstalle als Opfer dahin sandten (IV. 182).

In ber Stadtgeschichte Guffen's (IV. 317-38) fann vorzüglich die bewegte Epoche bes 16. und 17. Jahrhunderts (Bauernfrieg , fcmalfalbifcher Ginfall , 30jabriger Rrieg), wornber gerade einheimische gleichzeitige Quellen reichlicher fliegen, allgemeine Beachtung beanspruchen. Gehr verbienft= lich ift aber auch die Erörterung über die Magnuslegende, über ben Stand biefer fo anreigenben als verworrenen Frage und bas Resultat ber literarischen Kritit, an ber fich feit gwei Jahrhunderten Forscher erften Ranges wie Mabillon, Basnage, Sunsten versuchten, bie bann burch Meichelbed und Placibus Braun und andere jungere Rrafte in frifche Bewegung gebracht worben, welche "zu einem neuen und wahrscheinlich in ber Sauptsache richtigen Ergebniffe führte" (G. 353). Der lange Streit ift in der That burch Dr. v. Steichele's scharffinnige Untersuchung jum wohlverdienten Ende geführt, wie auch Dr. Baumann beftätigt, ber in fei= ner Beschichte bes Allgau's (I. 93) bem Urtheil unfere Ber= faffere vollfommen beitritt. - Daran ichließt fich bann eine Beschichte bes Rlofters St. Magnus, die in Berbindung mit ber Pfarrgeschichte eine kleine Monographie aufwiegt (IV. 369-469). Gine anziehende Spisobe bilbet bie Geschichte bes Calvarienberges bei Fuffen, "eines ber iconften Buntte im Umfange bes Sprengels von Mugsburg", vielbelobt wegen feiner wundervollen Aussicht, bentwurdig burch bie Urt ber Berftellung und Bollenbung bes Beges und ber Stationen, wie burch bie Mitwirkung von eblen Gohnen bes Allgau's, von Runftlern wie Ronrad Gberhard, ber mit feinem Schuler Richtl ein großartiges Meisterwert babin fertigte und ichentte, von geiftlichen Brofefforen wie Saneberg und Jocham, welche

heute eine Station ber Donauthalba bie große Entideibungsichlacht vom 1 biefe erfahrt eine erafte Schilberung ( Im altbanerischen Theile bes Bis von Baar und 3Im burchfloffene gant (IV. 771-993) mit ber Stadt Bfa ftammung und Sprache geboren bie Ber burdweg bem bajuwarifden Boltsftamn jumal, icon im 15. Jahrhundert eine ge Stabt, von ben Lanbesfürften hochgehalten, Lanbftabt "in auten wie in bofen Tag Beidide bes banerifden Baterlanbes." ein fleiner Martt, verbantt feine Bebent gegrundeten, 1803 aufgehobenen anfehnli Benebittinerinen=Abtei, beren Unfange im ber aber boch eine Reihenfolge von 33 21 weisen lagt. Für die Frubgeit bes Rloft faffer brei fehr ichone und ichapbare Be aus bem 12. und 13. Jahrhundert mit lichen Inhalts, jest in ber Danuscripten chener Bof= und Staatebibliothet, benut Literatur= und Runftforfcher werben au Befchreibung biefer lang vericholle

sein Name als Drucker erscheint in der ersten daselbst 1474 gedruckten Ausgabe des Ammianus Marcellinus in Gemeinschaft mit dem Kleriker Sg. Sachsel von Reichenhall (IV. 880). Ein anderer Hohenwarter, Dr. jur. Jos. Winkler, Chorsherr zu St. Morits in Augsburg († 1549), ist Stifter eines Spitals für arme alte Versonen aus dem Markte.

Ueberhaupt ließe fich aus ben beiben Banben 'eine gang artige Blumenlese von verbienten Berfonlichkeiten gufammenftellen, die fich auf irgend einem Bebiete einen großeren Ramen errungen ober wenigstens in ihrem Beimathsorte fich ein bauernbes Dentmal driftlicher Sumanitat geftiftet haben. Der berühmte Sohn Dintelsbuhls, Chriftoph Schmid, wurde bereits genannt. Unbere befannte Freunde Gailers maren Michael Feneberg, Pfarrer in Geeg bei Guffen (IV. 535), und Patricius Zimmer, geftorben als Bfarrer in Steinbeim bei Bochftatt, fowie beffen Landsmann und Rachfolger Dr. Friedrich Bauer, ein begabter Schriftsteller (IV. 740. 741). Giner großen Beliebtheit als theologischer Schriftsteller erfreute fich feiner Zeit auch Caspar Erhard (1670-1743), Pfarrer in Barr bei Friedberg (IV. 203). - Bu Rimberg bei Rohr, Landfapitel Sobenwart, verlebte ber große Erfor= icher bes bayerifchen Sprachibioms, Anbreas Schmeller, bei feinem Bater, einem Rorbflechter, feine Jugenbjahre, und ber als icharffinniger Geschichtsforscher ausgezeichnete Pfarrer Unton Ragel, correspondirendes Mitglied ber Munchener Afabemie ber Biffenschaften, war fein erfter Lehrer (IV. 964). - Roghaupten bei Fuffen tann fich rubmen, die Biege bes Bilbhauers Roman Boos zu fenn, ber zu Munchen 1810 als t. Sofbildhauer und Professor an ber Atabemie ber bilbenben Runfte geftorben ift; von ihm find befanntlich die Berfules= gruppen in ben Artaben und bie Coloffalfiguren an ber Fagabe ber Theatinerfirche ju Munchen (IV. 521). - Aus Cammeifter, einer Filiale von Roghaupten, ftammt bie Fa= milie herkommer, welche ber Runft mehrere tuchtige Talente geliefert hat. Der Maler, Architett und Bilbhauer Jatob Porträtmaler Hubert Herfommer, tinternationalen Kunstausstellung vor treffliche Bilber vertreten war, stam Schwaben, geb. 1849 als ber Sohn schnigers in Baal.

3m Jahre 1484 ftiftete Johanne gu Memmingen, ein Beneficium fur ein jeden Conn = und Feiertag gur Mitta firche ju Guffen eine Stunde lang bas @ follte. Bifchof Johannes von Mugebu biefe Brabifatur. Gin wohlhabenber Bu machte bann ein weiteres Legat bagu, un ber Prediger auch noch im Abvent nach ber Saften an jebem Mittwoch und Frei verfünden foll (IV. 463). Weitere vor bitaturstiftungen findet man bier ange (III. 99) und Donauworth (III. 786). Bruderichaft bes Landfapitele Guffen vo gegenseitiger Buwendung bes Gebetes u gewann großes Unfeben; bie Bifcofe v Abelige und hochgestellte Berfonen geiftli Stanbes ließen fich berfelben einverleiben 200 Jahre (IV. 295).

von Wiffen und Belehrung, neben dem eigentlich praktischen Werth, in den neuen Bänden dieses Werkes sich birgt, das als ein classisches Vordild für jede Diöcesanbeschreibung jetzt schon anerkannt ist. Von Herzen drängt sich uns, und gewiß jedem Leser, der Wunsch auf, daß dem hochverdienten Autor noch auf lange Jahre Kraft und Gesundheit erhalten bleiben möge, um sein wissenschaftliches Lebenswerk mit jener "Weisterschaft" zu Ende zu führen, der es in allem bisher Gesleisteten, wie das allerhöchste Anerkennungsschreiben Er. Maj. des Königs von Bayern (d. d. Hohenschwangau den 27. Nov. 1883) sich ausdrückt, gelungen ist, "in vollendeter und sessender Vorschung darzubieten."

### LXIV.

## Beitläuje.

Die Mächte im Buge nach dem Orient; England in der ägnptischen Falle.

Den 24. Mai 1884.

Bon Tag zu Tag tritt für uns Alles, was sonst noch Politik heißt, tiefer in den Hintergrund vor den zwei großen Räthseln unserer Zeit: vor der Bewegung in und nach dem Orient und vor der Bewegung in der und gegen die bestehende Gesellschafts-Unordnung. Selbst der bayerische Landtag will, gegenüber diesem Zwillingspaar von Weltsragen, an Bedeutung

Underes fei als ber Bereinfall ein geschnappten Continentalmacht, bie i Engherzigfeit ein boberes Biel nicht f Unfererfeits baben wir uns ge

Entwicklung porbereitet, welche jene angenommen baben, um ben Reft bes vollftanbig zu beberrichen. Mancher une verfibelt, daß wir, ichon bor amar aus ben icheinbar unbebeutenben Unfa wegung und aus Glabftone's "unaussp jo großes Befen machten und bie Beut fchredten. Aber wir glaubten ben Ging baß bie in ben liberalen Gumpf ver emporgehoben und vor Mufgaben geftellt nur bas Rreug gewachsen ift, nicht Und fo ift es gefommen. Bor bem i bie Antifirche langft binter bie Bajor

por bem außeren Islam murbe fie fic verfriechen, wenn bie Bewalt ber Thatf Die Aftercivilisation, welche feit

Gultur ber driftlichen Jahrhunderte übe es fich wohl fenn zu laffen innerhalb wie ber Godel auf bem Mig

Commission. In diesem Sinne finden wir unsere Anschauung in den Worten wieder, mit welchen der apostolische Missionar Fr. X. Gener in Assuan, also von der Grenze Oberägnpetens, seinen Bericht, der vielleicht sein letzter senn wird, gesichlossen hat. 1)

"Mag man auch von Seite ber Kabinette bie Gemüther beschwichtigen, bie Wahrheit ist: bag die Rebellion sich mit Sturm nach Norden wälzt, und es ist dringend nothwendig, Obersägnpten in festen Bertheidigungszustand zu sehen. Es sind epochemachende Ereignisse, die sich hier abwickeln. Ein kleiner Geist möchte vielleicht erschrecken vor der Bucht der Thatsachen; doch für uns Christen ist vielmehr Grund zu guten hoffnungen vorhanden. Diese großen Ereignisse sind gewiß in der hand der göttlichen Borsehung ein Mittel, um den Triumph der Religion Christi und der christlichen Civilisation über den Islam vorzuberreiten. Es sind die Geburtswehen einer neuen Zeit."

Much bie fatholischen Zeitungen haben zum Theil einen gu furgen Dagftab an bie Unfange ber agyptischen Berwicklung angelegt, indem fie bas jubifche Gelbintereffe, ben "Coupon", für Arabi in's Weld führten. Gewiß ift ber arme Wellah mit ben Blutegeln ber europäischen Borfenspefulation überfaet. Aber bie Bewegung Arabi's mußte unterbrudt werben, benn fein unmittelbarer Nachfolger mare ber Mabbi gemefen ; ber Größere hatte den Rleinern abgelost. Dag bann fruher ober fpater bie Reihe an ben Coupon tommen muffe, war unaweifelhaft; und baran ift es jest wirklich, icon aus bem ein= fachen Grunde, weil Megypten vor bem Banterott fteht. Die finanzielle Lage ift schlimmer als unter Ismail Bafcha; bie Steuern wollen nicht mehr eingehen, die Ausgaben ichwellen mit jedem Tage an, mahrend noch nichteinmal die Schaben= gelber für das Bombardement von Alexandria bezahlt find. Bom ägyptischen Schat haben bie europäischen Borfen nichts mehr zu hoffen; barum richten fie ihre Mugen auf England.

<sup>1)</sup> Wiener "Baterland" vom 13. Mai 1884. — Hochw. P. Geher ist geborner Bayer.

paven, Engiano otinotings beuern Berantwortlichkeit in Negor Das beifit mit anberen Worte Berpflichtungen bes bankerotten Ri unter ber Form eines Broteftorats weg. Bielleicht liegt in ber Confequ für bie coloffale Schuld Meguptens ber Sauptgrunde bes Schwantens u ber agnptischen Politit bes Berrn Gla unter bem maßgebenben Ginfluß Engle wiß ebenfo fein Bille, wie es ber englischen Boltes ift. Die Geschichte reicht weit über bie Regierungszeit Borb Aber fein Nachfolger glaubte gum Bi Rrieg ju fubren im tropifden Guban , Truppen, bie bem morberifchen Klima mit inbifchen Regimentern, bie ber B Mabbi möglicherweise ebenso preisgege Solbatesta bes Chebive. Jebenfalls c waltung im Rillande nicht ohne Benefis nehmen, beffen wefentlichften Beftand Der fefte Bille Englands, aus Me Sanben nicht forticbiden gu laffen, beweis

Lage, in welche bas an

wäre zur Uebernahme ber Regierung, als sie allem Anscheine nach ist, so dürfte man den Sturz des liberalen Kabinetts von einem Tag zum andern erwarten. Um die Erbschaft wären freilich die Nachfolger auch nicht zu beneiden. Engsland hat durch die Schwäche und Rathlosigkeit seiner Politik, die von unbegreissichen Nechnungssehlern ihren Ausgang nahm, und durch die Taktlosigkeiten seiner Beamten im Nilslande nicht nur im ganzen Orient seinen Ruf eingebüßt und sich den Berdacht der Feigheit zugezogen, man moquirt sich auch sonst in der Welt über das Geheimniß einer Politik, gegen bessen "vorzeitige Enthüllung" sich der phrasenreiche Bremier immer wieder verwahrt.

Mle England vor zwei Jahren nach Megupten ging, haben wir uns gefreut, weil erftens feine andere Macht vor= hanben war, die mit bem fein fanatisches haupt erhebenben Islam angubinden die Fabigfeit und Luft gehabt batte, und weil wir zweitens rechneten, bag ein etwaiger Berfuch ber Englander, biefer bedenklichen Diffion aus bem Bege gu geben, in Megopten aber bennoch jum Biele gu tommen, nicht gelingen werbe. Gind fie einmal in bie allgemeine Bewegung ber islamitischen Bolfer verwickelt, fo meinten wir, bann werben fie fo leichten Raufs nicht wieber lostommen. Diefe Borausficht hat fich vollftandig bewährt. Man hat in London ben Mabbi und überhaupt bie Bewegung im Islam offenbar unterschatt. 2018 man aber ben Irrthum bemertte, als die Truppen bes verbunbeten Chebive eine blutige Nieberlage nach ber anbern erlitten und endlich lieber gleich zu bem gottgefandten Propheten ihrer Religion übergulaufen beliebten: ba suchte man bem Zusammenftoß mit ber beranvollenben Lawine aus bem Bege zu gehen und ihren Urfacher felbft, ben Mabbi, abzuschmieren. Dabin zielte bie famoje Genbung bes Generals Gorbon nach Chartum; barum wurde fofort ber Sat aufgestellt, bag ber Guban preiszugeben und fich felbit zu überlaffen fei; barum wurde bem Dabbi bas Gultanat von Rorbofan angeboten; barum bat Br. Glabftone

eiver wer fra mar befan Mabbi und fein bor ibm berar Berablaffung und bie Beftechungsvo nur bie Folge, bag mehr und mehr Stamme irre murben und fich ben Dabbi batte ben guten Ginfall, ben aufzufordern, er moge lieber felbft mehr es flar wurde, bag England in Chartum feinem Schidfale überla ruhren werbe, um in ben Provingen nifonen und bie bort angesiebelten Fr mehelung zu retten, besto mehr blickt Sag und Berachtung auf bie Englant alle Wege moralifch bereitet, ob er Rairo bin ober, wie Andere meinen, rothen Meere gegen Arabien, bem Gt hindrangen wird.

Jebermann sieht an Ort und Ratastrophe nahen. Aber Gorbon in alle seine Borschläge und Bitten at Antwort, so daß er schließlich einen Lträgen erlassen wollte, um vom Sulta Truppen gegen ben Mahdi zu mietben, ber "Klimar ber Gon

man wiffe, daß man ichließlich gezwungen fenn werbe, wenn man ben Frieden in Negypten behalten wolle, den Mabbi unter großen Schwierigkeiten zu zerschmettern."

Wenn sich England in seinen eigenen Blaubüchern solche Dinge sagen lassen muß, dann ift es kein Wunder, daß die anderen Mächte, welchen England irgendwo im Wege gestanden, sich in keiner Weise mehr genirt fühlten. Während die englische Regierung alle Plagen Negyptens auszustehen und überdieß den Ausbrüchen der Entrüstung im eigenen Lande die Stirne zu dieten hat, saßen gewisse anderen Mächte wie der Bogel im Hanfsamen. Ungehindert durch den Neid und die Eisersucht der englischen Handelspolitik, die alle übersseischen Länder, wenn nicht als reif zur eigenen Annerion, so doch als Domaine ihrer monopolistischen Ausbeutung bestrachtet, benützen sie die gute Gelegenheit; und so sind wiederum starke Schritte in den Orient hinein geschehen. Das ist die zweite erfreuliche Wirkung aus der welthistorischen Berstrickung Englands in Negypten.

Wer weiß, ob Frankreich fo überraschend ichnell au einem glatten Frieden mit China gekommen ware, wenn England noch freie Sand und fein fruberes Preftige in Beding gehabt hatte, Die fanerfugen Mienen, bie über ben Ranal berüber auf ben Bertrag von Tientfin ichauen, bejagen beutlich genug, was Frankreich in Oftafien zu befahren gehabt batte, wenn England nicht in Megupten festgenagelt gewesen ware. Wenn es ben englischen Ranten auch nicht gelungen mare, China jum Rriege ju ermuthigen, einem Bertrag, in bem das himmlische Reich Annam und Tongling an Frankreich überläßt und die brei angrengenden Brovingen dem frangofi= ichen Banbel mit Borgug öffnet, wurde England ficher mit aller Macht entgegen gearbeitet haben. Ingwischen ift aber England in ber Achtung bes Drients noch tiefer gefunten, als Frankreich gu jener Beit, wo es nicht ben Muth fand, an ber Geite Eng= lande in Negopten zu interveniren. Treffend beutet bas Bam-



zuruchweichen werbe, wie Herr v rückgewichen war." Jeht hat sich und es ist zu erwarten, daß ei auch auf Madagaskar eintreten wi Missionäre den Franzosen in fast über steht und die Hovas zu starri stachelt hat. Zum Uebersluß schwi Gibraltar seit Kurzem auch noch d zösische spanischen Conslitts mit Man nicht viel weniger nahe angeht, als Früher oder später wird auch dieser gut wie Tunis, der Berührung mit die

Am gierigsten hat aber Rußla fitirt und zugegriffen. Während Eng tausend Nöthen ringt, hat Rußland Mittelasien den Schlußstein eingesetzt. von der Besetzung Taschents an, hat ges Wort an England verpfändet, sungen nicht hinreißen lassen zu woll ein paar Jahren auch noch in Veziehun sämmtliche mittelasiatische Chanate ver ist nun unterworfen, und die Schlüß Herat hat Rußland

Position auf dem Wege nach Herat von Persien an Rußland abgetreten worden. Die Londoner "Times" waren sogar der Meinung, daß die russische Ausbeutung der englischen Berlegenheiten in Negypten auch damit nicht am Ende angelangt sei. "Die Besprechung der ägyptischen Frage wird mehr als Einer Macht Beranlassung bieten, an andere Sachen zu densten. Rußland hat bereits die Hand auf einen Preis gelegt, dessen Inerkennung ihm als ein vernünftiges Nequivalent für das zu gelten scheint, wozu es, um England aus den Berlegenheiten zu helsen, in Negypten seine Zustimmung erstheilen muß."

Scharfe Beobachter haben auch noch ein anderes Bufammentreffen bemerkt. "Ift es benn", fchreibt einer berfelben, "nicht auffällig genug, daß die Annaherung Ruglands an Deutschland und beffen Berbundete mit ber Befetung Merw's pracis zusammenfiel ? nicht merklich genug, bag Rußland moralifden Schut für feine unmoralifde Wortbruchig= feit fucht?" 1) In ber That bat Rugland noch weitere Bor= theile in ber neuen Alliang gesucht und bereits vollauf erhalten. Das Gelingen einer großen auswärtigen Unleihe unter bem Schut ber f. preußischen Seehandlung hat wohl nur symptomatifche Bebeutung. Aber wie ber ruffifchen Unnaberung an ben Zweikaifer-Bund beffen Gefälligkeiten in Bulgarien vorausgegangen find, fo hat ihm die Bunft ber Lage nun auch in Oftrumelien zu einem namhaften Erfolge verholfen. Die bulgarische Rrifis bat durch die Bleichgültigfeit ober Conniveng ber Machte bamit geenbet, bag bas Fürstenthum, entgegen bem Geift und Bortlaut bes Berliner Bertrages, nach wie vor eigentlich von Petersburg aus regiert wirb; und nun hat ber Egar auch noch feinen Canbibaten fur ben Gouverneurspoften in Oftrumelien durchgefest. Folglich wird auch diese autonome turkische Proving unter ausschlieglich ruffifchem Ginfluß fteben, ber Gultan wird bas Rachfeben

<sup>1)</sup> Leitartifel der Münchener "Allg. Beitung" vom 4. Marg d. 3.



lin und Friedrichsruh bereits gi überall behinderten Herrn Gladf

In England beforgt man au, nachbem sie nun einmal im Rohr ber Pfeifen auch bier nicht zu ( gemunkelt, bag ein Untrag weg engen am Bosporus in ber Luft ichn Parifer Bertrag 1856 errichtete Schu bemolirt wurbe. Allerdings eriftirt 1 welcher fur Rugland fehr obios ift. Cypern=Bertrag, burch welchen Engl bingungen bem Gultan bie im Jahre in türkisch Afien, refp. Armenien, gar war schon die Rebe, baß burch die Englands in Aegnpten ber Cypern=Vber im Werth tief gesunten fei. Une Ruglands gang recht fenn. Der Gt bie Erhaltung ber Türkei unter fein genommen hat, burfte alle Urfache ha zu halten.

Eines ist gewiß: alle Schwierig wegen seiner Stellung in Neaunten gemacht mark

eine Fortsetzung bes berüchtigten Confusions: Elubs von Therapia seyn sollte. England ist damals ohne europäisches Mandat nach Aegypten gegangen, hat also auch insoserne vor
keinem europäischen Forum Rebe zu stehen. Aber der ägyptische Schat ist leer, eine große Anleihe unumgänglich, und hiefür
eine Sicherheit zu geben ist nicht möglich ohne Abanderung
des Liquidationsgesehes von 1879, welches internationalen
Charafter hat und von den Souveränen aller ägyptischen
Gläubiger unterzeichnet ist.

Die Beschränkung ber Confereng auf biefe Finangfrage will nun vor Allen ben Frangofen nicht gefallen. Worauf fie eigentlich abgielen, ift noch nicht recht erkennbar; ficher aber ift, bag ihnen ber Ramm zu ichwellen beginnt, und bag fie bie boje Scharte von 1882 wieber auswegen mochten. Bis jest icheint fich feine andere Dacht ihrem Berlangen angeichloffen zu haben, die Berathungen über Megupten ba wieber aufzunehmen, wo fie im Commer 1882 gu Therapia fallen gelaffen wurden. Gine Musnahme macht nur bie Eurtei bie aber feine Macht mehr ift, wenn fie auch, ichon bes Tributs wegen, beigezogen werben muß. Aber auch Frankreich will jebenfalls nicht bie volle Oberherrlichfeit ber Turtei im Rillande wieder berftellen. Gbenfowenig icheint man in Berlin baran gu benfen. Wenigstens außert fich bas confervative Saupt= organ über dieje Unmöglichkeit febr treffend: "Die Turkei ift fein Ctaatswesen, bem fich bauernb belfen lagt; man thut viel, wenn man fie jo erhalt, wie fie gegenwartig ift. 3br gu Erweiterungen ihrer Machtiphare bie Band gu bieten, hieße im Grunde nur ihren Berfall beschleunigen, weil fie fchlechterbings nicht die moralischen und materiellen Mittel befitt, um bas Errungene festzuhalten und in wirkfamer Weise auszunüten."1)

Bie verlautet, begehrt Franfreich auch nicht bie Wieber-

<sup>1)</sup> Berliner "Areuggeitung" vom 29. April 1884.

Waffen greifen, als die Schmach auf fich laben wollte. Dagegen fenn, ben Charafter Megyptens ale tonen, und ftatt bes Conbominats aller Großmächte vorzuschlagen. ob auch wirklich Alle mitthun und fo ben Opfer auf fich nehmen möchten ift nichteinmal angunehmen , baf es b Giges im europäischen Conbominat rifche Bulje zu Land und Meer, fowi Miliang mit Abeffinien gegen ben Muf boten baben follte. Jebenfalls bat Eng baß es bie funftige Geftaltung in 21 berftellung ber Orbnung im Lande, vo rum bringen wolle, nicht im Ginne regiererei im Millande verstanden wiffe Mit ober ohne Confereng wird bleiben, fei ce unter welcher Form imn muß. Huch bas Rabinett Glabftone's, allgemeinen Entruftung noch Serr werb moralifden Zwange beugen und endli es vor Monaten hatte thun follen. Gegner an's Ruber fommen.

jebem Ungefiff

vordringenden Mahdi Aufstellung nehmen wollte? Rußland hat mit der Compensationspolitik gegenüber England den Anfang gemacht. Dieselbe scheint weitere Kreise beschreiben zu wollen, dis sie endlich von der Peripherie auf die Mitte zurücksällt, und dann auch für die Continentalmächte dieser oder jener Antheil abfällt. Bis dahin könnten die letzteren ruhig zusehen, wie die Weltmächte die Ränder benagen, zumal sie es diesen doch nicht verwehren könnten, wenn sie es auch für nothwendig hielten.

### LXV.

# Bur Weichichte bes Rolnifden Rriegs.1)

Tiefer als vielleicht jebes andere Ereigniß im Zeitalter ber Reformation hat ber Kölnische Krieg in die Gestaltung ber religiösen Berhältnisse im westlichen Theil unseres Baterlandes eingegriffen. Denn sein Ausgang entschied über das Schickal ber katholischen Kirche nicht allein in dem zuerst betheiligten Hochstift Köln, sondern auch auf weite Streden in Deutschland und bis in die Niederlande hinein. Gin abschließendes Urtheil glaubte der Berfasser obiger Schrift mit Recht nur in dem Falle erzielen zu können, wenn er die in den Archiven annoch ausgespeicherten Schäße seinem Zwecke dienstbar machte. In bieser Beziehung sind seine Erwartungen weit übertroffen worden,

<sup>1)</sup> Der Kölnische Krieg. Bon May Lossen. Borgeschichte 1565—1581. Gotha, Berthes 1882. XIV und 781 S.

beutscher Fürstenpolitit bis in b bes Jahrhunderte nachzugeben. Wert liefern, welches man als Rire und westfälifden Stifter, wie bes Salfte bes fechegebnten Jahrhund Die Schrift Berfallt in acht 3. Roln und bas Reich gu Rurfu Baus Bulld und bas Stift Munfter 6. Die Rolner Babl bee Jahres 1 und Ronrad von Wefterholt. 8. So. Babern. In biefen Rubriten brangt sehbare Fülle von Bersonen und It allein beutsche Fürsten und Pralaten bie Konige von Frankreich und Spanie gu Benfionaren hatten, Alba und Dra enblich bie Papfte sammt ihren Nuntien Bechsel. Gerabe ber Reichthum bes Grachtens bem gelehrten Berfaffer eine gebrangtere Darftellung empfehlen muffen. ber in's Unendliche sich ausbehnenden kle uns in Münster bei ber Postulation bes bei ber Babl bes Bremer Ergbifchofe Besterholt und Genossen, sowie an der (
ber Ansechtung der Bahl Gebhards von treten, gang unterblieben, so wurde bamit t an Berth nicht eingebußt haben. Ramentlich ber Münfter'ichen Bablen gegen Ende des 2 ungern eine einheitliche Darftellung rubigen Genug ber g.

Wie wenig die vornehmen geistlichen Herrn ber damaligen Zeit in ben beutschen Stiftern mit dem Geift des Tridentinums sich erfüllt hatten, dafür bietet Salentin von Jsenburg ein eclatantes Beispiel. Obwohl Kurfürst von Köln und Bischof von Padersborn, bedurfte er einer Frist von zehn Jahren, um die Entscheidung über die Frage, ob er im geistlichen Stand verbleiben solle, oder nicht, zur Reise zu bringen. Und Salentin war noch lange nicht der Schlimmste, vielmehr trefslicher Berwalter und umsichtiger Finanzmann, tren der katholischen Religion erzgeben, zugleich aber von dem Ideal eines Bischofs recht weit entsernt. Bald nach der Resignation trat er mit der jüngeren Tochter ter Gräfin von Arenderg zu Bonn in die Ehe, die der

Beibbifchof Theobald Grafdel einfegnete.

Reben Galentin ift es ber Bergog Ernft von Bayern, ben wir auf bas genaueste fennen fernen. Ebenfo intereffant wie lehrreich find bie bis jum kleinften Detail ausgeführten Bemalbe fiber feine Erziehung, Bestimmung jum geiftlichen Stanbe, Ginführung in die Studien burch ben Luttider Domherrn Dr. Fabricius, ben feineswegs erbaulichen Aufenthalt in Rom, und die mit gaber Energie von feinem Bater, Bergog Albrecht, in allen möglichen Domkapiteln, von Salzburg bis jum Strande bes Meeres gur Erlangung von Bisthumern entwidelte Thatigfeit. Freifing und Donabrud genügten nicht; Manfter, namentlich ber Ergftuhl Roln, waren beigumftrittene Dinge, endlich fand Ernft in Luttich Erfat fur ben Digerfolg feiner Bemühungen in ben beiben lettern Stiftern. In Dunfter unterlag er bem Bergog von Julich und bem protestantischen Erzbischof von Bremen, in Roln bem Gebhard von Truchfeß. Muß schon das Benehmen des jugenblichen Kölner Canonitus bei der Wahl seines Widerparts Truchses Bedenken erregen: noch viel weniger entsprach sein Appell in Rom den Rormen des Rechtes. Ein Hugo Buoncompagni (Gregor XIII.), der chemale gefeierte Lehrer bee Rechte an ber Sochichule gu Bo= logna, glaubte fie abweifen zu muffen. Dennoch aber follte bie Butunft feben, bag ber nämliche Bapft, ber in einem Breve an Rurfürst Salentin ben Herzog Ernst zum Nachfolger bes resig-nirenden Erzbischofs munichte, über ben Truchses besser unter-richtet war als bas Domkapitel zu Köln. Denn ber Truchses, ber seinem Obeim, bem berühmten Carbinal von Augsburg so unenblich unahnlich war, murbe gum Berrather am Glauben und Ergftift.

In sehr dankenswerther Weise schilbert ber Berfasser uns auch die religiöse und sittliche Lage von Klerus und Bolk in den einzelnen beutschen Bisthumern. Da lernen wir kennen 894 Loffen:

Magbeburg, wo brandenburgifche Pringen ber Reformation gum Gieg verhelfen; Salberftabt, wo bas Bolt bem Proteftantiemus anbeimgefallen, bas tatholifch gebliebene Domtapitel fich gur Boftulation bes jungen Braunfdmeigere gezwungen fab; Bremen, wo Bergog Beinrich von Lauenburg, zugleich Domberr in Roln, regierte. Anfänglich noch tatholifch, vermablte er fich mit ber Rolnerin Anna von Broid. In Donabrud mar bie Burgerfcaft jum neuen Glauben übergegangen, bas Domfapitel tatbolifd geblieben. Bielfach entrollt fich vor une bas Bilb eines halb tatholischen, halb protestantischen Kirchthums. Der Conenbinat ber Geistlichkeit ift an ber Tagesordnung, im Kölner Domfapitel feben reformirte Grafen und Fürften ohne weitere Bebelligung fich feft, ber Ergbifchof von Bremen, beffen Buneigung gum Lutherthum nur ichwach verhüllt ift, foll mit Sulfe Calentine von Roln und bes rabuliftifden Befterholt von Munfter auf ben lettern Ctuhl gebracht werben. Bum Bifchof von Denabrud poftulirt, fucht ber nämliche Mann fogar bie Confirmation beim hl. Stuhl nach, die natürlich abgeschlagen murbe. Und ber Bergog Wilhelm von Julich, ber Jahrzehnte lang die Zwitter-religion bes Erasmus begunftigt und für Bewährung bes Laienfeldes ichwarmte, hatte es ichließlich babin gebracht, baß feine Schwester und feine Tochter ben Befuch ber Deffe weigerten und bie lettern protestantifche Fürften mit Gutheifung bee Batere gu Chemannern nahmen. Im Rordweften und Beften Deutsche lande fland es traurig, febr traurig mit ber Rirche.

Db ber Berfasser nicht grau in grau malt, indem er und die Gebrechen bes Klerus in so bistern Farben schildert? Besaß boch das Kölner Domkapitel stets, und auch in der in Rebe stehenden Zeit in den Priesterherrn eine Reihe ausgezeichneter Männer. Gerade diese waren aus dem Seelsorgsklerus bervorgegangen, und ist von jenen ein Schuß auf den letzteren gestattet, dann möchte die auf den Concubinat der Geistlichkeit so allgemein lautende Anklage des Bersasser doch zu weit gehen. In den Reihen jener reichbepfründeten Mitglieder des hohen Abels, die sich weder zur Annahme der Priesterweihe entschließen konnten, noch auch in dem Betrieb der theologischen Wissen schaften ein ibeales Gegengewicht irdischer Bestredungen fanden, mußte allerdings der Pfründner den Geistlichen verschlingen und der Berlehung des Cölibats zum wenigsten schwere Bersuchungen ber Ersehung des Cölibats zum wenigsten schwere Bersuchungen bereiten. Doch nehmen wir einmal an, die Corruption des Klerus habe in der That so weite Kreise gezogen, wie der Bersasser anglit, dann bietet die Thatsach, daß die Kirche sich dennech von diesem Uebel zu erholen im Stande ist, den besten Beweis für ihre unversiegbare Lebenskraft.

In andern Buntten mochte ich bie Darftellung bes Berfaffere birett beanftanben. "Bon Bins IV.", fchreibt Loffen G. 5, "tonnte man vielleicht erwarten, bag er nach altem Branch ber Curie von seinem für alle gegebenen Gefet (ber Ablegung bes tribentinischen Glaubensbefenntniffes vor bem Antritt des bischöflichen Amtes) einzelne ausgenommen hätte." Unzweisclhaft kommen wir der Wahrheit näher, wenn wir das "vielleicht" in ein "gar nicht" verwandeln. Bon keinem Papst kann man erwarten, daß er einem Bischofscandidaten die Ablegung bes tribentinifden Glaubenebefenntniffes erläßt. allerwenigsten von bem Dheim bes frommen Carlo Borromeo, bem eifrigen Forberer ber fatholifden Gegenreformation. Die in gang bebentlicher Beife an bas wenig ibeale Gebiet von Sandel und Gewerbe erinnernde Sprache auf G. 7: "Die beiben letten Borganger Friedrichs (von Wied) waren nie Priester geworden; auch er hatte, wie es scheint, keine Lust bazu; Dis-pens von Rom, sowie die bereits in den Concordaten der beut-schen Nation gesorderte papstliche Bestätigung war aber, wenn überhaupt, sicherlich nur mehr um den Preis des tribentinischen Glaubensbefenntniffes zu erlangen", muß gang entichieben abgewiesen werben. Es ift eine gang vertehrte Anschauung vom tatholifden Glauben, wenn man fich ber Meinung bingibt, ber hl. Stuhl überließe unter Feilschen und Markten einem Manne ein Bisthum nur nach außerer Ablegung bes tribentinischen Glaubensbekenntniffes. Daß ber Erzbischof von Roln? "nach bestehendem Recht im gangen Erzstift gar keine Pfrunden zu vergeben hatte" (G. 44), tann nicht erwiesen werben; vielmehr findet bas Gegentheil ftatt. ') Bang unbegreiflich ift bie gegen den berühmten Theologen Dr. Ed erhobene Beiduldigung (G. 65), er habe "bie Rirchengefete ale gottliche Bebote" betrachtet und "außerlichen Gulthandlungen ben bochften Werth" beigemeffen. Es mare intereffant zu erfahren, wo Ed eine fo haarsträubende Doftrin vorgetragen. — Wenn ber Berfasser S. 115 bekennt, baß Herzog Ernst auf bem Reichstag zu Spetzer ein ausgelassenes Leben geführt, dann verdient Dr. Fabricius keinen Borwurf (S. 117), indem "er meinte, ab biesen feinen eigenen Sang zu weitschweifigen religiofen Betrachtungen, feine Freude an abstratten theologischen Studien, feine Liebhaberei für eine mechanisch geregelte Lebensweise leicht übertragen gu tonnen." Gin Gingehen feitens bes lebensfrohen Bergogs auf

Dumont, Descriptio omnium Archidioecesis Coloniensis ecclesiarum. pag. 4, 6, 8,

wie der Streit zwifden Bilbesh

Wenn es G. 175 von ben befonberm Gifer nahmen fie fic ihrem Ginflug wurde auch bas bauf Gitte", fo zeigten fie badurd, daß und ber tatholifden Rirde tief er gu unbegrengtem Dant verbunben fi Beren Loffen aber, "bie Marianifche jrommen Zweck gemeinsamer Andach netes Mittel zu firchenpolitischer Wir Franz Coster 1576 zuerst eines ernsten Mannes nicht würdig, ber Culturfampie-Phrajen. Ginen geschmad besibt bie bamische Bemerti offene Darlegung bes papftlichen welcher die Ertlarung des Muntius Domfapitel am 8. Mai 1577 entft Runtius Rebe gipfelt in bem Gate: t nimmt vom Apostolifden Ctubl ihren bilbet ein Fundamentalprincip des Ratho auch bie Befdrankungen feyn mogen, Gunften von Gingelnperfonen ober Ror Aber ein Universalepiftopat im G Rirde ausgetretenen Bartei ale Aufhebm leifteten Rechte ber Bifdofe ift badurd Die letteren erft im Centrum ber Ginbe besiten.

# LXVI.

### Renaiffance und Dominitaner-Runft.

Das 13. Jahrhundert, bas Zeitalter Innocens III., ift ber Sobepuntt einer großen, welthiftorifchen Beriobe. 1) Bie ein icopferischer Sauch war ber Geift und die Rraft bes göttlichen Erlofers, Die Bahrheit und Gnabe feiner Rirche über bie Ruinen ber gebrochenen Romerwelt babingefahren : Recht und Gitte, Biffenschaft und Runft, fociales und politisches Leben hatten bie erneuernden 3been bes Chriften= thums in fich aufgenommen und so war mit einer neuen Weltanschauung eine neue, die driftliche Lebensorbnung geichaffen. Als Denkmal und Zeugniß biefer großen, im Geifte Chrifti blubenben und ftarten Zeit find in bie Unnalen ber Beschichte eingeschrieben bie Rreugzuge, welche ben Salbmond gurudbrangten und bamit Gitte und Freiheit retteten gegenüber ber Bolngamie und Despotie orientalischer Chalifen; die Miffionethätigkeit ihrer Glaubensboten im außerften Norben und Often; die Universitäten, welche neues Leben ber Biffenschaft brachten; fteben bie berrlichen Dome in ben unter bem Schute ber Rirche heranblubenben Stabten. Das Beitalter eines Innoceng III. bat auch die großen Mendifanten-Orben ber Frangistaner und Dominitaner hervorgebracht.

Dante's (IX.) Paradiefesgefang zeigt uns ber beiben Seiligen aus bem umbrifchen Tiberthale und von ben Ufern

<sup>1)</sup> Bgl. hettinger, die göttliche Komödie. S. 1.

Berordnete, damit die 2 Der unter lautem Ruf Sie fich verlobte, fichrer Und treuer ihm, zu ihren Bu Schup und hilfe ihr ; Bu beiden Geiten Gu Bar fera ph gleich an Di. Der Andere ichien an Bei Ein Abglang von dem Lich Bom Ginen will ich fagen : Man mahlen möge, gilt bas Denn Beider Thaten hatten ? Um nun von ben Göhnen bes reden, fo find fie nach dem Zeugnif ber Rirde Schut und Sulfe in Lehr pugiles fidei et vera mundi lumins bens und mabre Leuchten ber Welt. jest die Rebe fenn, wie der Orden de fein firchliches und gefellschaftliches Upe Biffenschaft und in ber Miffionspredig ihm auf bas Gebiet feiner Run fttha hier werden wir in ber großen Scha welche in ber Zeit bes beginnenden Ram mus und ber Renaiffance um die Belther des Glaubens und als Leuchten tatholifchen De

die Dominikaner, insbesondere des 14. und 15. Jahrhunderts, ein Dorn im Auge und sie mussen bei nicht selten abgezwungener Auerkennung ihrer Kunsttüchtigkeit das absprechendste Urtheil sich gefallen lassen. Doch scheint es, daß auch in unserem katholischen Bewußtseyn — im Sanzen und Allgemeinen gesprochen — die hervorragende Thätigkeit dieses Ordens für die verschiedensten Zweige der Kunst viel zu wenig gewürdigt und ihm in der Kunstgeschichte des Trecento und Quattrocento der gebührende Rang nicht immer zuserkannt werde.

Erwähnen wir, ehe wir auf Einzelnes eingehen, die Hauptvorwürfe der modernen Aesthetit gegen die Dominikaner. "Sie waren gegen die Berweltlichung der Renaissancekunst die stets wachsamen Hüter strengster Kirchlichkeit; ihre Kunst ist dogmatische Tendenzpredigt, Ersindung gelehrter Mönche, trockene Buchphantasie, Programm-Walerei schlimmster Art."
— Run wohlan denn! Uns sind sie die Bannerträger wahrer Kunst; unsere Begeisterung und unser Lob gilt ihnen, da sie die Principien ächter Kunst hoch gehalten und mehr als die sinnliche Form Geist und Idee geschützt; ihre Blütheperiode ist uns die Zeit der Berklärung der Kunst durch die Relizgion, die Zeit des größten intellektuellen und moralischen Einstusses auf den Unterricht und die Erziehung des Bolkes.

Da foll es "bei ber bogmatischen Erstarrung bes Monchthums nur die großartig fünstlerische Genialität des Zeitgeistes gewesen sehn, welche bennoch beachtenswerthe, zum Theile sogar überwältigende Werke schaffen konnte." Rein, ber geniale Geist der Klosterzelle hat die Werke der Kunst geschaffen; die großen Ideen der kirchlichen Wahrheit haben durch sie ihre kunstlerische Form gefunden.

"Im 15. Jahrhunderte soll die starre bogmatische Tenbenzpredigt sich umgewandelt haben in fromme Uscetit"; während doch eben die Höhen und Tiesen des christlichen Gefühles, wie sie in dem Glauben an das Evangelium Christi begründet sind, nothwendig zur Offenbarung durch heilige

auf ben Tauten Markt bes poli orachte Savon mit pfaffifcher Begeifterung bie ! gur ausschließlichen Rirchlichkeit. Go mag aus bem wenigen jenn, wie bas falfche Princip b fügen wir noch bingu, ber Parteis ung buftere Schatten auf bie lichte geschichte wirft; burch bie Macht menheit vergerrt fich bas glangenbe Runft in ber Belle ber Dominitane ober Unwerth nach bem eingebildeten ben die Maste bes humanismus bect erhebt, ift Reaktion und Ruckschritt, Wege zur Bollenbung ber humanistisc Und nun jum Gingelnen! 3m 3 13. Jahrhunberts, als die Dominit Thatigfeit begannen, erhoben fich bie fc Duntel truber Beiten jum Lichte einer nicht alle zur felben Zeit und in gleic und Mufivarbeiten waren im Banne bee rückgehalten worben. Die Werke eines (1202-58), Margaritone von Are Guibo von Giena, Anbrea

bie Dominitaner in ben erften zwei Jahrhunderten ihres Beftebens vor allem; mußten fie fich boch Rirchen und Rlofter bauen. Und in biefer Runft , gu welcher bas Beburfniß fie geführt, erhoben fie fich zu einer folden Bollenbung, bag Cicognara 1) nicht anfteht zu behaupten, fie feien vielleicht bie einzigen, welche auf bas großartige Genie Niccola's hierin einen Ginflug üben tonnten. Es ift die erfte Beriode ber britten Epoche ber Architeftur, bie Beit bes gothischen Stiles, in welche fie eintraten. 2) Zwei ausgezeichnete Architeften aus bem Prebigerorben, benen an Große nur Niccola aus Bifa und Arnolfo gleichkamen, welche mit Recht gu ben Reftauratoren ber italienischen Architeftur gerechnet werben, treten jest auf. Es find bas Fra Gifto und Fra Riftoro, Conventualen von G. Maria Novella in Floreng. Goll ich, um ihren Ruhm gu begrunden, reben von ihren Bauten am Balaggo bei Priori, am Bonte alla Carraja, ben vielen öffent= lichen und civilen Bauten in Floreng, von G. Maria fopra Minerva in Rom, einem Baue (nobile, semplice, maestosa) edel, einfach und majeftatisch, wie G. Giovanni und Paolo in Benedig, G. Niccolo in Trevigi, G. Domenico Maggiore in Reapel? Die Unfterblichkeit ihres Ramens fichert bas "reinfte und zierlichfte Bert" ber tostanifchen Gothit, G. Da= ria Rovella in Florenz, "biefes Beiligthum ber ichonen Runfte" (questo santuario delle belle arti), zu bem fie ben Plan entworfen, an bem mehr als ein Jahrhundert hindurch bie Dominikaner-Runft thatig gewesen: quel tempio non venne inalzato che con le proprie lor braccia senza l'intervento di alcun artefice secolare: esempio assai raro nella storia dell' arte. 3) Graf Leopold Cicognara fagt in feiner

<sup>1)</sup> Storia della Scultura italiana vol. 3, l. III. c. VI. p. 366.

Marchese, I. c. p. 36: Alloraquando sorgevano in Italia gli ordini de' Francescani e Domenicani, l'imitazione dell' antica diè luogo alla gotica.

<sup>3)</sup> Marchese, l. c. p. 53.

schon erwähnten Geschichte ber italienischen Stulptur'): "Es
ist befrembend, wie die Ramen eines Fra Sisto und fra Ristoro") mit Bergeffenheit bebeckt sehn können. Um so mehr haben diese Architekten bes 13. Jahrhunderts ein Anrecht auf unsere Dankbarkeit, als von ihnen die Geschichte der Wiederherstellung der Architektur ihren Ansang nimmt und sie nach den Pisaner Architekten und den Erbanern der Bafilika in Benedig den ersten Plat einnehmen."

Bie burch machtigen Bauber gerufen, erheben fich jest allenthalben Rirche um Rirche, Rlofter um Rlofter. Benebig, Bija, Monte Cafino machten ben Anfang; Giena folgte und baute ihre herrliche Rathebrale. Floreng übertrug ben Ban feines Domes (G. Maria bel Fiore) Arnolfo, bem Gobne bes Cambio aus Colle und es entstand ein Bau, wurdig ber burd Runft und Biffenichaft und Sandel "Blubenben". Mffifi, Babua, Bologna wetteiferten mit ben übrigen Stabten. Und wunderbar, wie bas tleine Orvieto einen Dom bauen tonnte, ber an Grogartigteit bes Planes und an Bracht ben berühmteften Rirchen Staliens gleich tommt; ein mabre Emporium ber iconen Runfte, reich an Stulpturen von Mrnolfo, Fra Guglielmo, ben Gienefen Agoftino und Manele, Goro bi Gregorio, Donatello, Simone Mosca, Raffaello bi Monte Lupo, 3ppolito Scalza, berühmt durch den Binfel Gentile's ba Fabriano, Giovanni Angelico's, Benoggo Gogzoli's, Luca Signorelli's.

Bie sehr an diesen Bauten die Dominikaner Runft thätig, sehen wir aus den vielen Künstlernamen, von welchen uns erzählt wird: Fra Jacopino (er leitete den Bau in Reggio), Fra Mazzetto, Fra Borghese, Fra Albertino Mazzanti, P. Pasquale dall' Ancisa, P. Pagano degli Adimari, P. Pietro Macci, Fra Guglielmo da Pisa, P. Rainerio Gnalterotti, Fra Benvenuto da Bologna, Fra Niccolo da

<sup>1)</sup> vol. III. lib. III. c. 1. p. 45,

<sup>2)</sup> Erfterer in Rom geft, im Dlarg 1289, lesterer in Floreng 1283.

Imola, Fra Giovanni da Ginffano, Fra Giovanni da Campi, Fra Jacopo Talenti.

Welch ein großartiges Bild bes religiösen Enthusiasmus bietet nicht selten der Bau eines Gotteshauses! Da redet 1233 Fra Giovanni da Bologna zum Bolke Reggio's mit glühender Beredsamkeit und ladet zu Frieden und Eintracht ein in den bürgerlichen Zwiestigkeiten, bittet um die nothewendigen Mittel zum Baue einer Kirche und eines Klosters. Und Männer und Weiber und Kinder aus dem Abel und dem gewöhnlichen Bolke bringen Material herbei zum heiligen Baue, und unter der Leitung des Fra Jacopino ist nach drei Jahren der Bau vollendet. In Perugia überläßt der Magistrat dem seligen Niccolo da Giovenazzo die städtische Fahne: "wo er sie flattern lasse, da solle sich für S. Dominitus eine Kirche und für seine Söhne ein Usyl erheben.")

Es ift unmöglich, die Runft ber Trecentiften und Quattrocentiften recht zu beurtheilen, wenn man nicht, ich will fagen, ihren apoftolischen Beruf festhält. Richt junachit und vor Allem handelt es fich um icone Formen, Bracht ber Farben, großartige Entwurfe, finnlichen Reig, geiftvolle Gruppirun: gen, unmittelbar bezaubernbe Schonheit, fonbern bem Bolfc foll bie Runft fenn : ammaestratrice e confortatrice, Lehrerin und Ergieherin, in bes Lebens Rampf und Leib aber Troft und Starte. Das driftliche Bolt will an ben Banben feiner Tempel die driftlichen Babrheiten bes Glaubens und ber Gitte, die Ergablungen ber Bibel, die Biographien feiner hochverehrten Beiligen, ben Legenden-Enflus, ber fich um fie gebilbet, lefen. Die "Göttliche Romobie" Dante's war bamals die Wonne des Boltes (formava di già le delizie del popolo); ihre Sprache, ihre Bilber, ihre gottliche Poefie foll bie Runft ber Farben wiedergeben.2) Daber auch, wenn bas Bild bes Bolles Denten und Ginnen gum Ausbrucke bringt,

<sup>1)</sup> Marchese l. c. p. 64, 66, 70, 103.

<sup>2)</sup> Marchese, l. c. p. 140, 141, 215.

remem Rationale I. 1., su "La pittura è una gras degna d'un popolo cristi. Im Lichte biefer principielle werke bes Trecento und Or werben und diefes Licht gießt ben Ausbruck ewiger Wahrhe 3beale über ein Werf aus, a nung, Farbe und Perfpettive ? gu munfchen übrig läßt. Die artige und imponirende Wahrhe mittelalterliche Malerei schildern; numentale Ausbruck bes freien 2 humanistische Bilbung erfaßt und driftliche Form höchstens mur bi einer allgemeinen confessionslosen menfchlicher Stimmung und Gefül nach biefem Maßstabe mißt und bie zuerkennt, als es gelingt, göttliche 2 aus Chriftus einen Beraffes ober ! Jovis capite orta zu machen ober Gott Bater zu erheben, bem muffen :

theils absprechen: um die Kunstwerke einer gläubigen Zeit zu beurtheilen, muß man selbst gläubig seyn. Eine Kunstgeschichte vom katholischen Standpunkte aus ist uns vor Allem nothwendig. Ober was können wir vom katholischen Standpunkte aus in der Kunstgeschichte der Gegenwart für bedeutende, den akatholischen Leistungen gleichstehende Werke aufzählen?

Die große Leuchte bes 13. Jahrhunderts ist der heilige Thomas von Uquin. In seiner Theologie enthüllt er uns die wunderbare Harmonie, zu welcher in wohl abgewogenem Maße sich zusammenfügen alle Elemente der Schöpfung, alle Aspirationen unserer Seele, alle Heiligthümer der Menscheit, alle Wege Gottes auf Erden: Glaube und Wissenschaft, Gnade und Freiheit, Göttliches und Menschliches, Staat und Kirche, Himmel und Erde berühren, durchdringen sich und dilben so "jenen herrlichen Einklang des Universums", der von Gott, dem Urbilde aller Schönheit, ausgeht und das Menschenen veredelt, vergeistigt und verschönert. )

Das ift die ibeale Weltanschauung des Mittelalters.

Und das Licht des englischen Lehrers leuchtet in der Poessie Dante's?), den sie den poetischen Thomas von Aquin nennen, und leuchtet in der Maserei Giotto's, den die göttsliche Wissenschaft des hl. Thomas und die göttliche Kunst Dante's inspirirte. So prägte der große Dominikaner von

<sup>1)</sup> Hettinger, Thomas von Aquin und die europäische Civilisation. S. 280 und 281.

<sup>2)</sup> Bgl. Parzival-Studien von A. Domanig. II. Paderborn 1880.

S. 24 ff. "Indem uns daran lag, einen wesentlichen Punkt des P. auch von der religiösen Seite zu durchdringen, haben wir es vorgezogen, uns hiebei an die Lehre eines Thomas von Aquin zu halten: dieser, ein jüngerer Zeitgenosse Bolframs von Eschenbach, begreift in Birklichkeit die Theologie des 12. Jahrhunderts in sich, gilt mit Recht als der vornehmste Bertreter der theologischen Anschauungen des ganzen christlichen Mittelalters."

ver "göttlichen Romodie" ; Giotto's! Rennen fie Dant Mquin, fo tann man Giotto & Malerei heißen,2) Richt bloj und fein Gieg über Averroes, Gegenstand ber Malerei ber Gi minitanerorben, wie wir feben n lung die Runft Giotto's bis gur "englifden" Maler geftaltet, fo Beift bes heiligen Dominitaners Geift und das innere Lebe Beit ift, konnen wir von einer im Trecento und Quattrocento rede Die Berherrlichung des hl. Th nilanerflöftern felbftverftänblich gerne Biele von biefen Bilbern find unterge melt und roh übermalt. Ghiberti un 2, XVI) rühmen befonbers ein folches tino über einer Thure bes Rloftergang vella. Der Zustand, in welchem bas befindet, läßt es nicht mehr gut zu, ein Das altefte ber auf uns gekommene, ift bas Altarbild (britter Altar fines) (aus bem John

Semăfe in Bahrheit una grande lezione morale e religiosa degna d'un popolo cristiano.

In ber Mitte thronend ber bl. Thomas von Aquino, überlebensgroß, vom Lichtglange rings umfloffen. Er balt ein aufgeschlagenes Buch empor: "Veritatem meditabitur guttur meum et labia mea detestabuntur impium" Prov. VIII, 7; auf feinen Rnien liegen vier geoffnete Bucher. "Bahrheit finnet mein Mund und meine Lippen verabicheuen ben Gott= lofen." Das ift bie Ibee bes Bilbes und die Strahlen bes Lichtglanges beuten une bas Bilb. Ueber bem Beiligen thront Chriftus, bie ewige Beisheit in ber von Cherubim umfaumten Manborla. Bon ihm als ber gottlichen Bahrheit und Beisheit aus leuchtet bie Erkenntnig bem Beiligen und ben Beiligen mit ihren Buchern, ben Beugniffen gott= licher Offenbarung, nemlich ben Evangeliften, St. Baulus und Mofes, welche im Salbfreife ben bl. Thomas umgeben. 2118 Repräsentanten ber natürlichen Erfenntnig, ber bienenben Philosophie, fteben neben Thomas, aber tiefer, Ariftoteles und Plato, die großen vordriftlichen Philosophen, die ihre aufgeschlagenen Bucher St. Thomas zuwenben; auch fie ichiden Lichtstrahlen gegen ben Beiligen bin,

Run benn, Gott ist die ewige Wahrheit und Grund und Maß aller Wahrheit (S. II. II. qu. 2 art. 3). Wie das förperliche Schauen nur durch das Licht möglich, so kann das geistige Schauen, die Erkenntniß des Göttlichen Licht genannt werden: quia corporalis visio non completur nisi per lucem, ea a quidus intellectualis visio perficitur, lucis nomen assumunt. Da ist nun eine Erkenntniß, die uns von Gott mitgetheilt wird: lumen superius quia ad superiora ducit manifestando ea quae sunt supra rationem et etiam quia non per inventionem, sed per inspirationem a Patre, der im unzugänglichen Lichte wohnt, descendit. Die Träger der Ofsenbarung vermitteln die ewige Wahrheit: ea quae divina revelatione percipiuntur, aliis proponuntur. Und Plato und Aristoteles? Homo natu-

rali lumine rationis per creaturas in Del cognitionen ascendit; divina veritas intellectum humanum excedens per modum revelationis in nos descendit. Und Aberrod liegt niebergeworfen gu ben gugen bes Seiligen, umgeben von ber erleuchteten Schaar ber Dominitaner. Aberroed ift ber Impins, beffen Rieberlage burch Thomas ben Gieg bet driftlichen Glaubens und ber driftlichen Gitte bedeutet über den Materialismus (Averroes' Lehre von ber Ewigfeit bet Materie) und die Laugnung ber Unfterblichfeit ber Geele (feine Lehre von ber Ginheit bes Intellektes). Wenn ba Gieg bes Schwertes bes Frankenführers über bie Deere Abberrahmans ein würdiger Gegenstand ber Berberrlichung burch bie Runft ift, fo nicht minber ber Gieg bee bl. Dominitaners über ben arabijden Philojophen und Commentator bes Ariftoteles; benn es ift ber Gieg bes Chriftenthums aber ben Mohammedanismus ber Araber. Rarl Martell's ftarter Urm hat bei Tours bie Alles überfluthenben Schaaren ber Moslemin niebergeworfen; bes Aguinaten farter Geift ben Alles bezaubernden Averroismus, für bas fo herrlich und machtig aufblühende Abendland eine gang außerorbentlide Befahr, für die schwachen Geifter bie bochfte Berfuchung. Ber mag ermeffen ober auch nur annahernd fich vorftellen, welchen Bang bie Beltgeschichte genommen hatte, was que Europa geworben mare, hatte ber arabifche Philosoph ben Gieg errungen? Ueber ben Trummern ber tatholifden Rirche hatte ein neues Chalifat fein eifernes Scepter geschwungen und mit bem driftlichen Glauben mare driftliche Freiheit, Ehre, Gitte und Bucht ju gleicher Beit von ber Erbe ver-(chwunden. 1)

Und so trägt — ist bas wohl zu viel behauptet? — unser Bild neben ber klaren Darlegung ber driftlichen Erstenntniftlehre als ber Grundlage mahren Bissens auch einen welthistorischen Charakter an sich. 2)

<sup>1)</sup> Bgl. Dettinger, Thomas S. 256 u. ff.; Bettinger, Dante S. 343.

<sup>2)</sup> Borftebendes durfte binlanglich beleuchtet haben, was bon ber

Derselbe Geist bes großen Aquinaten leuchtet uns auch aus einem Bilbe Andrea Orcagna's (1357) in der Kapelle Strozzi am Ende des nördlichen Seitenschiffes von S. Maria Novella in Florenz entgegen. Hettner sagt darüber: "Jein abgewogene Anordnung, großer Stil der Gewandung, Milbe und Zartheit des Seelen-Ausdruckes, helle harmonische Farbe. Auch hier, wie bei Traini, verleugnet sich nicht, daß Orcagna Giottist, freilich der genialste war. Aber das überall thätige unmittelbare Eingreisen des Ordens ist auch hier sichtbar."

Hettner in seinen "Italienischen Studien" S. 110 bezeichnet als "das weitaus bogmatisch durchgebildetste und räumlich umfassendste Werk der Dominikanerkunst" den großen Fresken cyklus in der f. g. spanischen Kapelle in Santa Maria Novella (Florenz).

1320 ließ Buonamico bi Lapo Guidalotti, ein Kanfmann aus Florenz, den Grund zu einem Capitolo legen. ) Hier sollten die Bersammlungen der Dominikaner gehalten und hier auch jährlich mit großer Feierlichkeit das hl. Frohnleichenamsfest begangen werden. Nach Guidalotti's Wunsch sollte nun das Kapitel durch die berühmtesten Meister der Zeit ausgemalt werden, und er berief nach Marchese vor allen Simon Memmi und Taddeo Gaddi. Doch sei es auch, daß das nicht richtig, die Namen der Maler überhaupt nicht sest has nicht richtig, die Namen der Maler überhaupt nicht sest stere pittura storica, simbolica e leggendaria von den Doministauern, wenn auch nicht von Fra Jacopo Passavanti ausgegangen. Immerhin kann man somit die Fresken in dieser Capella degli Spagnuoli mit Hettner ein Werk der Dominis

invenzione capricciosa Basaris (II, 137) wie er unser Bild nennt, und von der "überscharf ausgeklügelten Scholastik eines Dominikanermönches u. s. w.", wie hettner l. c. S. 108 meint, zu halten ist.

<sup>1)</sup> Marchese, l. c. p. 143.

tanertunft nennen; ihr Geift und ihre Gebanten fpreca aus ben Bilbern.

Betrachten wir bas Bilb auf ber Beftfeite. Der M. Thomas mit einem aufgeschlagenen Buche unter gothifden, Balbachine, umgeben von Patriarden, Propheten und Apoftein: ju feinen Rugen bie Baretiter Urine und Gabellius und ber Uraber Averroce, il corrompitore della dottrina di Aristotele; in bem untern Theile 14 weibliche Figuren ale Allegorien ber bervorragenbften Tugenben und Biffenichaften und unter ihnen bie vorzüglichften Trager und Pfleger berfelben, von welchen die Beichichte uns ergablt. Getren ber Stelle ber Schrift im aufgeschlagenen Buche (Beish. 7. 7.): 36 bat und Ginficht ward mir gegeben, und ich rief an und ber Beift ber Weisheit tam mir; ich achtete felbe bober als Throne und Scepter u. f. w.", ift bas Bilb 1) "die Theologie". bas Lob ber Beisheit ber Schule (Scholaftit); ich modte jagen, naturlich cum grano salis gu verfteben, bie erne Quaestio ber Summa theologica bes großten Scholaftiters (besonders art. 5. Sacra doctrina omnium scientiarum simpliciter dignissima est, quae omnes speculativas # speculativa, et omnes practicas ut practica longe acedit; - art. 6. Sacra doctrina inter omnes sapientias humanas, non solum in genere sed simpliciter, maxime est sapientia) in garben. In biejer Schule ber Beisheit find bie Dienerinen (art. 5 ad sec. utitur eis tanquam inferioribus et ancillis) bie fieben freien Runfte (Grammatit, Donatus: Rhetorit, Cicero; Dialettit , Ariftoteles ober Beno; Dufit. Tubalfain; Aftronomie, Ptolemaus; Geometrie, Urithmetit, Buthagoras). In ber Erklarung ber übrigen fieben allegorifchen Geftalten und ihrer geschichtlichen Reprafentanten ift feine Uebereinstimmung ; vielleicht find es bie

<sup>1)</sup> Marchese sagt: "Um Memmi zu erreichen, verwandte Gaddi viel Eiser und Fleiß darauf, so daß dieses Gemälde zu seinen besten gehört."

drei theologischen Tugenden, Liebe, Hoffnung und Glaube (Augustinus, Johannes Damascenus, der Areopagite Dionysius) als (nach der theologischen Summe 1. 2. qu. 62. art. 1) der Inbegriff und das Wesen der sacra doctrina der hs. Wissenschaft und devotio (oder theoretische Theologie?), oratio (oder praktische Theologie), das geistliche und weltliche Recht als die Bethätigung der christlichen Weisheit im Leben. 1) Die geschichtlichen Träger wären der hl. Hieronymus (Boethius), Johannes Damascenus (Petrus Lombardus), Elemens V. und Justinian.

Bahrend nun bas Bild auf ber Beftfeite bes Capitolo die Schule ber Beisheit ober bie Beisheit ber Schule barftellt, fcbilbert bas auf ber Oftfeite (Marchefe nennt Gimon Demmi als ben Maler) bas Leben nach ber driftlichen Beisheit ober bie Beisheit bes driftlichen Lebens. Roch bagu ift biefes Gemalbe mertwürdig burch die Bortrate bes Papftes Beneditt V. (eines Dominifaners), Raifers Beinrich VII., Philipp bes Schonen von Frankreich, des Cardinals Niccold Albertino di Prato, des Fra Angiolo Acciajuoli, Dominitaner-Bifchofs von Floreng, Cimabue's, Biotto's, Arnolfo's, Betrarca's u. f. w. Die Joec war vielleicht ju zeigen, wie die mahren Junger Chrifti mitten burch Brrthumer, Chrgeig und Bergnugen, welche bem Menichenleben ichmeicheln, unterftut von ber Gnabe zum himmlischen Baterlande fommen. Für ben Brrthum nahm ber Maler bie Gette ber Manichaer, von welcher nicht nur gang Floreng, fondern ein großer Theil von Stalien angestedt war. Er lagt bie Baretifer bisputiren mit ben Ratholifen; Fuchje werben verfolgt von weißen und ichwarzen Sunden, womit er die Wachsamkeit ber Predigerbruder barftellen wollte, welche unermubet, wo immer fie ben Brrthum wahrnahmen, ihn verfolgten. Um die Bergnugungen und Lufte, woburd die Sterblichen verlocht werben, ju charafterifiren,

Bgl. Summa theol. 2. 2. qu. 81 art. 7; qu. 82 de devotione, qu. 83 de oratione. Hettner nimmt diese Erklärung an. 1. c.
 112 u. 113.

stellt er eine Schaar von Tänzerinen dar, unter ihnen di schöne Laura, für welche Petrarca schwärmte. Um den Gegeiz nach Macht und Bürden zu zeichnen, malt er die höchsten Nemter in Staat und Kirche. Dann stellt er dar Beich, Absolution und Buße, wodurch wir eingesührt werden am der streitenden in die triumphirende Kirche. So hätten wir im Gemälde, was im reinen und eleganten Stile uns der Berfasser dello Specchio di vera penitenza geschildert.

Hettner l. c. S. 116 u. ff. sieht in diesem Bilde eine monumentale bilbliche Darstellung des Commentars des hl. Thomas zum Hohen Liede. Ich kann mich von der Richtigeteit seiner Aussührung und Detailerklärung nicht überzeugen, wenn gleich die eine und andere Stelle des Commentars mit Geschick auf unser Gemälde angewendet wird. Bom katholischen Standpunkte aus ist es von selbst klar, daß "innerhalb des geschlossenen Gartens, der das Symbol der Ueberwindung der Sünde ist, die Ertheilung der Absolution" nicht mehr zur Darstellung kommen kann.

Bie wenig tonnen wir uns in Allem ben Schlufworten hettners (G. 122) anschließen: "Je mehr wir uns in biefer gewaltigen Frestenchtlus bineinschauen, besto mehr weten wir ergriffen nicht blog von der Macht und ftrengen Folgerichte feit bes Gebantengehaltes, fonbern auch von ber Dacht ber fünftlerischen Behandlung und Ausführung. Trot aller Ungleichheiten im Gingelnen ift bas Bange unbebingt eines ber großartigften Werte ber gefammten alteren italienifden Runft. Allein ber Ginbruck ift und bleibt ein getheilter (?). Statt ber unverganglichen Poefie tief inneren Geelenlebens burre Scholaftit (!) und bufterer Fanatismus (?), ftatt plastischer Rlarbeit und Deutlichkeit fpitfindig gelehrte 2IHegorie und Symbolit. Es ift bas alte ftarre Dominitaners thum, feine Große und feine pfaffifche Beidranttheit, fein Glaubenseifer und feine Fruchtbarkeit." Wie wird nach

<sup>1)</sup> Marchese, l. c. I. 146.

solchen Grundsätzen das großartige Werk der theologischen Summe des hl. Thomas, wie die göttliche Komödie Dantes beurtheilt werden! Um solche Werke des chriftlichen Genius würdigen zu können, muß man selbst ein gläubiger katho-lischer Chrift sehn.

Bekannt ift bas berühmte Bilb im Campo fan to gu Pifa, welches gewöhnlich als il Trionfo della Morte begeichnet wirb. 1) Wer tann es vergeffen, ber es einmal geichaut? Soch aus ben Luften berab braust in ungeftumer gieriger Beuteluft bie bamonisch gewaltige Geftalt bes Tobes; eine grauenvolle Megare mit Flebermausflügeln und Krallenfüßen, alt und ichreckhaft in ihren Bugen, bie Mugen und ben Mund gornfprubend weit geöffnet, bie aufgelosten Baare und bas lange bunkle Gewand wilb emporflatternb, in ben Sanben bie hochgeschwungene unerbittliche Genfe. Und mitten aus bem frohlichen Rreise unvermuthet und unerwartet holt fich ber Tob feine Beute. Ueber und nebeneinanber ge= häuft, liegen bichte Reihen bahingeftrectter Tobter; Ronige und Königinen, Ritter und Burger, Monche, Ronnen und Beltgeiftliche. Die weitaus größte Mehrzahl find Berbammte; die Teufel, grauenhafte Geftalten, fturgen höhnend auf bie Tobten berab und tragen bie in Rinbesgeftalt bargeftellten Geelen empor, fie in ben Schlund hochragenber, feuerspeienber Berge zu werfen. Beld' ein Gegenfat! Sier Altersmube, Rrante, Bettler, Rruppel jeglicher Art. Gie fehnen fich nach bem Tobe!

> "Dieweil das Gliich sich ganz von uns gewendet, So tomme bald du Heiler aller Noth, Gib uns das lehte Mahl; o tomme, Tod!"

Daneben das Bild glanzender Weltluft: eine vornehme fröhliche Jagdgesellschaft, kronengeschmuckte Herren mit stolzen Damen. Plötzlich wird der Zug durch den Anblick breier offener Gräber, aus benen wurmzerfressene, verwesende Leichen hervorstarren, erschreckt. In der oberen Darftellung der ftille,

<sup>1)</sup> Bgl. B. Bäumter, der Todigntanz. Frantfurt. Föffer. 1881. LXXXVII. 64

ungerftorbare Friede bes geiftlichen Lebens; Die ftille Beilig-

Wahrlich an ergreifender Innerlichkeit und an erschütternder Tragit das gewaltigste Bild des 14. Jahrhunderts! Gine dämonische Genialität, die in jedem Zuge an Dante und Michel Angelo erinnert! Ditten in das bewegte Leben der reichen, blühenden, üppigen Stadt ruft dieses Bild den Ernst des Sterbens, der Rechenschaft, der Ewigkeit, der ewigen Vergeltung in Himmel oder Hölle hinein. Wenn wir einerseits die Glaubenstraft bewundern, aus welcher diese divina tragedia entstanden, so können wir anderseits die nothwendige Wirkung auf das Bolk nicht hoch genug anschlagen. Beständig das Memento mori! beständig die Mahnung des redde rationem! beständig die Predigt: idunt boni in vitam aeternam! mali in ignem aeternum!

Hettner nennt bieses Bild die großartig monumentale Darstellung der (scholastischen) Lehre vom kunftigen Leben in seinem mahnenden Gegensate als Berdammniß und Seligkeit. Ich möchte es nicht als das specifische Bild der Dominisanertheologie bezeichnen wie er; denn es ist ja der bildliche Ausbruck der christlichen Wahrheit überhaupt. Daß aber die Schule der Dominisaner einen wesentlichen Antheil an diesem erschütternden Todesernste hatte, möchte nur dersenige leugnen, der die Bedeutung und Thätigkeit der Predigerbrüder in dieser Zeit verkennt.

Für die Dominikanerfirche S. Maria Novella (Florenz), zu welcher die beiden obenerwähnten Predigerbrüber Sisto und Ristoro den Plan entworsen, hatte Michel Angelo eine solche Borliebe, daß er sie "seine schöne Braut" nannte.") Fortgesett aber wurde dieser Bau im östlichen Schiffe von Fra Borghese und Fra Albertino, vollendet in der Mitte des 14. Jahrhunderts durch Fra Siovanni da Campi und

<sup>1)</sup> Settner, l. c. G. 127, 129, 135.

<sup>2)</sup> Rio, l'art chrétien I. 233.

Fra Jacopo Talenti. 1) Ein Jahrhundert hindurch war somit dieses Gotteshaus una scuola di architettura nella quale si educarono all' arte un numero grandissimo di giovani religiosi. Es sollen hier nicht Namen angeführt werden; es genüge zur Bürdigung der Dominikanerkunst Folgendes zu erwähnen. Der Rus der Dominikaner-Architetten war so bedeutend, daß ihre Dienste für zahlreiche Staatsund Civildauten verwendet wurden. 2) 1348 verheerte die Pest Florenz: Giovanni Bocaccio schilderte uns diese schreckliche Geißel, welche an Hunderttausende hinrasste. Das Kloster von M. Novella verlor über 80 Religiosen, unter welchen der Nekrolog viele Künstler aus der Schule Fra Giovanni's und Jacopo's erwähnt.

(Schluß im nächften Beft.)

#### LXVII.

# Das höfische Leben gur Beit ber Minnefinger.

Während unsere großen Wortführer des guten Geschmacks und des Kunstgewerkes seit Jahren in den Irrgärten der gänzlich unnationellen Renaissance herumgeistern und irrlichteriren, und vor Bewunderung ganz vergessen, daß gerade zur Zeit der jeht wieder verachteten und völlig unbegriffenen "Gothit" die Industrie mit der Kunst in innigster Wechsels

<sup>1)</sup> Marcheje I, 136.

<sup>2)</sup> Marcheje 3. B. I, 162 Unm. über Jacopo Talenti u. f. w.

beziehung wirfte: lentt herr Mwin Schult auf bas eigentliche Mittelafter gurud, auf die Gultur bes 12. und 13. 3abre bunberts (c. 1150-1300), beleuchtet die bisher vornehm bit Seite geschobenen Denkmale ber Privatkunft und liefert be burch eine bochft werthvolle Ergangung gur Runfigeidichte. Bur Erlauterung und Beweisführung bienen ihm bie gleidgeitigen Dichterwerke, welche befanntlich bas bamalige Leben mit photographischer Treue wiederspiegeln. Bu biefem 3mede burchlas und ercerpirte er bie fammtlichen Ergengniffe ber mittelhochbeutschen Gpifer und Minnesinger, eine beilaufig über zwei Millionen Berszeilen betragenbe Mufgabe, eine bochft mubjelige und toloffale Arbeit, woburch es ibm aber möglich wirb, jebes Bort zu belegen; jum weiteren Bergleid find Grabfteine, Sigille, Miniaturen, Fresten, Mofaiten anichaulich gemacht. Naturlich erftreden fich feine Forfchungen auch auf romanische und angelfachfische Erzeugniffe, welche gur nothwendigen Erläuterung fleißig angezogen werben. Da bei verfallt Gr. Schult freich auch bisweilen in ben Gebler, aus vereinzelten Bortommniffen, Geltfamteiten und Abfurbitaten gleich allgemeine Schluffe zu ziehen und die Ausnahme gleichsam zur Regel zu erflaren. Biele gang unerläftliche Rabien biefer Zeit find ganglich überfeben, g. B. bas groß

<sup>1)</sup> Das hösische Leben zur Zeit der Minnesinger von Alwin Schult, Leipzig. I. Bd. 1879 (XVIII. und 520) mit 111 Holzschnitten. II. Bd. 1880 (VII. und 463) mit 136 Holzschnitten. — Bon demselben Bersasser erichien: 1. Urfundliche Geschichte der Brestauer Maler-Innung von 1345—1523. Brest lau 1866. — 2. Das Rathhaus zu Brestau, ausgenommen und gezeichnet von Karl Lübede. Brestau 1868. — 3. Die Schlesichen Siegel dis 1250. Brestau 1871. — 4. Die Legende vom Leben der Jungfrau Maria und ihre Darstellung in der bildenden Kunst des Mittelalters. Lyzg. 1878. — 5. Gerhard Heinrich von Amsterdam, Bildhauer in Brestau. 1880. — 6. Untersiaungen zur Gesch. der Schlesischen Kaler von 1500—1800. Brestau 1882 (in alphab. lexicograph. Form).

artige Walten und Wirken aller charitativen Bestrebungen im Mittelalter, ober boch, wie z. B. bas Arzneiwesen, zu oberflächlich behandelt. Dergleichen Lücken, Fehler und Schwankungen werden durch die nachbessernde Hand in den folgenden Aussagen, welche wohl nicht ausbleiben, ihre Erzgänzung sinden; wir erheben deshalb gegen den offenbar noch jugendlichen Autor, seinem wissenschaftlichen Sifer und Gezrechtigkeitsgefühle vertrauend, keine Anklage.

Gin furger Ueberblick bes Inhalts mag ben Reichthum beiläufig befunden, ber bier geboten wirb. Der erfte, wie= ber in fieben Rapitel abgetheilte Band, behandelt gleich gum Beginn ben Bau und die Anlage von Burgen, ein von ber neueren Runftgeschichte lange Beit vernachläffigtes Thema, worauf A. Schult zuerft mit einer Abhandlung bas Augenmert richtete; ') bazu tommen Excurse über alles Zugehör wie Brunnen, Bugbruden, Gefangniffe, Chattammer, Garten, Turnierplate und Stallungen, Ruche, Palas und Saalbau und beren Ginrichtung und Ausschmudung mit Teppichen, Tifchen, Stublen, Betten, Leuchten, über Ginrichtung ber Remenate, ber Schloffapelle u. bgl. Wichtig find bie Radrichten über bie Malereien an ben Banben. Daß Raifer Beinrich I. ben Gieg über die Ungarn bei Merfeburg (933) in feinem Schloffe malen ließ, ift burch feinen Chroniften verbürgt. Conft ift von Bandgemalben in beutschen Befchreibungen nur wenig bie Rebe. Der um 1280 entftanbene

<sup>1)</sup> A. Schult: Ueber Ban und Einrichtung ber Hofburgen im 12. und 13. Jahrhundert. Berlin 1862. 2. Aufl. Pojen 1873. — Seitdem folgten noch die lehrreichen Arbeiten von Benko über die Burg Bartenstein in Nieder-Desterreich (in den Mittheilungen der k. t. Central-Commission 1879. S. LVII ff.); Besselh über Dankwarderode, heinrich des Löwen Burg in Braunschweig (in Lühow's Zeitschrift s. b. K. 1880. S. 270 ff.); F. Bernau: Album der Burgen und Schlösser in Böhmen (Prag 1880); Wehlis: Die houbirg im Pegnisthale (im Archiv für Anthropologie im XI. Bd. S. 189—213) u. s. w.

"Renner" bes Bamberger: Schulmeifters Sugo von Trimberg fennt "icone gemelbe an palaft wenben"; ber morefe Mann gibt aber weber ben Ort an, wo felbe fich befinben, noch was fie vorstellen. Saufiger finden wir Erwahnung berich ben in frangofifden Gebichten, boch find Figurenbarftellungen wieber felten beschrieben. Der Pfaffe Anns foll bem Ronie von Frankreich feinen Gaal mit Gemalben aus bem Leben Meranbers und Davids ausschmuden; in Terramer's Balan war bie Schlacht von Ronceval gemalt, und Thomas ven Greelboune beidreibt une, wie Triftan burch ben übermunbenen Riefen Beliagog Scenen aus feinem Leben barfiellen läßt. Bu ber Rammer, welche im Balewein geschilbert wirb. find bie Abenteuer bes Alexanber und bie Beichichte von Troja gemalt. Im Schloffe gu Pampelona ift bie Sochzeit bes Conftantin und die Rieberlage ber Gallier burch Camillus in Gemalben bargeftellt. Refte von Bandmalereien aus ber Beit von 1150-1300 in Goloffern haben fich mur fparlid erhalten; an ben Geitenflachen ber Tragebalten im Refettorium bes Templerhaufes zu Det find galoppirenbe Ritte bargeftellt; turnirende Ritter im Goloffe Genbre. Grofene Ausbeute für bie Runftgeschichte gewährt bier bie nicht in Betracht fommenbe firchliche Malerei. In Burgen und herrenhaufern waren bie Gemalbe meift gum Schutz bor Beichabigung an ber Dede, an ben oberen Theilen ber Banbe angebracht; am untern Theil ber Banbe genugten ornamen= tale Schablonenmalereien. Bollte man nun ben Gaal noch prachtiger ausschmuden, fei es, bag geehrte Bafte erwartet wurden ober bag eine Festlichkeit bevorftand, fo wurben bie Banbe mit toftbar gewirften ober gefticten Teppichen (Rabelmalerei) behängt, welche man Ruckelachen, Umbebenge nannte: man bing fie mit Ringen auf entsprechenbe Geftelle, welche nicht bicht an bie Band gerudt wurden , jonbern noch einen Bwifchenraum frei liegen, fo bag fich wohl Giner - wie bie Ritter ber Grafin Lubmilla von Bogen - babinter verbergen tonnte. Die Borte ber Teppiche murbe gu größerer

Bier auch mit Schellen befett und bas gange Tuch parfumirt. Die Dichter beschreiben mit Borliebe folche Umbange - Iei= ber ift bas Gebicht ber "Umbehanc" bes Bligger von Steinach verloren, barauf waren "vogele unbe tiere" bargeftellt , man mochte auch "Rittere und Frouwen" barauf schauen, sogar gange Schlachtgemalbe und Scenen aus ben Ritterromanen, befonders bie Geschichten von Baris und Selena, von Troja's Berftorung, von ben Abenteuern bes Meneas. Un ben Banben bes Saales hingen bann noch bie Schilbe bes Beren und feiner Freunde und Genoffen, die mit ihrem bunten Farbenfchmud bagu beitrugen, bas gange Gemach reicher und eigenthumlicher zu beforiren. Dag in ben Bohnzimmern ber Bornehmen auch Genrebilber zu finden waren, geht aus ber Ruge bes Albertus Magnus hervor, welcher es bitter tabelt, wie man fich nicht schäme, Tangenbe und andere unehrbare Borftellungen, welche er nicht naber bezeichnet, an bie Banbe ju hangen. Das Genrebilb ift gewiß teine Erfindung bes 15. und 16. Sahrhunderts, fondern mindeftens ebenfo alt, wie bas Bortrat und bie religiofe Runft. "Gin Beiligenbild, Erucifir, vor bem die Bewohner ihre Andacht verrichteten, burfte in bem Schlafzimmer frommer Leute nicht fehlen." Much die Portrate geliebter Perfonen wurden in der Remenate aufbewahrt. Im "Barlaam" wird beutlich ein plaftisches Grucifir in ber "flafftat" erwähnt: "ein bilbe nach gote in fringewis gesniten"; in bem Bebichte: "Der vrouwen troft" heißt es, daß man beim Gintritt in bie Remenate rechts "Gotes marter an ber want" fab. 3m "Meranberlieb" ift zweimal gang beutlich von Bortrats bie Rebe; erft von einem Bemalbe, bann von einem Stulptur-Bilbnig:

> Die Frau sandte mir einen Mann "Der was also getän (d. h. so geschickt) daz er konde mälen; der mälede zo dem mäle an einer tabelen minen lib . . . " und bald darauf:

"Do leitte mich bie fromwe in eine temenate, da fi behawen hate ein bilbe nach mir getau."

3m "Großen Bolfbietrich" berichtet ber Dichter : "Ginen iconen fcbilt nume frumte bie frome wolgetan. Dar an liet fie malen Otnit iren liben man; Mit roter Tafure, bas fage ich furmar, Gin fron uf finem boubte von rotem golbe Mar. Unber halp bagegen ein wunbericones wip, Lieblid angufeben mas ihr beiber lip. Er hette fie umbvangen und fuste fie an ben munt." Die Tafel (ber .fcbilt' . morans ber fpatere "Schilberer" = Maler) bing an einem Riemen, man konnte fie berabnehmen und einem Beschauer in bie Sanbe geben. In ben Liebern bes luftigen Mithart ift von bem Bilbniffe eines vornehmen Bauern Ramens Engelmar bie Rebe, welchen ber Dichter nicht ausstehen tann; er lagt ibn malen. Man fann fich benten, bag es ziemlich "borperlich" und Breughel- haft aussehen mochte: "Gin guoten maler ich gewan, Der wol bilber machen fann. Ging macht' er glid bem Engelmar." Aber noch viel intereffanter beißt es weiter :

> "Einer tam ug ber Basachie bar, ber truog manger hande war unt gemalet vrouwen bilber far . . ."

Dr. Schult nimmt Balachie' als Walchen-Land b. i. Italien. Wir hatten hier also ben ersten italienischen Bilberhausirer! Allerlei Hausgeräthe, Kastchen, Schrankthuren und Spiegel waren bemalt, lettere sowohl auf ber Rückseite wie um bas Spiegelglas selbst herum, mit häusig sehr finnreichen Bilbern geziert, welche, bamit ber Beschauer ja nicht stolz ober übermuthig werbe, gerne "Gottes Marter" barstellten. Einen solchen Spiegel, welcher auf ber einen Seite nur ein schlichtes Glas, auf ber andern Seite aber ein Bilb mit unseres herrn Marter zeigte, brachte ber junge Landgraf

Ludwig von Thuringen seiner kleinen brantlichen Els. 1) — Auf bem burch die Aussührung alles Details berühmten Bilbe bes Johann van Eyck, welches ben Jean Arnolfini mit seiner Gemahlin vorstellt (gemalt 1434; in ber National-Galerie in London), befindet sich ein Spiegel, von zehn kleinen Mebaillons eingerahmt, in denen die Leidensgeschichte Christi dargestellt ist. 2)

Bur Burg gehört auch die Rapelle. Sier kommt A. Schult auf die Unlage ber Doppel = Rapellen gu fprechen und begrundet feine Anficht, bag in folden Fallen bie untere immer gur Beifetjung und zum Begrabnig, nebenbei auch gum Gottesbienft fur bie Dienerschaft, bie obere aber fur bie Berr= ichaft bestimmt gewesen fei. Bir ftimmen gerne bei nur mit bem Borbehalt, bag eine folche Trennung erft fpater erfolgte. Die Unlage ber Doppeltapellen übereinander ift boch felten gleichzeitig, fonbern wird erft burch die Erweiterung und ben Musbau bes Schloffes bedingt; bag bann eine folche Scheib= ung und Trennung ber Raume eintrat, ift wohl glaubhaft, war aber in ber ursprünglichen Unlage noch nicht vorgesehen. Die Ausschmuckung ber Rapellen führt unsern Autor auf bie Orgel und jene phantaftischen Orgel = Baume, in beren Schilberung die mittelhochbeutschen Dichter fich fo gerne ergeben. Bu ben (I, 92 ff.) aus Lamprecht's "Alexanderliebe" und Ronrads von Burgburg "Trojanerfrieg" und anberen an= geführten Belegen verweifen wir noch auf ben jungeren "Diturel" bes Albrecht von Scharffenberg 1), wo ber von Titurel gebaute Gral-Tempel geschilbert wirb. Dafelbft ftanb, wie ber Dichter fagt, im Innern ber gegen Beften liegenben

Bgl. Leben des Landgrafen Ludwig, beschrieben von seinem Kasstellan Berthold, übertragen zw. 1315—23 von Fr. Köbig, hers ausgegeben von Heinrich Rüdert. Leipz. 1851. S. 26.

<sup>2)</sup> Ernit Förfter: Weichichte ber deutschen Runft. II. 68.

<sup>3)</sup> Ausgabe von R. A. Dabn. Quedlinburg 1842, und die Abhandlung von Sulpig Boifferee über ben Gralbau (in den Ab-

Pforte ein füßtonend Orgelwert, bamit man gu bochgeitige Geften bas Umt verherrlichte: Da ftanb ein Bann auf rothem Golbe mit Lanb und Zweigen und Meften, barat fagen Bogelein, in welche burch Balge ber Bind gelein wurde, baß jeglicher fang nach feiner Beife, einer bod, to anbere nieber "je nach ber Schluffel Leite; ber Wind wn her und wieber in ben Baum geweiset mit Arbeite"; findlcherlei Bogel er wollte ftungen, ber Meifter wohl erfannt ben Schluffel, je barnach bie Bogel fungen"; auf ben Heften ftanden außen vier Engel, jeglicher fuhrte ein Sorn bon Golbe in feiner Sand, in bas fie mit großem Schalle bliefen. Dergleichen Dufitwerfe, wobei es immer ausbrudlich beift, bag burch Blafebalge ber Bind eingeführt wurde, find nicht bloß ersonnen, jondern mit ber jenen Dichtern eigenen Ereut thatfächlich nach bamale vorhandenen Dentmalern beichriebes. Leiber Scheint feines biefer Bunberwerte auf uns gefommer gu fenn; etwas Achuliches muß chebem auch gu Stial beffan ben haben. Der lette Rachklang bavon findet fich bei ba Orgel in ber Gt. Jafobs-Rirche ju Rothenburg : biefelbe von 1640-1651 gebaut, batte große Solg-Riguren, Die fic bewegten, fo oft bie Tone erklangen; ba war Ronig David ju feben, beffen Sanbe an ben Gaiten feiner Barfe aufe und abfuhren, Dojes ichlug mit feinem Stabe ben Tatt und bis berfe pausbadige Pofaunenengel bliefen. (Bgl. M. Mera: Befchreibung von Rothenburg 1873 G. 68). 3m Bimmer ber Ronigin Josepha von Spanien fah bie Pringeffin Amalie von Sachfen noch im Jahre 1824 einen Rronleuchter, worauf eine Angahl golbener Bogel ale Bierrath fagen, welche, fobalb bie Stunbe fchlug, ju fingen begannen. 1)

handlungen der Münchener Afademie 1835. C. 308-92. Sgt. dazu die "Geschichte der altdeutschen Dichtkunft in Bapern" von H. Holland (1862) C. 237, wo weltere auf ahnliche Automaten bezügliche Stellen gesammelt find.

<sup>1)</sup> Bgl. R. Balbmuller: Memoiren einer Fürstentochter. Dresben 1883. S. 185.

Das zweite Rapitel beginnt mit ber Rinber = Bucht und Rebre, mit Bilbung und ritterlicher Uebung; unter ben Spielen wird auch bes gefährlichen "Mefferwerfens" (G. 130) gebacht: bie beiben Gegner ftanben auf Stuhlen, bie feiner vor Beendigung des Rampfes verlaffen durfte, jeder hatte ein, zwei ober brei Deffer 1) und einen fleinen faum fpannenbreiten Schild jum Parieren; bie Sauptfache war, ben Geinb burch faliche Angabe bes Bieles zu tauschen und bem unvorhergesehenen Burfe burch Sprunge auszuweichen. Darauf folgt bie Schilberung über Ritterweihe und Ritterichlag, bie bausliche Erziehung ber Frauen, ihre Arbeiten, Unftanbs= lebren und Pflichten ber Sausfrau. Das führt gu Gitte und Tracht über, welche im britten Rapitel ausführlich erörtert werben, ein fehr furzweiliger Abschnitt. Die nachsten Rapitel befaffen fich mit ben Mablzeiten und Allem, mas Effen und Trinken betrifft (IV), mit ber Jagb (V), bem Reifen, mit ben Begen und Bagen, Pferben und Sattelgeng, Gaftrecht, Gefellschafte-Spielen, Dufit und Tang, Fahrenben Leuten (VI), wahrend ber Schluß bem minniglichen Leben, ber Sochzeit und Che (VII) gewidmet ift.

Wie ber erste Band von ben Bedingungen bes Friedens, so handelt ber zweite fast durchgehends vom Zugehör bes Krieges. Das erste Kapitel ist ganz ben verschiedenen Waffen und ihrer Beschreibung gewidmet: Schwert, Dolch, Lanze und Banner, die ganze Geschichte des Harnasch mit Brunne, Halsberg und Hersenir, kurz das ganze "wapenkleit" wird erläutert, der Helm mit seiner wechselreichen Zimier, das Streitroß und bessen Panzerung, kurz die Gesammterscheinung

<sup>1)</sup> Clemens Brentano gibt in feinen "Märchen" 1847. II. 299 leider nur den Anfang eines feitdem verschollenen Liedes, welches er gewiß nicht felbst erfunden hat:

Jud! jud! über bie Beibe, Fünfgig Deffer in einer Scheibe!

bes tampfgerufteten Ritters. 1) Dabei fpielen and be Baffenschmiebe eine Rolle; unter ben alteften, nammit aufgeführten, vielfach muftischen Deiftern ftebt im Reland liebe auch ein vielleicht biftorifder Dabelger von Regentlug "aus beffen Sanben bas Schwert Mulagir bervering, welches erft bem Raimes von Baiern, bann Rarl bem Grojen endlich Benelun gehorte." Huch "Riftn von Munlein to fmit" (im Willehalm 429, 28) ber Deifter von gaen I möglicherweise eine zu Anfang bes 13. Jahrhunderte lebate Celebritat. Ginen anbren Baffenfdmieb, ber vielleicht mirflie exiftirte, Ifaat von Barcelona, nennt bas Gebicht von Guil Taume b'Drenge. Befonbere berühmt find bie fargenifden Schmiebe, Schwerter und Schilbe von Tolebo. Unfere beutschen Deifter werben gumal bon beutschen Dichtern redt felten erwähnt, öfter von ben frangofifchen Spitern. Die Platten von Seffen lobt ber Dichter bes großen Titurd. Saleberge von Cambran, Belme, 2) Ruftungen und Schwerin von Baiern ruhmen frangofifche Dichter". Gpater unb ned unter Raifer Rarl V. und Frang I. von Frankreich waren bit Munchener Platiner und Barnaschmacher gesucht und berühmt, bis ber breißigiahrige Rrieg auch biefe Runftinduftrie erftidte. Die großen beutschen Schwerter waren ben Frangofen mobile fannt, ebenfo bie von Roln, Gadfen und Lothringen. Bon ben italifden Deiftern galten befonbers bie von Pavia. Die Damen verehrten ihren Rittern Mermel von ihren Rleibern (wie z. B. bie fleine bergige Obilot bem Gawan, vgl. Barcival 375, 10), Ropftucher (rifen) u. bgl., welche vom Ritter bann beim Turnier ober in ber Golacht ftatt bes Banners an ber Lange geführt werben. Gr. Schult glaubt, bag bas

<sup>1)</sup> Gehr anertennenswerthe Borarbeiten hiezu lieferte Berr Cam-Marte mit feinem Buche: "Bur Baffentunde bes alteren bentichen Mittelalters." Queblinburg und Leipzig 1867.

<sup>2)</sup> Bolfram von Eichenbach nennt die Blechfturmhauben von Beraphaufen an ber Laber: "ein Bernhartshufer huot" Billeh. 397, 4.

Wort Wimpel, welches heute noch ein kleines, schmales Fähnlein bezeichnet, von dem Schleiertuch (wimpel, altfranz. guimpe), welches so oft die Fahne des Ritters ersetzte, seinen Namen erhalten hat. Was Dürer's "Ritter mit Tod und Teufel" an seiner Lanze führt, scheint den Kunst-historikern noch nicht klar geworden zu seyn.

Die modernen Heraldiker streiten darüber, ob die Ritter damals auch wirklich so märchenhaften Helmschmuck (Zimier) in Wahrheit geführt hätten, und halten selben nur für eine Ersindung der Maler und Dichter. Die Treue, womit diese die Sitten ihrer Zeitgenossen abgeschildert haben, bietet dafür jedoch vollständige Bürgschaft. Mit demselben Rechte könnte dann ein späteres Jahrhundert die Unsitte der Spihenkrägen bezweiseln wollen, welche im 17. Jahrhundert über den Brustharnischen getragen wurden. Wenn nur einmal unsere Historiker sich gewöhnen möchten, jede Zeit voll und wahr aus den gleichlausenden Erscheinungen, statt aus ihrer eigenen Phantasie, studien und erklären zu wollen, so würden eine Menge gelehrte Aberglauben, welche herkömmlich mitgeschleppt werden, in ihr längst verdientes Richts zerfallen.

Das zweite Rapitel behandelt die Turniere und Alles was bagu gebort. "Bu wiffen ift, bag auf brei allgemeinen Concilien unter brei verehrungswürdigen Bapften biefe Baffenübungen verboten worben find. Go fagt im britten Lateranischen Concile (1179 Canon XX) Papft Alexander (III. 1159-81): Folgend ben Spuren unferer Borganger, ber Bapfte Innocenz (II. 1130-43) und Eugen (III. 1145-53) feligen Unbentens, verbieten wir bie abicheulichen Sandlungen (detestabiles nundinas), bie man gewöhnlich Turniere neunt unb gu benen verabrebetermaßen Ritter gufammen tommen und verwegen mit einanber fampfen, wodurch ber Tob von Menichen, Gefahren ber Seelen oft veranlagt werben. Benn einer von ihnen tobtlich verwundet worden ift, fo foll ihm gwar auf feine Bitte bie Beicht abgenommen werben, er jedoch eines driftlichen Begrabniffes verluftig fenn." Das

4) Buchard Lowenherz bis feste bie Gelbbeitrage feft, herr gu ben Roften beiftener ber biefe unferen "Manovern lichen Uebungen höfisch zurich Kaifer Heinrich I., welcher d Eurnier gehalten haben foll, fo Prenilly (feit 1066), welcher bei 2 ift auch zwischen Turnier und Bul war eine bloße Augenluft, ein 3 tenes, ungefährliches Rreisreiter Langen vorerft eingefägt wurben, den; bas Rraden babei machte be Erummer und Speerfplitter (trunz besto größer war, wie Ulrich von L bienft" berichtet, ber Gpaß '), ber u Ernft übergeben konnte, wie icon b ben Burgunden nach ihrer Ankunft a Im beften Falle feste es Beulen, blat Parcival 164, 24) und ergiebige Gehi. Erschütterungen; ber Sturg vom Roffe Leben; andere erstickten in der Site m 1139 wurde Daniel de Curte Traiani brecher und "Waldverwüster", bei einem Waffenspiel erstochen. Um bem verberblichen Spiele zu stenern, bei welchem binnen Jahresfrist sechszehn Kitter den Tod gefunden hatten, bannte Erzbischof Wichmann von Magdeburg um 1175 Alle, die sich daran betheiligten. Im Mai 1241 erstickten hundert Kitter durch hiße und Staub bei einem Turnier in Neuß nächst Köln.

Gingelne Ritter fetten eine besonbere Ghre barein, burch ungeheuerliche Fährlichkeiten und Aventuren fich ber= vorzuthun und berühmt zu machen. Befannt ift bie abenteuerliche Mummerei bes wackern Ulrich von Lichtenstein, welcher als "Frau Benus" verkleibet , im weißen Gewande mit wallenben Bopfen im Frühling bes Jahres 1227 von Benedig bis Brag ritt und alle Ritter einlub, gegen ibn gu fahren und einen Speer zu verstechen, wofür er Jebem ein "golben Fingerlein" (Ring) versprach; follte bie Frau Benus niebergestochen werben, fo burfe ber Gieger bie 24 Roffe nehmen, die Ulrich mit fich führte. Er brachte, ohne felbst je abgestochen zu werben, bie vom 25. April bis zum 23. Mai bauernbe Fahrt gludlich zu Enbe, nachbem er 271 Fingerlein vertheilt und über breihundert Speere gebrochen hatte. Gin zweites berartiges Projekt, wobei Ulrich als König Artus von Wien nach Paris reiten wollte und bafelbft mit einer neuen Tafelrunde von Rittern einzuziehen gebachte, scheiterte, weil die Standesgenoffen bes Lichtenfteiners bas abenteuerliche Gelüften fatt hatten. Ueberraschend find bie von Berrn Schult mitgetheilten Notigen, daß bie Don-Quirotereien bes Lichtensteiners nicht vereinzelt ftanben, sonbern, wie ber ehr= liche Chronift Johannes Rothe berichtet, icon 1226 ein Bor= bilb hatten in bem Thuringer Ritter Baltmann von Setilftete, welcher ben Landgrafen Ludwig zum Turnier in Merfeburg begleitete. Dit biefem Baltmann ritt eine wohlgeschmudte Jungfrau auf einem Belter, welche einen ichonen Sperber und einen guten Jagbhund mit fich führte. "Waltmann machte bekannt, bag er bis zu feiner Rudfehr nach Gifenach bereit fei, mit Jebermann gu tampfen; wer ihn nieberfteche,

folle bie Jungfrau, ben Belter, ben Sperber fammt ben hunbe und bagu noch feinen Sarnifch haben, bie Jungfreu aber burfe fich mit einem golbenen, einen Gulben wertbm Ringe lofen. Wen er jedoch befiege, ber folle fowohl ibm wie ber Jungfrau einen Ring in gleichem Werthe verebren. MIS bas Mabden nach Gifenach gurudtommt, bat es jo biele Ringe, bag es alle Sofjungfrauen bamit befchenten fann." Roch abenteuerlicher war bas burch Moriz von Craon beranftaltete Turnier; "Er lagt fich, um ber Grafin Beaumont ein gang neues Schaufpiel vorzuführen, ein Schiff bauen, wohl beschlagen am vorberen und hinteren Bug, bas auf Rabern ruht und ringe mit Scharlachtuchern behangt ift. Das Steuer wird angebunden; meffingene Unter und feibene Taue fehlen nicht; vom Maft weht, bem Gegel gleich, bes Ritters Banner. Nachbem noch Langen im Borrath angeichafft, fpannt man Pferbe vor, bie unter bem Borbang verborgen finb, und fo fahrt er burch Frankreich bis gum Schloffe Beaumont, befteht gegen bie Ritter im Schloffe mit feinen Begleitern ein Turnier und ichenft enblich Schiff und Insruftung ben fahrenben Leuten und Allen, die ihn ansprechen."

Das britte Kapitel behandelt einige Schattenseiten bes mittelalterlichen Lebens, die ewigen Fehden, das Raubritterthum u. dgl. Auswüchse, welche für die bürgerliche und bänerliche Bevölkerung böse Borbilber gaben, wie Wernher's "Helmbrecht" beweist. Dieser junge übermüthige Bauer verachtet seinen Stand, will weiter hinauf und Ritter werden, copirt aber das ritterliche Leben von der elendesten Seite des Stegreiss und Buschstleppers und wird ein weitbekannter Dieb und Räuber, die ihn endlich der verdiente Lohn erreicht. Täglich klagte schon Walther von der Bogelweide, daß die Trenlosigkeit im Hinterhalte lauert (untriuwe ist in der saze), Gewalt auf der Straße sahre und Friede und Recht wund liege (Pfeisser 81, 20). Dagegen half kein "Gottessfriede", selbst ein so kräftiges Ginschreiten, wie Rudolf von Habsburg übte, dauerte nicht lange nach. So einen bösen Handel und

Strauchbieb=lleberfall, welcher nebenbei auch einen politischen Sintergrund gehabt haben mag, berichtet ber vorgenannte Ulrich von Lichtenstein aus eigener Erfahrung. "Um 26. Auguft 1248 tommen zwei feiner Freunde Bilgerin von Rars und Weinolt, ihn auf feinem Schloffe Frauenburg zu befuchen. Ulrich hat gerade gebabet und fich etwas zur Rube niebergelegt, als fie anlangten; er wirft schnell einige Rleiber über, empfängt feine Gafte und fest ihnen ein Dabl vor. Rach bem Effen forbern fie ihn auf, mit auf die Falfenbeige zu geben und mahrend Ulriche Leute beschäftigt find, die Bogelhunde und Ralten zu holen, winten fie ploglich zwei von ihren Rnappen berbei, gieben ihre Meffer, fallen über ihren Birth ber, binden ihm ben Belgrock um ben Sals und ichleppen ibn nach feinem eigenen Thurme. Die Rnechte ber Rauber jagen Ulriche Gefinde aus ber Burg, ja bie Gemablin beffelben wird vertrieben, ihrer Schmudfachen beraubt; einen Gobn behalten fie als Beifel. 218 bie Freunde bes Dichters gur Befreiung herbeieilen, führt ibn Bilgerin auf einen Balton, folingt ihm ein Geil um ben Sals und brobt, ihn fofort bom Balton ju fturgen, wenn er feine Freunde nicht fortweife. Um nachsten Tage verlangt er Lojegelb und lagt einstweilen ben Gefangenen in ichweren Rerter legen. Gin Jahr und brei Bochen bleibt Ulrich fo eingesperrt, endlich wird er auf Bermittlung bes Grafen Meinhart von Gorg im Geptember 1249 losgelaffen. Geine zwei Gobne und zwei Gbelfnaben lagt er einstweilen als Pfand und lost fie und bie Burg endlich aus." Stoff genug zu einer hubschen Schwurgerichts= Sigung! - Diefes immer auf ,aventiure' Reiten und ritterliche Unrempeln, biefe irrenben und fahrenben Reden, bie unaufhörlichen Zweifampfe, die Gottesurtheile, peinliche Gerechtigkeits : Pflege, die Strafen burch Tob und Strang füllen diefen lehrreichen, aber nicht erbaulichen Abschnitt.

Der Heerfahrt und bem Leben im Krieg ift bas 4. Kapitel gewidmet: Aufgebot, Mufterung, Exercierübungen, Solbtruppen, Freibeuter, Schützen mit ihrer Armatur (Arm= bruft, Schleuber, Bogen, Pfeile, Streitarte), Die Abgeicom, Banner, die Gahnen- und Gloden-Bagen, ber Trog, Rauf: leute, fahrende Beiber : bas Alles wird reiflich flar gelegt. Frubzeitig finden fich jubijche Armee-Lieferanten. Gin Jube von Rarbonne bejorgt fur ben Martgrafen Wilhelm (val. Bolfram's ,Billehalm' 195, 12) bie gefammte Ausruffung feines Seeres, Roffe und Ruftungen; Sanbels= und Schacher-Juben folgten jebem Beergug. "Der Rame Arfenal (ttal. darsena, von bem grab, dar essana) fommt erft im 14. 3abre hundert vor, im 13. Jahrhundert heißt biefe Ruftfammer Artillerie, ber Borfteber berfelben Artilliers ober Maitre Artilliers; ja felbit die Baffenwagen, die in ben Schlachten gur Sand waren, damit die verschoffene Munition (Bfeile, Bolgen, Blei), bie gerbrochenen Langen, Schwerter und Schilbe fcmell erfett werben tonnten, biegen Artillerie. Littre leitet das Wort von ars, artillum ab, und wohl mit Recht. Das fonft nicht vorfommenbe Artillum wurde alfo eine Baffe bebeuten, wie Ingenium (engin) eine Rriegsmafchine bezeichnet." Die Befehlshaber fannten auch eine Urt Rarten, auf welchen bie Beschaffenheit ber Wege, die Berge, Fluffe und mas fonft auf bem Darich vorfommt, verzeichnet und abgemalt mar: bagu gab es Dolmetider, Fuhrer, Spione, Recognoscirungs-Detachements. Da Geefarten bamals ichon im Bebranche waren (bie fog. Bortulanen), warum follte es feine Terrainfarten gegeben haben, wenn auch gerabe feine bisber gum Borfchein fam? Alles was in ein Lager gebort, wird forgfam aufgegablt. Sobe Berren bebienten fich toftbarer Belte. fogar mit geftidten Banben und Borhangen, worauf befonbers Darftellungen aus bem Trojanifden Sagenfreife beliebt waren. Es gab icharfe Rriegsartitel, insbesondere in den Gbiften Raifer Friedrich I. von 1154 und Beinrich VI. (1194); Wer ein Saus ober Dorf angundet, wird gefchoren, am Rinnbacken gebrandmarft und geprügelt. Die Schiffebifciplin, welche Richard Lowenberg im Juni 1190 erließ, mar febr ftreng : Wer auf bem Schiffe einen Menschen tobtet, wird, mit ber

Leiche zusammengebunben, in's Meer geworfen; wer folches auf bem Teftlanbe verübt, mit bem Tobten in die Erbe begraben. Wer nach einem Anberen bas Deffer gieht ober fticht, verliert bie Kauft; wer mit ber blogen Sand ben Undern ichlagt, ohne Blut zu vergießen, wird breimal in's Meer getaucht. Wenn einer gegen einen Befährten Gomah= ungen, Spottreben, Berwünschungen ausftogt, foll er jo viele Ungen Gilber gablen, fo oft er ibn geschmabt bat. Gin bes Diebstahls Ueberführter wird geschoren, fiedendes Bech ibm aufe Saupt gegoffen, Bettfebern auf bas Saupt ihm geschüttet um ihn zu fennzeichnen, und er an ber erften Landungeftelle, wo bas Beer anhalt, ausgesett. Um ber Spiel-Leibenschaft, welche ben Sauptgrund ju Bantereien gab, ju ftenern, wurde festgesett, bag tein Ritter ober Rleriter mehr als 20 Golibi täglich verlieren burfe; Schiffsleute, welche falich fpielen, werben an brei Tagen bes Morgens fruh ins Meer getaucht.

Bum Lagerleben gehört auch bas Abendgebet; baffelbe wurde, wenigstens mahrend bes Rreuguges, im englischen Lager abgehalten: "Es war Gitte im Beere, bag in jeber Racht, ebe fie fich jum Schlafen nieberlegten, ein bagu be= ftimmter Mann mit lauter Stimme inmitten bes Beeres ben gewöhnlichen Spruch rief: "Bilf beiliges Grab! In biefen Ruf ftimmten Alle ein, wiederholten ihn, ftreckten mit reich= lichen Thranen die Sande jum Simmel empor und erflehten Gottes Barmbergigkeit und Silfe. Dann bub ber Berolb felbst wieder an, indem er wie vorher ausrief : "Bilf beiliges Grab!' und Alle wiederholten es; und als er gleichfalls gum britten Male rief, fo thaten es ihm Alle nach mit großer Bergensgerknirschung und unter Thranen." Daß die Rreug= fahrer bei ber Ginschiffung fangen, ift befannt; nach berfelben Melodie ftimmten die Soldaten in ber Schlacht von Gellheim 1298 ihr Kriegelied au. - Merkwürdig ift bie Zusammen= ftellung mittelalterlicher Berluft-Liften (II, 253), babei ent= ging herrn Schult ber "eine Tobte," welcher übrigens fehr alt und gang topisch ift. Schon in ben Rampfen ber jungen

Republit Rom gegen bie ben vertriebenen Tarquinius beichutenben Etruster ift bei Livius (II, 7) bavon bie Rebe: er febrt wieber bei ber Ginnahme Conftantinopels burch bie Lateiner (1204), wobei bie Letteren nur einen Ritter verloren; in bem Treffen ber Rurnberger gegen ben Darfgrafen Achill von Brandenburg bei Spalt (im April 1450) batte bie Reichsftabt nach Sans Rofenplut's Beugniß nur einen Tobten. 1) Much Murran verlor in ber Schlacht von Langfibe gegen Maria Stuart nur einen Mann. Der in ben ruffifden Schlacht-Bulletins von 1854 vielgenannte eine Rofad blieb ein tomisches Inventarftud, welchem bie Aufgabe gufiel, faft bei jebem ber morberifchen Gefechte gegen die Ticherteffen ben ruffifchen Berluft zu reprafentiren; er lebte wieber auf im Juni 1877 burch ein Betersburger Telegramm und fpielte auch noch beim Musbruch ber ruffifchen Beft feine unfterbliche Rolle, welche fich bei einiger Aufmerksamkeit noch weiter burch bie halbe Weltgeschichte verfolgen ließe.

Charakteristisch für die Anschauung des Mittelalters ist die Sitte, auf der Walstatt als Siegesdenkmal eine Kirche oder ein Kloster zu stiften, wo bei Tag und Nacht für die Seelenruhe der Gesallenen gebetet wird. "So thaten nach der Schlacht auf dem Wülpensande (Kudrun. 909 ff.) die Hegelinge: jeder der Herren steuerte zur Ausstattung desselben bei, auch der Todten Rosse und Kleiber wurden für die Stiftung verkauft; die Angehörigen der Gebliebenen sandten dann ebensalls Beiträge, und so wurde ein großes Kloster gestistet, dessen Insasse, und so wurde ein großes Kloster gestistet, dessen Insassen für die armen Seelen der Gefallenen zu beten verpflichtet waren" (II, 269). Dergleichen wäre unserer Gegenwart, welche Siegesgöttinen und allegorische Figuren auf die Schlachtselder zu sehen pflegt, wohl ein durch neue Maigesehe zu verbietender Gräuel !

Bon großem Intereffe ift bas fünfte, bas mittelalterliche

<sup>1)</sup> Bon Nürnberger Rabft. Ein Programm von Dr. Lodiner. Rarnberg 1849.

Seewefen, Schiffe und Rreug-Rahrt behandelnde Rapitel. Die Gee=Reife ging febr langfam und machte betrachtliche Roften. Richard Lowenhers fegelte am 16. Muguft 1190 von Marfeille ab und tam am 23. September in Meffina an; er ichiffte fich am 9. Ottober 1192 in Atta ein und ift am 11. November in Corfu. Erhalten blieb uns ber Entwurf eines Bertrages, welchen Lubwig ber Beilige 1268 mit bem Dogen von Benedig abzuschließen Billens war, ber aber nicht ausgeführt wurde, weil ber Ronig ichlieflich mit ben Genuefen fich einigte. Die Miethe fur funfgehn Schiffe, worauf 4000 Bferbe und 10000 Mann beförbert werben, batte nach unferem Gelbe allein beinahe eine halbe Million Reichsmart betragen. Gin Ritter mit zwei Dienern, einem Pferbe und einem Pferbejungen hat 8% Mark (= 340 RM.) Fahrgeld mit Ginschluß ber Betoftigung zu bezahlen; ein Ritter allein fur einen ge= bedten Blat gwischen bem Mittelmaft und bem Sintertheil 90 Reichsmart, ein Knappe für einen ungebectten Plat 7 Ungen (35 RD.); der Rnecht und bas Pferd 4% DR. (180 RM.); ber Bilger für einen Blat vom Mittelmaft bis jum Bug mit ber Roft 30 RM. - Gehr beträchtlich ift auch ber Gold, welchen ein Fürft ben Rreugrittern gu gablen hat: Philipp August gab jedem Ritter monatlich brei Golbftude, welche nach ber Berechnung unferes Gewährs= mannes 607 Francs gleichkommt, Richard Lowenherz fogar 4 Golbftude (= 810 Fr.). Bas bie Berren als Schabenerfat für Sab und But und etwaige Gefangenschaft verlangen, flingt faft unglaublich (II, 274). Man fieht baraus, welch gewaltigen Aufwand ein Kreuzzug erforderte! Lehrreich ift ferner bie Aufgablung aller Schiff-Arten, wie Dromon (bie größte Gattung von Rriegeschiffen), Balea, Sagitta, Salan= bria, Tariba, bie Coggen u. bgl. In ber Gentine (bem unteren Rielraum) befand fich auch bie Schatfammer. In ben oberen Raumen, gumal an bem Sintertheil bes Schiffes waren fur bie hervorragenberen Baffagiere ichon gemalte und mit abgetheilten Schlaffammern ausgeftattete Rajuten (Rielkemenåten) eingerichtet; in einer berselben ware die Gemahlin Ludwigs IX. beinahe verbrannt, weil eine Dienerin beim Auskleiden der Königin ein Kopftuch zu nahe an den eisernen Ofen oder das brennende Licht warf. Segel und Tauwerk waren oft von sehr kostbaren Stoffen.') Seekarten und den Gebrauch des Compaß kannte man nach deutschen Zeuze niffen schon im 13. Jahrhundert und im Titurel wird aus drücklich die "Nadel" genannt, welche "nach dem Trementane (Polarstern) weist." Auch die Theorie der Seeschlacht und Bericht über solche hat Hr. Schultz gesammelt, z. B. über die Seeschlacht bei Akka, welche der Markgraf Konrad von Montsserrat den Türken im März 1190 lieserte, über den Kampf König Richards gegen einen sarazenischen Dromon am 7. Juni 1191, über die Schlacht bei Dover (24. Aug. 1217) und bei Meapel (23. Juni 1283).

Daß Tauch er schon im Alterthum und also auch im Mittelalter ihre Kunste trieben, ift bekannt, bagegen überrascht uns in dem Gedichte "Salomon und Morolsse" eine
ledernes Taucherboot und im "Roman d'Alixandre" eine
Taucherglocke von weißem, mit Bleiungen verbundenem Glase,
welche im Innern durch Lampen erhellt und auf den Grund
bes Meeres niedergelassen wird, zu sinden. Ueberhaupt scheint
das von Bielen immer noch so hochnäss wie kurzsichtig verachtete Mittelalter im Besitz vieler mechanischer Kenntnisse
gewesen zu sein, welche verloren gingen und erst später wieder
entbeckt und erfunden werden mußten. Dazu gehört z. B.
der Gebrauch eißerner Schienenwege, auf welchen die
größten Lasten mit Leichtigkeit transportirt wurden. Auf
solche Manier transportirte man den Porphyr-Obelist, welchen
Constantin von Rom nach Byzanz schaffen ließ, in die letzt-

<sup>1)</sup> Einen fehr infirmctiven Anffat fiber "Das Seewesen ber germanifcen Borgeit" gab R. Berner in Bestermann's Monatsbesten. Oftober 1882. S. 84—104.

genannte Stabt.1) Dergleichen scheint auch Bustetus, ber Werkmeifter beim Dombau zu Pifa, in Anwendung gebracht gu haben; ihm werben bie Borrichtungen zugeschrieben, "burch welche gehn junge Mabchen mit Leichtigkeit folche Laften bewegten, welche zuvor kaum von taufend Ochsgespannen gezogen werden konnten". 2) - Ebenso war ber Bligableiter lanaft vor Franklin bekannt; ichon unter Domitian und Trajan fette man auf die Polonen aanptischer Tempel bobe mit Rupfer beschlagene Daften "um zu brechen bas Unwetter vom himmel";3) im 14. Jahrhundert hatte ein öfterreichisches Rlofter uber bas gange Saus und feine Rebenbauten gut verbundene Gifenftabe, wodurch ber Blit in die Erbe geleitet wurde; gleichzeitig mit und unabhängig von Franklin fette ber Prämonftratenfer Protop Diwifch (geb. 1696 + 1765) au Brendit in Bohmen ben erften Blitableiter über fein Pfarrhaus und veröffentlichte über bas von ihm entbectte Raturgefet eine von Maria Therefia pramiirte Schrift.") -Brieftauben maren, wie Sr. Schult in bem über bie Belagerung handelnden Kapitel nachweist (II, 382), icon ben Garagenen befannt.

Das 7. Kapitel befaßt sich mit der Buße und Entsagung des alternden Ritters, mit dem Todtenkult, Einbalsamirung, Bestattung, mit den Tumben, Grabplatten, Denkmalen. Dabei wären auch die im Innern der Kirchen an den Wänden aufgestellten Reiterbilder (z. B. im Dom zu Bamberg) einer weiteren Beachtung werth gewesen. Daß hierbei die Porträtzlehnlichkeit eine große Rolle spielte, ist z. B. aus dem Grabsteine Kaiser Rudolfs von Habsburg im Dom zu Spener ersichtlich, bessen Entstehung Ottokar von Steier so schön berichtet: wie der "kluoge steinmeh", dessen Namen er leider

<sup>1)</sup> Bgl. Ernft von Lafauly: Untergang bes Bellenismus. 1854. G.47.

<sup>2)</sup> C. b. Lüpow : Meifterwerfe ber Kirchenbaufunft. 1862. G. 41.

<sup>3)</sup> Ebers, Aegypten. 1880. II, 250.

<sup>4)</sup> Burgbach, Biogr. Legifon. 1858. III, 324 ff.

ein kurzer romantischer Nachkla Ludwig dem Baier, welcher in ( und Karl IV. empor.3)

Der Rückblick, welchen Herr Periode wirft, ist ein höchst eh beutsche Mittelalter und eine sehr heute so hoch gepriesene, über Alles Eifer als mit wahrer Kenntniß in "Richt im fünfzehnten und sechzehnt im zwölften und breizehnten sind in land die Werke entstanden, auf welch heit stolz zu sehn vollberechtigt ersche

land die Werke entstanden, auf welch heit stolz zu sehn vollberechtigt erschei Offenbar im Zusammenhange mit erschien nun endlich eine neue Auf hold's schönem Buche über "Die Wittelalter".") Trot des zweiband saft verdoppelten Seitenzahl ist der ändert geblieben, da die Eile, womit te Bernachlässigung das liebenswürdige

<sup>1)</sup> Abgebilbet I, 231.

<sup>2)</sup> Abgebildet in Gruet

Martt bringen wollte, bem Berfaffer nur furge Beit ließ, aus feinem reich angesammelten Materiale nachzutragen und einzuschalten. Die Darftellung, voll bober Schonbeit und Formvollendung, empfiehlt fich als eine febr finnige Letture, ber bas Bange burchwaltenbe ethische Beift verbient alle Un= erkennung. In neun Abschnitten werben, immer burch gleich= zeitige Zeugniffe, bie allgemeinen Benennungen bes Beibes und die Gigennamen, die Gottinen und die Priefterinen (nebst ben weisen Frauen und Beren), die Erziehung bes-Beibes und ihre rechtliche Stellung, ber ritterliche Frauen= bienft, bie Beftimmungen über Bermablung, die Gebrauche bei Berlobung und Brautlauf geschilbert; bann bie Stellung ber Chefrau und Wittme, bas gefellschaftliche Leben nach allen Schattirungen erwogen; ber lette Abschnitt umfaßt bie Tracht und Mobe jener Zeit. Soffentlich lagt nun auch eine neue Auflage von Weinhold's Buch über bas "Altnordische Leben" (Berlin 1856) nicht mehr lange auf fich warten.

#### LXVIII.

## Beitgenöffifche fatholifche Dichter.1)

Friedrich Rückert foll seinem Sohne den Rath gegeben haben, lieber Schuhmacher als Dichter zu werden, bann könne er sich wenigstens die Fußbekleidung besorgen, für Gebichte sorge heutzutage Jedermann selbst. Es scheint denn doch nicht so zu sehn, wenigstens hat sich in Berlin, dem

<sup>1)</sup> Zeitgenössische tatholische Dichter Deutschlands. Studien von Heinrich Reiter. Paderborn. Drud und Berlag von Ferdinand Schöningh. 1884. (V. u. 270 S.)

"Mabchen für Alles", ein Laben aufgethan, wie ihn Bader und Schlächter, Gevatter Schneiber und Handschuhmacher haben, mit dem Schildspruch: "hier werden Gedichte aller Art angefertigt." Es lebe die industrielle Dichtkunft! Alje trot der vielen Sperlinge, die im deutschen Dichterwald siene Kunft üben, weil sie "göttlichen Drang im sehnenden Busen" fühlen, ist das Handwerk noch von nöthen, um dem dringenben Bedürsniß zu genügen.

Außer den Sperlingen gibt es aber auch Rachtigallen, und auf sie aufmerksam zu machen, ist der Kritik Recht und Pflicht. Nicht an Uhland's Wort: "finge, wem Gesang gegeben in dem deutschen Dichterwald" liegt es, daß sich allerla Gevögel mit wohlseilem Dilettantismus krähend, singend, lärmend regt, wenn "Lenz und Liebe" den alten Sang von Sonne und Wonne in Masse wachruft. Gerade in unpoetisschen Zeiten tritt eigenthümlicher Weise diese krankhafte Ersicheinung auf. "Wem Gesang gegeben", nun ja, deren gibt es Gott Dank! noch, Rachtigallen, die freilich nicht im Lärm des Marktes ihr Lied erheben — will doch selbst der gefangene Singvogel nur im verhängten Käsig seinen Schlag wiedersinden, wie die schönste Blume im Verborzenen blüht.

Und folch' ächter Dichter von Gottes Gnaben führt uns Reiter eine stattliche Reihe vor, Geister, welche von Gott die Wünschelruthe empfangen haben, die langverloren geglandte Schätze hebt. Das sind wahrhaft meist ächte Dichter, die der Berfasser der Studien sich ausgewählt. Wie man die Welt und das Leben anschaut, so geben sie sich und, es kommt nur auf's rechte Auge an; das macht den Dichter, wie im arabischen Märchen die Zaubersalbe erst das Auge bestreichen mußte, damit es in den Tiefen der Erde selbst Smaragd und Rubin leuchten sah, und dem die Felshöhlen sich mit Goldschimmer aufthaten. Solchen Poeten geht der Dorn in Rosen auf, die Dissonanzen des Lebens wissen sie schließlich in Harmonie aufzulösen und selbst der Dämon

wird "zur Rraft, die ftets bas Bofe will und ftete bas Gute fchafft". Es find Dichter, bie nicht wie Blaten fich felber unenblich gefallen, fondern von benen gilt : "wer felbit fich gefällt, bleibt fteh'n, wo er fteht; boch wer in beftanbigem Fortidritt zu bewältigen fucht und zu fteigern die Runft, ber ift ber Runftler, ber mabre"; und es find tatholifche Dichter, beren Gebankenfreis mit bem Glaubensinhalt, ben bie Rirche wie einen Sternenhimmel eröffnet, weit und tief, beren Dichtung jebenfalls getragen ift von "Richt mit gu haffen, mit zu lieben bin ich ba". Diefe Boefie thut boppelt wohl nach ben Trompeterstücklein, die neuerbings bie Mauern Berufalems umblafen follten in Liebern "Wiber Rom" von "Pfaffentrug und Dogmengwang", "von ichwarger Bande und heiligem Baterlande", wobei man freilich vergaß, baß felbft bie Schreibfertigkeit in Germanien nicht ben alten Barenhautern entftammt, "bie fagen an beiben Ufern bes Dibeins und tranten immer noch Gins", fonbern bag alle Runft und Biffenschaft "Rom und feinen Rutten" zu verbanken ift, ob bieselben fich auf ber Reichenau ober in Corven wie Roah8= tauben niebergelaffen.

Gerade in unserer Zeit, die Gott zum Nichts und den Menschen zum Alles machen möchte, wobei dieser freilich doch zum Affensprößling sich muß begradiren lassen, thun gläubige, sittenreine Dichter noth, die es offen verkünden, daß es Höheres gibt als die Welt mit ihrer Lust, nicht bloß einen natürlichen Sternenhimmel als Liebesbrief Gottes auf blauem Grunde, von dem die Nacht das goldene Sonnensiegel löst, nein, auch einen viel höheren Sternenhimmel dessen, der sein Blut hinzgegeben, damit Reiner verloren gehe, durch den allein der Geisterwelt Licht, Aufklärung, Fortschritt gekommen. Webe der Zeit, in welcher alle Sterne der Schönheit erbleichen, in der nur das Erdhaste noch gilt, der Dollar Gott ist und der rohe Sinnenschmauß Vernunft heißt; wehe noch mehr der Zeit, in der die Kunst, die göttliche, nur mehr noch auf Erwerb ausgehend, sich in den Dienst der Gemeinheit begibt

Rirche, bas Lieb bas Gebet et und fprechen es aus, bag bie im Dienft ber gottlichen Wahr bie Rreugesblume auf ber So prangen muß. Much find es fe bichter, wie fo viele außer ber 3 Streit flopffechten ; achtfatholifch Duft bas innere Leben ohne offenbart. Die Boefie hatte eine ernfte bem bie fogenannten Claffiter G Griechenlande Lafter gepriefen, no fach Tannenmobel nur mit fathol fie hatte ben Menfchen wie Dofe führen, wo von Dan bis Berfabi Ginem liegt, wo "bas, was Alle b ter uns bleibt in wefenlofem Schein "himmeleluft vom Morgenlande". fünbigt, fie bat viel gu fubnen. G matit ober gar Moral fenn, wie ge und Lobwaffer fie handwertfam gen befferen Tagen aussprach, burchbru

armften Rinbe bie fre

bas vorliegende Werk noch übertrifft. Hier waltet denn auch die Beschränkung auf Deutschland, die wir dem ers fteren Werk wenigstens insofern gewünscht hätten, daß es in zwei Theilen: Inland, Ausland, statt Alles permixtim behandelte.

Seine Poeten gruppirt Reiter sub Lyrif, Epos und Drama. Freilich etwas gewagt, ba Manche wie Weber und Redwit ebenfo gut Lyrifer find, ja bie lyrifchen Partien ber Amaranth bas Bleibenbe ber Dichtung ausmachen; ba Dramatiter wie Ringseis und Molitor auch im Lieb ercelliren, und Beifebrobt wohl in bem Epos Genofeva fein Beftes ge= leiftet hat. Das hat bann Ungerechtigfeiten im Gefolge, wie es 1. B. von G. Ringseis beift (p. 248): "Der Bebante wiegt vor, eine rein lyrifche Gefühlsäußerung finden wir nur felten, fo bag in biefer Sinficht ihre Gedichte im Gangen nicht febr bebeutend find", als ob Ringseis nicht reigende, jur Composition berausforbernbe achte Lieber, jumal geift= liche, genug aufzuweisen hatte! - Den einen ober anbern Poeten hatten wir nicht ohne Bedauern vermißt, bieweil nach Blaten und Schiller nicht bas eine ober andere gelungene Lieb in einer Sprache, "bie fur bich bichtet und benft", nicht "viele Pinfelftriche" ben Deifter machen, wahrend wir mit Bedauern manchen tuchtigen Dichter entbehren muffen. Sin= geben wir Baumhauer und Zusner fur A. Baumgartner und &. E. Geibl unter ben Lyrifern, unter ben Dramatifern hatten Beidum, über ben wir hier bemnachft ein Gefammt= bilb geben wollen, und ber in "Schach bem Ronig" an ben großen Britten mahnenbe Schaufert nicht feblen burfen. Gine zweite Auflage holt wohl das Berfaumte nach. Gbenfo wird F. von Brackel bann wohl ben Gpifern eingereiht werben, bekennt ja Reiter felbit: "ben unlengbar bebeutenbiten Theil ber kleinen Sammlung nehmen bie meifterhaften Ballaben ein" (p. 13).

Die Glangtheile bes von feinem und tiefem Runfturtheil, umfaffenber Bilbung und friftallener Rlarbeit ber Stoff-



"Apostel bes Herrn" von zu tief ist, um vom Di werden. Halbvergessene Di stehen in neuer Beleuchtung

So möchten wir Keiter katholischer Dichtung nenner leben in einer Zeit heftigster ift es Aufgabe des Angegrif und von Zeit zu Zeit Heersch zu zeigen, daß ein zahlreiches sich um die verhaßte Fahne san schwendiger thun Werke wie politischen und parlamentarischer wenn man etwas gelten will.

### LXIX.

## Die St. Repomnt-Frage.

Ein unterfränkischer Forscher hat sich ber bankenswerthen Aufgabe bemächtigt, noch einmal gründlich zu untersuchen, ob es benn wirklich Einen Johann von Nepomuk oder zwei oder gar keinen gegeben habe. ') Die widersprechenden historischen Angaben über die Lebens = und Leidensgeschichte des im katholischen Bolke weit und breit verehrten Brückenpatrons hatten nämlich in der Hagiographie eine solche Berwirrung angerichtet, daß in neuester Zeit die Annahme zu überwiegen drohte: es habe ein heiliger Johann von Nepomuk nie existit und die ganze Legende sei nur eine Ersindung der böhmischen Seistlichkeit. Selbst die Canonisationsakten sind, unbeschadet der materiellen Nichtigkeit der über den Heiligen erbrachten Angaben, von den chronologischen Widersprüchen nicht unberührt geblieben.

Herr Dr. Amrhein hat nun ber katholischen Welt ben Dienst gethan und durch unermüdetes Studium ber Quellen, ihre kritische Bergleichung und chronologische Richtigs stellung die Eristenz Eines und alleinigen Johann von Nespomuk gerettet. Durch seine Bemühung durfte diese Frage für immer aus der Welt geschafft seyn; die wirkliche und

Siftorisch-dronologische Untersuchungen über das Todesjahr des hl. Johannes von Nepomut. Bon Dr. August Amrhein, Pfarrfurat in Berned. Bürzburg, Bucher 1884. S. 60.

ttettfrage heran: ob bes Beichtfiegels canonifir Jahre 1383 ober 1393 ert ihm im erften Theile bas 9 vater Gin und biefelbe Perfo erzbischöftichen Generalvitar Theile, bag nicht 1383, sonb bl. Johannes von Repomut ift. Er meint: die fceinbar in mutfrage" tonne ohne alle Schw gefest werben, wenn man nur unt Boreingenommenheit bem jur Frag bie ihm gebührende Stellung laff hppertritische Behandlung, wie fi angeblich 1383 ertränkten Johannes fei, zu bem im Boraus gesetzten In fahren habe bie Streitfrage nur noch es Jebem, ber fich mit bem Stubit beschäftigen wollte, bie größten Schwie er fich auf ben gur Behanblung ber tigen Standpunkt ftellte, um bon ba Material zu überblicken und aus dem fprechenden Meinungen und Behauptu historischen Wahrheit banotarius, bis zum August 1380, in der erzbischöstlichen Kanzlei zu Prag beschäftigt war und die während dieser Zeit von ihm eigenhändig gesertigten zahlreichen Urkunden in der zu jener Zeit gebräuchlichen Weise unterschrieb: Et ego Joannes olim Welklini de Pomuk, clericus Pragensis diwcesis, imperiali autoritate notarius publicus etc.1)

Diefer erzbischöfliche Rangleibeamte Johannes von Pomut wird 1375 Saus- und Tifchgenoffe bes Erzbischofs Octo von Blafim zu Brag und erhalt um biefelbe Zeit durch Brafentation beffelben bas Altarbeneficium SS. Erhardi et Ottiliae, welches ber genannte Erzbischof in ber von ihm erbauten Rapelle am Brager Domchore, auf ber Epiftelfeite nächft bem Sochaltare gelegen, geftiftet hatte. Durch ben Befit biefes Beneficiums, beren es unter bem Ramen "Bifarien" in ben Dom = und Collegiatfirchen nicht wenige gab, trat Johannes von Pomut als Domvitar in die Domgeiftlichkeit ein und mußte, ba auch die Bifare jum Chore verpflichtet waren, mit ben Capitular= und Domicellarcanonifern am ge= meinsamen Gottesbienfte bes Brager Domtapitels Theil nehmen. Bis jum 3. 1383 ober 1384 blieb Johannes in biefer Stellung eines Domvitars. Wenn nun berichtet wirb, ber "beilige" Johannes von Repomut fei 1375 burch Brafen= tation bes Erzbischofs unter bie Domberen aufgenommen worden, fo tann bies nur ber fpatere Generalvitar gewesen fenn, ber als Domvitar auch zu ben Domherrn gehörte.

1380 scheibet der Notar und Domvikar Johannes von Pomuk aus der erzbischöflichen Kanzlei aus, da ihm der Papst die Pfarrei St. Gallus in der Prager Altstadt übertrug und der neue Erzbischof Johann von Jenzenstein ihn zu seinem Geheimsekretär ernannte. Letztere Stelle bekleidete Johannes bis zum J. 1389, wo er zur Würde eines Generalvikars vorrückte; die Pfarrei St. Gallus pastorirte er bis zum 20. August 1390, dann trat er dieselbe an den bisherigen

<sup>1)</sup> Ein Facsimile hat die Frind'sche Denkschrift von 1879. Bgl. über biese Denkschrift Bd. 83 S. 558—60 dieser Blätter.

neugewählten Abt von Rla er, nebft feinem Collegen De Wengel von Deißen, am 20 und, nachdem bieje aus ber . rudbehalten, mit noch größerer und endlich Abends 9 Uhr in gefturgt. Un biefem 20. Da jahrlich in ber Prager Domfi trantten Generalvifar gehalten.

Der Leichnam bes Ertrantte jum Borichein und gwar, wie ausbrudlich bezeugt, am Donners von Raifer Rarl IV. eingeführt am Freitag nach bem weißen Ge 18. April gefeiert murbe. Bu ungeheure Menschenmenge ein un ber Leichnam am Borabend bes 9 ausgetrochneten Molbau aufgefu ichienen über bem Waffer bie gla Tag nach bem Reliquienfefte, ne bl. Rrengfirche beerbigt worben Greigniffen in gang Bobmen ver! beigeftromten Geitte

Tradition des böhmischen Bolkes außerhalb der Stadt Prag. Berschieden von diesen Festtheilnehmern waren die Bewohner der Stadt Prag, welche auch die geheime Ursache der Ersträntung des Generalvikars, nämlich seine frühere Stellung als Beichtvater der schon 1386 verstorbenen Königin Johanna kannten. Es ist aber selbstverständlich, daß erst nach Wenzels Tod diese Ursache öffentlich besprochen werden konnte und daß der Ursprung der Tradition, der als heiliger Marthrer versehrte und durch Wunder verherrlichte Johannes von Pomut sei wegen Nichtverletzung des Beichtsiegels ertränkt worden und zwar wegen seiner Stellung als Beichtvater der Königin Johanna, in der Stadt Prag zu suchen ist. Jene Chronisten, wie z. B. der Zittauer Chronist, Thomas Ebendorser und Paul Zidek, welche von den Pragern über diesen Gegenstand belehrt wurden, sühren daher diesen letzteren Grund an.

Es fteben fich also über Gin und biefelbe Berfon zwei verschiedene Stromungen ber Tradition gegenüber: außerhalb ber Stadt Brag im Unschluß an die Greigniffe bes Reliquien= feftes vom 17. bis 19. April; biefe trabitionelle Stromung über bie Auffindung am Borabend und Beerbigung am Tage nach bem Tefte beeinflußte bie Darftellung bes Martyriums bes Beiligen berart, bag man bie Ertrantung und fofortige Auffindung auf ben Borabend, und die Beerdigung im Dom auf ben Tag nach dem Fefte Chrifti Simmelfahrt verlegte. Letterer Festtag wurde nämlich von der traditionellen Stromung ber Stadt Brag bazwischen gebracht, weil ber in ber bl. Rreugfirche provisorisch beigesette Generalvitar am Tag nach bem Fefte Chrifti Simmelfahrt, welches 1393 auf ben 15. Dai fiel, nämlich am Freitag ben 16. Dai in ber Domfirche beerdigt worden war und biefe feierliche Uebertragung in bie Domfirche, an welcher fich junachft nur die Bewohner ber Stadt Brag betheiligt hatten, dem firchlichen Bebrauche gemaß ben Gebachtniftag gur firchlichen und öffentlichen Ber= ehrung bes ertrantien Johannes von Pomut begrunbete.

Bei ber Ertrantung bes Generalvitare haben wir alfo

au begehten: ben 20. Marg ale Tobestag, ben Borabend tes Reliquienfestes, 17. April, ale Tag ber Muffinbung, ben 19. April als Tag ber Beerdigung in ber bl. Rreuglirde, und ben 16. Mai, ben Tag nach bem Fefte Chrifti Simmelfahrt, als Tag ber feierlichen Beerdigung in ber Domfirde. Da nun die Siftorifer biefe einzelnen zeitlich auseinander liegenben Greigniffe nicht genau von einander untericieben und wegen Richtbeachtung ber boppelten traditionellen Stromung bes bohmischen Bolles auch bie zweisache causa Martyrii ber Ginen Berjon, bes fruberen Beichtvaters und fpateren Generals vitare Johannes von Pomut, nicht zu vereinigen mußten, finden wir in ber Literatur über ben bl. Johannes ben Reponut fowohl zwei ertrantte Johannes als aud verichiedene Tobestage für ben Beiligen. Dieje Um ftanbe tonnen aber nur in ber Berfon bes 1393 ertranten Generalvitare Johannes von Bomut ihre richtige Erffarung finden.

Wenn ferner ber Bafferftand ber Molban fo berichieben angegeben wird, indem nach ben Ginen die Dolbau bod anschwoll, nach anderen biefelbe austrodnete, jo geht iden aus ben angegebenen Tagen hervor, bag biefes wiederum für bas Jahr 1393 fpricht. Denn Konig Wengel lieft ben Johannes von Bomut nur beghalb in die Moldan frurgen. weil beffen Ertrantung in ber in Folge ber Frubjahrsuberschwemmung boch angeschwollenen Molbau ficher vorauszufeben war und ber Leichnam bes Ertrantten nicht fo leicht aufgefunden werden fonnte. Und barauf hatte es Ronig Bengel abgesehen. Das Baffer ber Molbau verlief fich nach und nach in größerem Dage als fouft, fo bag ber Leichnam am Reliquienfeste aufgefunden werden fonnte, und baber heißt es bei anderen hiftoritern, g. B. Dubravius und ber Chronit Rraffts, ber Fluß fei bei ber Ertrantung bes Beiligen ploglich ausgetrochnet und brei Tage in biefem Stande verblieben, bis die Leiche bei St. Beit (Dom) begraben wurde. Dann beißt es wieder, jum Anbenten an

den 1393 ertränkten Generalvikar Doktor Johannes sei die Moldan ganz ausgetrocknet. Diese vollständige Austrocknung der Moldau und allgemeine Dürre, in Folge deren das Bolk gegen König Wenzel murrte und letzterer aus Prag entstoh, trat nach dem Reliquienseste (18. April) ein und dauerte solange, die der Ertränkte am 16. Mai in der Domkirche beerdigt war. Da die außerordentliche in ganz Böhmen besmerkliche Trockenheit mit des Generalvikars Beerdigung in der Domkirche zum hl. Beit ein Ende nahm, wurde dieselbe als ein Wunder zum Andenken an den ertränkten Doktor Johannes erkannt.

Für jenen Punkt ber lleberlieferung, ber Heilige sei vor seinem Tobe nach bem berühmten Wallsahrtsorte Altenbunzlau gepilgert, haben wir gleichfalls ein historisches Zeugniß für den Generalvikar, da wir wissen, daß derselbe aus Prag nach Raudnitz zum Erzbischof entstoh und bei dieser Flucht auch das zwischen Prag und Raudnitz gelegene Altenbunzlau berührte. Un demselben Tage, an welchem Johannes von Pomuk mit dem Erzbischof nach Prag zurücktehrte, d. i. am 20. März 1393, wurde er in der Moldau ertränkt, was auch dem Heiligen von 1383 begegnet seyn soll.

Aus dieser kurzen Stizze läßt sich erkennen, daß die wichtigsten Ereignisse aus dem Leben des heiligen Johannes von Pomuk oder Nepomuk — diese Namen sind gleichbes deutend — in der Person des 1393 ertränkten Generalvikars historisch nachgewiesen werden können, während für einen 1383 ertränkten Beichtvater außer der für benselben beanspruchten Ueberlieserung des böhmischen Bolkes, die aber nur im Anschlusse an die Ereignisse des Jahres 1393 entstanden ist, keine historischen Zeugnisse vor dem 16. Jahrshundert vorhanden sind. Die von den einzelnen historikern gewählten Darstellungen des Marthriums enthalten natürlich viele Ausschmückungen, die in der subjektiven Aussachung des betreffenden Autors ihren Grund haben und daher auch



# Die Thätigfeit bes öfterre jüngsten Sig

Sang= und klanglos enbet reichischen Reichsrathes, um i nommen zu werden und im Be ihren befinitiven Abschluß zu Abgeordnetenhauses Smolka rich Worte an die Scheidenden und fröhliches Wiederschen aus. D

Werfen wir einen Blick vertretung während ber letzten ( bie Ueberzeugung auf, daß si Lebensmüdigkeit, wie sie in höhr eintritt, bemächtigt hatte. Now geordneten in

Linken nicht abgeneigt, die Bahn der Abstinenzpolitik, die man den Czechen einst so sehr übel genommen, zu betreten. Die officiöse Journalistik, ungeschickt, wie sie seit jeher war und wie sie, falls es so spät noch etwas derzleichen geben sollte, bis zu Andruch des jüngsten Tages bleiben wird, wehrte sich mit Händen und Füßen dagegen und bot ihre ganze, freilich nur höchst bescheidene Beredsamkeit auf, die Linke des Hauses von jenem Gedanken abzubringen. Wozu und warum die Regierungspresse solche Anstrengungen machte, ist uns noch heute um so weniger erklärlich, als das Ministerium ja wissen konnte, daß der Streit um die Abstinenzpolitik, der sich im Schoose der Opposition erhob, ein rein akademischer war und zu keiner praktischen Lösung führen sollte.

Trat die Minorität aus bem Reichsrathe aus, fo mußte fie die Bugel ber Berrichaft auf langere Zeit ben Sanben ber gehaßten Regierung überlaffen, minbeftens auf fo lange, als nothwendig war, um Neuwahlen anzuordnen und die angeordneten in Bollzug zu feten. Das Minifterium bebielt während ber Beit freie Sand und vermochte feine Dagregeln zu treffen. Die Regierung konnte fich ohne Unwendung verwerflicher Mittel ein Bahlrefultat fichern, wie es die letten Reichsrathswahlen ergeben hatten. Das ware aber für bie Opposition bei weitem nicht bas Schlimmfte gewesen. Die Wahrscheinlichkeit eines Migerfolges ber Bahlcampagne lag zu Tage und die Minoritat hatte eine noch weiter gebenbe Berringerung ihres Perfonenstandes zu befürchten. Bei ber numerisch geringen Majoritat war es ber Opposition ein Leichtes, fich maßgebenden Ginfluß auf ben Bang ber Beschäfte zu wahren und die Behandlung ber Schulfrage, refpettive ber Schulnovelle, hatte gezeigt, bag bie Dajoritat wiber ben Willen und die Buftimmung ber Linken teine einschneibenbe Menderung durchzuseten im Stande fei. Sollte die Minoritat nun biefe gunftige Position in die Schange ichlagen und gegen eine mahrscheinlich viel ungunftigere vertauschen?

Daran war nicht gu benten und bachte auch Riemand

Die Anhänger sollten burch Anschluß bewogen, die Geg burch die Schen vor Spettiftimmt werben.

Burben die Ziele ber Opp fo kann man ihren Bersuch b resultatios bezeichnen. Die R ohne Auftrag ein, der oppositio entbehrter Anerkennung, und i das kränkende Epitheton "faktio zu streichen.

Wie bisweilen spätere Erei, Klärung früherer bienen, so tra Session ein Augenblick ein, da die Auswallung die Räume des Sathatsächlich und praktisch durchfül vorher theoretisch geplant wordischienen nun ohne Bergleich güt Erodus war leichter zu rechtfer es aber bei der momentanen Tkehrte vollzählig in den alten Spposition es Angesichts der arbeitenden Ra

feiner Zeit zu fo icharfem Ausbrud als mabrent ber letten Geffion, beren Thatigkeit bauptfachlich ber Cocialreform gewibmet war. Begreiflich wird biefes Berfahren burch ben Grundcharatter ber Opposition. Dieje fest fich aus Mannern aufammen, beren Lebenslauf, Erziehung und Gefellichaft fie einer Socialreform, wie fie von ber Rechten bes Saufes beabiichtigt und vorgeschlagen wurde, abhold macht. Die Gegner jener Reform leben von Renten, Die fie in ber Eigenschaft von Beamten, Profefforen ober Capitaliften genießen; fie find Fabritanten ober Aftionare lucrativer Unternehmungen biefer Art; fie haben bei ber beabsichtigten Reform nichts gu gewinnen, aber wohl einzubugen, und wo fie auch perfonlich unberührt bleiben, haben boch Freunde und Befannte und bisber ale Autoritaten geltende fociale Großen barunter gu leiben. Dazu tritt ber Umftand, baß fich ber politische Gegner für bie Reform erhitt: Grund genug bie Opposition gur Ergreifung bes Gegenfages zu veranlaffen.

Bie fich die Berhältniffe mabrend ber liberalen Mera in Defterreich geftaltet haben, fo fant bas eigentliche Bolf gur misera contribuens plebs berab, wahrend einzelne aus bem oft truben und ichmutigen Abgrund als leuchtende Sterne bes Befiges und Unfebens empor tauchten. Der gefegnete Mittelftanb, ber in befferer Zeit als die Gaule bes Staates betrachtet wurde, ift in raschem Dabinschwinden begriffen. Gin unerhörter Steuerbruck in Berbindung mit der progreffiven Steigerung bes Preifes aller Lebensmittel und ber Bohnungen, aber auch Bergnugungefucht und die Begierbe, es anbern Bemittelten gleich ober guvor gu thun, ein fich über alle Schichten ber Bevolferung immer weiter ausbehnenber Lurus vernichteten ben alten Wohlftand und werden ichon bie nachfte Generation unter bas Riveau ber Besithenben binabbruden und bem Proletariat einfügen. Das Rleingewerbe murbe gum Theile burch bie freie Concurreng (Gewerbefreiheit), gum Theile burch ben fabrifmäßigen Betrieb bes Gewerbes ruinirt. Der Bauernstand fiel, von ber Steuerlaft erbrucht, ber Ber=

schuldung anheim, und es ift nicht länger fraglich, das en, ohne außerordentliche zu seinen Gunften getroffenen Wastregeln, der Abstiftung entgegen sieht. Die Industrie entwicklet sich unter Gründung einer modernen Stlaverei, die an Härte Alles übertrifft, was uns über dieses Brandmal des klassischen Alterthums überliefert ist. Wie aus der antiku Stlaverei, als sich unter den Mancipien ein Spartatus fand, der römische Sklavenkrieg entstand, wie sich aus den unerträglichen Berhältnissen des Landmannes am Ausgang des Mittelalters der Bauernkrieg entwickelte: so steht heute schen der Fabriksslave gegen seine Bedrücker auf, und es ist zu bestürchten, daß alle problematischen Eristenzen, Jeder, der nichts mehr zu verlieren und bei dem allgemeinen Umsturz nur zu gewinnen hat, mit ihm gemeinsame Sache machen und an dem Krieg wider den Besit Theil nehmen werden.

Die Welt theilt sich anläßlich ber socialen Frage in zwei Heerlager. In ber Einen wird die Rothwendigkeit einer radicalen Heilung ber socialen Uebel erkannt und Hand ans Werk gelegt, in der andern sehlt es entweder an der Erkenntniß oder doch an dem Willen aus der Lage die logischen Schlüsse zu ziehen. Dort wird an der Besserung der Zustäm raftlos gearbeitet, hier die Arbeit rastlos verhindert.

In Desterreich gelang es, die Majorität des Abgeordnetenhauses für den Gedanken einer gründlichen Socialresorm zu gewinnen. Hätte die Opposition sich auf ihren, wir sagen nicht auf den Bortheil der Bedrückten und Enterbten, verstanden, sie hätte sich an die Spitze der Resormer stellen und die Lösung des allerdings schwierigen Problems in die Hand nehmen mussen. Der personliche Eigennut überwog aber die politische Opportunität, und die Opposition ließ sich nur widerwillig zur Behandlung einer Frage drängen, die ihren subjektiven Wünschen und ihrem individuellen Dafürshalten so ungelegen als möglich kam.

Die Taftit ber Minoritat lagt fich mit wenigen Strichen fennzeichnen. Gie lief auf bie reine Regation alles Wefent-

lichen und, wo bas nicht möglich ichien, auf Abichwächung ober minbeftens Bergogerung jeber Beichluffaffung binaus. Parallel mit biefer Strategie ging man mit Legung geheimer Minengange vor. Ramentlich fehlte es nicht an Berbachtigung ber Absichten jener Parteifraftion, welche fich bie Socialreform besonders angelegen fenn ließ. Man imputirte ben abeligen herren im Reichsrathe Brreführung ber öffentlichen Meinung und Demagogie. Gie migbrauchten, hieß es, bie fociale Frage als Mittel zu felbitfüchtigen Zweden, fie benütten bie Arbeiter als Sturmbod wider bas liberale Burgerthum, fie predigten ben Claffenhaß, um im Truben zu fischen, und fpielten bas Proletariat gegen bie Besitzenben aus. Dieje ichwerwiegenben Bormurfe murben ohne ben geringften Schein von Berechtigung erhoben, ja ohne bag man fich auch nur die Mube gab, die Beweisführung bafür angutreten. Als aber die anarchiftischen Beftrebungen in Defterreich greifbare Formen angenommen hatten, zeigte bie Opposition ben traurigen Muth, auf bie begangenen Berbrechen als bas Probutt bes lebereifers ber Socialreformer binguweisen und eben jene Cavaliere, die fich für die Gefellichaftereform eingesett hatten, als bie eigentlichen Branbftifter gu bezeichnen.

Daß die allgemeine Beunruhigung, welche die anarchistischen Umtriebe hervorriefen, nicht fördernd auf die angebahnte Socialreform wirken konnte, steht ebenso seit, als es fraglich bleibt, ob die Regierung der guten Sache durch die außerordentlichen Maßregeln, welche sie ergriff, wesentliche Dienste geleistet habe. Wenn wir gut unterrichtet sind, so bot das Gesetzureichende Handhaben zur Beherrschung der Situation und war die Schaffung eines Ausnahmezustandes nicht unbedingt nothwendig. Wohl aber scheint die Polizei, welche in ihren Organen dem Angriff unmitteldar ausgesetzt war und die Folgen in erster Linie zu tragen hatte, in einer Anwandlung von Miß= oder Kleinmuth, den Kormalzustand für unzulänglich erklärt und auf außerordentliche Bollmachten gedrungen zu haben. Man hatte es denn auch mit der Ein=

führung des kleinen Belagerungszustandes so eilig, daß um sich nicht einmal zur unbedingt nothigen Borbesprechung in den ungarischen Ministern Zeit nahm. So geschah es, die die anarchistischen Untriebe jenseits der nahen Grenze um gleichsam unter den Augen der österreichischen Gensbarmere ungestört fortgesetzt werden konnten, während man in Wien das Andrechen des nächsten Morgens nicht abwarten zu dürfin glaubte, um die Sicherung der Ruhe keinen Augenblich werzögern, und so mitten in der Nacht die Ermission von nahebei zweihundert anarchischer Tendenzen verdächtigen Arbeitern bewerkstelligte.

Glaubte die Majorität des Hauses dem vierten Stam durch ihre unablässigen Bemühungen für das Wohl der arbeitenden Klasse und der Kleingewerdtreibenden einiges Bertrauen eingestößt und eine günstige Wendung vorbereitet zu haben, so mußte die außerordentliche Maßreglung die Lage der Dinge mit einem Schlage ändern, mindestens aber das Resultat der gemachten Anstrengungen zweiselhaft ersicheinen lassen. Daß sich die Freunde der Socialresorn durch diese Bereitlung ihrer Bemühungen nicht entmutdigm ließen und zu kämpsen sortsuhren, darf wohl als zweiselloss Beweis für die Reinheit ihrer Absichten und die Löblichkeit der angestrebten Ziele gelten.

Wenn wir auch die Regierung nicht der Harte besichtligen wollen, so vermögen wir aber auch nicht ihre Umssicht und Unterscheidungsgabe rühmend hervorzuheben. Sie mußte unseres Dafürhaltens, wo sie bei den unteren Organen auf zu große Aengstlichkeit oder ausschließlich polizeiliche Instinkte, Recriminationen und bittere Erinnerungen stieß, mäßigend und milbernd einwirken und von sich weisen, was nur als Produkt jener Motive erschien. Es kamen aber Fälle vor, wo kein dringliches Moment die angeordnete Aussweisung rechtsertigte, keine Betheiligung an anarchistischen Bestredungen nachweisbar war und Private, wie selbst ganze Gemeindevertretungen vergeblich um Benadigung einschritten.

Wir können kaum glauben, daß man auf berlei Wegen ber staatlichen Ordnung neue Freunde schafft ober Gegner in solche verwandelt.

Eine alte Klage, welche schon der zu früh verstorbene liberale Abgeordnete Friedmann mit aller erdenklichen Energie vorgebracht hatte, kehrt in den verschiedensten Gestalten und Berkleidungen immer wieder zurück, die Beschwerde über die Corruption der Wiener Tagespresse. Ihr gesellte sich auch im Laufe der jüngsten Zeit die Beschuldigung bei, daß jene Corruption auch im Abgeordnetenhause auf Beschönigung, wenn nicht ausdrückliche Billigung, rechnen könne. Die Affaire Kaminsky, die man aus den österreichischen Zeitungen genugsam kennt, gab Anlaß zur Ernenerung der gerechten Borwürfe.

Dan weiß, daß eine Untersuchungscommiffion niebergesett murbe. Es fam bei ber Untersuchung nichts Rennens= werthes heraus. Berichiebene Journale hatten Gelb empfangen. Die "Tyroler-Stimmen" glaubten zu wiffen, bag bie "Deutsche Beitung" in Wien aus bem Schwarz'ichen Dispositionsfond betheilt worben fei. Der Rebatteur ber genannten Zeitung, ber zugleich Abgeordneter und Mitglied ber reichsrathlichen Opposition ift, Beinrich Reschauer, meinte die "Enroler= Stimmen" mit barichen Worten abthun zu fonnen und provocirte auf biefem Wege eine Ehrenbeleidigungsflage bes Rebatteurs jenes Blattes. Die Gerichtsverhandlung endigte mit ber Freisprechung Reschauers und bem Bestanbniffe, bag bie "Deutsche Zeitung" nicht mit viertausend Gulben, wie ber Rebatteur Recheis angegeben, fonbern mit "fiebentaufend Gulben" für "Terteinschaltungen" betheilt worden fei. Für bas große Bublitum lagen nun bie internen Borgange flar am Tage. Es wußte jest, was es von ber gerühmten "Schule ber Erwachsenen", wie bie Tagespreffe in liberalen Journalen bezeichnet worben war, zu halten habe. "Juben= schule" nannten es bie Ginen , "Schule ber Corruption" die Undern; die liberale Breffe fant, fur ben Augenblick mindeftens,

brange, Bergensneigung opposition im fie für bie Erneuerung öffentliche Meinung, die Falle abseits ber Tagespre Biberftand gegen die milb fich in dem vorgelegten Con Die von ihren Wählern üb biefer Frage zu nehmen gebi schickten sich nun zur Aufführ jte vielleicht seit ber Beltscho obachtet wurden. Die Berrent, wildeste Berg erweichen muffen; leicht gerührten Mandanten blieben Der liberale Abgeordnete l'enfant terrible seiner Partei, hi Bablericaft aus bem Schlummer unfanft aufgerüttelt und zum Nach Diefer Bollsvertveter, der feinen ( Convents ber vereinigten Linken ane auf eigene Fauft zu operiren, der, wen fich doch an ausländische Gottheiten h Götterbilder ber Heimath verlacht Schwächen ichonungslos aus mäßigen Ghai

Beisen wie Unweisen gleich verständlich aus, daß seine eignen Parteigenossen auf ihren curulischen Stühlen vom Schwindel befallen taumelten und sich angsterfüllt an den Präsidenten der Bersammlung anklammerten.

Worte wie "Corruption" und "Trinkgelo" flogen nur so hin und her. Man konnte, wenn vollkommen fremd, einen Augenblick benken, daß die gesammte Opposition auf der Anklagebank siße und mit ihren Helfershelfern außer dem Hause dem Urtheil des Gerichtes entgegenharre. Was dem stürmischen Ankläger erwidert wurde, schien kaum der Rede werth und war in keinem Falle geeignet, die Wirkung seiner Philippika adzuschwächen. Diese Wirkung zeigte sich aber unmittelbar darauf in den Wählerversammlungen, welche die liberalen Führer zu veranstalten so unklug waren oder die aus der spontanen Initiative der Mandanten hervorgingen.

Dr. Ropp, ber fich nach feiner eignen Musfage ben beiligen Ivo gum Mufter genommen und Reichen wie Urmen mit gleicher Bergenswarme bie Sand brudte, Dr. Ropp, ber als .. res miranda populo" zu gelten ben Ebrgeig hat , ob= gleich er Brn. Reschauer wiber die "Tyroler-Stimmen" und ben Fabritanten Biefenburg gegen ein fatprifches Bochen= blatt vertheibigt batte, bas an Biefenburgs Menschenfreund= lichkeit nicht recht glauben wollte, wurde zur Rieberlegung feines Manbates genöthigt. Beinrich Reschauer, ber schlaue Erfinder ber "Terteinschaltungen", folgte ihm sprungweise auf bem Wege nach und Wiefenburg, mit bem wachsweichen Bergen, erhielt über Karlsbab die erfte Berwarnung ber Babler. Allerbings gelang es bem zweiten 3vo im inneren Stadtbegirt gelegentlich ber Ergangungswahl fur ben mit Tob abgegangenen Abgeordneten Kuranda fich ein ftilles Platchen zu erobern, bon bem aus er mit einem gewiffen Sicherheitsbewußtseyn ein Fullborn aller menschlichen Thor= beiten über Stadt und Band ausgießen mag, aber fein alter Wahlbegirt ging verloren und durfte über Jahr und Tag auch feiner gangen Partei verloren geben.

Das bluthenweiße Bewand, in welchem bie lebrhafte liberale Tagespreffe bem Bublifum bisher ericbien , ift inte von haglichen Gleden entstellt; Die Gilberlinge, um welde öffentliche Meinung ausgeschrotet und eingehandelt win, flingen uns noch in ben Ohren nach, rollen vor ben Augen bes arglofen Beobachters noch immer auf bem grunen Tijd. Es handelt fich jur Beit nicht um Erneuerung bes Morb babn-Brivilegiums ober Berftaatlichung, fonbern um Kauftich feit ober Integritat. Wer in fo blubenbem Stole über Ibeale gu fprechen und gu ichreiben verfteht und fich bit jeber Gelegenheit auf die boberen Guter ber Denichbeit beruft, wer gleich einem indischen Gatir vor fein Bublitum tritt und es von dem Berteltagtreiben abmabnt und für ab ftratte Begriffe gu begeiftern ftrebt : bem ftebt es ichlecht an fich beimlich in die Schnapsbube zu ichleichen und bort in edelhaften Tufel zu betrinten. Dan borche boch auf bie Saurt rebner ber vereinigten Linken, man ichlage boch in ber Reuen Freien Breffe" und "Deutschen Zeitung" nach, wird ba nicht ununterbrochen in hochtonenben Rebensarten an ben Ibealise mus ber Borer und Lefer appellirt? Wie ficht aber bie table Birflichkeit aus? Gie gleicht einem forgfaltig quem arbeiteten Rechnungserempel, wie ein Gi bem andern, um bat mit ben bochften Gutern ber Menfcheit nichts, mit fleinlichen Privaterwerbungen bagegen vielleicht Giniges zu thun.

Das Alles ist tein Arbeitsresultat des Parlaments; aber woher jollen große Resultate bei dem fortgesetten Parteihader, der Unentschlossenheit der Regierung und den hunderterlei Rücksichten, welche die Majorität zu beobachten hat oder doch beobachten zu mussen glaubt, herkommen? Die Arbeitsfrucht der parlamentarischen Mehrheit ist klein, unansehnlich und kaum genießbar. Wir meinen, daß das Gine Gremplar der Boltsschuls Novelle zur Inustrirung der Wahrheit des aufgestellten Sabes genügte. Aber der ehrliche Pflanzer trägt an der Mißernte keine oder nur geringe Schuld. Raupensfraß und Rachtreif haben die Frucht am Baum verdorben.

Wenn jeber Rampf fo endete, wie ber um bie Boltsichule, wir wüßten feinen befferen Rath zu ertheilen, als alle Baffen zu Gelb zu machen und aus bem Erlos freie Schulen au errichten. Etwas, aber nicht viel beffer fam man mit ber Socialreform vorwarts. Unläglich ber Beftimmung bes Marimal = Arbeitstages ift bagegen tein Gewinn gu ver= zeichnen und weit eber eine halbe Rieberlage, ba es bem Feind gelang, ben crebengten Trant bis gur Untenntlichfeit gu vermäffern.

Wir mußten uns felbft belugen, wenn wir von Soffnung auf Befferung biefer unerquicklichen Buftanbe rebeten und von dem abborrenden Boden noch ichmachafte Fruchte er= warteten. Man wird im nachften Berbft und im barauffolgenben Winter, und fo lange bie gleiche Mannschaft an Borb bes Schiffes bleibt, bie nämlichen Bbrafen und Bornesausbrüche zu horen bekommen, und es wird abermals Alles pro nihilo fenn. Go wurde es in alle Ewigkeit fortgeben wenn feine Menberung in bem Stimmverbaltniffe ber beiben großen Parteien eintrate.

Die Regierung bat vielleicht fein Intereffe an einer fo burchgreifenden Menderung, und es mag fenn, bag ihr bas gegenwärtige Berhaltniß bequem buntt; aber bas öfter= reichische Bolt hat bagegen vollen Grund fich mit Dacht und Rraft gegen bie Fortbauer ber unerträglichen Situation gu ftemmen. Bir leben unter gu Recht beftebenben Befegen, bie wir formlich aufzuheben nicht die Gewalt besitzen, mahrend fich auch bie Gegner außer Stand feben, die natürlichen und logischen Consequengen aus ihnen zu gieben. Ueberall Schein, Taufchung und nur geringe Wefenheit. Man tommt mit ber liberalen Gesetgebung augenscheinlich nicht vorwarts. Run ware es bas Rlugfte und Befte, aber auch Ehrlichfte, mit jener unpraftischen Gesetgebung gu brechen; aber man will nicht brechen und boch vorwarts fommen. Diefer Wiber= fpruch führt zu Berwirrung und Abichwächung bes Rechte= 67

LXXXXIII

bewußtsenus, zu juribischen Kunftftuctlein und par-Interpretationen.

Barum will man aber mit ber liberalen Gefetgebung aufraumen? Beil man in ben Regierungefreifen felbfi nicht zur richtigen Erfenntnig ber Reblerbaftigfeit jem fetesfabritation fortgeschritten ift, und weil bie Theiln an jenen gesetsgeberischen Aften fich noch in Memter Burben befinden, endlich weil man fich bie Rudgug auf bie liberale Referve nicht fperren und abichneiben will. Go lange bas Berhaltniß ber confervativen au liberalen Bolfevertretern bas nämliche bleibt wie jest, tam auch ber Regierung bie Borficht, mit welcher fie über ben Be und die Bollgabligkeit bes liberalen Requifits macht, taun übeln. Die aftuellen Minifter haben ben Rubm ber Tarf und bes Beroismus ber lleberzeugung ja nie in Ansprud nommen, und Graf Taaffe hat ju feiner Zeit behauptet. b fich jum Marthrer politischer Gesimmungstreue berufen ! Man foll ben Leuten nie anbichten, wovon fie nichts u wollen; bas ftreift an Betrug im Allgemeinen und an @ betrug insbesonbere. Bas bem öfterreichischen Bolfe ob ift bie Pflicht, seine Gefinnung burch bie Bahl feiner treter gum Ausbrud gu bringen, und bagu icheint ums e Soffnung vorhanden zu fenn.

Wenn die Landtagswahlen als Borspiel ber Wahler ben Reichsrath zu betrachten find; wenn es erlaubt ift, ber gegenwärtigen Witterung auf die meteorologischen scheinungen, die über Jahresfrist eintreten werden, zu schlief bann dürfen wir boch sagen, daß einige Anzeichen ber Besser vorhanden seien.

Dr. G. E. S.

# LXXI.

### Beitlänfe.

Sociales und Politisches aus den Parlamenten in Berlin. Das "Recht auf Arbeit."

Den 12. Juni 1884.

Der Kanzler ist selbst wieder in der parlamentarischen Arena erschienen; es war also vorauszusehen, daß die Funken stieben würden. Die "Kreuzzeitung" meinte, "die gewaltigen Reden", die der Kanzler über die Berlängerung des Socialistenschehes gehalten hat, müßten "einen fascinirenden Eindruck" gemacht haben. Da und dort mag aber der Eindruck doch ein ganz anderer gewesen seyn. Staatsmännisch sind diese Reden allerdings eine unverzleichliche Erscheinung. Bon der Sache enthalten sie zunehmend weniger, von der eigenen Persönlichsteit immer mehr. So spisten sich auch die Reden über das Socialisten-Gesetz in den Satz zu: Entweder gebt Ihr mir das Gesetz, wie es liegt, oder ich werde mich sosort an die Wähler wenden, um eine Mehrheit von Bertretern nach meinem Geschmack und Willen zu erhalten. Er hätte dieß, sagt man, vorgezogen.

Das war im Reichsrath, beffen Mandat heuer noch ab= lauft. Aus bem preußischen Ministerium will fich ber Rang=

ler ganz zurückziehen, also auch im preußischen Landtag n mehr erscheinen. Selbstwerständlich würde auch hier sein sönlicher Wille nach wie vor maßgebend seyn. Aber Zurücksetzung würde sich doch fühlbar machen und der Lant hinter dem Reichstag immer tieser in den Schatten tre Noch einige Zeit vor Pfingsten ist der Landtag plötlich o Sang und Klang entlassen worden. Das gesetzgeberi Resultat seiner halbjährigen Session war, trot angestren, Wühe und Arbeit, nicht viel mehr als Rull. Aber er i lehrreich für die katholische Bevölkerung des Landes. Hin einer der letzten Sitzungen konnte das Centrum sich neu dings überzeugen, wie der maßgebende Einsluß sich dem gu Rechte der Katholiken in Preußen gegenüber verhalte.

Es war das dritte Mal in der Session, daß die zigierung durch Anträge oder Interpellation die katholise Beschwerden zu hören bekam. Dießmal brachte der Abgeonete Windthorst einen Antrag ein, der sich auf die Dahr und Tag von den Conservativen ausgegangene Resution, den sogenannten Antrag Althaus, bezog und laute "die Erwartung auszusprechen, die kgl. Staatsregiern wolle in Aussührung der vom Hause der Abgeordneten 25. April 1883 gesaßten Resolution dem Landtag nunmbaldigst und spätestens in nächster Session den Entwurf ein Gesehes betr. organische Revision der bestehenden kirchenpotischen Gesehgebung vorlegen".

Man sollte meinen, jedem ehrlichen Menschen mußt bie Zeitungen, welche Tag für Tag die Einzelheiten üb die Behandlung der katholischen Angelegenheiten in Preuß berichten, in der Hand vor Entrüstung zittern. Der Antrasteller hat auf das Bersahren in der Dispenssache, auf de Einbehaltung der Pfarrgehälter, aus welchen die Nothsee sorger eine Unterstützung hätten erhalten können, auf de Thatsache hingewiesen, daß man es nichteinmal für der Deut werth gehalten habe, die diskretionären Bollmachten wege

bes Difpenfes vom Bifchofseib und Aufhebung ber Sperre fich verlangern ju laffen, bag alfo ber Culturfampf eber wieber einen Schritt vorwarts gemacht habe, als gurudgegangen fei. Wir felbft hatten es vor Jahr und Tag nicht für möglich gehalten, bag bie Regierung ihre eigene, vielfältig gegebene Berficherung, wie fehr ihr bie Bieberherftellung bes firchlichen Friedens am Bergen liege, berart Lugen ftrafen wurde. Aber auch biegmal war vom Miniftertifch eine beftimmte Erklarung, wo fie benn eigentlich hinaus wolle, nicht gu erlangen. Es murbe fich einfach wieber auf bie Rote vom 5. Mai vor. 38. berufen. Die Confervativen ftimmten benn auch, bis auf fieben lonalgefinnte Berren, gegen ihren eigenen vorjährigen Untrag. Ihre Ausrede war, bag bie Berhandlungen mit ber Curie noch ichwebten. In Bahrheit hatte bie gouvernementale Preffe bie "Bolen" wieber auf= marichiren laffen, und aus welchem Loche biefer Bind jebesmal pfeift, ift fur Riemand ein Gebeimnig.

Schon bei ber Interpellation wegen ber Fortbauer ber Behaltsfperre in ber Erzbiocefe Pofen wurde ber polnifche Bopang wieber vorgeführt, und bas befannte nabestebenbe Blatt hat feitbem nicht aufgehort, "Abel und Rlerus" in Polen bes beabfichtigten Lanbesverraths, bas Centrum aber als beimlichen Complicen ju verbachtigen. Gie follen ben Rrieg mit Rugland angeschurt haben, um bie preußische Monarchie um ihre polnifchen Gebietstheile zu verfürgen. Aber war benn ber verftorbene ruffifche Rangler Fürft Gort= ichatoff, maren Stobelem und Genoffen Bolen, und ift etwa Mles erlogen, was Berr Morig Buich erft jungft über bie Urfachen ergablt bat, warum noch im vorigen Jahre ber Musbruch eines beutsch=ruffischen Rriegs an einem Faben bing? Une wenigftens ift in ber gangen Bubliciftit im Reich nur Gine Stimme befannt geworben, welche bie ernftliche Abrechnung mit Rugland und die Wieberherftellung Bolens als eine politische und wirthschaftliche Rothwendigkeit erklarte. Diese Stimme aber geborte nicht einem Bolen an, sonbem einem hervorragenben Mitglieb ber preußisch = conservation Partei; seine Schrift wurde zuerst in dem Berliner hofprediger-Organ veröffentlicht, und ber Berfasser ist seinerzeit an der Spige der "Kreuzzeitung" gestanden. 1)

In ber Landtagefitung vom 17. Dai niber ben Alte baus'ichen Untrag ertlarte ber Abgeordnete Freiberr ven Schorlemer am Golug einer langen Mufgablung aller ber Barten, Ungerechtigfeiten und Bebrudungen burch bie Mais Befete: "Benn biefe Bebruckung fortbanert, wenn Alles nur Willfur ift und bistretionare Gewalt, fo ift bagegen unfer Ctanbpuntt gang einfach ber ber entschiedenften Oppofition und bes energischften Rampfes." In feiner Rebe ballte die Indignation nach, welche bie Delegirten-Berfammlung au Roln vom 14. April erfüllt hatte. Damals hatte bas nabeftebenbe Organ in Berlin bohnifch erwidert : ob ben Serren vielleicht bie Bieberherstellung ber Buftanbe vor 1840 beliebe? Aber auf bie Erwiberung aus ben Rheintanben bat bas Blatt nicht weiter geantwortet. Diefelbe beftanb einfach in ber Aufgahlung ber wieberholten und nachbrucklichen Gr flarungen, die des jest regierenden Ronigs Majeftat bei feierlichen Gelegenheiten in ben Jahren 1858, 1861 unb 1866 bezüglich ber verfaffungemäßigen Rechte ber fatholifchen Rirche in Preugen gegeben hatte, und die fich jebesmal um bie Betheuerung brehten: "Solange ich bas Scepter fubre, follen die verfaffungemäßigen Rechte ber tatholifchen Rirche garantirt fenn".

Als vor zwei Monaten bas Berlangen bes Reichstange lers, aus ber preußischen Regierung auszuscheiben , befannt

<sup>1)</sup> S. die Besprechung ber Schrift bes herrn bon Rathuftus-Ludom: "Mußland, Polen und die deutsche Birthichaftspofitif" in den "hiftor.-polit. Blättern". 1882. Bd. 90. S. 693 j.

geworben war, hat man fich ben Ropf über bie Beweggrunde eines Schrittes gerbrochen, ber fich mit feinen wieberholten früheren Ertlarungen, bag "nur ber preugifche Minifterprafibent Reichstangler fenn tonne", fchlechterbings nicht gu= fammenreimen ließ. 218 einen befonbern Grund gaben bie Inspirirten bie Thatfache an, bag man nicht aufhore, bem Gurften bie Sauptverantwortung an ber firchenpolitischen Gefetgebung ber Giebenziger Jahre aufzuburben, mahrend er boch nur als preußischer Minister ber auswärtigen Angelegen= beiten babei mitgewirft habe. Auch ber Leibbiograph Buid fucht feinen Berrn und Meifter vom Gulturfampf weggu= laugnen: ibm fei es einzig und allein um die "nationale Er= giehung" zu thun gewesen. Die preußischen Ratholiken haben indeß ein gutes Bedachtnig, und bie Reben bes Berrn Reichs= fanglers im Geifte jener Berrenhaus=Rebe vom 24. April 1874 über ben Papft, ber "ben Evangelischen ihrer Geele Gelig= feit rauben wolle", find nicht vergeffen.

Wenn die preußischen Ratholiken auf ben fo motivirten Rücktritt bes Ranglers von ben preußischen Geschäften irgend eine Soffnung gefett batten, fo murben fie fich unfraglich verrechnet haben. Er bleibt immer noch in ungeminderter Machtfülle, und gerabe von bem Augenblicke an hat er Alles aufgeboten, um berjenigen Partei wieber gur Berrichaft in ben Parlamenten zu verhelfen, in ber allein noch bie unbelehrten und hartnädigen Gonner bes Gulturfampis berrichen. Wohl ober übel muß man zu ber Ueberzeugung kommen, baß für bas gute Recht ber tatholischen Rirche in Breugen nur bie Soffnung beftehe : es mochte bereinft ber Gobn pietatsvoll bie Berpflichtung übernehmen, bas zu erfüllen, was ber Bater nicht mehr mahr zu machen vermochte, feitbem, um bas bekannte Laster'iche Wort zu gebrauchen, "bas beutsche Reich unter Dach gebracht war." In biefem Reich forbert ein weiterer Windthorft'icher Antrag gur Beit noch bergebens bie Aufhebung bes Berbannungs = Gefetes gegen

Mai - verurtheilte Priefter, wie die Freiheit bes Saframentes Spenbens und Meffelefens im Lande Preugen.

Wenn bas Centrum, por bieje undurchbringliche Maner geftellt, gerabeaus ju ber parlamentarifden Baffe ber foftematifchen Opposition gegriffen batte und Mes nieberftimmen wollte, was ber Regierung burchzuseben befondere am Bergen liegt, wie tonnte lettere fich mit fing und Recht barüber beflagen? 3m Reichstag hatte bas Centrum feine Dacht geigen tonnen fomohl bei ber Borlage über bie Berlangerung bes Socialiften: Befetes als bei bem britten Entwurf gur Arbeiter-Unfallverficherung. Das Centrum hat beibemal ber Cache allein bie Ehre gegeben und nur bas Befte bes gangen Boltes enticheiben laffen. Es hat über bas Socialiften-Gefeb getrennt gestimmt, weil die Frage ber 3medmäßigfeit bes nun einmal porhandenen Ungludsgesetse in ber That verichieben beurtheilt werben tonnte und ein großer Theil ber nordbeutichen Mitglieder allerdings bas Dag an ben eigenen Schuben nahm. Es wird aber bem Unfallverficherungs: Befet wohl in Maffe guftimmen, wie es aus ber Berftanbigung feiner Commiffione-Mitglieber mit ben Confervativen hervorgegangen ift.

In bieser Jassung wird das Gesetz allerdings wesentlich verschieden sein von dem ersten Entwurse, den die Regierung im Jahre 1881 vorgelegt und dann als undrauchdar selber wieder aufgegeben hatte. Es macht sich sehr demerkdar, daß das Centrum bei allen Wandlungen, welche diese erste der geplanten Socialresormen im Reich durchgemacht hat, sich von einer Art Instinkt leiten ließ, dem die "Germant a" in Berlin") schon vor den jüngsten kirchenpolitischen Ersahrsungen offenen Ausdruck gegeben hat: "Das Centrum hat den Gedanken oder die Zumuthung, sein Botum über sociale

<sup>1)</sup> Nr. pom 31. Januar d. 38.

ober Steuerfragen als Tausch = ober Presssionsmittel auf bem kirchenpolitischen Gebiete zu verwerthen, stets zurückgewiesen. Es läßt sich überall von sachlichen Erwägungen leiten. Der innere Zusammenhang der Dinge ist aber nur zu oft derartig, daß das bedauerliche Berhalten der Regierung im Culturkamps die Katholiken nöthigt, ihr auch bei dem Berlangen nach Erweiterung ihres Sinklusses und ihrer Macht auf anderen Gebieten mit größerer Borsicht gegensüber zu treten, als es bei einer in religiöser Hinsicht berruhigenden Politik der Fall sehn würde."

Man tann noch mehr fagen : bag nämlich die preußischen Culturfampf = Gefete und ber Weg, ben biefelbe Regierung gur Socialreform eingeschlagen bat, von vornherein Ausfluß Gines und beffelben Beiftes gewesen find. Der Staat com= manbirt, wie ber Oberft in ber Raferne, auf bem fittlichen wie auf bem materiellen Gebiet; er gibt ben Ginen und nimmt ben Unberen nach feinem Ermeffen; eine moralische Macht neben und außer ihm will und fann er nicht bulben; die perfonliche Freiheit ift ein Sinderniß feiner Bohlfahrte= Polizei; ben Ginen verichlieft er ben Dund mit Gewalt. ben Anberen will er ibn ftopfen, bamit nur ber Magen nicht ichreie. Es ware ein furchtbares Berhangnig, wenn bieft wirflich ber alleinige Beg gur Gocialreform ware. Aber es gibt noch einen anderen, und welcher von beiben fur ben Ratho= lifen ber sympathische ift und allein sympathisch fenn fann, bebarf feiner weiteren Museinanberfetzung.

Auch bas ift nicht fraglich, welcher ber beiden Wege bem angestrebten Ziele näher führen wirb. Der langjährige Bertrante und Mitarbeiter bes Reichkanzlers, Hermann Wagener, erklärt sich in seiner neuesten Schrift als entschiedener Gegner ber in Prengen angebahnten Socialreform und bes Socialisten Sesehes insbesondere. Bezüglich ber zwei bivergirenden Wege eignet er sich eine Neußerung der "Germania" an, welche also lautet: "Steht auf der Einen

Seite die obligatorische Kranken =, Unfall = und Alterent sicherung, und steht dem gegenüber auf der andern Sein nichts derart, also nur freie Kassen und wegen der Unfälle eine eine Aenderung der Beweislast im Haftpflichtgeset, dabei abn ein wirksames Geseh über Rormalarbeitstag, Sonntagsrude und Franen = und Kinderarbeit, dann stellt sich die immense Mehrheit der Arbeiter, auch der nicht socialdemokratischen, auf die letztere Seite und läßt die gesehlichen Arbeiterverssicherungen um der werthvolleren Regelung der Arbeitervers hältnisse willen fahren." 1)

Der erfte Weg ift in Berlin, ber andere in Bien be treten worben. In Defterreich ift die Reorganisation bed Sandwerte mit obligatorifchen Innungen und bem Befabigungenachweis bereits gefetlich feftgeftellt, und jungft bat wenigstens bas Unterhaus jum 6. hauptftud ber Gewerbeordnung ein Gefet über ben eilfftundigen Rormalarbeitetag, Conn= und Feiertagerube, Cout ber weiblichen und jugenb= lichen Arbeiter, Ordnung bes Lehrlingswefens und Ginrichtung ber Arbeitsbucher angenommen. Gelbft ein großer Theil ber Linten hat bafur geftimmt, und rechnet fich bas por ber öffentlichen Deinung zum Berbienft an. Besonnenere Gocials bemofraten legen gerabe auf bie Wirkungen bes Normalarbeitstages besonderes Gewicht, wahrend fie ber Bismarct'ichen Socialreform vorwerfen, biejelbe berühre ben Rern ber focialen Frage, namlich ben Probuttionsprozeg und bie in bemfelben berrichende Anarchie, gar nicht, und biefes gange Berficherungewefen fei nur eine theilweife Reuregulirung ber öffentlichen Urmenpflege. Befanntlich mar auch ber Reichszuschuß anfänglich bie unerlägliche Bedingung für ben beutichen Rangler.

<sup>1)</sup> Die Stelle ift der zweiten Abtheilung S. 76 ber Schrift entnommen: "Erlebies. Meine Memoiren aus der Zeit von 1848 bis 1866 und von 1873 bis jeht. Bon hermann Bagener, wirfl. Geheimen Oberregierungsrathe." Berlin bei Bohl.

Bon "Genossenschaften" reben zwar die neuesten Entwürse, aber sie sollen "verstaatlicht" senn, wie die neuen Innungen, welchen die Polizei überall auf die Finger sieht, denen auch das Necht, ausschließliche Lehrlingsschulen zu senn, dis jest beharrlich verweigert wird.

Borin beruht ber tiefere Grund in bem Unterschied gwifden beiben Spftemen? Beibe fteben erft an fchwachen Unfangen. Aber man fieht: bas Gine rechnet auf bie moralischen Rrafte in ber Befellichaft, welchen Raum gur freien Entfaltung geichaffen werben foll; bas andere appellirt zwar an bas "prattifche Chriftenthum", meint aber bas Monopol ber Staats= gewalt. Fürft Mois von Liechtenftein als Generalredner ber Rechten im öfterreichischen Reichsrath bat gwar in feiner iconen und gemuthvollen Rebe vom 17. Mai gemeint, ber beutsche Kangler werbe sich schon auch noch zur Regelung ber Arbeitszeit, und was baran bangt, befehren; im lebrigen aber bat er mit flaren Worten angebeutet, wohin ber ent= gegengesette Weg führen muffe. "Entweder wir, bie Befibenben und Gebilbeten, Grundeigenthumer, Fabritanten, Capitaliften, lofen biefe Frage im Ginne bes Boltswohls und zu unferm Beile in ben Parlamenten, ober ber Staat lost fie birett burch feine Bureaufratie, ohne uns, gulett auch gegen uns, wie fich bas bei jeber großen Staatsaftion ereignet, wenn von zwei Machtfaftoren ber Gine aftiv, ber andere paffiv fich verhalt. Alfo Socialreform burch bie oberen Behntaufend und burch bie gefetgebenben Rorper= schaften, ober aber Staatsjocialismus und in feinem Gefolge felbstverftanblicher Beife bas absolute Guftem, bas Enbe aller Freiheit und die Berrichaft bes Beamtenthums". 1)

Es ift nur folgerichtig, wenn bas lettere Suftem bie Mitwirkung ber Rirche zwar nicht ausbrücklich ausschließt,

<sup>1)</sup> Die interessante Rede ist abgedruckt Biener "Vaterland" vom 18. Mai 1884.

aber thatfachlich außer Unfat lagt. 2Bare bas nicht, fo bitt ein Staat, ber bie Socialreform ale bie bringenbfte Aufahr und Bedingung feiner Erifteng ertlart, unmöglich die Orgen ber Rirche in Feffeln ichlagen, insbefondere bie fatholifdu Orben unterbruden und aus bem ganbe treiben fonnen. Die in ihren Wirfungen unberechenbare fociale Thatigfeit bigu Orben vermochte man nicht zu laugnen, aber gerabe barm follten fie vernichtet werben. Bon ber proteftantifchen Lantel firche hatte man eine Concurreng nicht zu beforgen, weil fit eines unabhängigen focialen Ginfluffes überhaupt nicht fabig ift. Go ift es benn auch nicht zufällig, bag gerabe bit preußische Socialreform von bem firchlichen Moment vollftanbig abfieht, und eben begwegen ben Weg bes ausgepragteften Staatsfocialismus betreten bat. Die Ratur und Ge ichichte bes preußischen Staats wies auf biefen Weg, und bentlicher als je hat fich auch bier wieber bie Babrbeit bet Cabes bestätigt, daß in ihrem tiefften Grund jede politifche Frage eine religiofe fei.

In Defterreich ift man nicht veranlagt, die Mitwirfung ber Rirche bei Lofung ber focialen Frage gu reflamiren. In Berlin fab fich bas Centrum fogar veranlagt, eine eigene Resolution in ber Richtung zu beantragen, als bie Berlangen ung bes Socialiften=Befetes auf ber Tagesorbnung ftanb. Dr. Binbthorft bemertte fchlagenb: "Batte man bie Thatigfeit, welche man 12 Jahre lang zur Befampfung insbesonbere ber tatholifden Rirche angewandt hat, benutt jur Befampfung ber beftruftiven Tenbengen, fo murben wir biefe Debatten nicht gehabt haben." Die Refolution follte alfo verlangen : "bag überall bie hemmniffe befeitigt werben, welche bie verichlebenen Religionsgemeinschaften in ber freien und ungefcmalerten und nur fo gefegneten Birtfamteit fur Forteflangung und Forderung driftlichen Glaubens und Lebene im beutichen Bolle gur Beit noch binbern ober beengen." Dem Antrag warb ein bemerkenswerthes Schidfal beichieben. Die

Mehrheit ber Conservativen hatte einen eigenen Antrag gestellt, weil ihnen Hr. Windthorst zu viel kirchliche Freiheit zu verlangen schien, sie dagegen die "staatlichen Machtmittel" vorangestellt wissen wollten; überdieß sollte statt "Religion" bestimmter "Christenthum" gesagt werden. Natürlich sielen nun beide Anträge durch. Die Nationalliberalen meinten: im deutschen Reiche herrsche schon hinreichende religiöse Freiheit. Die Linken aber erklärten einsach: die sociale Frage sei eine wirthschaftliche Frage und berühre das religiöse Gebiet nicht.

Das wurde an bem Tage gefagt, wo ber Socialift Bebel in bie Berfammlung bineingerufen hatte: "Die Wiffenschaft ift mit ber positiven Religion nicht vereinbar", und "wenn wir auf bem Standpuntt ber materialiftifchen Weltanschauung fteben, fo ift lettere boch lediglich bas Probutt ber gefammten mobernen Biffenschaft ber letten Jahrhunderte. Wenn Gie im Atheismus Ihren Tobfeind erbliden, bann muffen Gie nicht in erfter Linie bie Socialbemotratie befampfen, sonbern biejenigen, welche bie Lehren ber mobernen Biffenschaft querft verkundet haben." Das war allerdings auch bie Meinung bes Mbg. Dr. Reichensperger (Dipe), indem er fur ge= meinrechtliche Bestimmungen plabirte, aber "teineswegs bloß gegen die Socialbemofraten, fonbern gegen alle patentirten und nichtpatentirten Schriftgelehrten, auch gegen folche, bie febr ftolg auf ben Socialbemofraten berabfeben, beren Dot= trinen aber vielfach noch gefährlicher find als jene, weil fie weniger verlegend und abschredend auftreten." Bon einer folden Anschauung aber, bag bie Socialbemofratie in ihrer irreligiojen Burgel befampft werben muffe, ift beim Reiche= kangler nichts zu vermerken; er hat vielmehr neuerbings bie Religion ober Confession ale indifferent in ber socialen Gefahr hingestellt. Diese ift ihm lediglich Magenfrage, bie mit ben Machtmitteln bes Staats beschwichtigt werben muffe.

In ber oben angeführten Schrift bes Gebeimrathe

Wagener findet sich eine prächtige Abfertigung der Bolick, welche, selbst auf materialistischem Standpunkt fußend, ansichließlich mit den Machtmitteln des Staats die Feinde in Gesellschaftsordnung unschädlich machen will, sei es daß dien Staat ihnen die Beitsche applicire oder Zuckerbrod binnick. Die Stelle liest sich wie eine Predigt, die Hr. Wagener seinen ehemaligen, zum mächtigsten Staatsmanne der Welt empu gewachsenen, Parteigenossen gehalten haben möchte. Sie laute:

"Der Atheismus im Philosophenmantel fann nicht allie frei paffiren, fonbern wird auch noch ale befondere neue Beit beit gefeiert, fo lange berfelbe fich barauf befdrantt, bie driftlide Rirde und beren Beiligthumer ju verwuften und alle von Got abgeleitete Autoritat in Frage ju ftellen. Dagegen wird er unter Strafe geftellt und tomifder Beife polizeilich verboten, fobalb man in ber Maffe ber Bevolferung bie offenbar gang confequente theoretifche Schluffolgerung macht, bag, wenn es feinen Gott gibt, man feine Beranlaffung bat, fich vor bemfelben gu fürchten, feinen Beboten ju gehorchen und bie von ihm angeblich eingefetten Autoritaten anguerfennen und ju ehren. Chenfo wird bie materialiftifche Weltanschauung, bas moberne Sabbucaertbum, ber neu ausstaffirte Epituraismus, bie Befdrantung auf bas Dieffeite ale eine gang plaifirliche Lebensanschauung gewurdigt, fo lange fie fich in ben Rreifen bewegt, wo man die Mittel be fist, fich bas Diegfeite gut und icon geftalten ju fonnen, und wo man beghalb, nach bem befannten Grundfabe Apres nous le deluge, bie bestehenden Buftanbe wenigstens fur bie eigene Lebenszeit zu conferviren wünscht. Dagegen nimmt ber Materia lismus in ben Mugen ber Bertreter ber bestehenben Befellichafteordnung fofort einen ftaatogefährlichen Charafter an, und nut mit allen Mitteln ber Gefetgebung und Bermaltung unterbrudt werben, fobald bie Daffe ber Bevollferung auf ben, boch eigentlich febr nabe liegenben, Bebanten verfallt, fic bas Benfeite ebenfalls aus bem Ginne ju ichlagen und auch ihrerfeite bas Diegfeite für fich ichon ju gestalten. Ge ift vergeblich, gegen biefe Logit ber Entwidelung angutampfen, und wenn ich bie Rudtebr auf ben Boben bes gemeinen Rechts verlange, fo beift

bieß eben nichts Anderes, als baß, wenn man die ibealen Güter bes Boltes vertheibigen will, dieß nach allen Seiten hin gleichsmäßig geschehen muß, und baß, wenn man die grundstürzenden Irrthümer der Gegenwart betämpfen will, dieß nicht anders geschehen tann als so, daß man die Quellen verstopft und keinen Unterschied weiter macht, ob es sich um die Schäße der Kirche oder um den Gelbschrant des Börsenmagnaten handelt. Leider stehe ich mit dieser meiner Auffassung innerhalb der conservativen Kreise ziemlich isoliert."

Daß der Reichskanzler wirklich mit seinem System des Bersicherungswesens der Socialdemokratie den Lebensnerv absichneiden zu können glaubt, hat er in seiner Reichskagsrede vom 9. Mai mit dürren Worten gesagt: "Ich will mich nur dahin resumiren: "Geben Sie dem Arbeiter das Recht auf Arbeit, solange er gesund ist, sichern Sie ihm Pflege, wenn er krank ist, sichern Sie ihm Bersorgung, wenn er alt ist: Wenn Sie das thun und die Opfer nicht scheuen, und nicht über Staatssocialismus schreien, sobald Jemand das Wort Altersversorgung' ausspricht; wenn der Staat etwas mehr christliche Fürsorge für den Arbeiter zeigt: dann glaube ich, daß die Herren vom Wydener Programm i ihre Lockpfeise vergebens blasen werden, daß der Zulauf zu ihnen sich sehr vermindern wird."

Die Aeußerung vom "Recht auf Arbeit" rief stürmissche Aufregung hervor. Der Reichskanzler aber wiederholte: "Ich für meinen Theil erkenne das Recht auf Arbeit unbebingt an, und stehe dafür ein, solange ich auf diesem Platze bin. Damit stehe ich auf dem Boden des preußischen Landzrechts. Da steht in einem Artikel, daß es dem Staat zus

<sup>1)</sup> Auf ihrem Congreß zu Schloß Byden in der Schweiz hat die Socialdemokratie die Borte ihres Programms, daß sie "auf gessehlichem Bege" die Berwirklichung desselben anstreben wolle, gestrichen. Das war die Antwort auf das SocialistensGesetz von 1878.

Recht; es liegt auch in unse niffen begrundet, bag ber Dan berechtigt ift zu verlangen: g Staat verpflichtet ift, ihm Urb fagt, bann muffe ber Staat gro rufen. Gewiß, bas bat er aud Die gefammte Preffe hat fi flamation bes "Rechts auf Arbe in der That eine unabsehbare Be hat mit Recht erwidert : "Welch fallversicherungs=Gefet gegenüber ben man erwedt, und man wa geeignet find, focialiftifche Borfte Socialbemofraten haben benn auch trag gestellt: ben Bunbesrath gur Gesehentwurfs über bas Recht a Inbeg läßt fich auch nicht läugnen, wirklich am Enbe bes Beges lie liches Berficherungswefen bie focial wäre fogar bie unerläßliche Krönung b auch feit ber taiferlichen Botfchaft : in der Preffe wiederholt bargelegt w gebahnte Socialreform fcblieflich auf unverschuldete Arhait

Run fagt ber Reichstangler: es ift Bflicht bes Staats, biefen Leuten ihren Rraften und Sabigfeiten angemeffene Arbeit anzuweisen, wie bas prengische Landrecht vorschreibe. Gelbft ber "Rreuggeitung" ift vor biefer bem Staat aufgelabenen Berpflichtung ber Schrecken in bie Blieber gefahren. Sie mochte bier ben "Staat" bimmeg escamotiren, und lieber Die Gefellichaft fubftituiren. Die beutige "Bagabonben-Beft", fagt fie, fei auf die Rothstande gurudguführen, welche bei ber beutigen Desorganisation ber Arbeit, namentlich in ben Großund Induftrieftabten, dronifch feien, und biefe Desorganifation ber Arbeit fei aus ber Berwirklichung bes Grundfates "Arbeit ift Baare" hervorgegangen. Der fanglerifchen Bro-Klamirung bes Rechts auf Arbeit will bas Blatt junachft nur "moralifche Bebeutung" beimeffen. "Staat und Befell= schaft werben mit biefem Recht auf Arbeit auf bie Pflicht bingewiesen, so viel an ihnen liegt, die Urfachen zu beseitigen, auf Grund welcher heute unter bem Wechsel ber von ber Spekulation beherrichten Arbeitsbedingungen viel taufend arbeitsluftige Sande, die immerhin ein gewiffes natürliches Recht auf Arbeit haben, fich oft plotlich und ohne ihre Schuld außer Stand gefett feben, ihr Brod gu verbienen. Und fo kommen wir zu ber Frage ber Organisation ber Mrbeit." 1)

Das läßt sich ja hören, hat aber ben gewichtigen Fehler, baß es sicherlich nicht die Meinung des Reichskanzlers ist. Niemals hat der Reichskanzler etwas gesagt, was auf eine solche Organisation gedeutet werden könnte; Alles, was er gesagt hat, z. B. vom "Schlachten der Henne, welche die Gier legt," beweist vielmehr, daß er die fragliche Organisation für unmöglich hält. Sie läge auch wirklich auf einem dem von ihm eingeschlagenen Wege gerade entgegengesetzen Ge-

<sup>1)</sup> Berliner "Kreuszeitung" vom 13. Mai d. 38.

follen; benn bavon findet man i materialistischen Grundanschauun teine Spur.

Reberhaupt hatte das preußische Zustände wie die jetzigen gar nicht Massen industrieller Arbeiter gab schuldete Arbeitslosigkeit aber immer Fälle genügten die Armenanstalten, recht gleichfalls spricht, oder der Surbeitslosen zur Arbeit zwingen, Militär stecken können. Der Reichs dem ganzen Zusammenhang seiner i das Recht zu, vom Staat entsprechen die er sonst nicht bekommt.

Als die französische Revolution nungen zerstört und unter Berbot ge Organisation der Arbeit verpönt hatte ihrer Constitution von 1791 den Sat des Staats, öffentliche Institutionen Bedürftigen Unterstützung zu gewähre Armen Arbeit zu schaffen, wenn sie selbstung diese Bestimmung konnte nur im Candrechts verstanden went

— Nationalwerkstätten. Somit sind wir auch zum ersten Male in der Lage, dem Abg. Bamberger Recht geben zu müssen, wenn er sagte: "Berusen Sie sich doch nicht auf das preußische Landrecht. Wer heute vom Recht auf Arbeit spricht, der spricht nicht vom preußischen Landrecht; der spricht vom Recht auf Arbeit, wie es in die Terminologie der modernen Sprache übergegangen ist, und dieses "Recht auf Arbeit" ist, ohne daran zu mäkeln, nur das Necht, wie es auf dem Stadthause in Paris am 26. oder 27. Februar 1848 proklamirt worden ist."

Noch einmal: man muß zugeben, daß der Reichskanzler mit den verhängnißvollen drei Worten sich nicht versprochen hat, daß vielmehr die staatliche Versicherung gegen Arbeits- losigkeit die unerläßliche Krönung des von ihm, nach der Natur des preußischen Staates, gewählten Systems der Social-resorm ist. Man kann sagen, daß ohne diese praktische Conssequenz die Unfall-, Alters- und Invaliditäts-Versicherung zum großen Theile ihrer Voraussetzung entbehrte und keinen rechten Sinn hätte. Man muß aber auch sagen, daß diese Perspektive die sociale Frage erst recht zu einer Frage macht.

# Gefchichteblätter für bie mit

Mit Freuben begrüßen wir b welches bie Erforfdung ber firchli thumer Limburg, Maing unb 2 war langft ber Bunfch fo Mancher (Grab. Freiburg) in feinem Diocefan (Ergb. Roln) in ber auf breitefter fcichte ber Bfarreien ber Ergbiecefe Organe gefchaffen, in gleicher Weife geben folle. Un Stoff tann es nid gangenheit, wie Maing und Trier fi bieten. Es liegen nunmehr brei Ri Urtheil erlauben, wie bie Berausgeber Mombad, Pfarrer Rid in Galgig 1 Bu Riebrich , ihr Programm geftellt un worben find. Die Geschichteblatter n firchengeschichtlichen Bergangenheit ber gen angrengenben Gebieten gebort, in ihre Dar gemäß follen bas Leben und Wirten 6 feiten (Oberhirten, Weibbifcofe, Bralat fteller, Gelehrte, Beilige, Fromme u. f. w. (Beiligthumer, Gnabenbilber, Ballfabrten

In ber That, bem einf achen und erichopfenben Brogramme entspricht icon ber Inhalt ber brei erften Rummern. Die erfte Rummer eröffnet eine lefenswerthe Arbeit über Bonifatiusfeft, -Reliquien und -Symnen. Go viel über ben großen Apoftel geschrieben worben, so zeigt biese Arbeit, bag noch nicht bie Forfdung über ibn abgefdloffen ift. Bon Bonifatius Somnen und Reliquien mußte man bislang taum etwas. - Die Bib= liothet bes Priefterfeminars zu Maing befitt eine Inschriften= fammlung, welche ber Domvicar Gg. Belwich 1614 anlegte. Die Inschriften werben bier mitgetheilt. Langft untergegangene Rirchen mit Dentmälern, Runftwerte mit Jufdriften, fteben bier wieder auf, ba nur ein Theil ber Inschriften feither abgebrudt mar. Die Geschichte ber gablreichen rheinfrantischen Ge= ich lechter gewinnt ungemein babei. - Die bifcofliche Regiftratur ju Trier vermahrt einen ben Buftand bes Bisthums Trier be= treffenben, um 1694 an ben apostolischen Stuhl erstatteten Bericht, welcher bier ebirt wirb. Wir feben, mit welcher mabren Birtenforgfalt ber Ergbifchof auf alle Momente ber Baftoration achtet, aber auch, mit welchen Schwierigkeiten ber Oberhirte in bem aus ber Reformation, bem 30 jabrigen Rriege und bem pfälgifden Erbfolgeftreit mit ichweren Bunben bervorgegangenen Rurftaat gu tampfen batte. - Die Sagiologie erfahrt gute Bereicherung burch "bie Geligen (Beiligen) bes Rloftere Gber= bach", "Balentinuswallfahrten am Mittelrhein", "zur Gefchichte ber Berehrung bes bl. Baulinus von Trier". Defigleichen tann fich bie Runftgeschichte und Archaologie ob ber bier mitgetheilten außerft intereffanten Stude bebanten; wir lernen ein Prachtgefaß im Spehrer, ehebem Mainger Dome tennen, nämlich einen Beib= teffel aus bem 3. 1116-19; ferner einen gang und gar bon ben Runfthiftoritern überfebenen tarolingifden Bau, Die von Ergb. Digar 826-847 erbaute Ct. Juftinuefirche gu Bodift a. DR. mit Abb.; Bedeutung von "Not Gottes", von "St. Anna Gelbbritt"; Curiofen und Raritaten in ben Rirchen (Retten, riefige Rnochen, Ginborn, Greifenclau, Straugenau, Stein ex vesica), Runft und Alterthum in bem zu wenig befuchten alten Culturcentrum Fritar; Reliquienfchrein ber bl. Glifabeth. -Much bie Biographie finbet fich wurbig vertreten burch

Besondere Hervorhebung se dem Leben des rheinischen Klerr noch vorhandener Situngsprototo der Klerus der Stadt Mainz regelm der Klerus der großen Erzdisces jährlich im Deutschhause zu Coble über allerlei Angelegenheiten zus. Luthers, des Luthers Handel wie die

bie Bersammelten, und wir hören freimuthig Borhalt gemacht wurde stanbsfähigkeit in bieser Sache.

Ebenso verdient Beachtung die archivs zu Darmstadt mitgetheilte, geugen berubende

zeugen beruhenbe "Geschichte ber Kirschgarten bei Worms burch bie ertennt man, wie frivol bamals ge Scene geseht wurden, welche Zersehm bis in die obersten Schichten bereits e Wir zweiseln nicht, daß auch die Interesse ber Abnehmer ber Blätter zu Möge ber mittelrheinische Er

Möge ber mittelrheinische Klerus in die Unternehmens seine Shre seben. Die was Manchfaltigkeit, Auchtigkeit und Wia anbelangt, gang getrost anderen historisch Seite stellen. 1)

#### LXXIII.

## Erflärung betr. die Commentare gu ben Saider Thefen.

Sochgeehrte Redattion!

In dem Hefte vom 16. Mai Ihrer hochgeschätten Zeitsschrift ist in dem Artikel: "Socialpolitische Rundschau im eigenen Lager" auf S. 815 bei Besprechung meines Schriftchens: "Die Haiber und Salzburger Thesen" gesagt: "Herr von Steinle... führt die ärgerlichen Migverständnisse ihrer Beschlüsse (ber Haiber Conferenz) einsach darauf zurück, daß deren Veröffentlichung von einem Herrn, der weder bei ihrer Redaktion noch bei den Reseraten betheiligt war, mit einem voreiligen Commentar besgleitet worden und daß fast gleichzeitig zum größten Leidwesen der überwiegenden Majorität des Comites die bekannte Brosch üre des Herrn P. Weiß erschienen sei."

Diefer Sat enthält eine irrthümliche Auffassung bessen, was ich schrieb, jedenfalls bessen, was ich klarlegen wollte. Da aus bemselben ber Schluß gezogen werden könnte, als würse ich herrn Baron von Bogelsang, dem Berfasser des Commentars für Desterreich, vor, er habe voreilig gehandelt, so ersuche ich um gefällige Aufnahme der folgenden Aufklärung.

Baron Bogelfang schrieb auf Bunsch des Comités für die "Monatsschrift für Gesellschaftswissenschaft" den Commentar und publicirte ihn der Abrede gemäß gleichzeitig mit den Thesen. Dieser Commentar sollte gemäß der Berabredung die Thesen erstäutern, ohne dem Verfasser einen Zwang aufzuerlegen, aber auch ohne daß für die Erläuterungen selbst das Comité eine Vers

antwortung ober Dedung übernahm. Ginen Commentar ben gleichen Bebingungen bat herr Bfarrer Waffermann f "driftlich-focialen Blatter" übernommen. Die Diffperfila entstanben, wie ich G. 3, 4 meines Schriftchens fage, ba bağ bie "driftlich-focialen Blatter" burch bie eigenthumlie ber Mittheilung ber Thefen ben Commentar bes Berr Baffermann verhinderten, indem fie ohne ben ihnen av Commentar abzum ie Thefen losichlugen. Die verftanbniffe wur burd bas Ericheinen be Beig'ichen Brofd Befprechung berfelben in tifeln bes Baron Bogelfang Commentar und den Unfichten und Unichaus welchen berfelbe fe gum Musbrude brad r bies ausbrudlich bemertte. Die Bolemit agespreffe richtete fich bemg unter bem Borantri iftlich= focialen Blatter" geger Berfon bes Baron und mengte Baiber Thefen, Beig'fche Gdrift u. ang'iche Artifel fo burcheina bag bie Lefewelt fich bie er Thefen gar nicht genauer at und baber überfah, bag burch Thefe I und II bie Weif Theorie widerlegt war.

Wenn ich E. 5 meines Schriftdens fage, bag B Bogelfang weber ber Redaktionscommiffion angehörte, noch Referat übernommen hatte, so geschieht bieg beghalb, um aufgetauchten irrigen Meinung entgegenzutreten, Baron B sang sei ber Verfasser ber Halber Thesen ober habe sie insp

Ich verharre einer löblichen Redaktion in ausgezeich Hochachtung

ergebener

Bad Gafrein 5. Juni 1884.

Dr. A. von Stei

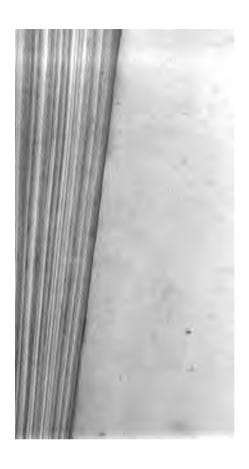

